

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

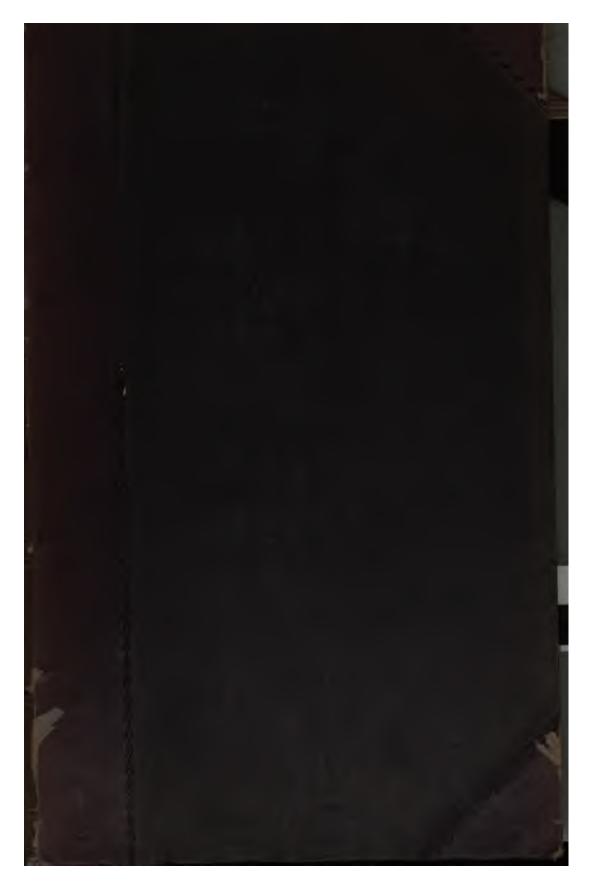





E.BIBL. RADCL.

16544

• • · .



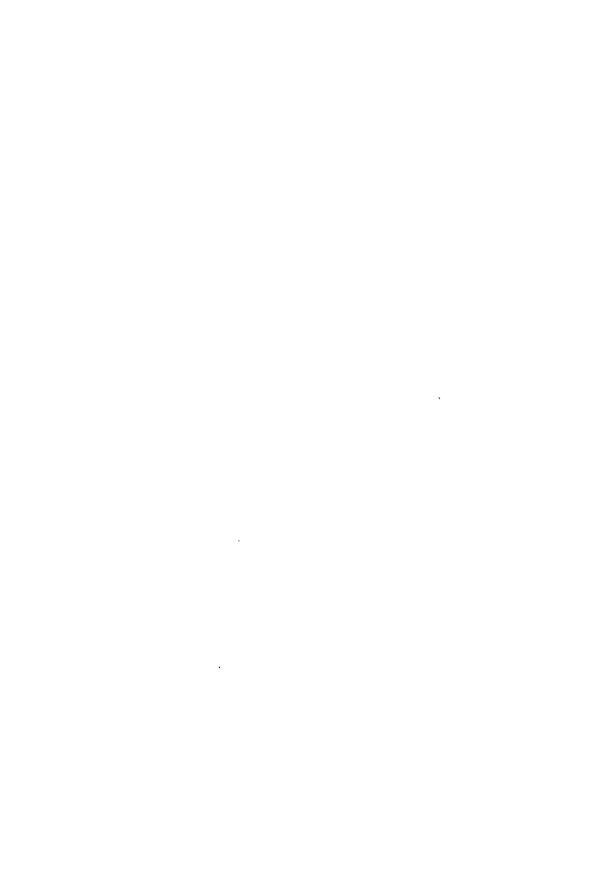

# Friedrich Silbebranbt's,

versität zu Erlangen, königl. preuß. Pofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Adabemien und Gesellschaften,

# Handbu'ch

ber

# Anatomie des Menschen.

### Bierte.

umgearbeitete und fehr vermehrte Ausgabe

beforat bon

# Ernft Beinrich Beber,

orbentlichem Professor ber Anatomie an ber Universität zu Leipzig, ber Meb. und Philos. Dr., corresp. Mitgliebe ber toniglichen Aabemien ber Biffenschaften zu Berlin und Zurin, so wie auch ber natursorschenben und medicinischen Gesellschaften zu Leipzig, Dresben, Balle, Erlangen, Mostau und Stochholm.

Dritter Banb.

Das Gefaß= und Rervenfyftem.

Braunschweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831.

|  | · |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

# Briebrid Silbebranbt's,

mitanb der Arzneikunde und Weltweisheit orbentl. öffentl. Lehrers an der Universität zu Erlangen, königl. preuß. Pofraths, Mitgliedes vieler gelehrter Atademien und Gefellschaften.

# Handbu'ch

ber

# Anatomie des Menschen.

### Bierte

umgearbeitete und fehr vermehrte Ausgabe

beforgt von

# Ernft Beinrich Beber,

erbentlichem Professor ber Anatomie an ber Universität zu Leipzig, ber Meb. und Philos. Dr., corresp. Mitgliebe ber königlichen Alabemien ber Wissenschaften zu Berlin und Aurin, so wie auch ber natursorschenben und medicinischen Gesellschaften zu Leipzig, Dreeben, halle, Erlangen, Mostau und Stockholm.

Dritter Banb.

Das Gefaß= und Rervenfuftem.

Braunfchweig, Berlag ber Schulbuchhanblung. 1831.



•

.

. .

, ·

# Borrebe

## jum britten Banbe.

Bei genauer Bergleichung wird man finden, daß biefer Band mehr Zusäte und eine volltommnere Umarbeitung bedurfte und erhalten hat, als ber zweite Band. Bei ben bis Seite 123 reichenben Betrachtungen über ben Bau, Die Berbreitung und bie Birtungbart ber Arterien, Benen und Lymphgefage tonnte bas, mas in ber alteren Ausgabe bes Sanbbuchs enthalten war, nicht mehr als bie in andern Buchern vortommenben Notigen benutt werden. Bei ber Lehre vom Baue bes Berzens mußte eine kritische, burch eigne Untersuchungen unterftuste Bergleichung ber von Gerby neuerlich gegebenen Befchreibung mit den muhevollen Untersuchungen Bolffe und anderer Anatomen angestellt, und ber gangen Darftellung eine andere Form gegeben werden. Bei der Befchreibung des Arterienfpftems wurden die Berte von Mung, Tiebemann, Langenbed und von andern benutt, bei ber bes Benensuftems ift alles bas binquaethan worden, mas man Brefchet verdankt. weichungen ber Arterien von ber Regel find fur ben Chirurgen ju wichtig, als baf fie hier übergangen werben burften. Busammenstellung biefer Abweichungen aber, bei welchen vorzuglich Medel's und Otto's wichtige Berte zum Grunde gelegt, zugleich aber viele einzelne Schriften und Abhandlungen benutet worden sind, ist Herrn Asmann zuzuschreiben. Die Einleitung zur Beschreibung des Nervenspstems ist, wie alle diese Einleitungen, von mir neu ausgearbeitet worden. Das Gehirn und Rückenmark hat, seitdem die letzte Ausgabe dieses

Ý,

Bandbuchs erschienen ift, so viele, sum Theil fehr ausgezeichnete Anatomen beschäftigt, unter anbern Bengel, Gall, Reil, Carus, Dollinger, Medel, Tiebemann, Burbach. Treviranus, Serres, Rosenthal, Desmoulin, Lanaenbed, Laurencet und Rolando, baf biefe Lehre eine gang neue Gestalt erhalten mußte. Dabei fonnten nur Rolando's Werfe uber bas Rudenmart und uber bas verlangerte Mart, nicht aber bas furglich erschienene Bert beffelben über bas große Behirn benutt werben. Enblich mußte aber auch bie Beschreibung ber Nerven nach ben wichtigen neuen Untersuchungen Bode über das fünfte Nervenyaar und über bie Rudenmarkenerven, ferner nach ben Bereicherungen, bie biefe Lehre burch bie Arbeiten von Munnite, Gall, G. Bell, Lobftein, Jacobson, Banr, Tiebemann, Treviranus, Buter, Gerres, Desmoulin, Rolando, Bellingeri, Sob, Birgel, Arnold, gangenbed und 3. Muller erhalten hat, berichtigt, und jum Theil umgestaltet werden. Da nun biefe Darftellung bes Gefaß = und Rervenspftems bei fo vielen Bufaben einen großeren Raum einnimmt, als der vorbergebende Band, fo ift es nothig geworden, von bem Plane, bie Eingeweidlehre mit biefer Lehre in einem Bande gusammen au faffen, abzugehen. Die Eingeweidlehre, an welcher fortwahrend gedruckt wird, wird vielmehr eben fo, wie in ber fruhern Ausgabe, ben vierten Band ausmachen, in welchem außerdem auch die Entwickelungsgeschichte bes Menschen abgebanbelt werden foll.

Ernst Heinrich Weber.

Ξ

## Inhalt bes britten Banbes.

## Biertes Buch.

## Bon bem Gefäßinfteme.

Seite

Literatur Schriften über bas gange Gefäßinftem G. 3. - Schriften uber biejenige Abtheilung bes Gefäßinftems, in welcher ber Rreislauf gefchieht S. 3. - Schriften über mechanische und phofologifche Unterfuchuns gen über den Rreislauf G. 3. - Schriften über ben Bufammenhang ber Mrs terien und Benen unter einander burch bie Saargefage, und uber ben Bufammen: bang berfelben mit ben boblen und Dberflachen bes Rorvers burch bie Boren G. 4. - Schriften über ben Bergbeutel, bas Berg und Die Entwickelung beffelben 6. 5. — Ueber bie Arterien S. 10. — Schriften über allgemeinere Berbaftniffe ber Arterien, ihre Sante und beren Organe G. 10. - Schriften über Me Abweichungen im Berlaufe ber Arterien G. 11. - Schriften über Die Lebens. eigenschaften ber Arterien S. 11. - Befchreibungen bes Arteriensuftems 6. 14. - Abbilbungen bes Arterienfuftems G. 12. - Ginige Schriften über bie vergleichende Anatomie ber Arterien G. 12. - Geriften uber bie Benen G. 15 .-Soriften über bie Abtheilung bes Gefäßinftems, in welcher ber Rreislauf nicht geschieht, oder über die Lymphgefage G. 14. - Ueber Das Lumphgefäßinftem oder über gange Abtheilungen beffelben G. 14. - Ginige besondere Schriften über einzelne, Die Behre von ben Enmphgefagen betreffende Begenftande G. 19. - Ueber Die Dustelfafern und Rlappen Der Eymphgefafe 6. 19. - Schriften über bie Communication berfelben mit den Benen 6. 19. - Schriften über die Lumphdrusen G. 20. - Schriften über ben Ductus thoracicus G. 20. - Schriften uber Die Lymphgefage einzelner Organe G. 21. - Ueber Die vergleichende Angtomie ber Enmphaefage G. 21.

## Ueber bas Gefäßinftem im Allgemeinen.

Sefaße des Körpers im weiteren Sinne des Bortes G. 22. — Abern, ober Gefaße im engeren Sinne des Bortes. Blutgefaße, oder Gefaße, in welchen der Rreislauf geschiebt, und komphyefaße, oder Gefaße, in welchen sich Safte bewegen, die sich auf bem Mege befinden, um in den Rreislauf ju gesangen G. 23. — Gesaße des Rreislaufs G. 25. — Berschiedenheit der Arterien und der Benen G. 26. — Ueber die im Gesäßinsteme vortommenden Bentile G. 28. — Definition der Arterien und der Benen G. 29. — Beweise für den Areislauf des Bluts G. 30.

Bedeutung des Borts haargefaß G. 33. — Ihre Mande G. 35. — Bers schiedene Menge berfelben in verschiedenen Theilen G. 35. — Wen fichiedenen Einrichtung der haargefagnene G. 37. — Geschwindiget des Bluts is den haargefagen G. 39. — hinderniffe der Blutbewegung, welche aus der Reibung an den Banden entstehen G. 41. — haargefage in verschiedenen Ges weben G. 42. — Meftungen des Durchmeffers der haargefage G. 44. — Gestalt der Blutgefagnepe, die nicht zu den allerkleinsten gehören. — Berschiedenheit der haargefagnepe, die nicht zu den allerkleinstern und in Krantheiten G. 47. — Giebt es Gefage des Kreislaufs, die nur Blutwasser surchen? G. 48. — Ueber die Definungen, durch welche etwas aus den Blutgefagen beraus, oder in se eindringen tann G. 50. — Es giebt an den Blutgefägen keine officen Erden G. 51. — Die Absonderung scheint durch Poren zu geschepen G. 52. —

| Ueber die Krafte, burch welche etwas aus den Blutgefägen ausgetrieben der fie hineingezogen werden kann G. 55. — Durchschwingung durch die Boren b |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| häute S. 54.                                                                                                                                       | C.C.        |
|                                                                                                                                                    |             |
| Arterien und Benen                                                                                                                                 | <del></del> |
| Bahl der Theilungen in fleinere Zweige G. 57 Lage ber Arterien an Ste                                                                              | -1-         |
| len , wo fle vor Drud und Dehnung gefdust find G. 58 Große ber Sol                                                                                 | We          |
| bes Arteriensuftems in den Stammen und 3meigen G. 58 Geschwindigft                                                                                 | pit<br>Pit  |
| des Blutlaufs in ben Stammen und 3weigen ber Arterien G. 59. — Festigf                                                                             |             |
| ber Arterienwande S. 60 Baute der Arterien S. 62 Reugere Sa                                                                                        |             |
| derfelben G. 62. — Mittlere haut derfelben G. 63. — Innerfte haut d                                                                                | ~           |
| Arterien G. 65. — Berfchiebenheit ber Meinungen über bie Bahl ber Bar                                                                              | ite         |
| her Arterien & 67 - Runen der drei haute der Arterien & 67 - No                                                                                    | 14          |
| ber Arterien G. 67. — Rupen ber brei Saute ber Arterien G. 67. — Pu<br>ber Arterien G. 67. — Rupen ber Elafticitat ber Arterien G. 69. — Dru       | ď.          |
| welchen die Arterien vom Blute ausjuhalten haben G. 70 Gefäße und Re                                                                               | ~,<br>*.    |
| ven ber Acterien G. 71. — Fahigleit ber Arterien, fchmerghaft gu werben G. ?                                                                       | ₹.          |
| - Sabigteit der Arterien ju Lebensbewegungen G. 74 Entftehung, Bad                                                                                 |             |
| thum, Rrantheiten und Bieberherstellung verletter Arterien S. 79.                                                                                  | -           |
|                                                                                                                                                    | ,           |
| Benen                                                                                                                                              | }           |
| Communication ber Körpervenen unter einander G. 84. — Rlappen ber Ro                                                                               |             |
| pervenen 6. 84.                                                                                                                                    | •-          |
| Bungenvenen im Augemeinen                                                                                                                          | :           |
| Daute ber Benen G. 88. — Berhaltnigmagig geringe Berreigbarfeit ber 2                                                                              | ie.         |
| nenwande S. 90. — Gefage und Rerven ber Benen. S. 91. — Empfi                                                                                      | n.          |
| bungevermögen in den Benen G. 91. — Lebenebewegung der Benen G. 92.                                                                                | _           |
| Bilbungsvermögen ber Benen und Rrantheiten derfelben G. 93.                                                                                        |             |
| Enmphgefäße                                                                                                                                        |             |
| Ginrichtung ber Enmphgefage G. 94 Rlappen ber Lumphgefage und Co                                                                                   | m.          |
| munication ber jahlreichen Stamme, in welche fie an ben meiften Stellen b                                                                          |             |
| Rorpers getheilt bleiben G. 96 Festigteit und Ausbehnbarteit ber Ban                                                                               |             |
| ber Emmphgefage G. 97 Bahl und Beichaffenheit ber Saute ber Enmphi                                                                                 |             |
| fage G. 98 Durchmeffer aller Lymphgefage jufammengenommen G. 99                                                                                    |             |
| Mechanismus und Rrafte, wodurch die Ginfaugung geschieht G. 99 D                                                                                   |             |
| lebendige Bewegungsvermogen ber Enmphgefage wirft nicht auf Diefelbe Beife m                                                                       |             |
| bas ber Dusteln G. 100. — Ginige Anatomen halten bie Ginfaugung für b                                                                              |             |
| Mirlung einer tobten Sagrröhrchenfraft S. 101. — Snoothefen, um fich b                                                                             | aš          |
| Bermögen einzusaugen, als ein lebendiges vorzustellen G. 101. — Anfang b<br>Enmphgefäße an den verschiedenen Gtellen des Körpers G. 102. — Giebt   | er          |
| Enmphaefaße an ben perichiebenen Stellen bes Korpers S. 109 Giebt                                                                                  | es          |
| fichtbare Deffnungen, wodurch die Enmphgefage, namentlich an den Botten ber,                                                                       | e.          |
| barme, einfangen? G. 103 Giebt es folche Deffinungen im Bellgewebe, w                                                                              | D12         |
| wo ans eingeblafene Luft und eingetriebenes Quecifilber leicht in Die Emmphgefa                                                                    |             |
| übergeht? G. 104 3mifchen ben Blutgefägen und Enmphgefägen findet te                                                                               |             |
| folder Bufammenhang Statt, bag mabrend bes Lebens eine Stromung von 81                                                                             |             |
| ober von blutartiger Gluffigfeit aus jenen in Diefe gefchabe G. 104 Bemeife fur b                                                                  |             |
| burch bie Lymphgefage geschehende Ginfangung G. 106 Fortgang ber San                                                                               |             |
| abern S. 106 Große ber Enmphgefage bei ihrem Fortgange burch verfchi                                                                               |             |
| bene Theile G. 107 Berichiedenheit hinfichtlich ihrer Communicationen unt                                                                          |             |
| einander 6. 107 Stellen bes Rorpers, mo bie Saugadern in größter Deng                                                                              | e,          |
| wo fie in geringerer Menge vortommen, und endlich wo fie gar nicht gefund                                                                          |             |
| werben G. 107.                                                                                                                                     |             |
| pmphdrüfen                                                                                                                                         | 1           |
| Theile bes Rorpers, an welchen bie Enmphbrufen liegen G. 108 Bahl mi                                                                               | ıb.         |
| Grofe berfelben an verfchiebenen Stellen bes Rorpers G. 108 Sullen b                                                                               |             |
| Enmphbrufen C. 108 Befefligung berfelben G. 109 3hr innerer Be                                                                                     |             |
| G. 109 Berlauf ber Enmphgefage burch bie Enmphbrufen G. 109                                                                                        |             |
| giebt in ben Enmphbrufen feine Bellen, welche etwas anbere ale bloge Erweit                                                                        |             |
| rungen ber burch fle binburch gehenden Emmphaefafe, und welche fo von be                                                                           |             |
| Enmphgefagen getrennt maren, bag fie mit ihnen in feiner gang offenen Berbit                                                                       | Ko          |
| bung ftanben 6. 111 Berfchiebene Beichaffenheit ber Enmphbrufen bei be                                                                             |             |
| onng fianoen . 111 Berichtebene Beimaffenbeit bet enmonvenien bei bi                                                                               |             |

Geite

in gröfter Renge vorhanden, und überhaupt nur bet ben Gangethieren febr ausgebildet, bei ben Bogein fehlen fie faft gung, und bei ben Mmphibien und Gifchen d fie gar nicht vorhanden G. 113. - Stimphgefägnene fcheinen bafelbft ibee Stelle au vertreten G. 115.

Endigung Der Lymphgefäße...... 113

Db es fleine Ennephgefage gebe, Die noch nicht ju größeren Stammen gufammengetreten find, und welche Die von ihnen eingefangte Gluffigfeit in fleine Benen ergiefen, ober, was beinate baffelbe ift, ob es einfangenbe Enben ber Benen gebe 6. 114. - Es findet feine folde Berbindung von Lumphgefüßen und Benen innerhalb ber Lymphbrufen Statt, bağ bie Gafte bafelbit aus den Enmphgefagen in die Benen hinuber fliegen G. 114. - Bei bem fo oft beobachteten Uebergange eingefprinter Gluffigleiten aus ben Onmphgefagen ber Lumphbrufen in bie Benen benten mehrere Gricheinungen eine Berreifung an G. 116. - Die Don Tobmann anecarbenen Grunbe miberlegen bie Annahme einer Berreifung midt G. 118. - Der Uebergang findet vielleicht auch burch erweiterte Baren Statt, Die der Enmphe mabrend bes Lebens binreidenden Biberfland leiften, und wer einen Uebergang von Gaften aus ben Enmphaefagen in Die Benen, und ume gefehrt (burch eine Art von Absonderung, nicht durch ein Ueberftromen) gestatten 6. 119. - Die Lymphgefägftamme fcheinen fich nicht an anbern Stellen als an ben binter ben Schluffelbeinen gelegenen in groffere Benen ju offnen G. 120. Der Ductus thoracious ift mabricheinlich beswegen im Berhaltnife ju ben großen Durchmeffern aller Enmphgefaßstamme jufammengenommen fo flein, weil in ben Enmphbrufen affimilirte Gafte burch eine Abfonberung in Die Blutgefage übergeben 6. 121. - Bon ben Bogeln, wo mach fohmann und Lauth eine fichtbare Ginmunbung großer Enmphgefäße in verfchiebene große Benen Statt fin. bet, barf man nicht auf die Sangethiere und auf ben Menfchen fchliegen, benn ben Bogeln fehlen Die Enmphorufen fast gang, und die Ginrichtung bes Enmphgefäßigftems ift alfo eine andere 6. 121. - Rrantheiten ber Enmphgefäße 6. 121.

Das Berg.

Geftatt und Lage bes herzent G. 124. - Gewicht beffelben G. 125.- Fer herzbentel 5. 127. - Rupen bes herzbentels &. 127. - Das herzbeutelwaffer G. 128. -Befage und Rerven bes herzbeutets G. 129. - Die vier Abtheilungen Des homens und bie Gurden, burd wetche diefelben fcon von angen unterschieden werden tonnen G. 139. - 3wed ber vier hoblen G. 130. - 3med ber rechten und ber linten Senje falfte 6. 131. - Die obere bunnwandige Berghalfte, oder bie zwei Bortam. mern, atrin, und die untere biefmandige Berghalfte, ober die zwei Bergfammern, ventriculi &. 132. - Fleifchfafern ber vier Abtheilungen bes herzens G. 133. - Große ber hohlen bes herzens 134. - Die hohlen ber rechten bergealfte find mabrend bes Lebens eben fo weit als die ber linten G. 134. - Deffe sangen an den vier herzhohlen und Rappen an einigen Diefer Deffnungen G. 135. - Rlappen an der Grenge ber Rammern und ber Borbofe G. 136. - Rugen ber wargenformigen Dusteln berfelben G. 137. - Befeftigungspuntte ber Bleifchfafern Des hergens G. 138. - Die brei halbmonbformigen Rlappen am Musagner jeber berglammer in Die mit ihr ausammenhangenbe Arterie G. 130. --Ueber Die Birinngsart und ben Berlauf ber Gleifchfafern bes herzens im Mugemeinen 6. 139. - Fleischfafern ber Borhofe G. 141. - Allgemeine Befchreis bene ber Gleischfafern ber Rammern G. 143. - Grecielle Befdreibung bes Berlaufs ber Bleifchfulern ber herztammern G. 144. - Refultate Diefer fpeciellen Befdreifung. Die Befdreibungen verschiedener Anatomen unter einander verglichen 6. 150. - Berlauf ber Gleifchfafern an ber Scheibemand ber Ram. mern S. 150. - Berichiebener Anatomen Beichreibung bes Bufammenhangs und ber Lagen ber Fleischfafern ber Berglammern G. 151.

Beidreibung ber vier Abtheilungen bes herzens im Ginzelnen G. 153. -Redter Borbof 6. 153. - Rechte Bergfammer 6. 155. - Binter Borbof 6. 156. - Binte Berglammer G. 157. - Gefüßftamme, Die in bas breite

Enbe bes herzens treten G. 158.

Emwidelung Des herzens und ber großen Blutgefägftamme, G. 159. - Rreis. lauf bes Blutes beim fehr fleinen Embryo G. 161. - Die Lungengrterie ift amlangs mur Rorperarterie für bie untere Rorperhalfte S. 161. - In bem Maage, ats bie an ben Sungen gebenben Mefte anfehnlicher werben, verengert fich ein Stud

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>.</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| des Stammes, und wird sum Duotus artoriosus S. 162. — Entstehung der Valvula foraminis ovalis G. 162. — Die Enkachische Rappe S. 163. — Weil die rechte Hersammer dei Emdrugnen das Blut durch den Körper treiben hilft und mit der Aorta communiciert, mußte siemlich eben so sielissig sein als die linke Rammer G. 165. — Verwachen des Ductus artoriosus und des Foramen ovalo nach der Cedurt S. 164. — Gefäge des Herzens S. 164. — Beschreibung der Kranzarterien S. 165. — Benen des Herzens S. 166. — Foramina Thedosii S. 167. — Lymphyssäße des Herzens S. 168. — Rerven desselben S. 169.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| Beschreibung der Gefäße des kleinen Kreislaufs.<br>Die Anngenarterie S. 169. — Die vier Lungenvenen S. 170.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| Beschreibung der Gefäße des großen Areiblaufs.<br>Die Schlagader des großen Areislaufs, die Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Arteriae Carotides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1;       |
| dea S. 193. — A. fossae Sylvii S. 193. — A. corporis callosi S. 193. — A. ophthalmica S. 194.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| Arteriae subclaviae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19       |
| sterior S. 201. — A. basilaris S. 201. — A. cerebelli inferior S. 201. A. cerebelli superior S. 202. — A. cerebri profunda S. 202. — A. auditoria inferna S. 202. — Circulus Williaii S. 203.  A. mammaria interna S. 203. — Rami thymici S. 204. — A. bronchialis anterior S. 204. — A. pericardiaco - phrenica S. 204. — Rami intercostales S. 204. — Rami sternales S. 204. — Ramus phrenico-pericardiacus S. 205. — Ramus musculo-phrenicus S. 205. — Ramus epigastricus S. 205.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| A, thyreoidea inferior S. 207. — A. cervicalis ascendens S. 207. — A. cervicalis superficialis S. 207. — A. transversa colli S. 207. — A. transversa scapulae S. 208. — A. cervicalis profunda S. 208. — A. intercostalis superior S. 208.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| A. axillaris S. 209. — A. thoracicae externae S. 210. — A. subscapularis S. 210. — A. circumflexa humeri anterior S. 211. — A. circumflexa humeri anterior S. 210. — A. circumflexa humeri anterior S. 21 |          |
| flexa humeri posterior S. 211.  A. brachialis S. 211. — A. profunda brachii S. 212. — A. collateralis radialis prima S. 212. — A. collateralis radialis secunda S. 212. — A. collateralis ulnaris prima S. 213. — A. nutritia magna S. 213. — A. collateralis ulnaris secunda S. 213.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| A. ulnaris S. 213. — A. recurrens ulnaris S. 214. — Ramus dorsalis S. 214. — Ramus volaris S. 214. — A. interessea S. 215. — A. interessea dorsalis S. 215. — A. interessea volaris S. 216.  A. radialis S. 216. — Ramus volaris S. 218. — Ramus dorsalis S. 218.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| Allgemeine Bemertungen über bie aus bem Bogen ber Norta entspringenben Arterien S. 219.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| lefte bes absteigenben Theils ber Brustaorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27       |
| hintere Mefte der Morta in der Bruftpöhle S. 227. — AA. intercosta-<br>les inferiores S, 227.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| leste bes im Unterleibe liegenden Theiles der Corta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 22       |

| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Deue |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Arterien für die in der Unterleibshöhle gelegenen Organe G. 229. — AA. phrenicae inseriores G. 229.  A. coeliaca S. 231. — A. coronaria ventriculi sinistra G. 231. — 3hr Aft, Ramus hepaticus G. 232. — A. splenica ober lienalis G. 232. —  Shre Misate, ferner AA. ventriculi breves G. 232. — und die A. gastroepiploica sinistra et hepatica G. 232. — A. hepatica G. 233. — 3hre Acfte, die A. coronaria ventriculi dextra ober pylorica G. 233. — Die A. gastro-duodenalis, welche sich in die A. pancreatica duodenalis und in die A. gastro-epiploica dentra theilt G. 233. — Endlich die Leberäste dersethen.  A. mesgnterica superior G. 234. — 3hre Dunndarmäste G. 235. — 3hre Dieddirmäste die A. colica media, die A. colica dextra und die A. ileocolica G. 236.  A. mesenterica inserior G. 237. — 3hre Neste, die A. colica sinistra G. 237 und die A. haemoschoidalis interna G. 237. |      |
| A. renalis 6, 238. — A. spermatica 8, 239. — A. suprarenalis 6, 240.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Endzweige der Aorta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 241  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| lateralis 6. 143. — A. obturatoria 6. 243. — A. iliaca posterior 6. 244. — A. ischiadica 6. 245. — A. pudenda interna und thre Ueste die A. A. haemorrhoidalis media, die AA. haemorrhoidales externae, die A. perinaei und die A. penis 6. 245 u. 246. — Die Ueste dieser Arterien beim welbs lichen Geschiechte 6. 247. — Arteria umbilicalis 6. 247, ihre Ueste, die AA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,    |
| vesicales und bic A. uterina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| Neste ber A. cruralis, namentsich die A. epigastrica S. 249. — A. circumstexa ilei S. 250. — A. pudenda externa S. 251. — A. eircumstexa semoris externa S. 252. — A. circumstexa semoris interna S. 252. — A. semoris profunda 252.  A. poplitaea S. 253. — 3wei obere und zwei untere Geientarterien S. 254.  A. tibialis antica S. 254. — Shre Neste, die A. malleolaris anterior in-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| terna und die externa, die A. tarsea interna und die externa S. 255. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| A. tibialis postica S. 256. — A. peroneae S. 256. — A. plantaris interna und externa S. 257. — AA. digitales plantares S. 258. — AA. digitales dorsales S. 258.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| Von den Benen des großen Kreislaufs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| Die zwei Sohlvenen und ihre Sauptzweige im Allgemeinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 259  |
| anonymae ober jugulares communes entsprechen dennach oben aus dem Nortenbogen hervorgestenden großen Arterien, die Vena azygos entspricht des Aorta descendens, frummt sich wie sie über den sinken, so über den rechten Ruftröhrenaft abwärts, und begleitet die Lorta an ihrer rechten Seite S. 260. — Die Vena cava inserior begleitet das Bauchstück der Norta an ihrer rechten Seite, und führt alles das Blut jurück, welches es unterhalb des Zwerchsells in die untere Körperhälste vertheilt hat S. 260.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |
| Benen an den Banden des Run-je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 260  |
| Vena azygos E. 261. — Untere und mittlere Zwischenrippenvenen E. 264. — Plexus venosi spinales S. 266. — Venae spinales internae anteriores et posteriores S. 267. — Venae spinales externae anteriores S. 268. Eberer Abril der oberen hohlvene S. 268. — Venae anonymae oder jugulares communes S. 269. — Reine Benen, die jumeisen in die Vena cava oder in die Vema jugularis communis oder in ihre Aeste gehen S. 270. — V. intercostalis superior S. 270. — VV. bronchiales S. 270. — VV. oesophageae S. 270. — VV. mammariae internae S. 270. — VV. thymicae S. 270. — VV. mediastinae — VV. pericardiacae S. 270. — VV.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200  |
| Therefore amoriane & ora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| phrenicae superiores S. 271.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Šei |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Beneu des halfes und Kopfs, namentlich die Vena vertebralia, welche die tiese Bene des halses und Ropfs, die Vena jugularis interna, welche die mittlere Bene des halses und des Kopfs und die Vena jugularis externa, welche die oberflächliche ober die hautvene des halses und des Kopfs ik S. 271. Die V. vertebralis ist doppelt eine außerhalb des canalis vertebralis liegende, welche auch V. vertebralis auperficialis genannt wird, und eine in den Cana- |     |
| lis vortebralis liegende, welche auch V. vertebralis profunda heißt S. 271. — Die größten Meste der V. jugularis interna find der aus der Schädelhöhle tom-<br>mende Ramus cerebralis S. 272, und der vom Gesichte tommende Ramus fa-                                                                                                                                                                                                                               |     |
| eialis S. 272. — Dieser Zweig entsteht selbst wieder durch die Bereinigung der V. sacialis anterior und der V. sacialis posterior S. 272. — Jeder von ihnen hat oberflächliche Aeste und einen tief liegemben Aft S. 273. und 274.                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| - Die Aeft ber V. jugularis externa, namentlich vordere Bweige, ber mitt-<br>tere Bweig, und hintere Bweige G. 276.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Benen einiger Theile bes Ropfs, welche mit mehreren ber beschriebenen Benenftam-<br>me in Berbindung fteben G. 277.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Benen in der Schabelhöhle C. 277. — Sinus der harten hirnhaut, welche eine Richtung von vorn nach hinten haben S. 277. — Sinus longitudinalis superior S. 278. — Sinus longitudinalis inferior S. 278. — Sinus quar-                                                                                                                                                                                                                                                |     |
| tus G. 277. — 3wei sinus occipitales posteriores G. 279, — Sinus, welche eine mehr quere Richtung baben G. 270. — Sinus transversus G. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| — Sinus petrosus superior &. 280. — Sinus petrosus inferior &. 280. — Sinus occipitalis anterior &. 280. — Sinus circularis &. 281. — Sinus cavernosus &. 281. — Sinus alae parvae &. 281. — Emissaria Santo-                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| rini G. 292. — VV. diploicae G. 283. Benen ber Augenhoble G. 284. — V. oplithalmica cerebralis S. 284. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| V. ophthalmica facialis S. 285. — Aeste berfelben, namentlich VV. ciliares posticae S. 286. — VV. ciliares anticae S. 286. — V. centralis re-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| tinae S. 286. — V. thyreoidea superior, media und inserior. — V. thyreoidea superior, media und inserior. — V. lingualia S. 286. — VV. pharyngeae S. 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Benen des Arms S. 287. — VV. subclaviae S. 287. — V. axillaris S. 288. — Sautnerven bes Arms, namenttich V. cephalica, basilica und mediana S. 288. — Tief liegende Benen bes Arms S. 290.                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Vena cava inferior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29: |
| Die V. cava inferior begleitet bas Bauchftud ber Norta an feiner rechten Seite<br>und fuhrt alles bas Blut jurud, welches die Norta unterhalb des Zwerchfells in<br>ber unteren Körperhälfte vertheilt bat S. 201. — VV. parenicae S. 292. —                                                                                                                                                                                                                        |     |
| VV, hepaticae S. 293. — VV. renales S. 293. — VV. spermațioae internae S. 294. — VV. suprarenales S. 295. — VV. lumbares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| S. 295. — VV. iliacae S. 295. — V. iliaca interna ober hypogastrica S. 295. — V. iliaca externa ober cruralis S. 296. — VV. cutaneae pedis S. 297, namentlich V. saphena magna S. 297. — V. saphena parra S. 298. — Liefe Benen des Gußes S. 298.                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Vena portae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29  |
| Vena mesenterica S. 299 Vena lienalis E. 300.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Vena umbilicalis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ж   |
| Ursprung ber Vena umbilicalis S. 301. — Meste beriethen in ber Leber und Communication mit tem linfe Mfte ber V. portae S. 302. — Ligamontum teres, Ductus venosus S. 303.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |

# Bon ben Saugabern.

Ductus thoracieus G. 303. — Die andern hauptftamme S. 304. — Plexus lumbares et iliae G. 304. — Sangadern des Onnedarms G. 305. — Sangadern des Diffearns G. 306. — Sangadern des Magens S. 307. — Sangadern der Magens S. 307. — Sangadern der Rul S. 307. — Sangadern der Paufres G. 307. — Sangadern der Rul S. 307. — Sangadern der Paufres G. 307. — Sangadern der Rekennieren G. 308. — Sangadern der

hernblafe G. 308. — Sangabern bes Mastdarms S. 308. — Sangabern ber minitiden Geschiechtstheite S. 309. — Sangabern ber weiblichen Geschiedtlichts. G. 309. — Sangabern an ber Mand bes Unterleibs S. 310. — Sangabern ber Banchhaut S. 310. — Sangabern ber Bauchglieber S. 310. — Sangabern ber Bruft S. 310. — Sangabern ber Bruft S. 310. — Sangabern bes Zwerchsells S. 312. — Sangabern ber Bruft S. 312. — Sangabern ber Bruft S. 313. — Sangabern bes here inter S. 313. — Sangabern ber Speciforiter S. 313. — Sangabern ber Brufter S. 314. — Sangabern ber Mich S. 314. — Sangabern ber Bruftglieber S. 314. — Sangabern ber Mannas Ber Mannas S. 315. — Sangabern ber Bruftglieber S. 314. — Sangabern ber Mannas S. 315. — Sangabern ber Sang

## Tunftes Bud.

## Bon dem Mervensnsteme.

Gintheitung des Nervensustems in die Centraltheile und in die Nerven G. 339. —
Berschiedenheit der Einhüllung der Nervenfasern in diesen und in jenn G. 539. —
Bage der grauen und der weißen Gubstau im Nervensusteme G. 341. — Endigung, Richtung und Berstechtung der Jasern der weißen Gubstau G. 342. —
Doppett vorhandene und einmal vorhandene Theile des Nervensustem G. 342. —
Methoden, die Hafern und ihre Nichtung sichtbar zu machen G. 344. — Anhäufung der grauen Gubstanz, in welcher sich die Bundel der hiensafern zertheilen und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehiens, nach Gall G. 345. — Ansfaug der Nervensäden G. 345. — Wahfaufung der Nervensäden G. 345. — Wahfen sie von ihrem innern oder von ihrem ungern Ende aus? G. 346. — Giebt es specifich verschiedene Nerven? G. 346. —
Basstomosen, Gestechte und Ganglien G. 347. — Ueber die Gernetur der Bervenknoten G. 348. — Ueber den Nupen der Nervensnoten und des mit vorzüglich vielen Rervenstnoten verschenen sumpathischen Rerven G. 350.

In ben Rervenfnoten werden bie Rervenfaben von einander getrennt, in anderer Ordnung wieder aufammengefagt, bequem nach verfchiedenen Richtungen vertheilt, und baburch wird bewirft, bag bie jur Erhaltung bes Lebens unentbehrlichen Dr. gane nicht von einem einzelnen Rervenpaare, fondern von vielen jugleich mit Rerben verfehen werben, mas jur Folge hat, bag wenn einer ber Rerven gefahmt wird, nicht die Function eines folden Organs gang aufhört G. 350. - Bermuthlich findet auch in den Ganglien, vermoge bes Bufammenftogens ber Rerven berch ihr Mervenmart eine Uebertragung von Gindrucken von einem Rerven auf die mit ihm gufammenhangenden Rerven flatt 6. 350. - Rach ber Deinung einiger Mnatomen und Physiologen vermehrt fich die Bahl der Rervenfaben in ben Rerventnoten, oder mit andern Borten, find fie Mittelpuncte, von welchen Rervenfaben ihren Anfang nehmen G. 351. - Roch andere glauben, bag die Ganlien und vielleicht auch manche Geffechte den Ginfing des Gebirus auf Die Theile, melde von den Sanglien : Rerven erhielten, befdrantten, und bas fie auch verbinderten, dag die Fortpflanjung ber Gindrude von gewiffen Stellen des Rorpers cus jum Gipe ber Empfindungen durch die aus ben Sanglien eutspringenden Rer-Den gefcheben tonnte G. 352. - Rein einziger Dustel, ber nur vom fympathifden Rerven Faben erhalt, fann willführlich bewegt werben G. 354. - Rein einziger Mustel, deffen Bewegung gang willführlich ift, erhalt fichtbare Rerven som Nerrus sympathicus G. 354. - Ginige haben behauptet, des bie Mefte bes N. sympathicus, geflochen und auf anbere Beife gereigt, teinen Somers ber-

Ceite

vorbrächten, eine Behauptung, die jedoch noch nicht erwirsen ist G. 555. — Andere haben auch geglandt wahrzenommen zu haben, daß, wenn Nefte der Ganglien des N. sympathious galvanisirt würden, die unwilksplichen Muskeln, die von daher Fäden erhielten, nicht in Justungen geriethen, was doch dei den willkührlichen Muskeln der Hall ist, wenn ihre Rerven galvanisirt werden, eine Wehanstung, welche gleichfalls noch nicht bewiesen worden ist. 356. — Wechanische Reizung des Gehirus und des Rüstenmartes kunn, wie es scheint, zwar alle Muskeln in Bewegung sehen, welche vom Gehirne und Rüstenmarte Rerven erhalten, nicht aber die unwillsührlich wirfenden Muskeln, die vom N. sympskhicus mit Zweigen versehen werden G. 356. — Bei Lähmung und Berughtung des Gehirus und sogar dei Lähmung und Beruschtung des Rüstenmarts danert die Pulsation des herzens, das vom N. sympathicus und vom N. vagus seine Rerven erhält dei Sängethieren, Umphibien und Kischen einige Zeit fort G. 357. — Berven für die Empfindung und Verven für die Bewegung G. 358.

Ueber bas Gehirn und Rudenmart und beren Saute...... 30

Die harte hirnhaut S. 362. — Die barte Rüdenmarthaut S. 566. — Die Gpinnwebenhaut S. 367. — Die weiche hirnhaut S. 369. — Die weiche Rüdenmarthaut S. 370. — Das Ligamentum denticulatum des Rüdenmarts S. 371.

Das Nüdenmart G. 371. — Geftalt G. 371. — Berichiedene Eange beffelben bei Embryonen G. 372. — Die zwei Anschwellungen deffelben G. 372. — Ende deffelben G. 372. — Die zwei Spalten beffelben, in welche die weiche hirnhaut eindringt G. 373. — Weiße, außere und graue innere Gubstanz des Rückenmarts G. 273. — Geftalt der grauen Gubstanz G. 374. — Graue und weiße Commissur der beiden Geitenhästen G. 374. — Die weiße Gubstanz wird durchdie vorspringenden Theile der grauen Gubstanz in sechs unter einander continuits lich zusammenhäugende Abtheitungen gestheilt G. 375. — Entstehung des Rückenmarts.

marts S. 336. — Innerer Ban ber Martwande det Audenmarts. Urfprung der Macumartnerven S. 378. — Ihre Jahl ift 30 bis 31 S. 378. — Bordere und hintere Rudenmartwurzeln S. 378. — Spinalfnoten an den hinteren Burzeln S. 378. — Ursprung biefer Burzeln im Rudenmarte S. 379.

Das Gehirn S. 379. — Eintheilung besselben in das große Gehirn S. 379. — in das kleine Gehirn S. 380. — und in den Berbindungstheil S. 381. — In sammenhängende Beschreibung des Berbindungstheils S. 382. — Medulla oblongata S. 383. — Pons Varolii S. 383. — Crura cerebri S. 384. — Corpora quadrigemina S. 384. — Tuber cinereum S. 385. — Infundibulum und glandula pituitaria S. 385.

Insammenhängende Beschreibung des großen Gehirus G. 385. — Die Thalami und die Corpora striata G. 386. — Die dritte Hirnhöhle G. 387. — Die Seitenventrikel G. 387. — Septum pellucidum G. 388. — der Fornix G. 388. — die die Gestenventrikel und den dritten Bentrikel verbindende Monrossche Definung G. 389. — Commissura anterior G. 389. — Commissura moltis G. 389. — Commissura posterior G. 389. — Pedunculus glandulae pinealis G. 389. — Acervulus G. 389. — Aquaeductus Sylvii G. 389.

Busammenhangende Beschreibung bes fleinen Gehirus S. 390. — Mittelftud beffeiben ober Burm S. 390. — Seitenftude deffelben ober hemisphären S. 390. —
Große horigontale Duerfurche S. 390. — Borbere und hinter hirnflappe S.
391. — Untere Schenkel bes fleinen Gehirus jum verlangerten Marke, mittlere Schenkel beffelben jur Brude, obere Schenkel beffelben ju ben Bierhugeln S. 391.

— Ginschnitte im fleinen Gehiru und daburch entstehende Lappen, Lappchen und Blätterchen S. 392. — Lebensbaum 393.

Berglieberung bes Gehirne von oben G. 303.

Betrachtungen über den Bau der einzelnen hirntheile G. 394. — die vorderen Puramiben bes verfängerten Marts S. 39a. — die Olivenbundet S. 395. — Corpora restiformia S. 396. — die hinteren Puramiden S. 396. — Berhatten der granen Subfang im verlängerten Marte S. 397. — Das Berlängerte Mart der Eingethiere S. 398.

Bart der Caugethiere S. 398.
Die Brude S. 398. — Die vierte hirnhöhle S. 398. — Das fleine Gehirn S. 400. — Entwickelung des kleinen Cehirns beim menschlichen Embryo und bei verschiedenen Thieren S. 401. — Die hirnfchenkel S. 401. — und die Bierhägel

| B. 402 Die Bierpuget bei Gangethieren G. 404 Bergleichung bes gro.         |
|----------------------------------------------------------------------------|
| Ben Gegiens mit bem fleinen G. 404 Fafern, welche bie Fortfepung bei       |
| hirufdeutels und bes Ballens find G. 405. — Die grane Subftang, welche bie |
| Binbungen übergiete S. 406. — Die Birbel S. 407. — Corpora caudican-       |
| tia, Fornix, Taenia, Pes hyppocampi S. 408 Septum pellucidum               |
| 6. 410 Duere Dirnfpatte, graner buget, Erichter und hirnanhang G. 410.     |
| - Die verdere Commifur S. 411 Die Plexus cheroidei S. 411                  |
| Cerum ber Geffenventritet G. 412 Giniges and Burbachs Darftellung bei      |
| Bufammenhangs, in welchem bie Theile des Gebiens und bes Rudenmartes unter |
| cinenter fichen G. 412.                                                    |

Die Entwidelang bes Cepirus S. 415. — Das Gehien ber Sangethiere mit bem bet Menfchen verglichen G. 425. — Gefäße bes Gehirns im Magemeinen S. 424. — Bintgefäße beffelben intbefondere S. 426. — Gefäße bes Rüdenmarts S. 426.

Neberficht ber Bahl ber Cehirnnerven und über ihre Berichiebenheit im Allgemeinen S. a27. — Drei Claffen von Cehirnnerven, Rerven, die nur der Empfindung, audere, die nur der Bewegung, noch andere, die beiden Berrichtungen bigmen S. a28, — Cehirnnerven nach der Eröfe des Unerichnitts anfgejahlt S. a51. — Uldersicht über den Drt, wo die Sehirnnerven an der Derffäche des Cehirns jum Borichein fommen und wo fie jum Schäbel hinausgehen S. a31.

Besondere Beschreibung des Ursprungs und Berlauss der einzelnen hirunerven S.

434. — 1) Norvus olfactorius S. 434. — 2) N. opticus S. 436. —

Des chiasma S. 437. — 3) N. oculi motorius S. 442. — 4) N. trochlearis oder patheticus S. 445. — 5) N. trigeminus S. 444. — 6) N.

abducens S. 463. — 7) N. facialis S. 465. — 8) N. acusticus S. 470.

— 9) N. glossopharyngeus S. 472. — 10) N. vagus S. 476. — 11) N.

accessorius S. 481. — 12) N. hypoglossus S. 485.

Ueberficht ber 3ahl ber Rudenmartnerven G. 484. — Die acht halenerven G. 485.

Die vier oberen Salenerven aufammengenommen betrachtet S. 486. - Die von ben vorberen Meften berfelben entfpringenben Sautnerven G. 486. - Ueberficht aber die Mustein, welche von den vorderen Meften ber vier obern Salenerven 3meige befommen S. 487. - Die von ben hinteren Meften berfelben entfpringenben hautnerven G. 488. — Ueberficht uber bie Musteln, welche von ben binteren Meften ber vier oberen haldnerven Zweige befommen G. 488. - Die vier oberen Salenerven einzeln befchrieben G. 488. - Die vier unteren Sale. nerven gufammengenommen betrachtet G. 491. - Borbere Mefte G. 491. hintere Mefte S. 491. - Nervus phrenicus, ber 3merchfellnerv S. 492. -N. dorsalis scapulae S. 493. - N. thoracicus posterior S. 493. -Plexus brachialis S. 494. - Nervi thoracici anteriores S. 494. - N. suprascapularis S. 405. - Nervi subscapulares S. 405. - Rerpenftamme bet Mems S. 405. - N. cutaneus internus minor S. 406. - N. cutaneus internus major ober cutaneus medius S. 406. - N. musculo-cutaneus S. 496. - N. axillaris S. 497. - N. medianus S. 497. - N. radialis G. 498. - N. ulnaris S. 500. - Ueberficht über Die Dustein, melde von ben vier unteren Salenerven Zweige erhalten S. 502. - Ueberficht aber bie Schulter. und Armmusteln, welche von dem plexus brachialis Rerven befommen S. 502. - Ueberficht über bie Musteln bes Dberarms, Unterarms und ber band, welche von ben Stammen ber Armnerven Bweige erhalten S. 502. - Ueberficht über bie Sautnerven am Salfe S. 502. - Ueberficht über Die Sautnerven bes Mrms G. 503.

Die Bruft. ober Rudennerven S. 503. — Borbere Aefte ber Bruftnerven, ober bie Nerdt intercostales S. 504. — Uebersicht über die Dusteln, welche von den vorderen Aeften der Bruftnerven 3weige erhalten S. 506. — hintere Aefte der Bruftnerven S. 506. — Besondere Beschreibung einzelner Bruftnerven S. 507. — Weberficht ber von den Bruftnerven entspringenden hautzweige S. 508. — Weberficht über die Musteln, welche von den Bruftnerven Zweige erhalten S. 500.

|     | •                                                                                                                      | ンドル         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2   | bie 6 Lendennerven G. 509 Die vorderen Mefte G, 509 Die hinteren Aefte                                                 |             |
|     | S. 510 Ginige fleinere 3weige ber vorberen Mefte ber Lenbennerven S.                                                   |             |
|     | 510 Bom erften Lendennerven G. 510 N. ilao-hypogastricus G. 510.                                                       |             |
|     | - N. ileo-inguinalis S. 511 Bom erften und zweiten Lendennerven:                                                       |             |
|     | N. spermaticus externus S. 511 N. cutaneus externus S. 511                                                             |             |
|     | Meberficht über Die Musteln am Baude, melde von ben vorberen Heften ber                                                |             |
|     | Bendennerven Zweige erhalten S. 512.                                                                                   |             |
| \$  | Re fünf die feche Aremanerven S. 512. — Die vorderen Mefte G, 512. — N. pundendus S. 513. — Die hinteren Mefte S. 514, |             |
| *   | Rerven des Schenfels S. 514 N. cruralis S. 514 N. obturatorius                                                         |             |
| -   | 6. 516. — Meinere Berven des plexus isohiadicus 6, 516. — N. glutaeus                                                  |             |
|     | superior 8. 516 Der große bintere Santnerva S. 517 N. isohiadi-                                                        |             |
|     | eus C. 517. — N. peronaeus S. 518. — Der Schienbeinners S. 519. —                                                      |             |
|     |                                                                                                                        |             |
|     | Ueberficht über die hautnerven des Schenkels S. 521.                                                                   |             |
| Der | fpmpathische Rerv                                                                                                      | <b>52</b> 4 |
|     | Bom fumpathifden Rerven und feinen Anoten im Magemeinen 6. 623 Der                                                     |             |
|     | am Ropfe gelegene Theil bes fumpathiften Rerven S. 527. — Der am Salfe                                                 |             |
|     | gelegene Theil bes fumpathifchen Rerven G. 581. — Der in der Brufthople ge-                                            |             |
|     | legene Theil bes sumpathischen Rerven S. 535 Der an den Lendenwirdeln                                                  |             |
|     | gelegene Theil des sumpathischen Rerven S. 537 Der am Rrenzbeine gele-                                                 |             |
| •   | gene Theil des sympathischen Rerven S. 537 Geflechte des sympathischen                                                 |             |
| -   | Rerven in ber Bruft und Unterleibshöhle S. 558.                                                                        |             |

i

# Viertes Buch.

23 on bem

Gefäßsystem.



# Literatur ber Lehre von dem Gefäßipsteme.

Die Schriften, welche die Literatur über das Gefäßsoftem ausmachen, sollen nach lgendem Plane aufgeführt werben:

II. Schriften über bas gange Befäßinftem. S. 3.
II. Schriften über biejenige Abtheilung bes Gefäßinftems, in welcher ber Rreislauf geschieht, ober über bie Blutgefäße. S. 3.

1. Mechanische und physsologische Untersuchungen über ben Kreislauf. S. 3.
2. Ueber den Jusammenhang der Arterien und Venen unter einander durch die Haargefäße, und über den Zusammenhang berselben mit den Höhlen und Oberflächen des Körpers durch die Poren. S. 4.

3. Ueber ben Sergbeutel, bas Serg und bie Entwidelung beffelben. S. 5. 4. Ueber bie Arterien. S. 10. 2. Ueber allgemeinere Berhaltniffet. Arterien, ihre Saute u. beren Organe. S. 10.

b. Ueber die Abweichungen im Berlaufe der Arterien. S. 11. c. Ueber die Lebenseigenschaften der Arterien. S. 11. d. Beschreibungen des Arterienspstems. S. 12.

e. Abbildungen bes Arterienfpftems. S. 12.

f. Ginige Schriften über bie vergleichende Unatomie ber Arterien. S. 12.

- 5. Ueber die Benen. S. 13.

  II. Schriften über die Abtheilung des Gefäßinstems, in welcher der Kreislauf nicht geschieht; oder über die Lymphgefäße. S. 14.

  1. Ueber das Lymphgesäßinstem oder über ganze Abtheilungen desselben. S. 14.

  2. Einige besondere Schriften über einzelne, die Lehre von den Lymphgefäßen
  - betreffende (Begenstände. G. 19.

a. Ueber bie Mustelfafern und Rlappen ber Lomphgefaße. G. 19.

b. Ueber die Communication derfelben mit den Benen. S. 19.

c. Ueber die Enmphdrusen. S. 20. d. Ueber den Ductus thoracicus. S. 20.

e. Ueber die Lymphgefäße einzelner Organe. S. 21. f. Ueber die vergleichende Unatomie der Lymphgefage. S. 21.

## Schriften über alle Claffen von Abern.

hierher gehören diejenigen Abtheilungen der anatomischen Sandbucher und Nierher gehoren diesenigen Abtheilungen der anatomischen Handbücher und Amserwerte (S. Th. I. S. 14 bis 31.), die die Gefäslehre zugleich mit allen weren Theilen der Anatomie abhandeln. Mehrere von ihnen sind auch mit einem besonderen Titel versehen, den aber speciell anzusühren nicht nöthig, scheint. Wir heben hier nur die besseren der Handbücher aus; wie: Schaarschwidt (K. No. 269 angiologische Tabellen); Sömmerring (S. No. 296. Th. IV. der butsch. und Th. V. der lat. Ausg.); Bichat (No. 303.); Meckel (No. 317. Th. III.) Bon Kupserwerken gehören hierher: Loder (No. 80.); Mascagni (No. 86.); Autommarchi (No. 86 (3.); J. Cloquet (No. 89 und 90.)

Schriften über die Blutgefäße ober Gefäße des Rreislaufes.

L Mechanische und physiologische Untersuchungen über den Rreislauf.

1180. Guilielm. Harvaei exercitationes anatomicae de motu cordis et aguinis circulatione in animalibus. Francof. 1628. 4. Roterodam. 1671. L'et alibi.

1181. C. G. Rose. Diss. de motu sanguinis naturali et praeternatu

Helmstad. 1668. 4

1182. Jean Claude Adrien Helvetius, observation sur l'inégalité de ca cité qui se trouve entre les organes destinés à la circulation du sang dans corps de l'homme; et sur les changements qui arrivent au sang en passant le poumon. Mém. de Paris 1718. 4. hist. p. 17. Mém. p. 222. éd. in 8. l. p. mém. p. 281. 1183. • Henr. Alb. Nicolai, Diss. de directione vasorum pro modificas

sanguinis circulo. Argentor. 1725. 4. Recus. in Halleri coll. diss. at

Vol. II. p. 481.

1184. Joh. Alph. Borelli, de motu animalium (siehe Th. II. S. 320. 1
984 bieser Liter.) a la Haye 1743. 4. Part. II. prop. 70 — 73.

\*\*1185. Jae. Keill, tentamina medico-physica ad quasdam quaestiet. quae oeconomiani animalem spectant, accommodata. Quibus acced. medic statica britannica. Lond. 1718. 8.

1186. Jurin, De potentia cordis. Philosophical Transactions 1718, n. 358.

1719 n. 362. 1187. C. F. Maertens, Diss. de circulatione sanguinis. Helmst. 1739. 1188. Jo. Gottl. Krüger, resp. Sam. Hambacher, Diss. de theoriae pisicae tubulorum capillarium ad corpus humanum applicatione. Halae 1742. 4.

1189. Passavant (Bernoulli), de vi cordis. Bâles 1748. 1190. Steph. Hales, statical essays etc. Vol. I. II. Lond. 1731 — 33 Uebersent ins Franz. und mit vielen Anmerk. bereichert von Saucages, dem Titel: Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydrauli faites sur des animaux vivans, avec un recueil de quelques expériences les pierres que l'on trouve dans les reins et dans la vessie, et des reche sur la nature de ces concrétions irregulières, par *Etienné Hales*. Ouvi très-utile aux médecins. Traduit de l'anglois et augmenté de plusieurs res ques et de deux dissertations de médecine sur la théorie de l'inflammatice sur la cause de la fièvre. A Genev. 1744. 4. Deutsch. Salle 1748. 4. 1191. Alb. Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica.

functionibus. Tom. I. Lib. II.

1192. A. Braun, Diss. sist. meletemata quaedam circa doctrinam de

sanguinis. Jenae 1792, 4.
1193. • G. Prochaska, controversae physiologicae, quae vires cordis et 1 tum sanguinis per vasa animalium concernunt. In Opp. min. anat. arg. 🗏 Vienn. 1800. p. 1 sq.

1194. Araldi, della forza e dell' influsso del cuore sul circolo del sami In mem. della società italiana in Modena, 1994. Vol. XI. p. 342. Vol. 1

1810. p. 166.
1195. Thom. Young, The croonian lecture on the function of the

1196. 3. Seinr. Desterreicher, Bersuch einer Darftellung ber 2 vom Kreislaufe bes Blutes. Rurub. 1826. 4.

1197. Ogrg. Bedemener, Untersuchungen über ben Rreislauf bes 31 und inebefondere über die Bewegung beffelben in den Urterien und Capillat Ben; mit erklarenden hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. San

1198. J. L. M. Poiseuille, recherches sur la force du coeur aort In *Breschet* répert. génér. d'anat. et de physiol. pathol. Tom. VI. à 👼

1828. p. 60 — 87.

2. Ueber den Zusammenhang der Arterien und Benen in einander durch bie Saargefage, und über ben Bufam hang berselben mit den Höhlen und Oberflächen bes 🎩 pere burch bie Poren.

1199. Raym. Vieussens, novum vasorum corporis humani systema. 1705. 8.

1200. J. F. Fasel, de artériis non sanguiseris. Jenae 1763. 4.

1201. Abrah. Kaau, perspiratio dieta Hippocrati (f. b. Lit. i. Saut. 76. IL G. 511. No. 1069.)

Dieber gehort auch Jante's, unten bei den Benen, unter No. 1392. anges

1202. John Ecelyn, an account of divers schemes of arteries and veins, sected from adult human bodies and given to the repository of the Roy. loc. to which are subjoined a description of the extremities of those vessels. ad the manner the blood is seen by the microscope, to pass from the arteies to the veins in quadrupeds when living; with some chirurgical observaions and figures after the life, by Will. Cowper. Philos. transact. 1702. p. 1177. 1203. Ferrein, sur de nouvelles arteres et veines lymphatiques, in Mem.

le l'acad. des sc. de Paris 1741. 4. p. 371.

1204. Jan. Bleuland, experimentum anatomicum, quo arteriolarum lym-anticarum existentia probabiliter adstruitur et icone illustratur. Lgd. Bat. 1784. 4. 1205 . van den Bofch, theoretische und praftische Bemerkungen über bas Rustelvermogen ber Spaargefagen. Munfter 1786. 4.

1206. Jo. Gottl. Hause, Progr. de fine arteriarum, earumque cum venis

1207. 91. F. Seder, über bie Berrichtungen ber fleinften Schlagabern, beiniger and einem Gewebe ber feinsten Gefage bestehenden Gingeweibe, ber Boith und Bruftbrufe, der Milg, der Rebennieren und der Rachgeburt. Ers lat 1790. 8.

1208 B. N. G. Schreger de Cruikshankii decreto, non esse pervias ss vivi corporis partes nisi vasorum osculis. In ejusd. fragment. anat.

hec. I. No. 6.

1209. Org. Prochasta, Bemert, über ben Organismus bes menichlichen beret und bie benfelben betreffenden arteriofen und venofen Saargefage, nebft barauf gegrundeten Theorie ber Ernahrung. Bien 1810. 8.

1210. Ldem, de vasis sanguineis capillaribus, illorum copia et proportione substantiam solidam non vasculosam etc. In ej. disquis. anat. phys. or-

rim. corp. hum. Vienn. 1812 4. cap. 9.
1211. R. Burdach, über die Haargefäße, mit hinsicht auf die Lieberfühnsten Praparate in St. Petersburg. In der ruff. Samml. für Naturw. und boll. herausg. von Chrichton, Rehmann und Burdach. Bd. 2. 1817. 8. Mt. 3.

1212. S. Th. Sommerring, über das feinste Gefäßnen der Aberhaut im Magafel. In Denkschriften der Munchner Akad. d. Wiff. 1818 — 1820. S. 3. ff. 1213. Broussais, mémoire sur la circulation capillaire, tendant à faire seu connoître les fonctions du foie, de la râte et des glandes lymphatiques.

Mem de la soc. méd d'émul, de Par. Vol. VII. p. 1.

— faits relatifs à la circulation capillaire. In Annal. de la soc. de méd. de

Mootpell. Vol. XX. p. 195.

1214. Gardien, rapport sur un mémoire manuscrit du Dr. Broussais, relatif à a circulation capillaire, tendant a déterminer d'une manière plus précise se fonctions du foie, de la râte et des glandes lymphatiques. In Tartra, bulet des sc. méd. Vol. IV. 31.

hierher gehort auch P. Mascagni in feinem Prodromo, Siehe No. 86. 1. 1. S. 51. und in feinen auf die Lehre von den Lymphgefagen Bezug habenden

Chriften. (Siehe die Literatur der Lymphgefäße.)

3. Neber ben Bergbeutel, bas Berg und die Entwidelung deffelben.

1215. Jul. Jasolini, de aqua pericardii et cordis pinguedine quaestiones Malomicae. Neapol. 1573. 8. Hanau 1654. Frcf. 1668. 4.

1216. Marc. Aurel. Severinus, de aqua pericardii, cordis adipe, poris ledochis. Hanau 1654. 4.

1217. Joh. Maur. Hoffmann, resp. Grg. Frid. Francus de Franke-, Diss. de pericardio, atque experimentis et observationibus novissimis

🚾 id habitis. Altorfi 1690. 4. 1218. Gunth. Christph. Schelhammer, resp. Joh. Christph. Wentzel,

🌬 de aqua pericardii. Jenae 1694. 4. 1219. Alexis Littre, observation sur l'eau, qui est dans le péricarde et dans le ventricule du cerveau. Mém. de Paris 1711. 4. hist. p. 29. éd. in 8.

hist. p. 37.

1220. Gottwald Schuster, (vide etiam Acta Acad. Nat. Curiosor, Vol. VI. p. 180.) Hydrocardiologia, sive Diss. med. theolog. legalis de liquore pericardii, qua binae quaestiones, altera: ob die Feuchtigfeit, fo zwischen dem Dere und beffen Behaltnig befindlich, ein Rennzeichen geschehener Erstidung abgiebt? altera: ob das Basser, so aus der erössineten Seiten des Herrn Jesu am Ereuse gestossen, agua pericardii gewesen? Chemnicii 1740. 4. 1221. Jos. Buteus, observatio, unde pericardii lympha proveniat? Com-mentar. Bononienses. Tom. II. P. 1. C. p. 151.

1222. Andr. Bernh. Heimann, Diss. de pericardio sano et morboso. Lgd. Bat. 1729. 8. ibid 1753. 4.

1223. Jos. Lanzoni, de pericardio. Ferrariae (?) recus. in Bibliotheca

anat. Mangeti, et in ej. opp. omn. Lausannae 1738. 4. 1224. \*\* Chr. Gottl. Ludwig, resp. J. G. Friderici, an liquor pericardii per

auriculas cordis transsudet? Lipsiae 1740. 4.

1225. Henr. Kyper, Diss. de humore pericardii. Lgd. Bat. 1741. 4.

1226. G. Eisenmann, resp. J. J. Roth, Diss. de liquore pericardii. Argentor, 1748. 4.

1227. Chrst. de Jonge, Diss. phys. med. de pericardio et liquore eo con-

tento. Traj. ad Rhen. 1754. 4.
1228. J. Klefeker, Diss. de halitu pericardii. Lgd. Bat. 1758. 4.

1229. • Hippocrates, περὶ καρδίης (de corde) Exstat in ed. Lindeniana. Tom. I. p. 289. — in ed. Frobeniana gr. p. 54. — in ed. Mercuriali, sect. IV. p. 48. — in ed. Foesii, sect. III. p. 50. — in ed. Charter. Vol. IV. p. 269. — in ed, Kühnii. Lips. 1825. Vol. I. p. 485. cum commentariis Jacobi Horstii. Fref. ad Viadr. 1563. 4.

1230. Avicennae, liber de corde. Venet. 1495. Fol. 1507. 8. Lgd. 1557. 8.

et alibi, et in operibus Avicennae.
1231. Jac. Milich, oratio de cordis partibus et motibus. Viteberg 1551. 4. 1232. Nic. Tourelli et Grg. Sytschii, de cordis natura et viribus theses. Altorf 1585, 4.

1233. Eustach. Rudii de naturali et morbosa cordis constitutione, Venet.

1600, 4.

1234. Jo. Nic. Stupanus, resp. E. Vestifio, de corde et organis ei famulantibus.

1235. Jac. Cocus, de corde, arteriis et pulmonibus. Viteberg. 1604. 4. 1236. Valentin Hartung, resp. D. Winkler, Diss. de corde. Lipsiae

1619. 4. 1237. Theod. Illing, resp. J. H. Grosch, xapdiología h. e. de cordis na-

tura et essentia. Lipsiae 1626. 4.

1238. Petri Lauremberg, exercitatio de pericardio, de corde, de pulmonibus, de aspera arteria. Rostoch. 1635. 4. recus. in ejus collegio anatom. Rostoch. 1636. 4. et in ej. anal. corp. hum. Francof. 1665. 12.
1239. Conr. Vict. Schneider, de corde disputatio. Viteberg. 1642. 12.
1240. Petr. Oelhafen, resp. B. Blank, Diss. de corde. Gedani 1643. 4.

1241. Jac. Back, de corde dissertatio, in qua agitur de nullitate spirituum, de haematosi, de viventium calore. Roterod. (1648. 12. 1659. 12. 1660. 12.) 1671. 12. (Lgd. Bat. 1664. 12.) Englisch. London 1653. 8.

1242. Thom. Bartholini, Diss. de corde apud veteres. Hasniae 1648.

1243. Eccard Leichner, resp. Jo. Jac. Wittig, diascepsis anatomico-medica de cordis constitutione et usu. Erfurti 1657. 4.

1244. Wern. Rolfink, resp. J. Rhetio, de corde ex veterum et recentiorum propriisque observationibus concinnata et ad circulationem sanguinis accommodata dissertatio. Jenae 1654. 4.

1245. Chr. Loesnitzer, Diss. de corde humano. Lipsiae 1654. 4. Sierher gehört auch Nicolaus Stenonis de musculis et glandulis etc. p. 22. Siehe II. S. 317. No. 914.

1246. Mich. Sennert, resp. G. A. Merclin, Diss. de corde. Viteberg. 1664, 4.

1247. J. Chr. Hippius, resp. C. Engelhaupt, Diss. de corde. Lipsiae 1667. 4.

& Grg. Wosegin, resp. Nitzschke, Diss. de cordis structura ejusdem-. Regiom. 1667, 4. Note: A Prichardi Lower, tractatus de corde. Item de motu, colore et ione sanguinis: ut et de venae sectione. His accedit Diss. de origine ; in qua ostenditur, illum non provenire a cerebro. (London 1669. 8.

Amstel. et Lgd. 1708. 8. 1722. 8. 1728. 8.) Editio septima, prioribus or et indice auctior, cum figuris aeneis. Lgd. Bat. 1740. 8. 1749. 8.

(d): Traité du coeur, du mouvement et de la couleur du sang et du du chyle dans le sang. à Paris 1679. 8. l. J. Nicol. Pechlin, resp. Ad. Conr. Langelott, Diss. de fabrica et rdis. Kiloni 1676. 4. recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. . Casp. Bartholin (filius), resp. G. Serup, Diss. de cordis structura Hafniae 1678. 4 Petr. Hoffvenii, (s. Houfwenii) resp. D. Lindenio, Diss. de rjusque structura et usu. Upsal. 1681. 8. c. fig. i. C. Morton, Diss. de corde. Lgd. Bat. 1683, 12.
i. Jo. Godofr. de Berger, Progr. de corde. Viteberg. 1688, 4,
i. Frid. Schrader, resp. R. Hake, de corde et pulmonibus, ad Veslintagma anat. c. 10. Helmstad. 1688, 4. i, Grg. Alb. Hamberger, Diss. de Deo ex conformatione cordis de-ito. Jenae 1692. 4. (1708. 4.) . Raym. Vieussens, nouvelles découvertes sur le coeur dans une M. Budin à Paris 1706. 12. 1. • Jacq. Benig. Winslow, observations sur les fibres du coeur et valvules, avec la manière de les préparer pour les démontrer. Mém. s 1711. hist. p. 21. mém. p. 151. ed. in 8. hist. p. 26. mém. p. 196. ). Alex. Stuart, on the muscular structure of the heart. Philos. 741. p. 675. ). • Jos. Lieutaud, observations anatomiques sur le coeur. Mém. de 758. hist. p. 26. mém. p. 244. 308. éd. in 8. hist. p. 38. mém. p. 362. lém. 3., contenant la description particulière des oreillettes, du trou t du canal artériel. Ibid 1754, hist. p. 55, mém. p. 369, éd. in 8. hist. ném. p. 560. I. Ejusd. traité nouveau de la structure et des causes du mouvement ır. à Toulouse 1715. 4. Martin Martinez, observatio rara de corde. Madrid 1723, 4. in i coll. Diss. anat. Vol. II. p. 973. l. Aug. Fr. Walther, Pr. de structura cordis auricularum. Lipsiae et in Halleri coll. diss. an. II. p. 163. l. Petri Gerike, Pr. de cordis et vasorum proxime cum eo connexou vero in homine, hujusque rationibus. Helmstad. 1741. 4. i. Grg. Lud. de Monge, de corde in genere. Basil. 1745. 4. 5. Grg. Fr. Sigwart, resp. Joh. Henr. Sulzer, antagonismus sibrardis humani musculosarum controversiosus. Tubingae 1755. 4. '. Jo. Fr. Faselii Pr. de vero adipis ad basin cordis circumfusi usu. 1. Joh. Nicol. Weise, resp. Gttl. Joh. Grg. Wilh. Gmelin, Diss. ro cordis ventriculo post mortem ampliore. Altorf. 1767. 4. 3. M. de Senac, traité de la structure du coeur, de son action et de adies. à Paris 1749. 4. 2 voll. Seconde édit. avec fig. Tom. I. II. à ). Jo. Gul. Petzold, de corde et ejus motu epistola. Lipsiae 1750. 4. ... Chr Loeber, Diss. de cordis fabrica et functione, atque de sanper cor et vasa sanguinea circulatione. Erford. 1767. 4. Arnold. Anthon. Stook, Diss. de fabrica et motu, causisque mocordis. Lgd. Bat. 1775. 4. 3. Jo. Lud. Fr. Dietz, Pr. observatio anatomica de corde. in ac. **:. 1781. 4.** 1. V. Bocalosi, del cuore e delle azioni, che dipendono de quest oreid. 1789. 8. 5. Gaspar. Frid. Wolff, de ordine sibrarum muscularium cordis.

Diss. 1. de regionibus et partibus quibusdam in corde, tunica exuto, notabilibus. Acta acad. sc. imp. Petropol. ann. 1780. P. II. p. 197. Diss. 2. de textu cartilagineo cordis; sive de filis cartilagineo-osseis eorumque in basi-cordis distributione. Ibid. ann. 1781. P. I. p. 211. Diss. 3. de fibris externis ventriculi dextri. Ibid. 1781. P. 2. p. 221. Diss. 4. de fibris externis ventriculi sinistri. ibid. 1782. P. 2. p. 214. Diss. 5. de actione fibrarum externarum ventriculi sinistri. Nova acta acad. Petrop. Tom. I. p. 231. Diss. 6. quae repetriculi sinistri. Nova ecta acad. Petrop. Tom. I. p. 231. Diss. 6. quae repetricules de paras externis continet. P. 1 triculi ministri. Nova acia acad. Petrop. Tom. I. p. 251. Diss. 6. quae repetitas et novas observationes de fibris ventriculorum externis continet. P. 1. ventriculus dexter. Ibid. Vol. III. p. 181. P. 2. ventriculus sinister. Ibid. Vol. III. p. 185. Diss. 7. de stratis fibrarum in universum. Ibid. Vol. III. p. 227. Diss. 8. P. 1. 2. de fibris mediis ventriculi dextri. Ibid. Vol. IV. p. 217. umb 242. Diss. 9. de actione fibrarum mediarum ventriculi dextri. Vol. V. p. 223. Diss. 10. de strato secundo fibrarum ventriculi sinistri P. I. Ibid. Vol. VI. p. 217. P. II. Vol. VIII. p. 347. P. III. Vol. IX. p. 271. P. IV. Ibid. Vol. X. 175. ad ann. 1792.

1276. J. Bern. Jac. Behrends, Diss. qua demonstratur, cor nervis ca-

rere. Moguntiae 1792. 4.
1277. Adam. Theoph. Nicol. Zerener, an cor nervis careat et iis carere possit. Erford, 1794. 4.

1278. Everard Home, über die Mustelbewegung, aus den Philosophical Transactions of the royal Society of London for the Year 1795, P. I. p. 202. sq. Ueberfest in Reils Archiv für die Physiologie. B. II. Salle 1797, wo S. 102 bis 106 vom Bau bes Hersens gehandelt wird.
1279. Vaust, Recherches sur la structure et les mouvemens du coeur.

Liège 1821.

1280. P. N. Gerdy, Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de physiologie, de pathologie. 1º. sur la langue, le coeur et l'anatomie des ré-gions etc. avec 13 figures. Thèse soutenu à la faculté de Méd. de Paris. à Paris 1823. 4. p. 24. Siehe auch Journ. compl. du dict. d. sc. méd. Vol. X. p. 97.

#### Entwidelung bes Bergens.

1281. Juft. Gottfr. Guns, Bemertungen an Serg und Leber bei einer achtmonatlichen Frucht. Abhanblung. ber schwedischen Atademie ber Wiffenschaft.

achtmonatlichen Frucht. Abhandlung. ver imwedium arweine ver administration. 35.

1282. Dang, Grundriß der Sergliederungskunde des ungebornen Kindes in den verschiedenen Zeiten der Schwangerschaft. Gießen 1793. Bd. 2. S. 185—188.

1283. In Medel, Beitrüge zur Bildungsgeschichte des Herzens und der Lungen der Säugethiere. In Medels Archiv., Bd. II. S. 402. übersett: Mémoire sur l'histoire du développement du coeur et des poumons dans les mammiseres. In Journal compl. du Dict. d. sc. méd. I. 1818. p. 259.

1284. L. Rolando, sur la formation du coeur et des vaisseaux artériels, veineux et capillaires. In Journal compl. du Dict. des sc. méd. XV. 1823. p. 323. et XVI. p. 34.

1285. Prévost et Dumas, observations sur le développement du coeur dans le foetus. In Bullet, des sc. de la soc. philomat. Oct. 1824. p. 145, et Nov. p. 161.

1286. S. Fr. Rilian, über ben Kreislauf bes Blutes im Kinbe, welches noch nicht geathmet hat. Mit 10 Steintaf. Rarlerube 1827. 4.

Bichtig find für biefe Entwickelungsgeschichte besonders auch die Schriften über die Entwickelung des Subinchens im Gie, bes Maspighi, Gasp. Fr. Bolff, Pander, Dollinger und b'Altou, und über die der Bogel und ber Saugethiere des von Bar.

Valvula Eustachii, foramen ovale, ductus arteriosus Botalli, ductus venosus.

1287. Petri Gassendi, de septo cordis pervio libellus. (Lgd. Bat. 1639. 12.) cum Pinaco de virginitatis notis et aliis. (Lgd. Bat. 1611. 12.) Francos. et Lips. 1689, 12. p. 304 sq.

Die beiten hierher gehörigen Schriften von Caecil. Folius fiebe bei ber Lit. ber 2pmphgefäße unter No. 1401.

1288. De nupero Botallianorum invento, quo viam sanguinis a dextro in

sinistrum cordis ventriculum adserunt, Claudii Galeni sententia abhinc 1500

annis monumentis literarum publicata. Patav. 1640. 4.

1289. Galeni et Botalli, placida de via sanguinis in corde. Venet. 1640. 4.
1290. Guichard Joseph Duverney, observation sur la circulation du sang
dans le foetus. Mém. de Paris 1699. hist. p. 25, 34. mém. p. 227. éd. in 8.

hist. p. 35. 39. mém. p. 283, 1291. Jean Mery, de la manière dont la circulation du sang se fait dans le foetus. Mém. de Paris. Vol. II. p. 175. Vol. X. p. 65. ann. 1703, hist.

p. 32. éd. in 8. hist. p. 39.

1292. — Idem. Réponse à G. J. Duverney, critique du nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale du coeur de foetus humain. Mém. de Paris 1703, mém. p. 403. éd. in 8. mém. p. 490.

1293. — Idem. Observation sur l'usage du trou ovale et du canal de communication dans le foetus. Mém. de Paris, Vol. II. p. 238.

1294. - Idem. Observation sur le canal de communication, qui se trouve dans le foie du foetus, entre la veine-porte et la veine-cave. Mém. de Paris.

Vol. II. p. 299.

1295. Jean Mery, Nouveau système de la circulation du sang par le trou ovale dans le fétus humain, avec les réponses aux objections faites contre cette hypothėse. Paris 1700. 12.

1296. Paul Bussière, lettre pour servir de réponse à M. Mery. Paris

1698, 12,

1297. - Lettre ---- sur le trou ovale dans le foetus. Paris 1703. 12. 1298. Alexis Littre, observations sur la circulation du sang dans le foetus, observations qui appuient le système de J. Mery. Mem. de Paris 1701.

hist. p. 36. éd. in 8. hist. p. 45.

1299. Pierre Simon Rouhault, observation sur la force, qui pousse le sang dans le foetus. Mém. de Paris 1718, hist. p. 11. éd. in 8. hist. p. 13.

1300. Jacques Benigne Winslow, description d'une valvule singulière de la veine-cave inférieure, à l'occasion de laquelle on a proposé un sentiment nouveau sur la famey. Nestion du trou ovale, qui semble également appuyé par les preuves fave sules aux deux opinions contraires. Méni, de Paris 1717. hist. p. 17. mém. p. 211. éd. in 8. hist. p. 20. mém. p. 272.

1301. — Idem: Eclaircissement sur le mémoire a. 1717. qui traite de la completion du contraires.

circulation du sang dans le foetus; et quelques rémarques sur un système particulier de Vieussens, et sur un écrit de Rouhault sur cette même matiere. Mém. de Paris 1725, mém. p. 23. 260. éd. in 8. mém. p. 34. 371.

1302. Jo. Henr. Croeser, Diss. qua sanguinis per foramen ovale trajectus indicatur, et membranae ejus foraminis ante partum nullum esse usum, post nativitatem vero claudere id foramen. Groening. 1735. 4.

1303. \*\*Nicolas Lemery, sur le trou ovale. Mém. de Paris 1739. hist. p. 4. mém. p. 31, 97. éd. in 8. hist. p. 4. mém. p. 39, 128.

1304. François Jos. Hunauld, observation anatomique sur la valvule du trou ovale, qui, dans le foetus, laisse passer le sang d'une oreillette du coeur dans l'autre. Mém. de Paris 1735, hist, p. 19. 1740, p. 51. éd. in 8. hist. p. 26. et 71.

1305. Jo. Frid. Crell, resp. Chr. Gothofr. Leissnerus, de valvula venae cavae Eustachiana. Vitemberg. 1737. 4.

· 1306. Jo. Gothofr. Brendelius, Pr. de valvula Eustachiana inter venam cavam inferiorem dextramque cordis auriculam consita schediasmation, quo povam illius, reticulo suo, cornuque altero duplici, instructae, tabulam proponit. Vitemberg, 1738. 4. recus. in ejusd. opusc. math. et med. argumenti cura Wrisberg, Gotting. 1769. 4. I. p. 71. et in Halleri coll. Diss. anat. Vol. IL p. 171.

1307. Leander Peaget et Julian. Busson, ergo sanguis in foetu a dextra in sinistram cordis auriculam per foramen ovale transit? non secus. Paris.

1741. 4.

1308. Pietro Tabarrani, Lettera, in cui vengono esaminate due figure di melle lasciateci, delineate dal Cel. Eustachio, cioe a dire la III. et la VI. della tavola XVI. nella prima delle quali si crede che l'Eustachio in cambio della sua cotanto celebrata valvula abbia rappresentata quella del forame ovale, regionandosi con tale occasione non solo di esse valvule, ma eziandio del sorame ovale medesimo, del suo usu stato cotanto controverso nel feto, e del canale pure arterioso communemente chiamato del Botallo, ed eziandio di quello, che appellano venoso. Atti di Siena. Tom. III. Append. p. 41.

1309. Laurentius Heister, venae umbilicalis in foetu vera insertio, et canalis venosi accuratior descriptio, errorumque, quos autores circa haec commiserunt, emendatio. Ephemer. nat. cur. Cent. V. et VI. p. 236.

1310. Jo. Jac. Huber, de foramine ovali. Cassel 1745. 4.
1311. Alb. Haller, Pr. de valvula Eustachii. Gotting. 1737. 4. Lips. 1738.
4. 1749. 4. in opp. min. I. p. 24. et coll. Diss. anat. II. p. 189.

1312. — Idem, de foramine ovali et valvula Eustachii. Gott. 1748, Fol.

et in Fasc. IV. icon. anat. et in opp. min. Vol. I. p. 33.

1313. Exupere Jos. Bertin, sur le cours du sang dans le foie du foetus humain. Mém. de Paris 1753. 4. hist. p. 117. mém. p. 323. 1765. hist. p. 28. mém. p. 35. 106.

1314. Jo. Mich. Dioboldt, Diss. de foramine ovali. Argentor. 1771. 4.

1315. Jo. Fr. Lobstein, resp. Mich. Dioboldt, Diss. de valvula Eustachii. Argentor. 1771. 4.

1316. Gasp. Frid. Wolff, de soramine ovali ejusque usu in dirigendo motu sanguinis, observationes novae. Novi commentar. Acad. Petropol. Vol. XX. 1775. hist. p. 49. Mem. p. 357.

1317. \*\* Franc. Xaver. de Buglioni, (Henrici Palmatii Leveling) observationes anatomicae rariores de valvula Eustachii et foramine ovali. Anglipoli

1780. 4. (et in Levelingii obss. anat, rar. Anglipoli 1787.)

1318. Raphael Bienvenu Sabatier, mémoire sur les organes de la circulation du sang du foetus. Mém. de Paris 1774. hist. p. 7. mém. p. 198. -Mémoire sur les changemens qui arrivent aux organes de la circulation du foetus, lorsqu'il a commencé à respirer. Mém. de l'instit. de Paris. Sc. math. et phys. Tom. 3. p. 337. 1319. \*\*Guil. Ed. Biel, de foraminis ovalis et ductus arteriosi mutationibus.

Berolini 1827. 4. Cum II. tabb. aen.

### 4. Schriften über bie Arterien.

a. Ueber allgemeinere Berhaltniffe ber Arterien, ihre Saute und beren Drgane.

1320. Joh. Ern. Hebenstreit, Progr. de arteriarum corporis humani confiniis. Lips. 1739. 4. recus. in Halleri collect. Diss. Vol. II. p. 35.

1321. Idem. Progr. de vaginis vasorum. Lipsiae 1740, 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 27.

1322. Jdem. Progr. de flexu arteriarum. Lipsiae 1741. 4. recus. in Hal-

leri coll. Diss. Vol. I. p. 555.

1323. J. C. Hörmann, de arteriarum flexuoso progressu. Lips. 1763. 4.

1324. Jo. Traug. Adolph, Diss. arteriologiae recte concinnandae leges; cum specimine carotidis externae. Helmstad. 1764. 4.

1325. J. C. Pohl, Progr. de arteriis. Lipsiae 1773. 4.

1326. Joh. Fr. Medel, über den Berlauf der Arterien und Benen. In dest. Urch. Bb. 1. S. 285. — Ueber die Berschiedenheit der rechten und linken Körperhälfte in hinsicht auf die verhältnismäßige Größe der Arterien und Benen. Archiv., Bb. 1. S. 450.

1327. Charl. Henr. Ehrmann, structure des artères, leurs propriétés,

leurs fonctions et leurs altérations organiques. Strasbourg 1822. 4.

1328. D. Belmas, derselbe Eitel ibid. eod. 4.
1329. W. Vrolik, Diss. anat. path. de mutato vasorum sanguiserorum de-

cursu in scoliosi et cyphosi. Amstel. 1823. 4. c. tabb. aen. II.
1330. Chr. Gttt. Ludwig, resp. Grg. Chr. Hahn, Diss. de tunicis arteriarum.
Lips. 1739. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. Vol. II. p. 1. sq.

1331. Mer. Monro, über die Saute ber Arterien und ihre Rrantheiten. In f. Werten. Leipzig 1762. 4. p. 95.

1332. De la Sone, recherches sur la structure des artères. Mém. de l'Ac.

roy. des sc. 1756. Paris 1762. 4. p. 107. sq. 1333. Ger. oan Swieten, de arteriae fabrica et efficacia in corpore bumano, Lgd. Bat. 1725. 4.

1334. B. S. Albin, de arteriae membranis et vasis. In ei. annot. acad.

Lib. IV. cap. 8. p. 30.
1335. \*\*Alb. Haller, de arteriarum et venarum fabrica. In oper. min.

Vol. L p. 173.

Vol. I. p. 173.

1336. \*\*John Hunter, a treatise on the blood, inflammation and gunshot-wounds. To which is prefixed a short account of the authors life by his brother-inlaw, Everard Home. Lond. 1794. 4. Versuche über das Blut, die Entzündung, die Schukwunden. Nebst einer Nachricht von dem Leben des Versasser v. Ederh. Home. Aus dem Engl. übers. v. E. B. G. Hebens streit. 1797. 8. 2 Bde.

1337. \*\*C. Ed. Letierce, essai sur quelques points d'anatomie et de physiologie méd. et chirurg, de la membrane interne des artères. Thes. inaug.

Paris 1829. Arch. gén. de méd. 1829. Nov. p. 424.

1338. Alb. de Haller, resp. Math. Lud. Rud. Berkelmann, Diss. de nervorum in arterias imperio. Gotting. 1744. 4. et in Halleri opp. min. Vol. I. p. 513.

1339. \*\* Henr. Aug. Wrisberg, observat. anat. phys. de nervis arterias venagque comitantibus. In ej. comment, Vol. I. Gotting. 1800. 8. p. 363, et in Ludwig script. nevrol. min. Vol. III. p. 24.

1340. \*\*S. C. Lucae, quaedam observationes anatomicae circa nervos ar-

terias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt anuotationes circa telam cellulosam. Frcf. a. M. 1810, 4. Deutsch : anatomische Beobachtungen über bie Raven, die ju den Arterien gehen und sie begleiten; nehst einem Anhange über bas Bellgewebe. Reils Archiv, Bb. IX. S. 551 ff.
1341. B. Ribes, turze Darstellung einiger anatomischen, physiologischen und patholog. Untersuchungen. Aus den mem de la soc. med. d'emulat. Tom.

VIII. 1817. p. 604 - 631. in Medels Arch. 28b. V. p. 442 ff.

#### b. Ueber bie Abweichungen im Berlaufe ber Arterien.

Die Schriften über die Barietaten einzelner Arterien werden bei der Befchreis bing ber einzelnen Gefaße feibst angegeben werben. Außerbem veraleiche man bierbei bie meisten angiol. Schriften, besonders Saller, Maner, Sommerring, Medel, so wie die Werte über pathol. Unat. von Voigtel, Medel md Otto.

1342. Franç. Jos. Hunauld, sur les causes de la structure singulière qu'on rencontre quelquesois dans dissérentes parties du corps humain. Sur la variété qui se trouve dans la distribution des vaisseaux. Mém. de Paris 1740. mém. p. 382. éd. in 8. p. 525.

1343. Cas. Chatph. Schmiedel, de varietatibus vasorum plerumque

magni momenti. Erlang, 1745. 4.
1344. \*\*\* C. G. Ludwig, observationes quaedam angiologicae. Lips. 1764. 4.
1345. Th. H. Timmermann, Diss. de notandis circa naturae in humana

machina lusus. Rintel. 1765. 4. p. 50. sq. 1346. 9 J. C. Loder, Pr. de nonnullis arteriarum varietatibus. Jenae 1781. 4.

1347. Sandifort, de notabilioribus vasorum aberrationibus. In obs. anat. path. Lib. IV. VIII. L. B. 1774. 4. p. 91.

1348. Koberwein, de vasorum decursu abnormi ejusque vi in omnem valetudinem varia. Viteb. 1810. 4. 1349. Ryan, de quarundam arteriarum in corpore humano distributione.

Edub. 1810. (1812?) 8.
1350. 9306. Fr. Medel, über einige mertwürdige Gefägabweichungen. Redels Arch. VI. S. 453.

1351. Schoen, Diss. de nonnullarum arteriarum ortu et decursu 'abnormi. Halae 1823, 8.

#### c. Ueber bie Lebenseigenschaften ber Arterien.

1352. Guil. Verschuir, de arteriarum et venarum vi irritabili ejusque in vasis excessu et inde oriunda sanguinis directione abnormi. Groning. 1766. 4.

1353. Chr. Kramp, de vi vitali arteriarum. Argentor. 1786. 8. 1354. Caleb Hillier Parry, an experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the pulse, and certain other properties of the larger arteries

in animals with warm blood. Illustr. by engrav. Lond. 1816. 8. Deutsch:

Gerperimentaluntersuchung über die Natur, Ursache und Berschiedenheit des abteriösen Pulses und noch gewisse andere Eigenschaften der großen Arterien in warmblutigen Thieren. Dit 1 Rofet. Aus dem Engl. v. G. v. Embden. Sans nover 1817. 8.

1355. Chr. Henry Parry, additional experiments on the arteries of warm blooted animals. Lond. 1819. 8.

1356. 6 Mich. Jaeger, tractatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Virceb. 1820. 8.

1357. Car. Hastings, Disp. phys. inaug. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. 8. und in Medels Arch. Bb. 6. — Abhandl. über die Entgundung ber Schleimhaut ber Lungen, nebft einer auf Berfuche fich grundenden Untersuchung über die Contractilität der Blutgefäße und die Natur der Entzündung. Aus b. Engl. v. G. v. d. Busch. Bremen 1822. 8.

1358. Fr. Guil. Oppenheim, Diss. sist. experimenta nonnulla circa vi-

tam arteriarum et circulationem sanguinis per vasa collateralia. Manhemii

1822. 4. c. tab. aen.

1359. Maunoir, mémoires physiologiques et pratiques sur aneurysme et la.

ligature. à Genev. 1802. 8. p. 106.

1360. Jones, a treatise on the process employed by nature in suppressing the hemorrhage from divided and punctured arteries, and on the use of the ligature. Lond. 1806. ed. 2. 1810. m. 15 Rpft. Deutsch mit Unmert. v. Spans genberg. Sannover 1813. 8. 1361. A. F. J. C. Mayer, Progr. disquisitio de arteriarum regeneratione.

Bonnae 1823. 4.

1362. Theoph. Ebel, Diss. de natura medicatrice sicubi arteriae vulnera-

tae et ligatae suerint. Giessae 1826. 4. m. 6 Rpft.

1363. v. Schönberg, memorie sul ristabilimeno della circolazione nella legatura o anche recisione dei tronchi delle arterie, con le conchiusioni immediate, illustrate da experimenti e disegni. Napol. 1826.

1364. Mnton 3huber, neue Berfuche an Thieren und deren Resultate über die Wiedererzeugung der Arterien, mit beigefügten Bemerkungen darüber. Mit 3 lith. Tafeln. Wien 1827. 8.

#### d. Beidreibung bes Arterienspftems.

1365. J. E. Wreden, arteriologische Tabellen. Sannover 1721. Fol.

1366. Chirol, tableau de toutes les artères du corps humain. à Paris 1762. Fol.

1367. Adolph Murray, descriptio arteriarum corporis humani, in tabulas redacta. Diss. I. resp. Jo. Theoph. Nathhorst. Upsal, 1780. Diss. II. resp. Eric. Odhelius. Ibid. 1781. Diss. III. resp. Andr. Hesselius. Ibid. 1782. Diss. IV. resp. Jo. Gust. Hallmann. Ibid. 1783. 4. 3uffinmen Lipsiae

1792. Diss. Iv. resp. vo. dann 1798. 8. Upsal. 1798. 4. Siegism. Posewiß, Physikologie ber Pulsabern bes menschlichen Körpers. Nebst einer vorausgeschieften Beschreibung bes Herzens und einer tabellarischen Uebersicht ber beiben arteriösen Systeme. Erster Theil.

Leipzig 1795. 8. (Dehr ift nie erichienen.)

1369. J. Barclay, a description of the arteries of the human body. Edinb.

1812. 8.

1370. Rob. Harrison, surgical anatomy of the arteries of the human body. designed for the use of students. Dublin 1824, 8. 2 voll.

#### e. Abbilbungen bes Arterienfpftems.

Bichtig sind besonders die oft citirten: Iconum anat. Fasc, p. Alb. Haller. Fasc. II. icon. et descriptio arteriae maxillaris internae, thyreoideae, coeliacae. Fasc. III. arter. capitis, mesenterii, thoracis, regum. Fasc. IV. arter. pelvis. Fasc. V. arter. pedis. Fasc. VI. arter. pectorii et brachii. Fasc. VII. arter.

eerebri, medullae spinalis, oculi.
1371. Ant. Scarpa, sull' aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chirurgiche. Pavia 1804. Fol. — Ueber bie Dulsabergeschwülste. Uus b. Ital. mit Anm. u. Buf. v. Ch. F. Sarles. Burich 1808. 4.

1372. Charl. Bell, (engravings of the arteries of the human body. Lond.

1811. 8. fourth edit. 1824. 8.). Darftellung ber Arterien, bearbeitet und mit rett. Anmert. begleit. v. Beinr. Robbi, mit einer Borrebe v. J. Ch. Roselemutter (auch fat.) Leipzig 1819. 8. Mit 14 Kpft.

1373. Fr. Tiedemann, tabulae arteriarum corporis humani. Carlsruhe

1822. Fol. Der erffdrende Tert fat. und deutsch, in 4.
1374. G. D. Dermott, illustrations of the arteries, connected with aneurism, and surgical operations. Lond. 1825. Fol.

1375. - Idem: a concise description of the locality and distribution of the

arteries in the human body. London 1827, 12, w. copp. plat.

1376. R. Froriep, chirurgische Anatomie ber Ligaturstellen am menschlischen Korper. - Auch unter b. Sit. Anatomia chirurgica locorum corporis humani ligandis arteriis peridoneorum. Mit 18 Rvit. Beimar 1830, Fol.

f. Einige Schriften über bie vergleichenbe Unatomie ber Urterien.

Muger ben Sandbuchern über die vergleichende Anatomie und Bootomie von Envier, Ziebemann und Carno une out au Veragenanden Archiv, Jahrgang 1377. Rapp, Ueber das Wundernetz, in Meckels Archiv, Jahrgang

1827. p. 1. 1378. Jo. Car. Leop. Barkow, Ueber einige Eigenthümlichkeiten im Ver-

bule der Schlagadern der Fischotter. Meckels Archiv, 1829. p. 30.

1379. OIdem: Disquisitiones circa originem et decursum arteriarum mammalium. Acc. tabb. aen. IV. Lipsiae 1829. 4. Ueber die Arterien der Bösgeft fiebe F. Baner. Th. I. S. 46. No. 636.

1380. 3. F. Medel, in dem Archive für die Phosiol. Jahrgang 1826.

5. 19. 1829. S. 221.

1381, D Chr. L. Nitzsch, Observationes de avium arteria carotide commu-

ni. Halae 1829.

1382. Dans Barfow, anatomifche phofiologifche Unterfuchungen, vorange lich über bas Schlagaberfoftem ber Bogel. Siehe Medels Archiv. Jahrg. 1829. hit. 4. Mit Rpf.

Pft. 4. Mit Apf.
Ueber Arterien der Amphibien, Bojanus. Siehe Thl. I. S. 46. No. 635.
Ansconi, Th. I. S. 46. No. 631 — 633. Ueber die der Fische, Monro, Siehe Th. I. S. 45. No. 606.

1383. Fr. Schlemm, anatomische Beschreibung des Blutgefäßspstems der Schangen. In Areviran. Zeitschr, f. die Phos. 2 Bd. 1 Ht. S. 101.

1384. Fr. Tiedemann, Anatomie des Fischerzens. Landshut 1809. 4.

1385. Rathke, über die Herzkammer der Fische, in Meckels Archiv für d.
Physiol. 1826. 152.

1386. Cuvier et Valenciennes, histoire naturelle des poissons. Tom. I.

i Paris 1828. 8. (Taseln in Fol.)

#### 5. Ueber bie Benen.

1387. Hieron. Fabricii ab Aquapendente, de venarum ostiolis. Patvil 1603. Fol. et in ej. opp. omn. (Das erste Berk über die Klappen der Benen, die jedoch schon über ein halbes Jahrhundert früher Cananus aufgesunden hatte. Siehe Rudolphi, Grundriss d. Physiol. B. II. Abth. 2. S. 284.)
1388. Henr. Meibom, resp. Joh. Gabr. Schmiedt, Diss. de valvulis seu

pembranulis vasorum, eorumque structura et usu. Helmst. 1682. 4. Recus.

in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 49.

1389. \*\*Theodul. Kemper, resp. Jo. Ern. Richelmann, Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutorum natura, fabrica et usu mechanico.
Jenat 1683. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. II. p. 79.

1390. Petr. Gerike, de valvulis venarum et earum usu. Helmstad. 1723. 4.
1391. Jo. Ern. Hebenstreit, Progr. de venis communicantibus. Lipsiae
1744. 4. In Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 41.
1392. Jo. Godofr. Janke, de ratione, venas corporis humani angustiores, inprimis cutaneas ostendendi. Lipsiae 1762. 4. Recus. in Sandiforti

Thesaur, Diss. Vol. II. p. 235.

1393. J. C. Pohl, Progr. de venis. Lipsiae 1773. 4.

1394. PH. Marx, diatribe anal. phys. de structura et vita venarum. Carlsruh 1819, 8, c. fig. color.

1395. OE. F. Gurlt, Diss. de venarum deformitatibus. Vratislaviae 1819.4. 1396. Car. Frid. Weigel, praeside E. H. Weber, Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus indagato. c. tab. aen. Lipsiae 1823. 4.
1397. \*\* M. J. Weber\*, über Varietäten der Venen, in Meckels Archiv.
Jahrg. 1829, S. 1.

Abbilbungen und fostematische Beschreibungen bes Benenfostems.

1398. Oll u.a. Cart. Bod, Darftellung ber Benen bes menfchlichen Rorner nach ihrer Structur, Bertheilung und Berlauf. Bum Unterricht fur Mergte, Bunbargte und jum Studium für angehende Anatomen. Mit 20 Apft. Leipig:

1399. \*M. G. Breschet, Recherches anatomiques, physiologiques et pathologiques sur le système veineux, et spécialement sur les canaux veineux des os. Paris. Mit vielen Steindrucktafeln; ohne Jahrzahl. Ist noch nicht vollendet.

#### Bergleichenbe Anatomie ber Benen.

Außer ben oben bei ben Arterien angeführten Berten von Monro, Euvier, Tiebemann, Rusconi, Bojanus, find hier zu ermahnen: Bojanus, M. handlung über bie Pfortader ber Schilderoten, in ber Ifis, Jahrg. 1818. C. 1428. und Rathte, über die Leber "d bas Pfortaderfoftem ber Gifche, in De dels Archiv f. b. Physiol. 1826. S. 126.

- III. Schriften über die Abtheilung des Gefäßsystems, in web cher der Kreislauf nicht geschieht, oder über die Lymph
  - 1. Schriften über bas Lymphgefäßipftem, ober über gange Abtheilungen beffelben.

1400 º Casp. Asellii de lactibus seu lacteis venis, quarto vasorum mesaraicorum genere, novo invento, dissertatio, qua sententiae anatomicae multae vel perperam receptae convelluntur, vel parum perceptae illustrantur. Mediolan. 1627, 4. (Basil. 1628, 4. Lgd. Bat. 1640, 4.) Recus. in coll. oper. Spigelii ed. oan der Linden. Amstel. 1645. Fol. et in Mangeti theatro anat.

1401. Caecilii Folii, sanguinis e dextro in sinistrum cordis ventriculum defluentis facile reperta via, cui non vulgaris in lacteas nuper patefactas venas animadversio proponitur. Venet. 1639. 4. Frcf. 1641. 12. Lgd. Bat. 1723. 8.

1402. Jo. Pecqueti experimenta nova anatomica, quibus incognitum hactenus chyli receptaculum, et ab eo per thoracem in ramos usque subclavios vasa lactea deteguntur; Diss. anat. de circulatione sanguinis et chyli mota. Huic secundae editioni quae emendata est, illustrata, aucta, accessit et thoracem in carefutatur, et inventis recentibus canalis Virsungici demonstratur usus; et lacteum ad mammas a receptaculo iter indigiatur. (Paris 1651. 4. Harderovici 1651. 12. Amstel. 1661. 12.) Paris 1654. 4. et in Mangeti Bibl.

1403. Joann. Mart. Brendel (Maur. Hoffmann), Theses medicae de venis lacteis oculatioris aevi anatomicis decantatis. Altorf. 1650. 4.

1404. Thom. Bartholini, de lacteis thoracicis in homine brutisque nuper-1404. Thom. Bartholini, de lacteis thoracicis in homine brutisque nuperrime observatis historia anatomica. Hafiniae 1652. 4. Londin. 1652. 8. Paris. 1653. 8. Lgd. Bat. 1654. 12. Genevae 1654. 8. Ultraj. 1654. 12. Amstelod. 1661. 8. Recus. in ejusd. opusc. nov. anatom. de lacteis thoracicis et lymphaticis vasis. Hafiniae et Francof. 1670. 8. p. 1. in Siboldi Hemsterhuys messis aurea. Heidelberg. 1659. 8. in Munieri sylloge. Genuae 1654. 8. et in Bibl. anat. Mangeti. Vol. II. p. 657.

1405. — Ejusd. vassa lymphatica nuper Hafiniae in animantibus inventa et hepatis exsequiae. Hafiniae 1653. 4. Paris. 1653. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 73. in Hemsterhuys messis aurea, in Munieri sylloge et in Mangeti Bibl. anat. Vol. II. p. 692.

1406. — Ejusd. dubia anatomica de lacteis thoracicis et an henatis funus

1406. — Ejuso. dubia anatomica de lacteis thoracicis et an hepatis funus

immutet medendi methodum, Hafniae 1653. 4. Paris 1653. 8. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. etc. p. 113. in Hemsterhuys messis aurea et in Mangeti Bibl, anat. Vol. II. p. 673. 1407. — Ejusd. vasa lymphatica in homine nuper inventa. Hafniae 1654.

 In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thoracicis etc. p. 149.
 1408. — Ejusd. defensio vasorum lacteorum et lymphaticorum adversus Jo. Riolanum, celeberrimum Lutetiae anatomicum. Hafniae 1655. 4. In ej. opasc. nov. an. de lacteis thorac. p. 185.

1409. — Ejusd. examen lacteorum contra Riolanum et Haroeium. Hafniae 1655. 4. Frcf. 1656. 4.

1410. — Ejusd. Spicilegium primum ex vasis lymphaticis, ubi cl. V. Glissonii et Pecqueti sententiae expenduntur. Hafniae 1655. 4. Ibid. 1657 (1658) 4. Rostoch. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. in opusc. nov. anat. de lacteis thorac.

1411. - Ejusd. spicilegium secundum ex vasis lymphaticis, ubi clar. vir. Backii, Cattierii, Le Noble, Tardii, Whartoni, Charletoni. Bilsii etc. sententiae examinantur. Hafn. 1660. 4. Amstel. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov.

anat, de lacteis thorac, p. 463.

1412. — Ejusd. responsio de experimentis anatomicis Bilsianis et difficili lepatis resurrectione ad Nicol. Zas. Hafniae 1661. 8. Belgice vertente Gerardo Blaes. Amstelod. 1661. 12. In ejusd. opusc. nov. anat. de lacteis thorac. p. 519.

1413. - Ejusd. (sub nomine Nicolai Stephani) castigatio epistolae maledicae Bilsii, ubi Bilsianae artes deteguntur, et professoris dignitas vindicatur. Hafniae 1661. 8. Amstel. 1661. 12. in Th. Bartholini orationibus. Hafniae

1414. - Ejusd. Diss. anatomica de hepate defuncto, novis Bilsianorum observationibus opposita. Hafniae 1661. 8. In ej. opusc. nov. anat. de lacteis

thor. p. 549.

1415. - Ejusd. de hepatis exatorati desperata causa, cum praecipuis eruditae Europae medicis concertatio. Hafniae 1666. 8. În ej. opusc, anat. de

lacteis thor. p. 615.

1416. - Ejusd. opuscula nova anatomica de lacteis thoracicis et lymphabeis vasis, uno volumine comprehensa, ab auctore aucta et recognita. Hafn. et Fret, 1670. 8. (eine von Bartholin felbft veranstaltete Cammlung aller bis. ber genannten Schriften beffelben).

1417. O Thom. Bartholin, insidiae structae Olai Rudbeckii ductibus hepaticis aquosis, et vasis glandularum serosis Arosiae editis. Lgd. Bat. 1654. 8.

1418. Olai Rudbeck, nova exercitatio anatomica, exhibens ductus hepatis aquosos et vasa glandularum serosa. Arosae 1653, 4. recus. in Hemsterhuys

1419. - Ejusd. insidiae structae aquosis ductibus Olai Rudbeck a Thoma

Bartholino. Lgd. Bat, 1654. 8.

1420. - Ejusd. epistola ad Thom. Bartholinum de vasis serosis. Upsal.

1657. 12. 1421. Ejusd. de sero ejusque vasis. c. fig. Upsal. 1661. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. VII. P. I. p. 235.

1422. Jo. Riolani, opuscula nova anatomica. 1) Indicium novum de venis lacteis, tam mesentericis, quam thoracicis, adversus Thom. Bartholinum;
2) Lymphatica vasa Bartholini refutata; 3) Animadversiones secundae ad anatomiam reformatam Bartholini; 4) Ejusdem dubia anatomica de lacteis

thoracicis resoluta; 5) Hepatis funerati et resuscitati vindiciae. Paris 1653. 8. 1423. Martin Bogdan, insidiae structae Bartholini vasis lymphaticis ab Olao Rudbeckio Sueco in suis ductibus hepaticis, et detectae. Hafn. et Frcf.

1424. — Ejusd. apologia pro vasis lymphaticis Thomae Bartholini contra insidias secundo scriptas ab Olao Rudbeckio. Hafniae 1654. 12.

1425. Sibold. Hemsterhuys, messis aurea exhibens anatomica novissima et utilissima experimenta. Lgd. Bat. 1654. 12. Huic editioni access. de vasis lymphaticis tabulae Rudbeckianae, fig. aen. illustratae. Heidelberg 1659. 8. 1426. Jo. Alcid. Munier, de venis tam lacteis thoracicis, quam lumba-

licis novissime repertis sylloge anatomica. Genuae 1654. 8.

1427. Franc. Glisson, Sanatomia hepatis. Ad calcem operis subjici nonnulla de lymphae ductibus nuper repertis. London 1654. 8. Amstel. 12. Hag. 1681. 12.

1428. Carol. le Noble, observationes rarae et novae de vasis lacteis m

tericis et thoracicis. Paris 1655. 8. Rothomag. 1655. 8.

1429. Guil. de Henault, clypeus, quo tela in Pecqueti cor a C. le 1 conjecta infringuntur et eluduntur. Rothomag. 1655, 12.

1430. Adrien Auzout (Auzotius), Epistola ad Pecquetum de vasis la

et receptaculo chyli. Paris. 1657. 4.

1431. Georg. Segeri, Diss. anat. de quidditate et materia lyn Bartholinianae, cui accessere epistolae doctorum virorum de eadem lyr Hafn. 1658. 4.

1432. Ludov. de Bils, (waaragtig gebruyk der tot noch too geme gylhuys beneffens de verryzenis der lever. Rotterd. 1658. 4.) 1433. Epistolica Dissertatio qua verus hepatis circa chylum, et parite ctus chyliseri hactenus dicti usus docetur. Roterodami 1659. 4. Ibid. 16 1434. - Ejusd. Kort berigt van de waarschouwinge van Jo. oan Ho

en op de aanmerkingen van P. Barbette. Rotterd. 1660. 4.

1435. — Ejusd. responsio ad epistolam Tob. Andreae, qua osten verus usus vasorum hactenus pro lymphaticis habitorum et historia men bilis, quae auctori occasione balsamationis potissimum Lovanii evene Roterod. 1659. 4.

1436. — Idem, responsio ad admonitiones Jo. ab Horne et ad anima siones Pauli Barbette in anatomica Bilsiana, interprete G. Buenio. Rot 1661. 4. (Une insammen in ej. specimina anatomica. Interprete G. Bu Roterod. 1661. 4.)

1437. Louy's de Bills, letter, touching the true use of the lymph vessels. Philos. transact. 1668. p. 791.

1438. Paul. Barbette, aanmerkingen op d'anatomische schriften van

de Bils. Amstel. 1660. 8.

1439. Anton Deusing, de nutrimenti in corpore elaboratione, ul chylificatione et chyli motu, sanguinificatione, depuratione alimenti, iter

spiritibus, quibus adjecta appendix de chyli motu et de admiranda anal Bilsii. Groning, 1660. 12. Roterod. 1661. 4.

1440. — Ejusd. resurrectio hepatis adserta contra Socium lare: Vincent. Slegelium, sub personati Blottesandaei cohorte furiosa signife. Accedit disquisitio ulterior de chyli motu atq. officio hepatis ad Thom. I

tholin. Groning. 1662. 12.

1441. DEjusă. examen anatomes anatomiae Bilsianae, s. epistola de

motu. Groning. 1665. 12.

1442. Gunth. Chrstph. Schelhammer, de lymphae ortu et lympha rum vasorum causis. Helmstad. 1683. 4. In Mangeti Bibl. anat. Vol

1443. Jo. Zeller, resp. Joh. Sam. Kniselio, Diss. de vasorum lymp corum administratione observatis et observandis in hac illorum phoenon n. et p. n. eorumque causis. Tubingae 1687. 4. In Halleri coll. Diss. : Vol. l. p. 809.

1444. • Martin Lister, letter concerning powder'd blues passing the lans, Philos. transact. 1701. p. 819.

1445, William Musgrave, letter, concerning some experiments made transmitting a blue coloured liquor into the lacteals. Philos. trans. 1

p. 996.

1446. \*\*Richard Hale, an account of the external maxillar and other livary glands; also of the insertions of all the lymphaticks (as well abov below the subclavians) into the veins; which glands and insertions have hitherto been mention'd, or not truly described by any authors. Phil. tr 1720, p. 5. 1447. Abrah. Vater, vasa lactea in cadavere feminae visa. Wittel

1722. 4.

1448. Jo. Chrstph. Bohlii Diss. epistolica ad Fred. Ruyschium de novarum cavae propaginum in systemate chylopoëo, ut et de corticis cer textura. Amstel. 1727. 4. Ruyschii responsio. Cum fig. acn. Amstel, 1727 1449. \* Joh. Grg. Duvernoy, descriptio vasorum chyliferorum. Com-mentar. acad. Petropolitanae. Vol. I. 1728. p. 262.

1450. De vasis lacteis in homine inventis. Commentarii Bononienses.

Vol. I. C. p. 123. 1451. Sam. Theod. Quellmalz, resp. Car. Frid. Schwertner, Diss. de

rems absorbentibus. Lipsiae 1732. 4.

1452. Jo. Gothofr. Brendelius, Pr. de chyli ad sanguinem publico priatoque potissimum commeatu per venas mesaraicas non improbabili. Gotting.

1453. O Grg. Chr. Hahn, de transitu chyli ex ventriculo ad sanguinem.

Lipsiae 1740. 4.

1454. Antoine Ferrein, observation sur les vaisseaux lymphatiques.

Mém. de Paris 1738. hist. p. 46. Ed. in 8, p. 64. — Observation sur les nourelles artères et veines lymphatiques. Ibid. 1741. 4. hist. p. 47. mém. p. 371.

td. in 8. hist. p. 64. mem. p. 495.

1455. Joh. Chrstph. Pohl, resp. Jo. Chr. Laubmeyer, viae lacteae corporis bumani per extispicia animalium olim detectae historia naturalis, cum solis criticis necessariisque commentariis in placita Ruyschiana et Boerhaveana. Regiom. 1741. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. I. p. 605. 1456. Herm. Pauli Juchii, resp. Chr. Ern. Lossius, Diss. de viis et mota chyli. Erford. 1744. 4.

1457. Car. Frid. Kaltschmied, resp. Leber. Chr. Dan. Mittelhäuser, Diss. sist. viam chyli ab intestinis ad sanguinem. Jense 1752. 4.

1458. Mark Akenside, observations on the origin and use of the lymbatic vessels, being an extract from Gulstonian lectures, read in the theatre of the coll. of physic. of London in June 1755. In Philosoph. transact. Vol. 50 P. 1757. p. 322.

1459. \*\* Joh. Jac. van Es , Diss. de vasis chyliferis. Lgd. Bat. 1762. 4.

1460. Jo. Sographi libellus, in quo theoria lymphaeductuum Monroi et

Hunteri exponitur et ad praxin chirurgicam adaptatur. Patavii 1766. 8. 1461. Car. a Linne, resp. Car. Petr. Thunberg, Diss. de venis resor-

bentidus. Upsaliae 1767. 4.

1462. \*\* Alex. Monro, de venis lymphaticis valvulosis et de earum inprimis origine. Berol. 1757. 8. Edit. 2. Edinburgi 1770. 8.

1463. \*\*— Observations anatomical and physiological, wherein D. Hunters claim to some discoveries is examined. Edinburgh 1758. 8.

1454. Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. I. de venis lymphaticis ralvulosis et de earum imprimis origine, auctore Alex. Monro. - II. Diss. piat de vasis lymphaticis glandulisque conglobatis ad Alb. de Haller a Jo. fr. Meckel. Praemittitur brevis de novo horum vasorum invento historia. Lipuise 1760. 8. (Jo. Fr. Medels 2te Schrift über die Lymphgefaße. Siehe

1465. William Hewson, account of the use of the spleen, thymus, lymlatic glands and lymphatic vessels. In med. and philos, comment, by a see in Edinburgh. Vol. I. p. 99.

1456. Will. Hewson, experimental inquiries into the properties of the blood Lond. 1771. 8. (Deutsch: Rüunberg 1780. 8.) Part. II. containing a description of the lymphatic system. Lond. 1774. 8. (Lat. vert. van de Wynperise. Ultraj. 1783. 8. Part. III. posthum. ed. Falconer. London 1777. 8.)

1467. Paul Chr. Fr. Werner et Chr. Gul. Feller, vasorum lacteorum pur lymphaticorum anatomico-physiologica descriptio. Fascic. I. Lipsiae

134 4. c. tabb. aen. IV.

1468. Jo. Sheldon, the history of the absorbent system. Part I. contains the chylography or description of the human lacteal vessels. London

146), Lambertus Lucas van Meurs, collectanea medica inauguralia sive palematis vasorum absorbentium succincta descriptio. Hardervici 1786. 4.

1470. Pietro Assalini, (saggio medico sui vasi linfatici. Torin. 1787. 8.) essai médical sur les vaisseaux lymphatiques. Avec les moyens de prévenir les effets des substances vénimeuses comme la salive du chien enragé, le venin t la vipere, le virus venerien etc. Turin , 1787. 8. überfest in ber Samml, seriel Abbol. für pr. Aerzte. Bb. 15. S. 93. und Dresden 1793. 8.

1471. Blizard, physiological observations on the absorbent system of the vessels. London 1787. 8.

1472. Gttl. Emanuel Lindner, specim. inaug. de lymphaticorum syste mate. Halae 1787. 8.

1473. Floriano Caldani, rifflessioni sopra alcuni punti di un nuovo sistema de' vasi assorbenti ed esperienze sulla elettricità animale. In Pador 1792. 8.

1474. Car. Guil. de Mueller, Praesid. Ern. Platner, Physiologia syste matis vasorum absorbentium. Lipsiae 1793. 4.

1475. Eduard Holme, Diss. de structura et usu vasorum absorbentium

Lgd. Bat. 1793. 8.

1476. Jo. Conr. Frey, Diss. de illustrationibus, quas cognitio absorptionis in corpore humano, atque inventio systematis vasorum absorbentium universae medicinae atque chirurgiae praebent. Erford. 1795. 4.

versae medicinae atque chirurgiae praebent. Ersord. 1795. 4.
1477. Gish. Jac. Bolff, (Geneeskundige verhandeling over het nut der watervaten. Harlem 1794. 8.) Arzueitundige Abhandlung über den Ruste der Wasser oder Lymphgesäße, nebst einem Brief von S. Th. Sömmerring. Aus dem Holl. übersett v. L. Kinke. Lingen 1795. 8.
1478. Bernh. Nath. Gttl. Schreger, theoretische und praktische Betträge zur Kultur der Saugaderlehre. Erster Bb. Leipzig 1793. 8. Mit 2 Kok. 1479. William Cruikshank, the anatomy of the absorbing vessels et the human body. London 1786. gr. 4. ed. nova 1791. 4. Ejusd. versio gullica auct. Phil. Petit-Radel. Paris 1787. 8.

1480. Billiam Er., Gefchichte und Befchreibung ber einfaugenben Ge fage ober Saugabern bes menichlichen Korpers. Aus b. Engl. Die einige Anmerf. und Kpft. vermehrt, herausgegeben von Chr. Fr. Lubwig. Leipft

1481. Billiam Eruitshant's und anderer neuere Beitrage jur Go schichte und Beschreibung ber einsaugenben Gefäße ober Saugabern bes menich chen Rorpers. Mit Rpf. Mit einigen Unmert. und einer Uebersicht ber Lite tur der Sangaderlehre vermehrt, berausgegeben von Chr. Fr. Bubmig. 20 aig 1794. 4.

1482. René Nicol. Dufriche Desgenettes, analyse du système absorbes

ou lymphatique. Montpellier 1791. 8.

1483. • Gregor. Basilevitsch, systematis resorbentis physiologico-medit

descriptio. Argentorati 1792.

1484. Paul. Mascagni, Prodromo d'un' opera sul sistemo de vasi lis fatici. Siena 1784. 4. Prodrome d'un ouvrage sur le système des vaissessel lymphatiques, contenant 24 planches in Folio. à Sienne 1784. 4.

1485. Ejusd. vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichm

graphia. Senis 1787. Fol. max.

1486. Daul Mascagni's Geschichte und Beschreibung ber einsangenb Gefäße ober Saugadern bes menschlichen Korpers. Aus b. Lat. mit Rofen. Beinigen Ummerk. und Bufagen vermehrt, herausg. von Chr. Fr. Lubmi

Leipzig 1789. 4.

1487. Vasorum lymphaticorum historia seu totius operis para I. a Para Mascagni denuo edita. Adjectis ex parte secunda seu ichnographia annot tionibus, praeparationum catalogis et tribus tabulis. Accedit diatribe de v sorum sanguineorum finibus et structura, qua auctoris sententia novis exper mentis asseritur et a nonnullorum difficultatibus vindicatur. Tom. I. See

1488. Daul Mascagni's neue Theorie ber Absonderungen burch unser nifche Poren, und beffen Geschichte ber Lymphgefaße. Unfe neue berausgeges und mit einem zweiten Theile, worin das Dasenn der Gefäse der zweiten Tbehauptet, und die Absonderung durch unorganische Poren widerlegt wird, mehrt von Peter Lupi. Aus d. Lat. übers. 2 Thie. Leipzig 1799. 8.

1489. Fragmens de la traduction de l'ouvrage de Mascagni sur J

vaisseaux lymphatiques, par P. F. Bretonneau et Saclier. In Mém. de soc. méd. d'émulat. Vol. I. 1798. p. 311 — 381.

1490. Henr. Car. Becker, doctrinae de vasis chyliferia et lymphatit primordia. Halae 1797. 8.

1491, <sup>22</sup> Giuseppe Jacopi, esame della dottrina di Darwin sul moto retrogrado dei liquidi nei vasi linfatici. Pavia 1804, 8.

trogrado dei liquidi nei vasi linsatici. Pavia 1804. 8.

1412. • Hern. Endw. Attenhoffer Lymphatologia, oder Abhandlung der das lomphatische Sossem und dessen Leiden. Wien 1808. 8.

1493. • C. A. Delavenay, quelques idées sur les vaisseaux lymphatiques et les hydropinies en général. Présentées et soutenues à l'école de médecine de Montpellier, le 10. Août 1808. à Montpellier 1808. 8.

1494. • Ern. Alex. Lauth, essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4.

1495. • Aug. Erl. Bock, Darstellung der Sangadern des menschlichen Körsters nach ihrer Structur, Vertheilung und Versauf u. s. w. Mit 15 Kpst. 4.

trippig 1828, 8.

- 2. Ginige befondere Schriften über einzelne, Die Lomphgefaße betreffenbe Gegenftanbe.
  - a. Ueber bie Dustetfafern und bie Rlappen ber Lymphgefage.

1496. Bernh. Gul. Schreger, de irritabilitate vasorum lymphaticorum.

Lipine 1789. 8.
1497. Prid. Ruysch, dilucidatio valvularum in vasis lymphaticis et lacteis, (Hagae 1665, 12), c. fig. sen. access. quaedam observationes rariores, Led. Bat. 1687, 12, in Mangeti Bibl, anat. Vol. II. p. 712, sq. et in Ruyschii

1738 Jo. Jac. Doebel, valvularum vasorum lacteorum, lymphaticorum et anguiferorum dilucidatio. Rostochii 1694. 4.

### b. Ueber die Communication ber Lymphgefage mit ben Benen.

1499. Jo. Frid. Meckel, nova experimenta et observationes de finibus marum ac vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis mani, ejusdemque structurae utilitate. Berolini 1772. 8, (Gur die Commus nication ber Emmphgefage und Benen in ben Lomphbrufen).

1500. Nic. Oudeman, de venarum praecipue meseraicarum fabrica et etione (obne Namen bes Orts). 1794. 8. (gegen bas Einsangungsvermögen ber Benen und gegen bie Communication ber Benen mit den Lymphgefäßen an an-

tern, als an ben befannten Stellen hinter bem Schluffelbeine).

1501. 23 ro lof's Abhandlung (Heber Die Communication der Lymphgefäße mit ben Benen an andern als an ben gewöhnlichen Stellen) im Journal fur die beue bollandische Literatur, St. 1. Giebe auch allgemeine meb. Unnglen, 1803.

1502 Binceng Fohmann, anatomifche Untersuchungen über die Berbining ber Sangabern mit ben Benen. Mit einer Borrede D. Fr. Tiedemann.

fe in ben Lomphbrufen.)

1303. \* Regolo Lippi, illustrazioni sisiologiche e patologiche del sistema aftico-chilifero, mediante la scoperta di un gran numero di communicazioni eso col venoso. Firenze 1825. 4. Mit 9 Kpft. in queer Folio. (Für die transmication der Lymphgefäße mit den großen Benen im Unterleibe und an ihrem Stellen.)

1504, Giovanni Rossi hat einen Anflat gegen Lippi in Annali universali letamt gemacht. Siehe Froriep, Notizen. Mai 1826. p. 17.

1505. Antommarchi, Mem. sur la non-communication des veines avec o vainceaux lymphatiques des glandes conglobées, in Férussac Bullet. des sc.

Tome XVIII. 1829. p. 8. et p. 161. (Gegen Lippi und Fohmann.)

1506. Portal, Note sur la communication des vaisseaux lymphatiques et des

1505. in Férusac Bullet, des sciences med. Sept. 1829. p. 327. (Für die

1511ige Communication der Lymphaesäße und der Benen. Siehe auch daselhst

152 altere, aus den Mem. des Savans etrangers, Vol. III. p. 155. ettirte Sentlung Mertrud's, in welcher berfelbe die Communication ber Lymphge-

t mit den Benen zu bewessen suchte, angeführt.)
1507. D. Dubbled, Lettre sur la communication des veines et des vaislymphatiques, in Férussac, Bullet. des sc. méd. 1829. p. 329. (Für die

#### c. Ueber bie Saugaberbrufen.

1508. Jo. Bapt. Fels, de glandulis conglobatis. Argentor. 1774. 4. 1509. Joh. Gttl. Haase, resp. Car. Gttl. Krause, Diss. de motu chyli lymphae glandulisque conglobatis. Lipsiae 1778. 4.

1510. Chr. Fr. Nürnberger, de glandulis conglobatis. Viteberg. 1780. 1511. Anton. Pacchioni, Diss. de glandulis conglobatis durae meining. humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam meningem productis. Epheme acad. nat. cur. Cent. 1 et 2. append. p. 139.

1512. B. M. G. Schreger, von den Merven der Saugaderbrufen. Ju

Beitr. 3. Rult. b. Saugaderichre, p. 248.

1513. John Charles Ogilvie, observations on the interior structure and o cononry of the conglobate glands. In London medical and phys. Journ. Febr. 1827.

#### d. Ueber ben Ductus thoracicus.

1514. Jo. van Horne, novus ductus chyliferus, nunc primum delineatu descriptus et eruditorum examini expositus. Lgd. Bat. 1652. 4. (ibid. 166 4. recus. in ejusd. opusc. ed. Pauli. Lipsiae 1707. 8. p. 273.)
1515. An extract of a letter of M. Pecquet to M. Carcavi, concerns

a new discovery of the communication of the ductus thoracicus with the emu gent vein. Phil. transact. Vol. II. 1667. p. 461.

1516. Jean Pecquet, lettre touchant une nouvelle découverte de la con munication du canal thoracique avec la veine émulgente. Mém. de Pari Tom. I, p. 37. Tom. X. p. 462, avec la veine cave inférieure. Ibid. p. 501, 1517. 9 Joh. Grg. Grubelius, resp. Jo. Hadr. Slevogt, Diss. de dud chylifero Pecquetiano. Jenae 1674. 4.

1518. Walter Needham, some annotations upon a discovery pretends to have been made by Pecquet, of a communication between the ductus the racicus and inferior vena cava. Philos, transact. 1672. p. 5007.

1519. \*Joh. Dan. Dorstenius, resp. Casp. Chr. Schetla, galaxiae exhibitio s. Diss. anat. de ductu thoracico chylifero. Marburgi Cattorum. 1678.

1520. Joh. Henr. Schulze, de ductu thoracico, nova facilique encheire

inveniendo. Acta acad. nat. curios. Vol. I. p. 500.
1521. \*\* Johannes Sigismund. Henninger, de vasis lacteis et modus novi inveniendi ductum thoracicum in corpore humano. Ephemer. acad. nat. er riosor. Centur. 3. 4. append. p. 120.

1522. Jo. Saltzmann, resp. Jerem. Adam Leitersperger, Diss. exhibet encheireisin novam, qua ductus thoracicus una cum receptaculo chyli in q vis subjecto humano demonstrari potest. Argentor. 1711. 4. Recus. in Research coll. Diss. anat. Vol. I. p. 685.

1523. \*Jo. Adolph Wedel, Diss. de valvula venac subclaviae ductui the racico imposita. Jenae 1714. 4. Recus. in Halleri coll. diss. anat. Vol. I. p. 81 1524. \*Arent Cant, Diss. de receptaculo et ductu chyli. Lgd. Bat. 172

4. c. tab. aen, et in ejus impetus primi anatomici,

1525. Louis Gayant, Claude Perrault et Jean Pecquet, observatis sur la communication de la veine emulgente avec le canal thorachique.

de Paris. Vol. I. 1733. p. 37.

1526. Aug. Fr. Walther, observationes anatomicae selectae tres ductu thoracico bipartito, vena bronchiali sinistra, et inferiore arteria hepatic superioris mesaraicae sobole, Lipsiae 1731. 4. In Halleri coll. Diss. . Vol. I. p. 757. 1527. B. S. Albinus, de insertione ductus chyliferi in vena azygos.

ejus annot. acad. Lib. IV. cap. 9.

1528. . Q. Dueitich, Rachrichten von ber großen Speifefaftrofre

ber Brust, ober der Brustmischaber. Fres. a. d. Der 1740. 4. Mit Rps.
1529. Alb. de Haller, resp. Conr. Maur. Chr. Bussmann, observat
nes de ductu thoracico. Gotting. 1741. 4. In ej. coll. Diss. anat. Vol. L.
793. et in oper. min. Vol. I. p. 586.

1530. Franc. Jac. Narcissus, Diss. de generatione et receptaculis chy

Lgd. Bat. 1742. 4. Recus, in Halleri coll. Diss. anat. Vol. I. p. 769.

1531. Bern. Siegfr. Albini tabula vasis chyliferi cum vena asyga, 1 teriis intercostalibus, aliisque vicinis partibus. Lgd. Bat. 1757. Fol. max.

1532. Mier. Monro, Befchreibung bes menschlichen Mitchfaftbehalters und ber Dilchfaftrohre. In beffen Rnochenlehre v. Rraufe überfest. Leipg.

1761. 8. 6. 645.

1533. • Antoine Portal, remarques sur la structure du canal thorachique et celle du reservoir du chyle. Mém. de Paris 1770. hist. p. 37. mém. p. 393. 1534. • Janus Bang, de variationibus in ductu thoracico visis. Soc. med. Hafniensis collectanea. Vol. I. 1774. p. 82. sq.

de l'homme. Mem. de Paris 1780. hist p. 15, mem. p. 603.

1536. Sam. Thom. Saemmerring, de trunco vertebrali vasorum absorbentum corporis humani commentatio, juncta icone. In comment. soc. reg. scient. Gotting. Vol. XIII. 1795 — 98. p. 111.

1537. Miles Cooper, brei Galle bon Berftopfung bes ductus thoracious, nebit einigen Berfuchen uber bie Birtungen ber Unterbindung biefes Gefäges. In Ifenflamm und Rofenmullers Beitragen, 1r Bo. 16 Sft. G. 47. in Reils arch. Bb. 5.

#### Emphgefäße in einzelnen Organen.

1538. Rudolph Jac. Camerer, de nova vasorum seminiferorum et lymphaticorum in testibus communicatione, Miscell. acad, nat. curios. Dec. 2. ann. 7, 1688. p. 432.

1539. Güntherus Chrstph. Schelhammer, de vase chylifero lymphatico coli nunc demum reperto. Miscell. acad. nat. curiosor, Dec. 3. ann. 3.

1695. et 1696. p. 176.

1540. Paolo Geron. Biumi, esamine di alcuni canaletti chiliferi, che del sondo del ventricolo per le toniche del omento sembrano penetrare net fegato. Mediolan. 1728. 8.

1541. \*\*François Joseph Hunauld, observation sur des vaisseaux lymphatiques dans le poumon de l'homme qu'on n'avoit encore vus que dans les aimaux. Mém. de Paris, 1734. 4. hist. p. 44. ed, in 8. hist. p. 61. 1542. \*\*Henry Watson, a description of the lymphatics of the urethra and neck of the bladder. Philos. transact. 1769. p. 392.

1543. Casim. Chrstph. Schmiedel, de habitu naturali venarum lymphaticarum in hepate. Erlang. 1747. 4. c. fig.

1544. • Jo. Gottl. Haase, de vasis cutis et intestinorum absorbentibus, leibusque lymphaticis pelvis humanae annotationes anatomicae. Cum iconi-

sus. Lipsiae 1786. Fol.

1545. Ch. R. Schreger, von den Sangadern der Conjunctiva des Austei. In f. Beitr. 3. Rult. der Sangaderl. 1r Bd. S. 244.

1546. Gaetano Uttini, dei vasi linsatici della placenta. Mem. dell' istituto ationale italiano. Fisica e matem. Vol. I. P. 2. p. 309.

#### Bergleichenbe Unatomie.

1547. Franç. Magendie, mém. sur les organes de l'absorption chez les

Aber Die Lymphgefägdrufen ber Wallfiche haben Abernethy, Phil. Transact. 1796. und Knox in Edinb. Med. and surg. Journ. Jul. 1824. p. 23. überf. in

Presieps Notizen, 1824. Aug. p. 51. sq. Untersuchungen gemacht.

1548. A. Monro, State of facts concerning the paracenthesis of the thomas an account of air effused, and lymphatic vessels in oviparous animals.

Ediah. 1770.

Ueber bie Lomphgefäße ber Bögel haben auch Hunter et Hewson, Phil. Tr. 1768. T. 58. 217. 1769. T. 59. p. 204. Beobachtungen gemacht.
1549. Lauth, Mem. sur les vaisseaux lymphatiques des oiseaux, in Annales

des sc. naturelles. Paris 1825.

ueber bie ber Umphibien, namentlich über bie ber Schilbkroten, findet man bei bewson, Eruitschant und neuertich bei Bojanus (siehe Th. I. S. 46. No. 635.) Beobachtungen. Hinsichtlich b. Fische ist das vorzüglichste Wert: 1550. Bincenz Kohmann, das Saugadersoftem ber Wirbelthiere. Erstes Best: das Sangadersoftem ber Fische. Mit XIII. Steindrucktafein. Heibelber ber Bichten Der Grone und Monne 1 Beips. 1827. Fol. Außerdem haben auch Sunter, Sewfon und Mouro Unterfuchungen über Die Saugabern ber Fifche angestellt.

# ueber bas Gefäßinftem im Allgemeinen.

Gefaße bes Korpers im weiteren Sinne bes Bortes.

Sefaffe, vasa, bes menschlichen Rorpers im weiteren Sinne Wortes, nennt man bautige Robren, in welchen fich Fluffigkeiten, t mit einem anbern Worte, Gafte, humores, bes menschlichen Rort bewegen. In biefem Sinne bes Wortes unterscheibet man bie Geff welche Safte zusammenleiten und fie bann aus bem Rorper berausf ren, vasa secernentia, ober auch vasa excernentia, ductus exc torii, Musfuhrungegange, von ben Gefagen, bei welchen bi nicht ber Kall ift, und welche Blut ober eine bem Blute abnliche A figfeit im Rorper fuhren. Die Musfuhrungsgange, ductus cretorii, machen einen Theil ber offnen Sohlen aus (G. 26. S. 53), fie fuhren eine bon bem Blute verschiebene, aus bem 21 abgesonberte Aluffigkeit, und ergießen bieselbe entweder in andere wei Stellen ber offnen Sohlen, in die Nasenhohlen, in die Luftm in ben Speisecanal, in bie harnwege und in bie Boble ber ! schlechtstheile, ober fie fuhren fie an die außere Oberflache bes Korp und laffen fie burch Deffnungen, bie fich an ber Saut befinden, a fliegen. Die Bertzeuge, welche besonders bazu eingerichtet find. biese Safte aus bem Blute bereitet und abgesondert werben, und ben Blutgefäßen in bie Ausführungsgange übergeben, und in weh baber bie Ausführungsgange in einem kleinen Raume mit ungabli blutführenden Rohrchen in Berührung kommen, gehoren zu ben Di nen, bie man Drufen, glandulae, ober brufenartige Theile (G. Il S. 432) nennt. Die Ausführungsgange leiten also bie Gafte, bi ben Drufen aus ben blutführenden Rohren in fie binübergetreten f ju weiteren, nach außen geoffneten, Behaltern ober Canalen, ober gu Dberflache bes Rorpers felbft. Go führen bie Ausführungsgange ber El Dberfläche des Korpers selbst. So führen die Ausführungsgange der Et nendrüfen, ductus lacrimales, die Thränen an die Oberfläche der Augen, Ausführungsgange der Speicheldrüfen, ductus salivales, den Speichel in Höhle des Mundes, die Ausführungsgange der, Schleim drüfen, ductus cretorii glandularum mucosarum, den Schleim in sehr viele, mit Schleim ten überzogene Höhlen, der Ausführungsgang der Leber, ductus depati oder bliffer, die Galle aus der Leber in das Mittelstück des Amblissgang der Ausführungsgang des Pankreas, ductus pancreaticus den pankreatif Saft aus dem Pankreas zu dem nämlichen Theile des Darmkanals, die Kührungsgange der Nieren, ductus uriniseri, den Harn in die Harnblase, Ausführungsgange der Hoden, ductus seminales, den Samen und die andern, zu den Geschlechtstheilen gehörenden Drüsen, ihre Safte in die Holen Geschlechtstheile, die Aussührungsgange der Mischbrüsen, ductus lacti bie Mild bei ben Frauen an bie Oberflache bes Rorpers, wohin auch alle Musiahrungsgange ber Sautbrufen, folliculi sebacei, die Sautfalbe bringen Mein weil fich bie Banbe ber blutfuhrenben Canale nicht auf eine fichtbare Beife in bie ber Musfuhrungsgange fortfeben, und mit ihnen alfo in feinem noch ertennbaren, ununterbrochenen Bufammenbange fieben, weil ferner bie Saute, aus benen fie beffeben, febr verschieben von benen ber Musfubrungsgange find, weil endlich im Begentheile bie Banbe bes Speifecanals, bie ber Canale in ben Befdlechtotheilen und bie Saut felbit, in einem ununterbrechenen Bufammenbange mit ben Banben ber Musfubrungsgange fteben, bie fich an ihnen öffnen, und auch in vieler Rudficht aus abnliden Sauten gebildet find, fo rechnet man, wenn man bas Bort Gefåß im engeren Ginne gebraucht, bie Musfubrungsgange nicht ju bem Befähfofteme, fonbern man fieht biefe baumformig verzweigten, mit verichloffenen Enben anfangenben, in ben Luftwegen, im Speifecangle, in ben Gefchlechtstheilen und auf ber Saut fich offnenben Canale als Fortfebungen und Unbange ber Luftwege bes Speifecanals, und ber Canale in ben Gefchlechtstheilen und ber Saut an.

Abern ober Gefage im engeren Ginne bes Wortes.

Dagegen siehen die Wande aller Canale, welche Blut ober blutschnliche Flufsigkeiten führen, und welche man mit einem Worte Abern nennt, in einem ununterbrochenen Zusammenhange untereinander, haben eine und dieselbe innere Haut, und bilben also ein einziges Ganzes, das man bas Gefäßinstem, systema vasorum, nennt. Alle zu dem Gestässeinen zu rechnenden Canale bilden zusammengenommen die Classe mittleren Höhlen des Körpers (S. Th. 1. S. 54).

## Blutgefåße und Enmphgefåße.

Das Gefäßipftem befteht aus 2 Claffen von hautigen Robren.

In ber einen bewegen sich Safte im Rreise herum, indem sie aus einem Rete sehr enger Rohrchen, von denen fast alle Theile des Körpers durchzogen sind, in größere und immer größere und weniger zahlreiche insammengeleitet, und durch die 2 Höhlen in der rechten Halfte des Hersten bindurch zu den Lungen geführt, daselbst in kleinere und immer kleinere Rohren vertheilt, und zu einem Nehe sehr enger Röhrchen, das alle Abtheilungen der Lungen durchdringt, gebracht werden, von da aber wieder in größere und immer größere und weniger zahlreiche Röhsen zusammengeleitet, dann durch die in der linken Halfte des Herzens besindlichen 2 Höhlen hindurch geführt, von da in kleinere und immer kleinere Röhren zu fast allen Theilen des Körpers vertheilt und in das Red der kleinsten Rohrchen, das fast alle Theile des Körpers durchdringt,

durudgebracht werben. Die Safte vollenden in biefem Rohrenspstem eine Bewegung, burch welche sie immer wieder an die namlichen Stellen gurudgebracht werden, in benen sie schon mehrmals flossen, und bie man baher ben Kreislauf des Bluts nennt. Die erste Classe von Abern ift also die, in welchen ber Kreislauf des Bluts ges schieht.

In ber 2ten Claffe ber Abern, b. b. ber bautigen, ju bem Gefaffpfteme gu rechnenben Robren, in ben Lymph: gefaßen, vasa lymphatica, bewegen fich Gafte, bie fich auf bem Bege befinden, um in ben Rreislauf ju gelangen, und welche alfo ben Gefagen bes Rreislaufs augeführt werben. Diefe Robe ren haben auf ber einen Geite ungablige enge, nicht mit fichtbaren Deff nungen verfebene Enben, mittels beren fie Fluffigfeiten einfaugen, b. b. Aluffigkeiten aus ber Umgebung in ihre Soble bereinziehen, fich bamit fullen, auch biefelbe fortbewegen, fie endlich in wenigere Rohren fams meln und in gemiffe Befage bes Rreislaufs ergießen. Diefe Gefaße fleben baber nur mittels ihrer bideren Enben, nicht aber mittels ihre bunneren Unfange mit ben Gefagen bes Rreislaufs in Berbindung. Di bunneren Unfange berfelben liegen vielmehr theils an ber Dberflache be Saut und ber offenen Soblen an, und nehmen bafelbft burch ihre un fichtbaren Poren Gubffangen auf und fubren fie in bie Befage bes Rreis laufe, und alfo mehr in bas Innere bes Rorpers binein, theils fanger fie an ben gefchloffenen Sohlen, bie bie innerften Sohlen bes Rorper find, an, nehmen alfo aus bem Innern bes Rorpers Gubffanger auf und fuhren fie in die Befage bes Rreislaufs, und alfo mehr nad außen.

Die Lymphgefäße bilben also einen Anhang an ben Gefäßen bes Kreislaufs, und die Safte werden, so lange sie in ihnen befindlich sind nicht in einem Kreislaufe herumgeführt. Weil diese Gefäße die Eigenschaft besihen, auch wenn sie leer sind, Safte von den benachbarter Stellen des Körpers in ihre Höhle hereinzuziehen und sich damit zu füllen, so nennt man sie auch Saugabern, vasa resordentia. Dem die Gefäße des Kreislaufs können, wenn sie leer sind, sich nicht durch Einsaugung mit Flüssigkeit füllen, obwohl ihre Bande so durchdring lich sind, daß manche Substanzen, von dem in ihnen besindlichen Safter angezogen, in sie eindringen können.

Befåße bes Rreislaufs im Allgemeinen.

Nimmt man auf bie Beschaffenheit bes Bluts Rudficht, fo tann man, wie bereits erflart worben, im menschlichen Rorper 2 Gefägnehe umterscheiben. Beibe bestehen aus fehr engen, burchsichtigen Rohrchen. In

einen Debe wird bas bellroth ankommente Blut in bunkelrothes, em anderen bas bunfelroth ankommenbe Blut in bellrothes vermanbelt. berfte Gefaß macht einen Beftanbtheil faft aller Theile Rorpers aus, benn faft alle Theile bes Rorpers find bavon djogen. Das Blut anbert in ibm feine Karbe und wird dunkel-, mabrent es gur Ernahrung aller biefer Theile beitragt, bas an = e liegt in ben gungen, welche bavon gang burchzogen find. Das at anbert in ihm feine Farbe, weil es bafelbft beim Uthmen ber t ausgeset wirb, und wird beller roth. Diefe beiben fehr bichten rennege, bie aus fo engen Robrchen befteben, bag biefelben 5 mal an manden Stellen fogar 10 mal bunner als Ropfbaare von mitt-Dide finb, fteben mit einander burch 2 aus großeren Robren benbe Robrenleitungen in Berbindung. Jebe von ihnen fangt, wie gefagt worben, in bem einen feinften Dete mit wurzelformig ger= ten Enben an, und bort, nachbem fich alle biefe Robren in eine e Robre vereinigt haben, und biefe bierauf von neuem in fleinere immer fleinere Robren gertheilt worben ift, in bem anbern Debe baumformig gertheilten Enben auf. Beibe Robrenleitungen fteben bei bem Ermachsenen nur mittels jener 2 feinften Befagnete an Enben mit einander in Berbindung. Man bat bie Rohrchen fener en Rete, weil fie fo eng find, Saargefage, vasa capillaria, int, nicht als ob fie eine befonbere Claffe von Gefagen ausmachten, inen eigenthumlichen Bau batten, benn fie find vielmehr bie unun= dene Fortsebung ber großeren Robren jener 2 Robrenleitungen, baumformig in Bweige getheilte Unfange und Enben ohne eine umte Grenglinie in einanber übergeben.

Bon den erwähnten, aus größeren Röhren bestehenden 2 Röhrensigen führt die eine dunkelrothes Blut aus dem Haargefäßnehe aller le des Körpers in das Haargefäßneh der Lungen, die andere hells Blut aus dem Haargefäßnehe der Lungen in das Haargefäßneh Körpers. Diese 2 Röhrenleitungen liegen in einer großen Strecke Körpers neben einander, ohne jedoch dei Erwachsenen wechselseitig in andern Gemeinschaft als durch jene sehr engen Haargefäße zu stehen, beide haben an der nämlichen Stelle, und zwar da, wo die Wurzieder von diesen 2 Röhrenleitungen in eine einzige Hauptröhre zusuntreten, eine erweiterte, von Fleischsasern umgebene Stelle. Diese n neben einander liegenden erweiterten Stellen, von denen jede sur sich von Fleischsasern, von denen jede sunander verdunden, daß sie auch von Fleischsasern, die ihnen geschaftlich angehören, und die von einer Erweiterung auf die andere eben, umgeben werden, und daß sie in einem ihnen gemeinschaft=

lichen Sade eingeschlagen liegen. Diese erweiterte, von Fleischsafen umgebene, von einem häutigen Sad eingehüllte Stelle ber 2 Rohren leitungen nennt man bas Herz, cor 1). Durch bas Herz geben baber : Röhren hindurch, durch bie rechte Hälfte besselben die eine, die bei dunkelrothe Blut aus allen Theilen des Körpers zu den Lungen sührt durch die linke Hälfte besselben die andere, die das hellroth geworden Blut aus den Lungen zu allen Theilen des Körpers sührt. Das Haleistet, weil es durch seine Fleischfasern mit großer Kraft zusammenze drückt werden kann, die Dienste eines Pumpwerks, durch welches de in den 2 Hauptröhren besindliche Blut fortgetrieben wird.

Nimmt man nicht sowohl auf die Farbe des Bluts, das in der Gefäßen, die zum Kreislaufe dienen, enthalten ist, als auf die Beschaffenheit der Bande derselben und darauf, ob sie das Blut bei herzen zu führen, oder ob sie dasselbe vom herzen weg führen, un also, ob sie dem Drucke einer vom herzen fortgestoßenen Flussigkeit am gesett sind oder nicht, Rucksicht; so theilt man die Blutgefäße in Arterian, arteriae, und Benen, venae, ein.

Bebe von ben beiben fruber beschriebenen Rohrenleitungen beflebt am Theil aus Arterien, zum Theil aus Benen. Da wo bie zu einer Si renleitung gehörenben Arterien und Benen fich vereinigen, liegt bas ben Es giebt baber zweierlei Arterien und zweierlei Benen, Die, welche bel rothes, und bie, welche bunkelrothes Blut fuhren. Die Benen, wi fie bas Blut nach bem Bergen hinfuhren, haben nicht ben Drud, bi biefes fleischige Pumpwerk burch bas Fortstoßen von Blut bervorbeins auszuhalten, benn nur bie Robren, in welche bas Blut aus bi Pumpwerke eingetrieben wird, nicht aber bie, welche bem Pumpmel bas Blut zufließen laffen und also vor ihm liegen, find einem folde Drucke ausgesett. Das Blut bewegt fich baber in ben Benen w teiner großen Gemalt pormarts, und fie leiften ihm baber, ob fie gla nur bunne Banbe haben, boch ben nothigen Biberftanb. Unbers halt fiche mit ben Arterien. Gie fuhren bas Blut aus bem ben fort. In biefe icon vom Blute vollen elaftischen Robren treibt Berg mabrent bes Lebens wie ein Pumpwerf immer von neuem bu feine mit großer Rraft geschehende Berengerung Blut ein, und bri baburch einen großen Druck in bem fie erfullenben Blute, bas mit schnell genug einen Ausweg findet, hervor. Diefes ftart gebruckte # firebt, wie jebe gebrudte Fluffigfeit, nach allen Richtungen auszuweich

<sup>1)</sup> Die Fleischfasern, welche seber Abtheilung bes herzens auein angehören, und beweiche von ber einen herzhälfte auf die tie fortgehen und beiden herzhälften gemit schaftlich find, bilden nicht 2 getrennte Lagen, fondern find unter einander untermulich verflochten,

und brudt baber auch beftig auf bie Banbe ber Arterien und ftrebt fie auszubebnen. Diefe aber find bid und febr elaftifd, und geben gmar etwas nach, indem fie fich ein wenig, jeboch in faum fichtbarem Grabe ber Quere nach, febr betrachtlich aber ber Bange nach, ausbebnen und baburch bem vorwarts gebrudten Blute Plat verschaffen. Gie miberfieben aber ber übermäßigen Musbehnung burch ihre biden und fteifen Banbe binreichend. In biefer Dide ber Banbe, burch welche fich bie Arterien, gang vorzüglich bie größern, vor ben Benen und Emmphaefagen ansteichnen, liegt auch ber Grund zu einer anbern Berichiebenheit biefer 2 Glaffen von Gefagen. Die Arterien namlich, wenigstens bie großeren, ft e= ten megen ibrer biden feifen Banbe immer offen, und merben, wenn fie von auffen gebrudt werben, nicht fo leicht vollig aufammenworidt. Dagegen fallen bie Benen, wenn fie leer find, und wenn fie nicht burch bie benachbarten Theile, an welchen fie angebeftet find, ausmanber gehalten werben, gufammen, b. b. ihre bunnen Banbe legen fich an einander, auch werben fie burch eine außere Rraft leicht gufammenge= brudt und baburch fur bas Blut ungangbar gemacht. Giner Storung bes Blutlaufs burch einen außern Drud auf bie Benen ift inbeffen an benjenigen Stellen, wo fie einer Busammenbrudung ausgesett finb, ba= burd vorgebeugt, bag in ihnen an vielen Stellen Rlappen, bie man auch Tafchenventile nennen fonnte, angebracht find (eine Borrichtung, the fich an ben Urterien nur an einer Stelle, ba wo fie bom Bergen bas Blut empfangen, finbet), bag ferner baffelbe Blut, welches gu einem Theile bes Rorpers burch eine Urterie binfließt, von ba burch mehrere aufammengenommen weitere und unter einander verbundene Benen gurudfließt, woburch bewirft wird, bag bem Blute, wenn ibm ber Bea aus ienen Theilen in einer Bene versperrt wird, immer noch in Beg burch eine andere Bene offen bleibt. Gine Folge bavon, bag mehrere gufammengenommen weitere Benen bas Blut gurudfubren, vides eine einzige engere Arterie in einen Theil bingeführt batte, mb bag bie Benen nicht offen fteben, fonbern gusammenfallen, ift, bag ie mabrent bes Lebens nicht alle in bem Grabe angefüllt fint, als es Durchmeffer erlaubt, und bag bie in ihnen vorhandene Blutfaule tuch leere ober menig erfullte Stellen unterbrochen ift, mabrent bie Irterien im Leben immer voll, und baber von einer continuirlichen Blutfaule erfullt find. Diefer Umftand aber, bag bie Benen nicht ohne Unterbrechung mit Blut angefüllt finb, macht felbft wieber bie Begen= Dart ber Rlappen nothig. Denn in ben Arterien, welche mit einer untimuirlichen Blutfaule angefüllt finb, brangt bas nachfolgenbe Blut bas vorhergebenbe fort und binbert es gurudgumeichen. In ben Benen ift biefes nicht ber Kall. Sier muffen alfo Rlappen biefes Burudweichen

an ben Orten hindern, wo fie volltommen mit Blute erfullt find Ein Bentil ober eine Klappe nennt man bekanntlich eine folche in Rib ren angebrachte Borrichtung, vermoge welcher eine in ihnen bewegt Aluffigkeit nicht gebindert wird, fich in ber einen Richtung fort zu be megen, burch welche fie aber, wenn fie in ber entgegengesetten Richtung aurud zu fliegen anfangt, fich felbft ben Weg verfperrt. Dergleiches Bentile bringt man g. B. an ben Dumpen ber Brunnen und in ber Luftpumpen an. In biefen Inftrumenten find Rlappenventile un Regelventile im Gebrauche. Im Rorper bes Menschen und viele Thiere befindet fich nun zu bem namlichen 3wede eine neue Borrich tung biefer Art, auf bie man in ber Dechanit bisber nicht gefallen wer bie ber Tafchenventile. In ben Arterien liegen fie, wie gefast nur an einer einzigen Stelle, an ber Deffnung namlich, burch welch bas Blut aus bem Bergen in bie Arterien eingetrieben wirb, und fin bafelbft fo geftellt, bag fie bas Blut hindern, in bas Berg gurudge fliegen; in ben Benen tommen fie an vielen Stellen vor, und find fi gestellt, bag fie bas Blut nicht hindern, nach bem Bergen bin zu fließen fonbern im Gegentheile ihm ben Weg verschließen, wenn es fich nad ben Theilen bes Rorpers, aus bem es hertommt, gurudgubewegen anfånat.

Diefe Taschenventile am Anfange ber Arterien und in ben Rober ber Benen besteben aus Ralten ber innersten Saut biefer Gefage, welch in ber Sohle berfelben einen halbmondformigen Borfprung bilben. 3ebn folde halbmonbformige Borfprung ftellt eine Safche bar, welche mil ben Tafchen einigermaßen verglichen werben tann, die man in Rutichen feitwarts anzubringen pflegt. Jebe folche halbmonbformige Falte be namlich einen converen parabolischen Rand, welcher inwendig an be Band ber Gefage angeheftet ift, wodurch bafelbst ein kleiner Bulf agger, entficht, und einen concaven halbmonbformigen Rand, ber a ber Band ber Rohre nicht angeheftet ift, fonbern bavon abftebt un alfo frei ift. In ben beiben Spigen, cornua, ber halbmonbformige Ralte tommen biefe 2 Ranber jufammen. Man fieht bieraus leicht be felbft, bag zwischen ber halbmondformigen Falte und ber Band be Rohre ein Zwischenraum befindlich ift, welcher nach ber einen Seite at angehefteten Ranbe verschloffen, nach ber anbern Seite am freien Rant Diele offne Seite ift in allen Rohren babin gerichtet, wobt bas Blut fliegen foll, in ben Benen namlich ift fie nach bem Berge au, in ben Arterien vom Bergen abgekehrt. Beil nun bie offene Seil jeber folchen Tafche babin, wobin bas Blut fliegen foll, bie verfchloffen Seite berfelben aber babin, mo es bertommen foll, gerichtet ift, fo wir biefe Bewegung bes Bluts in ber von ber Natur bezweckten Richtun burd bie Rlappen nicht gebinbert. Denn bas Blut brudt, wenn es in bie Arterien aus bem Bergen einftromt, und in ben Benen, menn es nach bem Bergen hinftromt, biefe Tafden an bie Band an, bie baber som Blute unerfullt bleiben, und erhalt fich baburch ben Weg offen : bagegen verfperrt es fich felbft ben Beg, wenn es aus ben Arterien ins Berg, ober wenn es in ben Benen nach ben fleinen Zweigen gurud's juftromen anfangt, weil es bann in bie Soblen jener Safchen einbringt, fie anfullt und aufblabet, mo bann bie Ralten aneinanbergebrudt merten und bie Soble ber Robre verfchliegen. Das Blut wird folglich burd biefe Borrichtung gebinbert, in einer anbern Richtung als in ber won ber Datur bestimmten gu fliegen. Die Arterien bedurften nur an einer Stelle, nicht an vielen Stellen ber Rlappen. Denn ba fie immer bon einer ununterbrochenen Blutfaule gang und gar ausgefüllt find, fo fann bas Blut in feinem ihrer Bweige rudwarts fliegen, fobalb es an ibrem Unfange, wo fie mit Rlappen verfeben find, nicht gurudfliegen fann. Die Benen bagegen find an vielen Stellen nicht vollfommen erfult, ober gang unerfullt; nach biefen Stellen zu murbe baber bas Blut lidt burch feine eigene Schwere gurudfinten, ober wenn ein Drud auf tie Benen fattfindet, gurudweichen, murbe biefes nicht burch bie Rlaps ben verhindert. Diefe bewirfen baber nicht nur, bag ein außerer, auf bie Benen wirfender Drud feine Storung im Laufe bes Benenbluts beworbringt, fonbern fogar, bag ein folder Drud die Bormartebeme= gung bes Bluts beforbert. Faßt man nun alfo ben Unterfchieb, ber wifden ben Arterien und Benen flattfindet, furg gufammen, und beconet ibn jugleich moglichft genau, fo ergiebt fich folgenbes:

Die Arterien, Schlagabern ober Pulsabern, arteriae, sind runde, hautige, mit einer außerst glatten innern Oberstäche versiedene, elastische Röhren, welche dickere Bande als die andern Gefäße besiten, sich namentlich durch eine mittlere, in gelbliche Cirkelfasern theils der elastische Haut auszeichnen, vermöge deren sie auch dann, wenn sie leer sind, nicht zusammenfallen, sondern offen stehen, der Zusammentückung von außen her, so wie auch der Ausdehnung, die sie von innen her durch das in ihnen enthaltene Blut erleiden könnten, mehr als andere Gefäße widerstehen, und dabei eher zerreißen, als sehr ausgedehnt weben. In sie wird das Blut von den sleischigsten Abtheilungen des herzeus eingetrieben, und in Gestalt einer ununterbrochenen Blutsaule aus verligeren größeren Röhren in immer zahlreichere und kleinere bewegt.

Benen, Blutabern, venae, find runde, hautige, mit einer lugerft glatten innern Dberflache verfebene Robren, welche bunnere Banbe Wie Arterien, aber bidere Banbe als die Lymphgefage besithen, einer beutlich barftellbaren, mittleren, faserigen Saut entbebren, und niemals

beutliche Cirkelfasern, sonbern, wenn überhaupt Kasern, bie eine bestimmte Richtung haben, an ihnen unterfcheibbar find, gangenfafern befiten, megen ihrer bunneren Banbe, wenn fie leer find, aufammenfallen, wenn fie voll find, ihr Blut burchschimmern laffen, wenn fie mit Gewalt gefullt werben, fich leichter übermäßig ausbehnen, als zerreißen, burch Drud von außen ber leicht zufammengebrudt werben, und an folden Stellen. mo fie einem folden außern Drude unterworfen find, im Innern Rlate pen besiten, welche bie rudagngige Bewegung bes Bluts binbern. Ue brigens find bie meisten vielfach untereinander verbunden, so bag bem Blute, wenn ihm ein Weg versperrt wird, noch mehrere andere Bege In ihnen wird endlich bas mit geringerer Gewalt bewegte offen fleben. Blut ben von bunnen Banben umgebenen Abtheilungen bes Bergens f augeführt, bag es fich babei aus vielen kleineren Robren in weniger großes bewegt, und keineswegs eine ununterbrochene Blutfaule bilbet, sonbern oft unerfulte Stellen, ober folde, die an vielen Stellen, nicht fo, wie es ihr Durchmesser erlaubt, angefüllt finb, zwischen fich bat,. \*

### Beweise fur ben Rreislauf bes Bluts.

Dag ein großer Theil bes Bluts, ber burch bie Arterien vom Den zen aus in einen Theil bes menschlichen Korpers geführt wird, burch bie Benen nach bem Bergen gurudfehre, und baf es folglich teineswegt burch bie namlichen Blutgefaße zu ihm zurudtehre, burch welche et vom herzen aus zu ben Theilen hingebracht worben war, beweisen ber kanntlich die schon vorbin erwähnten Bentile in den Benen, am Im fange ber Arterien und im Bergen, welche bem Blute in einem jeben Gefaße nur nach einer Richtung fich zu bewegen geflatten, in ben 200 terien vom Bergen aus nach ben Theilen bes Rorpers bin, in ben Ber nen von den Theilen bes Rorpers aus, nach bem Bergen bin; ferne Beobachtungen am lebenben Menfchen: benn wenn ein Glief burch ein umgelegtes Band ftart genug zusammengeschnurt wirb, häuft sich das Blut, welches durch das Band zu dem Gerzen zuruch aufliegen gehindert wird, in ben Benen an, und es fcmellen baber bie Benen in bemjenigen Theile bes Gliebes an, welcher entfernter vom Bergen liegt, als bas Band, mahrend bie Benen in bem anbern Theile bes Gliebes jufammenfallen, welcher bem Bergen naber ift als bas Banb, und mobin es von bem entfernteren Theile bes Gliebes aus ju fließen burch bas Band gehindert ift; endlich Beobachtungen an leben = big geoffneten Thieren: benn verhindert man bas Blut, indem man ben Stamm ber Korperarterie im Unterleibe eines lebendigen Thiers burch ein Band jusammenschnurt, vom Bergen aus in bie hinterfuße zu gelangen, ohne bem im Gliebe befindlichen Blute ben Rudweg nach . ven Herzen zu versperren, so wird das Glied schnell vom Blute entleent; verhindert man dagegen das Blut, indem man den Stamm der Adrervene im Unterleibe durch ein Band zusammenschnurt, von den hintersüßen aus nach dem Herzen zurückzusließen, ohne daß dem in diese Nieder vom Herzen aus einströmenden Blute der Weg versperrt wird, so häuft sich das Blut in den Hintersüßen an, sie schwellen davon auf, und es entsteht die zuerst von Lower beobachtete Ansammlung von Blutwasser im Zellgewebe und in der Unterleidshöhle, welche der ähnlich ift, die man bei Wassersüchtigen sindet.

Daß nun aber ber großere Theil bes burch bie Arterien in ein Dran bes Rorpers geführten Blutes in einem ununterbrochenen Strome in die Benen gelange, und burch biefelben gum Bergen gus ridfebre, und bag alfo nur ein geringerer Theil ber in ben Blutgefägen athaltenen Aluffigleit aus ihnen austrete und Bebufs ber Ernahrung in die Substanz ber Theile gelange, beweisen folgende Umstände. 'kbenden Menschen kann in außerst kurzer Zeit ein großer Theil alles Bluts burch eine einzige geöffnete Bene ausfließen. In burchsichtigen Theilen lebender Thiere fieht man mit bem Bergroßerungsglase bie Blutfugelchen fich in ben Soblen ber burchsichtigen Eleinsten Abern forts bewegen, bie Strome ber Blut zuführenben Arterien bringen bas Blut in ein Ret von kleinen Canalen, in welchem es, ohne eine fichtbare Unterbrechung ber Stromung zu erleiben, bis zu ben Benen hinlauft, bie es wieber nach bem Bergen binfuhren. Malpighi 1) hat biefe Bemeging bes Bluts zuerft an der Urinblase, am Gefrose und an den Lungen eines Frisches, Leen wenhoet? am Schwanze der Froschlarven und der Fische gesehen, werauf sie von Spallanzani b), Saller b) und von einer großen Menge weierer Naturforscher genau untersucht und auch von 2B. Comper an durch fchtigen Theilen warmblutiger Thiere, namentlich am Gerofe eines Sundes und im Omentum einer Rate gefehen worden ift. Ungeachtet biefe Beobachtung bes Durchgangs bes Blute burch die Saargefaße bei warmblutigen Thieren große Schwierigkeiten hat, weil der Blutlauf dei ihnen nach beträchtlichen Verlegungen schnell stülsteht, und das Blut schnell gerinnt, haben doch Reichel, Sarles und Desterreicher benselben gleichfalls wiederholt gesehen, und viele von denjenigen, welche sich neuerlich mit der Beobachtung des Suhnchens im berüteten Gi beschäftigten, haben sich von diesem Uebergange bei dem Bogels antro überzeugt.

h) Malpighi, fiche Haller, Elementa physiol. Lib. III. Sect. 3. 9. 20.

<sup>1)</sup> Leeuwenhoek, Epist. 59. p. 15, und bei Haller a. a. O.

<sup>5)</sup> Spallanzani, Dell' azione del cuore ne vasi sanguini, in Modena 1768. 8. übers. in den mathematisch phys. Abhandsungen. Leipzig 1769, und Derseibe de senomeni della circolazione osservata nell giro universale de' vasi etc. Modena 1773. übers. ins Franz. v. Tourdes. Siehe Ocsterreicher. Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislause des Bluts. Nürnderg 1826. 4. p. 13.

h Haller, Opera minors. Tom. I. p. 1.

<sup>5)</sup> Defterreicher, a. a. D. G. 13, hat ten Durd gang des Bluts durch bie haargefage an mehreren und verschiedenen Gaugethieren mit eben ber Deutlichkeit, als an faltblutigen Thieren gejehen. Man findet in feiner Schrift auch bie Beobachtungen

Da man nun, wie ich selbst bezeugen kann, ben Durchgan Bluts durch die Haargefaße bei kaltblutigen Thieren schon mit gu gerichteten Lupen zu beobachten im Stande ist, die (von ihrem Mittels aus gerechnet) 2 bis 3 Linien Brennweite haben, und folglid 32 bis 48 mal im Durchmesser vergrößern, so ist bei diesen Betungen keine Gefahr ber mikrostopischen Tauschung vorhanden.

Aber auch durch andere Bersuche an lebenden und tobten El so wie am Leichname bes Menschen, läßt sich ein ununterbrochene bergang von Flussigkeiten aus den Arterien durch bie Haargefa hindurch in die Benen sichtbar machen.

Denn man kann Wasser, Quedfilber und gefärbte Flussigl welche einen aufgelosten Farbestoff enthalten, bei lebenden Thierer bei todten Menschen aus den Arterien durch die Haargefäße in die nen hinüberdrucken, ohne einen starkeren Druck anzuwenden, als jenige ist, welchem das Blut mahrend bes Lebens in den Arterien gesetzt ist.

Sales') brachte eine 4½ Fuß lange, senkrechte Glasröhre mit ihrem gekrümmten kupsernen Ende in die Halsschlagader eines lebenden Jundes Richtung nach den Aesten derselben, und dend sie seit, durch das andere trifdringe Ende derselben füllte er die Röhre voll Basser, welches die Zempdes Bluts hatte, und erhielt sie durch Nachgießen desselben voll. Das welches er gleichzeitig aus der geöffneten Jugularvene ausstießen ließ, wurd desse er gleichzeitig aus der geöffneten Jugularvene ausstießen ließ, wurd desse er gleichzeitig aus der geöffneten Jugularvene ausstießen ließ, wurd desse die aus, das Thier sterb, stoß aus der Bene weniger Blut Wasser aus, als zuvor; indessen kert, stoß aus der Bene weniger Blut Wasser (von 9½ Fuß) in die Arterie einbrachte und füllte. Da nun das in einer leeren Röhre, die in die carotis eines ähnlichen Hundes in der Rich nach dem Hersuchen von Sales sales eine la koch, und dei manchen Hunden nach höher emporsteigt als 4½ Fuß, unt eine 4½ Fuß hohe Blutsäule dem in den Arterien vorwärts gedrückten Bei als Gleichgewicht hält, so sieht man aus dem von Sales angestellten Bei ein, daß ein mäßiger Oruck, der dem gleichkommt, unter weichem das Bl den Arterien sehner Thiere steht, schon hinreicht, um bei lebenden Th

Magendie?) schnürte nahe am Unterleibe ben Schenkel eines Sie burch ein Band zusammen, ohne jedoch die Schenkelarterie und die Schenke mit einzubegreisen. Wenn er nun die Schenkelvene am Hitzeleuke durch ein sonderes Band zuband, so schwoll sie von dem Blute, welches aus dem Schauke und weiter nach dem Herzen fortzuskießen gehindert war, auf, und zurück und weiter nach dem Heine Deskung in dieselbe gemacht wurde, mit einem ilch hohen Strahle herausspringen. Während diese geschah, drücke nun gendie die Schenkelarterie zwischen den Fingern zusammen, und verhint

Anderer aufgeführt, 4. B. die von Reichel, de sanguine ojusque motu. I 1767. Exp. 5. 14. 15. und harles Untersuchungen über ben Blutlauf in w blutigen Thieren. Rheinische Jahrbucher, B. VII. St. 2. 1823.

<sup>1)</sup> Hales, Haemastatique ou la statique des animaux, expériences hydraulic faites sur des animaux vivans, traduit par Mr. de Sauvages, à Geneve 1: 4. p. 95.

<sup>5)</sup> Magendie, Grundriss der Physiologie, übersetzt von C. F. Heusinger, senach 1820. 8. B. II. S. 314.

saburch das Bint vom Bergen aus zu dem Schenkel zu gelangen. Der Strahl des aus der Schenkelvene ausströmenden Blutes dauerte nun zwar noch einige Ausgendicke fort, so lange nämlich, bis sich die Schenkelarterie ihres Blute entleert fc jufammengezogen hatte. Benn er nun aber aufhorte, bie Schenkelarterie mit ben Fingern gufammengubrucken, fo baß alfo bas vom Sergen fommente Blut bele Enipribung machte, um fo fchneller ftromte es aus der Bene herans. Sehnliche Berfuche mit demfelben Erfolge haben Eroß 1) an der Arteria carotis mb Vena jugularis eines lebenden Sundes, und Bedemener 2) und Gunther ber Arteria und Vena brachialis lebender Pferde angestellt. Das Baffer brang m der Arteria und vena brachalis ledender Perde angestellt. Das Wasser brang bie Bed emeyer's Wersuchen, nachdem sich die Bene damit gefüllt hatte, so ik mit einem Sprunge aus der Wene, als der Stempel niedergedrückt wurde, wo das Ausstließen ließ nach, so wie nicht mehr eingesprist wurde. Essig ging mangs fast mit derselben Leichtigkeit als Wasser aus den Arterien in die Wes um aber. Wenn aber mehrere Sprigen voll eingesprist worden waren, ging er stwerer über, und rieselte nur in einem schwachen Strome aus den Venen. Benntwein ging sogleich anfangs schwerer in die Venen über, als Wasser, und fi uur in einem Strome, aber nicht fprungweise aus. Sales ") trieb bei einem Sunde 100 Minuten lang Baffer burch ben Druct einer

9/4 Fuß hohen Wasserlause aus ben Arterien in die Benen, und reinigte daburch bie Binttanale vom Blute. Hierauf sprinte er eine Flusssgerie, welche aus gestemstgenem Fette, Harze, Terpentinol und Binnober bereitet worden, in die litterien, durch eine 4½ Fuß bohe erwärmte Röhre vermöge des Drucks ein, den die Bie Röhre anfüllende Flüssigeite bervorbrachte. Die Flussgeit ging mit der bete die Robre annuende Funfigreit perderrachte. Die Funfigreit ging mit einer beträchtlichen Menge Zinnober gefärbt in die Wenen der Galenblase über, wid voch viel mehr Zinnober wurde in den Arterien zurückbehalten. Auf ähns liche Weise trieb er eine solche Flüssigkeit aus den Arterien in die Venen des Magens, der Gedärme und der Harblase hinüber. Janke 4) endlich füllte die Benen der Haut des Menschen durch stüffig gemachtes Wachs, das er in die Arterien in die Arterien der Gedärmen der Gemachte der Benen der Gemachte der Gema

terien eintrieb, febr volltommen an.

Mie Diefe Erfahrungen laffen teinen 3weifel übrig, daß das Blut in einem Etrome aus ben Urterien in Die Benen übergebe.

## Saargefåße.

## Bebeutung bes Bortes Baargefaß.

Die Saargefage 5) find bie engsten, fast alle Zeile bes Ror= burchbringenden Rohren, welche den Uebergang des Bluts aus den

<sup>1)</sup> J. C. Cross, An essay on the circulation of the blood; in the medical recorder. Philadelphia 1827. April p. 298.

<sup>3)</sup> Wedemeyer, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefälsen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828. 8. 8. 180.

Bales, Haemastatique, traduit par Sauvages. Geneve 1764. 4. p. 132.

I. G. Janke, de ratione venas c. h. angustiores imprimis cutaneas ostendendi. 1762. 4.

bin Bert, welches eine genane Abbilbung ber haargefagnepe bes menfchlichen Rorpers a allen Stellen liefert, an welchen es eine verschiedene Form hat, giebt es nicht,

Arterien in die Benen vermitteln, und auch hinsichtlich bes Baues und ber Dicke ihrer Banbe, ber Richtung ihrer Bweige und ber Farbe bes Bluts, bas sie führen, zwischen ben Arterien und Benen in ber Mitte liegen, so bag man oft nicht bestimmt angeben kann, von wo an sie Benen ober Arterien genannt zu werben verdienen. Ihre Banbe find außerst bunn und burchsichtig, so baß man nicht mehrere Saute und keine Faserlagen, bie eine bestimmte Richtung hatten, an ihnen unterscheiben kann. Ihre Berthet lung in Zweige geschieht an vielen Stellen aufeine solche Weise, baß jeht von ben vielen Rohren, die aus einer Rohre abgehen, ober bie in eine With zusammentreten, bieser an Größe ganz ober ziemlich gleich find, und

und felbft gute naturgetrene Abbildungen beffelben an einzelnen Stellen find fellen Die befte ift bie von Gommerring gegebene, welche Theil I. Lafel a. Sig. Si copirt ift. Sie ftent bas feinfte Blutgefähnen an der Aberhaut bes Menfchen bar.

Außerdem findet man Abbilbungen von haargefäßen in folgenden, jum Eholt sa Gommerring a. a. D. fchon angeführten Schriften: Ruysen, Opena ommia. Amstelodami 1710 — 1722. Tomi III. 4. enthalten viele, aber nicht vorzügliche Mbilbungen ber haargefäße.

Möller, Diss. exhibens observationes circa tunicam retinam et norva opticum. Magdeb, 1749, recuss. in Halker select diss. anat. Vol. VII. kuhn, de fabrica et actione villorum intestinorum tenuium hominis. La Batav. 1745 (mit Rupfertafeln, bie Lyonet gegrbeitet). - Zinn, descriptio tomica oculi humani. Goettingen 1755. ed. altera edita ab H. A. Wriebi 1780. — Wrisberg, Novi Commentarii soc. reg. Gotting. 1772. Tab. I. Jo. Gottl. Walter, De venis oculi summatim. Berolini 1778. — Fr. J Walter, Annotationes academicae. Berolini 1786, de hepate tabuh E. Bleuland, Obs. de sana et morbosa oesophagi structura. Lugd. Bat. 1725. Ejusd. Experimentum anatomicum de arteriolarum lymphaticarum exist Lugd. Bat. 1784. Ejusd. Vasculorum in intestinorum tenuium tunicis s tilioribus anatomes opera detegendorum descriptio iconibus ad naturae \$ pictis illustrata. Lugd. Batav. 1797. — Ejusd. icones anatomico - phys logicae partium corporis humani et animalium, quae in descriptione mes rheno - trajectani inveniuntur. Fascic. I. c. tabb. VI. Trajecti ad Rhe 1826. 4. - Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani historis ichnographia, Senis 1787. fol. Tab. III. fig. 22. Ejusd. Prodromo de grande anatomia. Firenze 1819. fol. (auf ben Figuren, welche injielete gefage barftellen). - S. Th. Soemmerring, Icones oculi humani. France 1804. Tab. VI. Ejusd. Icones organi auditus. Francofurti 1806. e. Tab. Ejust. leones organerum gustus et vocis. Francolusti 1808. Tab. I. Icones organi olfactus. Francofurti 1810. c. Tab. II. und in den Denkael ten d. Königl. Acad. d. Wiss. in München. B. I. (Gefäße bes Gebiens.) Reisseisen, Ueber den Bau der Lungen. Berlin 1822. Pol. Tah. I B. W. Seiler, Naturlehre des Menschon, mit Bemerkungen aus der vor chenden Anatomie für Künstler und Kunstireunde, 1. Heft mit 4 Kun Tab. I. — Döllinger, de vasia sanguiseris, quae villis intestinorum homis brutarumque insunt. Monachii 1828. 4. — B. Eble, Ueber dan Bas w die Krankheiten der Bindehaut des Auges, mit besonderem Bezuge auf contagiose Augenentzundung, nebst einem Anhange über den Verlauf und Eigenthümlichkeiten der letzteren unter der Garnison von Wien. Mit 3 illus Kupf. Wien 1828. 8. - C. E. v. Baer, Untersuchungen über die Geffe verbindung zwischen Mutter und Frucht in den Säugethieren. Rin Olie wunsch zur Jubelseier Sam. Thom. v. Soemmorring's, mit einer buntgedrach ten und illum. Tafel. Leipzig 1828. Fol.

S. Th. Socmmerring, Ueber das seinste Gesäsnetz der Aderhaut im Angapsel, vorgelesen den 9ten Mai 1818. Denkschristen der königlichen Aktidemie der Wissenschaften zu München für das Jahr 1818.

if sie sich to häusig unter einander vereinigen, daß man diese Bertheising der Röhren mehr mit der Bertheilung und Bereinigung der Fäden mis Netzes, als mit der der Zweige eines Baums vergleichen kann. W. Blut, das die Arterien in die Haargesäße des Körpers bringen, rwandelt nur sehr allmählig seine hellrothe Farbe in eine dunkelrothe, id eben so verwandelt das in den Haargesäßen der Lungen bewegte sint nur sehr allmählig seine dunkelrothe Farbe in eine hellrothe, und giebt daher kleine Röhrchen, in welchen es weder hellroth noch duns siedt die und welche man daher auch nicht wegen ihrer hellen oder miteln rothen Farbe für Arterien oder Benen erklären kann. Außersm wird es noch dadurch schwerer, sehr kleine Arterien an der hellrosien Farbe ihres Blutes von sehr kleinen Benen zu unterscheiden, weil ab Blut in den kleinsten Blutgesäßen wegen der starken Bergrößerung, ir man anwenden muß, um diese kleinen Gesäße zu sehen, nur eine at blasse, kaum erkennbare rothe Karbe hat.

## Die Band ber Saargefaße.

Die Banbe ber fleinften Saargefage, g. B. bie an ben burch: atigen Theilen lebender Thiere, find fo burchfichtig, bag man fie felbft uttels des Mikroskops nicht, sondern nur die Körnchen in der Flussighit, die fie enthalten, feben kann, die man aber oft bei lebenben Thietn in ben Saargefagen fo beutlich fieht, bag man febr genau ihre Befalt ertennt. Dicht felten wird man zu beiben Geiten ber Blutfirom= um fine helle ober eine bunkle Grenglinie gewahr, welche bie im Bluthome vorbeitreibenben Bluttornden nicht überschreiten. Dan muß bain ine Begrengung ber Soble biefer fleinen Blutgefage annehmen , ob min fie gleich wegen ihrer Durchfichtigkeit nicht immer feben tann. Sitten tie Saargefage feine bautige Begrengung, maren fie nur aus-Bege, welche fich bas Blut in bem weichen Thierftoffe felbft Bunt batte, fo wurde jeber geringfugige Drud biefe Canale ihrer and, Babl und gage nach verandern, indem er bewirken murbe, bag berniche Thierftoff an ben Stellen, an benen er gebruckt murbe, gufam: mentiebte, woburch bas Blut genothigt werben mußte, fich in ihm, enfatt ber verschloffenen, neue Wege gu bahnen.

# Renge ber Saargefaße in verfchiedenen Theilen.

Die Haargefaße find ber Sammelplat und bas Biel bes Blutes.

Denn in ihnen ist die größte Menge besselben enthalten, in ihnen fließt
im langsamsten, in ihnen kommt bas in die kleinsten Strömchen
indelle Blut in eine sehr innige Berührung mit den Banden der Blutgefaße, und ist baselbst unstreitig dem Einflusse der Nerven aus-

gescht, in ihnen erleibet baher auch bas Blut bie sichtbarfien Berungen seiner Farbe und chemischen Beschaffenheit, und leistet Körper bie wesentlichen Dienste, zu benen es bestimmt ist. Die grö Blutgesäse bagegen sind nur die Bege, durch welche bas Blut ben Haargesäsen bes Körpers in die Haargesäse ber Lungen und gekehrt gelangt.

Nach Sales 1), welcher bie Saargefäße ber Gebarme burch gefarbt ftarrende Fluffigeeiten anfülte, hat der Theil des Haargefäßnetes, welchen Benen in der nachsten Berbindung steht, engere rundlichere Zwischen (Maschen), als der, welcher mit den Arterien naber zusammenhangt, der sich eetige und oft rechtwinkliche Zwischenraume auszeichnet. Die Rohren, ans sie bestehen, scheinen auch betrachtlich dieter zu sein.

Richt in allen Theilen bes Körpers aber find bie Haargefäße groß und ihre Nete gleich bicht, b. b. nicht in allen Theilen bie baumformig getheilten Arterien in bie wurzelformig ausamment ben Benen fo über, bag ein Net von gleichformig bicken 1 gefäßen bazwischen liegt, und nicht in allen Theilen endlich mache Haargefaße einen gleich großen Theil ber Substanz ber Draane sondern in manchen Theilen liegt in den großen Bwischenraumer Saargefagnete viel Substang, welche nicht aus blutführenben Rol besteht, in andern liegt zwischen ben engeren Regen berfelben 1 folche Substanz. Bon biefem Berbaltniffe ber Babl ber Blutgefå ben Organen zu ber Menge ber Substanz in benselben, bie weiter blutführenden Rohrchen enthält, bangen, wie Ib. I. S. 175 a worben ift, viele febr wichtige physikalische Eigenschaften und Bebi genschaften ber Theile ab. Man fann biefes Berbaltnig in burchfte Theilen lebender Thiere durch die Beobachtung des Blutlaufs mittels be troftops ertennen, in undurchsichtigen Theilen aber durch eine fehr vollen Anfüllung der Haargefäßnehe mittels einer festwerbenden, undurchsichtigen, zusammentrocknenden Materie sichtbar machen; benn indem man diese trocknet, wird ihre Substanz, wenn sie nicht zu dick ift, durchsichtig, von wenn man sie, bevor man sie betrachtet, in Terpentinst einweicht und dan einem durchsichtigen Lacke überzieht, wo man dann die angefällten Gefäßn ihnen erkennen kann. Auch sieht man es den Theilen schon während des lan, ob sie sehr dichte Blutgesäßnehe einschließen oder nicht. Denn da das Blut oder eine rothgesärbte eingespriste Flussigest durch die durchsichtigen finnen einer voltgesärbte eingespriste Flussigest durch die durchsichtigen Bint oder eine rothgefärbte eingespripte Flüssgeit durch die durchsichtigen chen durchschimmert, so sehen Organe, welche sehr dichte Blutgefäßnege kroth oder röthlich, diejenigen aber, welche keine, oder Blutgefäßnege mit Bwischenräumen einschließen, nicht roth, soudern weiß oder gelblich aus, of sind durchsichtig, selbst wenn sie die sind. Das nun diese gelblich aus, of sind durchsichtig, selbst wenn sie die sind. Das nun diese gleichförmige rotharbe, wie wir sie an den Lippen, au der ihrer Oberhaut beraubten Lede am Fleische und an vielen Theisen bemerken, wirklich von dem durch die sichtigen blutfährenden Röhrchen schimmeruden Blute herrühren, das nun ab deweisen, das solche im Tode blaß gewordene Theise dadurch, das man die gefäße mit einer rothen Materie sehr vollkommen anfüllt, wieder roth m und daß man dennoch, wenn man sie bierauf mit Hülse des Mitrostops i trockneten Instande betrachtet, nur die Nese der Haargesäße, nicht aber die schenkaume der Substanz der Theile mit der eingespripten Materie erfüllt

<sup>1)</sup> Hales, Haemastatique, traduit par Sauvages. Geneve 1744. 4. p. 131

Dagegen verandern die Theile, welche feine febr bichten Blutgefägnebe enthalten, Date ber dernotern die Chelle, welche teine sehr dichten Blutgefasnese enthalten, bee Farbe auch nach dem Tode nicht, wenn ihre Blutgefasse mit einer getrübten flüffeleit angefüllt werden. Bon dem durchschimmernden Blute rührt es auch ber, baß z. B. die Kingerspise röther aussieht, wenn man das Blut, indem man mach Finger umsaßt und drückt, nöthigt, sich daselbst anzuhäusen, daß aber die Röste desselben sogleich verschwindet, wenn der Druck nachläßt, und umgekehrt, daß me sehr rothe Stelle der Haut, auf die man mit der Fingerspise einen Druck nacht unter der Fingerspise und im nächsten Umtreise derselben blaß wird, ausenblicklich aber ihre rothe Farbe wieder annimmt, wenn der Druck aushört.

Muf bem Mangel aller Blutgefage in gewiffen Theilen beruhet gum theil Die 28b. 1. G. 170 vorgetragene Unterscheibung ber einfachen und fammengefesten Gemebe , auf ber geringeren Babl ber Saargefage ber nfammengesehten Gewebe bie zwei in Bb. I. G. 173 und 175 be-

achteten Unterabtheilungen.

Unter ben von einem fehr bichten Saargefagnete burchbrungenen Beilen bes Rorpers zeichnen fich wieber biejenigen aus, welche Blut grifferer Menge aufnehmen, weil es nicht bloß zu ihrer Ernahrung, mbern auch gur Bereitung und Absonberung gemiffer Gafte bient. Diefes ift namlich an ber inneren Dberflache ber von einer Schleimhaut bergogenen Canale, ber Luftwege, bes Darmcanals, ber Sarn= und Geblechtswege, ber Musfuhrungsgange ber Drufen und an ber außeren Oberfläche ber Beberhaut ber Fall. Un allen biefen Stellen haben bie bas Mitroftop erfennbaren Saargefagnete eine anbere Geftalt, als in ben Theilen, in welchen bas Blut nur jur Ernahrung ber Gubftang ber Organe bient, und fowie alle biefe Theile einen abnlichen 3med, ben ter Bereitung und Musicheibung von Gaften auf eine Dberflache haben, baben auch bie Saargefagnete in benfelben eine gemiffe Mehnlichfeit. Bang an ber Dberflache biefer Gafte-absonbernben Saute namlich liegt bas engfte Det, welches biefe Organe enthalten, fo ausgebreitet, bag bie untereinander gufammenhangenden Rohrchen langs ber Dberflache binlufen und in einer moglichft großen Beruhrung mit ber Dberflache find.

Die Robreben, aus benen bie Saargefagnete besteben, find ziemlich son einem und bemfelben Durchmeffer, und baber feben fie fehr gleichfor= my und gitterartig aus, fo baß Stamme und Zweige nicht unterschies ben werben tonnen. Dabei find bie Bwifchenraume ber Dete im Ber= damife ju bem Durchmeffer ber Rohrchen, aus welchen fie gufammen= mist find, febr eng. Die Robrchen felbft aber find nicht fo eng, als tie frinfen Blutgefage, welche fich im Gebirn, in ben Nerven und in In Musteln zum 3mede ber Ernahrung biefer Theile befinden.

Rugen ber verschiebenen Ginrichtung ber Saargefagnege.

Die fo eben befdpriebene Ginrichtung biefer Dege hat ben Rugen, dis ein jeber Blutstropfen recht lange bicht an berjenigen Dberflache lingeführt werbe, auf welche bie aus ihm abzufonbernben Gafte austregescht, in ihnen erleidet baher auch das Blut die sichtbarfien Werungen seiner Farbe und chemischen Beschaffenheit, und leistet Korper die wesentlichen Dienste, zu benen es bestimmt ist. Die gri Blutgesäße dagegen sind nur die Wege, durch welche das Blu den Haargesäßen des Korpers in die Haargesaße der Lungen und gekehrt gelangt.

Nach Sales 1), welcher die Saargefaße der Gebarme durch gefarbi ftarrende Fuffigeiten aufullte, bat der Theil des Saargefaßnetes, welch ben Benen in der nachsten Berbindung steht, engere rundlichere Zwischen (Maschen), als der, welcher mit den Urterien naber zusammenhangt, der sich eetige und oft rechtwinkliche Zwischenraume auszeichnet. Die Rohren, aus

fie befteben, icheinen auch betrachtlich bicer gu fein.

Dicht in allen Theilen bes Rorpers aber find bie Saargefage groß und ihre Dete gleich bicht, b. b. nicht in allen Theilen bie baumformig getheilten Arterien in bie wurzelformig gufamment ben Benen fo uber, bag ein Det von gleichformig biden gefäßen bagmifchen liegt, und nicht in allen Theilen endlich mach Sagraefaffe einen gleich großen Theil ber Gubftang ber Dragne fonbern in manchen Theilen liegt in ben großen Zwischenraume Saargefagnete viel Gubftang, welche nicht aus blutfubrenben Ro beffeht, in anbern liegt zwifden ben engeren Deben berfelben folche Gubftang. Bon biefem Berhaltniffe ber Bahl ber Blutgefe ben Dragnen gu ber Menge ber Gubftang in benfelben, bie weiter blutführenben Robrchen enthalt, bangen, wie Th. I. G. 175 worben ift, viele febr wichtige phyfifalifche Gigenschaften und Leb genschaften ber Theile ab. Man tann biefes Berhaltniß in burchfi Theilen lebender Thiere burch bie Beobachtung bes Blutlaufe mittele b genschaften ber Theile ab. froftops erfennen, in undurchsichtigen Theilen aber burch eine febr vollft Anfüllung der Haargefäßnege mittels einer festwerdenden, undurchsichtigen gusammentrocknenden Materie sichtbar machen; denn indem man diese trocknet, wird ihre Substanz, wenn sie nicht zu die ist, durchsichtig, von wenn man sie, bevor man sie betrachtet, in Terpentinöl einweicht und da einem durchsichtigen Lacke überzieht, wo man dann die angefüllten Gefäst ihnen erkennen kann. Auch sieht man es den Theilen schon während des an, ob sie sehr dichte Blutgefäsinehe einschließen oder nicht. Denn da dar Blut oder eine rothgesarbte eingespriebte Flüssigkeit durch die durchsischesen der placke fein pickte Blutgefärbte eingespriebte Flüssigkeit durch die durchsischesen But ober eine rothgefarbte eingespriste Flüssigkeit burch bie burchschienen chen durchschimmert, so sehen Organe, welche sehr dichte Blutgefäßnege i roth oder röthlich, diejenigen aber, welche keine, oder Blutgefäßnege ist Bwischenfaumen einschließen, nicht roth, sondern weiß oder gelblich aus, e sind durchsichtig, selbst wenn sie die sind. Daß nun diese gleichförmige rö Farbe, wie wir sie an den Lippen, au der ihrer Oberhaut beraubten Ledam Fleische und an vielen Theilen bemerken, wirklich von dem durch die sichtsgen blutführenden Röbischen schwieren, wirklich von dem durch die sichtsgen blutführenden Röbischen schwerken, wirklich von dem durch die getäße mit einer rothen Materie sehr vollsommen anfüllt, wieder roth n und daß man deunsch, wenn man sie bierauf mit Hulle des Mitrostops und bag man bennoch, wenn man fie bierauf mit Sulfe bes Mifroftops trochneten Buftande betrachtet, nur bie Rege ber Saargefage, nicht aber bi ichenraume ber Substang ber Theile mit ber eingesprigten Materie erfullt

<sup>1)</sup> Hales, Haemastatique, traduit per Sauvages. Geneve 1744. 4. p. 13.

Dagegen verändern die Theile, welche keine sehr dichten Blutgefäßnehe enthalten, ibre Farbe auch nach dem Tode nicht, wenn ihre Blutgefäße mit einer getrübten Flüngfeit angefüllt werden. Bon dem durchschimmernden Blute rührt es auch der, daß z. B. die Fingerspiße röther aussieht, wenn man das Blut, indem man men Finger umfaßt und drückt, nöthigt, sich daselbik anzuhäusen, daß aber die Röbe destelben sogleich verschwindet, wenn der Druck nachläßt, und umgekehrt, daß me sehr rothe Stelle der Haut, auf die man mit der Fingerspiße einen Druck ausdt, unter der Fingerspiße und im nächsten Umkreise derselben blaß wird, ausenblicklich aber ihre rothe Farbe wieder annimmt, wenn der Oruck aufbört.

Auf bem Mangel aller Blutgefaße in gewissen Theilen beruhet zum theil bie Bb. I. S. 170 vorgetragene Unterscheidung ber einfachen und usammengesetten Gewebe, auf ber geringeren Bahl ber haargefaße ber sammengesetten Gewebe bie zwei in Bb. I. S. 173 und 175 be-

achteten Unterabtheilungen.

Unter ben von einem fehr bichten Saargefagnege burchbrungenen beilen bes Rorpers zeichnen fich wieber biejenigen aus, welche Blut großerer Menge aufnehmen, weil es nicht bloß gu ihrer Ernahrung, ibern auch gur Bereitung und Absonberung gewiffer Gafte bient. liefes ift namlich an ber inneren Dberflache ber von einer Schleimhaut bergogenen Canale, ber Luftwege, bes Darmcanals, ber Sarn= und Ge= ledtemege, ber Musfuhrungsgange ber Drufen und an ber außeren berflache ber Leberhaut ber Rall. Un allen biefen Stellen haben bie ud bas Mifroffop erfennbaren Saargefagnete eine anbere Geftalt, als ben Theilen, in welchen bas Blut nur gur Ernahrung ber Gubftang trogane bient, und sowie alle biefe Theile einen abnlichen 3med, ben m Bereitung und Musicheibung von Gaften auf eine Dberflache haben, baben auch bie Saargefagnebe in benfelben eine gewiffe Mehnlichkeit. an ber Oberflache biefer Gafte-absonbernben Saute namlich liegt engfte Des, welches biefe Organe enthalten, fo ausgebreitet, bag bie utwinander zusammenhangenden Rohrchen langs ber Dberflache bin= wien und in einer möglichft großen Berührung mit ber Dberflache find.

Die Röhrchen, aus denen die Haargefäßnehe bestehen, sind ziemlich im einem und demselben Durchmesser, und daher sehen sie sehr gleichförzig und gitterartig aus, so daß Stämme und Zweige nicht unterschiezen werden können. Dabei sind die Zwischenraume der Nehe im Berzutisse zu dem Durchmesser der Röhrchen, aus welchen sie zusammenzsigt sind, sehr eng. Die Röhrchen selbst aber sind nicht so eng, als siesissen Blutgefäße, welche sich im Gehirn, in den Nerven und in Muskeln zum Zwecke der Ernährung dieser Theile besinden.

Rugen ber verschiebenen Ginrichtung ber Saargefagnete.

Die so eben beschriebene Ginrichtung biefer Nete hat ben Nuben, ein jeber Blutstropfen recht lange bicht an berjenigen Dberflache ingeführt werbe, auf welche bie aus ihm abzusonbernben Safte austre-

ten follen. Satten bie Robrchen, welche biefes Det bilben, eine fold Lage gehabt, baß fie nicht langs ber Dberflache biefer Saute verliefer fonbern mehr fenfrecht in biefelben einbrangen, fo murbe jeber in bie Theile eingeführte Bluttropfen nur febr furge Beit an ber Dberflad baben verweilen tonnen, und es murben febr viele Blut gufuhrende Be faffiamme nothig gemefen fein, um fo große Baute in allen Puntte mit Blut zu verfeben. Baren bier ferner die Blutgefäge fo eingerich tet gemefen, bag bie baumformig fich theilenben fleinen Arterien unmi telbar in wurzelformig fich vereinigende Benen übergegangen mare ohne bag amifchen biefen beiben Gefägarten ein großes, febr gleichform ges Det in ber Ditte gelegen batte; fo murbe bas Blut, fo balb es bie fleinen Arterien eingebrungen gewesen, alsbalb burch bie Benen a rudgeführt worben fein, und es wurde baber nicht lange in ben fleinfte Gefäßen an ben Dberflachen ber absonbernben Saute verweitt habe Diefer fcmelle Durchgang bes Bluts burch die Gubftang eines Drgans fchei bei dem Gehirne Statt zu finden. Denn in die Gehirusubstanz terten sehr und sehr zahlreiche Blutgefäßstämme ein und aus, und dennoch enthält fie, w schon ihre Farbe beweist, nicht viel Blut. Dier scheint aber auch die entgege gesete Einrichtung ersorderlich zu sein, denn unstreitig enthält das Blut mit viel von dem Principe, welches zur Ernährung der Gehirusubstanz brauchdar und jeder Tropfen Blut kann nicht lange im Gehirue umber geleitet werden, m und jeder Tropfen Blut kann nicht lange im Gehirne umber geleitet werden, mernährende Theile abzusehen, sondern wird schnell derselben beraubt und zur Enahrung des Gehirns unbranchdar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehun schun schwing des Gehirns unbranchdar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehun schwell in die kleinsten Iweige zertheilt werden, und diese selbst nicht sehr lang und behr vielsach hin und her gewunden und in ein sehr dichtes und sehr ausst dehntes Rey versichten sind, so erklart sich hieraus, wie das Gehirn so große und wegführende Gefäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig id die Popportion der Zahl und Dicke der Blut zu und wegführenden Gefäße zu de Haarzeichgnesen in jedem Teisle von anderer Peschassenheit. Eine andere also id dem Gehirne, als in den Muskeln und als in den Knochen und Knorpeln. wie Zeiche, die durch große und zahlreiche Bäche Zustuß und Weste der Blut zu wwegsührenden Gefäße im Berhältnis der größeren und kleineren Gefäße die Schnelligkeit, mit welches das zugeführte Blut einen Theil wieder verläßund die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit wieder verläßund die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit durch das Orgs durchsfließt, nicht aber die Wenge, die in jedem Zeitmomente in ihm vorhanden i

In den sich baumsormig zertheilenden Arterien und Benen läuft de Blut, wie später gezeigt werden wird, verschieden geschwind; in de Stämmen nämlich geschwinder, in den Zweigen dagegen desto langke mer, je öster sich ein Arterienstamm in kleinere Zweige getheilt hat, ur je weniger schon kleine Benen zu größeren zusammengetreten sind. I diesen sehr gleichförmigen Haargesäsnehen dagegen kann das Blut a den verschiedenen Punkten desselben Nehes und also auch an den verschiedenen Stellen der Obersläche derselben Haut mit ziemlich gleiches Geschwindigkeit sließen. Denn weil sich der von den Blutgesäsen ein geschlossen Raum nicht erweitert, wenn sich die Bahl der Gesäse durc eine Zheilung in Iweige vermehrt, zugleich aber durch eine Bereinigun von Bweigen um eben so viel vermindert, so kann jeder Bluttropstei

wahrend er burch ein fo gleichformiges Det hindurchgeht, mit ungeanderter Gefchwindigkeit fortfließen, was unftreitig fur die Bernichtung ber Absonderung wichtig ift.

Befdmindigfeit des Blute in den Saargefagen.

Die Geschwindigfeit, mit ber fich bas Blut in ben Saargefagen bemegt, ift febr gering. Dan muß fich icon bie Gefchwindigkeit, mit melber fic bas Blut in ben größeren Gefägen mabrent bes Lebens bewegt, iel geringer benten, als bie ift, mit welcher bas Blut aus großeren erletten Gefagen ausfließt. Denn aus einem verletten Gefage fließt Blut gang mit ber Gefchwindigfeit aus, welche ber Drud ber-Mebringen tann, unter welchem fich bas Blut im Gefage befinbet, benn ier fallt bas Sinbernig meg, welches bas meiter vorn befindliche Blut em nachfolgenben entgegenfest, und bas gur Deffnung binfiromenbe Blut wird baber auf feinem Wege nach ber Deffnung bin allmablig bebleunigt. Deffen ungeachtet weiß Jeber, wie langfam bas Blut aus einen Schnittmunben felbft in febr gefägreichen Theilen, in welchen unblige fleine Befage burch einen Schnitt burchschnitten werben, ausfließt. delige kleine Gesäße durch einen Schnitt durchschnitten werden, ausstließt. Dates hat hierüber an den Gedärmen eines Hundes Messungen gemacht. Er stee durch eine Reihe von Bersuchen den Druck kennen gelernt, welchen das in en Arterien besinde Blut während des Zebens bei gesunden Thieren, namentsich dei Hunden und Pserden, erleidet, indem er eine leere senkrechte Glasköhre werschiedene große Arterien mit ihrem gekrümmten Ende einbrachte und seltent, is das das in den Arterien vorwärts bewegte Blut in dieser Röhre in die Keigen mußte. Die Höhe, dis zu welcher es stieg, gab das Maaß ab für im Druck, unter welchem das Blut in den Abern sich besand; denn das Blut im denn es die Gerinnung dessethen nicht verhinderte, so lange in der Röhre der Höhe, dis der Druck der in der Röhre besindlichen Blutsause dem Drucke, im das Blut in den Arterien vorwärts gemick his der Druck der in der Röhre das Blut in den Arterien vorwärts gemick wird, so konnte er auch Flüssigkeit in die Arterien mit der nämlichen kaut eintreiben. Ju diesem Jwecke dand er eine an ihrem einen Ende geminnte 4 die 5 Fuß hohe Köhre in den Alnsang der Arteria mesenterica survivor ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gesiust, die Gedärme der Stelle gegenüber, wo sie am Gekröse besessigt, sind, ihrer wird ein, echielt ste in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gefüllt, und knit die Gedarme der Stelle gegenüber, wo sie am Gefröse besessig sind, ihrer einem Länge nach auf. Ungeachtet das Wasser auf diese Weise durch den namben Druck vorwärts getrieben wurde, welchen das Blut während des Lebens und Ungablige Gefäße, die etwa dopent so die als ein Haar waren, durchschnitten worden waren, so kold das die in Haar waren, durchschnitten worden waren, so kold das Beste nicht in einem Strome aus, sondern schwiste und hervor, so daß nur 12 Andigold Wasser in 400 Secunden ausliesen, was, da eine große Baht von Intgesäßen durchschnitten war, auf eine sehr langsame Fortbewegung des Wasselchießen läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamfeit des Blutlaufs den Haben läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamfeit des Blutlaufs den Haben läßt. Noch mehr habe ich mich von der Langsamfeit des Blutlaufs den Haben läßt. Feder, welcher das Mikroskop an durchschitigen Theilen kattblütiger dien überzachten Besterachten Geschwindigkeit keine im Wasser sichtbare Unischen durch das Sehfeld zu siegen scheinen, wenn der Obieträger, auf albem sich dem wenig Flüssigseit bestwelt, nur sehr wenn geneigt wird, und wirend daher die wahre Bewegung der Flüssigseit nur äußerst gering ist. Dies sommt daher, weil die Geschwindigkeit eines betrachteten Theilchens auch 100 auf vergrößert erscheint, wenn der Durchmesser dessehen Dergroßert ericeint, wenn der Durchmeffer beffelben 100 mal großer gefehen

ten follen. Satten bie Robreben, welche biefes Ret bilben, eine fold Lage gehabt, daß sie nicht langs ber Oberflache biefer Baute verliefen fonbern mehr fenfrecht in biefelben einbrangen, fo murbe jeber in bief Theile eingeführte Bluttropfen nur febr kurze Beit an ber Dberfläch haben permeilen tonnen, und es murben febr viele Blut auführenbe Bei fafilamme nothig gemelen fein, um fo große Baute in allen Dunfter mit Blut zu versehen. Baren bier ferner Die Blutgefage fo eingerich tet gewesen, daß die baumformig fich theilenden kleinen Arterien unmit telbar in wurzelformig fich vereinigende Benen übergegangen maren ohne baff amischen biefen beiben Gefäharten ein groffes, febr gleichformi ges Net in ber Mitte gelegen hatte; fo murbe bas Blut, fo balb es i bie kleinen Arterien eingebrungen gewesen, alsbalb burch bie Benen an rudgeführt worben fein, und es wurde baber nicht lange in ben fleinfte Gefäffen an ben Oberflachen ber absonbernben Saute verweilt haben Gefäßen an den Oberflächen der absondernden Saute verweilt haben Dieser schnelle Durchgang des Bluts durch die Substanz eines Organs schein bei dem Gehirne Statt zu sinden. Denn in die Gehirnsubstanz treten sehr weit und sehr zahlreiche Blutgefäßstämme ein und aus, und dennoch enthält sie, wischen ihre Farbe beweist, nicht viel Blut. Hier scheint aber auch die entgegen gesethe Einrichtung erforderlich zu sein, denn unstreitig enthält das Blut nich viel von dem Principe, welches zur Ernährung der Gehirnsubstanz drauchdar ift und jeder Tropsen Blut kann nicht lange im Gehirne umher geseitet werden, m ernährende Theise abzusepen, sondern wird schuell dersetben beraubt und zur Ernährung des Gehirns undrauchdar. Wenn daher die Blutgefäße im Gehirns sind sehn gewinden und diese selbst nicht sehr langt und sehr vielsach hin und her gewunden und in ein sehr bichtes und fehr ausgabehnte Nehr versochten sind, so erklärt sich hieraus, wie das Gehirn so große zu und wegsührende Gesäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig ist behntes Res verstochten sind, so erklärt sich hieraus, wie das Gehirn so große gund wegsührende Gefäße haben und so arm an Blute sein könne. Unstreitig is die Vroportion der Zahl und Dicke der Blut zu, und wegsührenden Gefäße zu den Haarnefäßnehen in jedem Theile von anderer Beschaffenheit. Eine andere alls in dem Gehirne, als in den Muskeln und als in den Kuochen und Kuorpeln. So wie Teiche, die durch große und zahlreiche Bäche Zustus und Abstuß aben , ihr Wasser schuell wechseln, eben so bestimmt die Zahl und Weite der Blut zu und wegsührenden Gefäße im Verhältniß der größeren und kleineren Gefäßnebe die Schuelligkeit, mit welcher das zugeführte Blut einen Theil wieder verlätt, und die Menge des Bluts, welches in einer gegebenen Zeit durch das Organ durchsließt, nicht aber die Wenge, die in jedem Zeitmomente in ihm vorhanden ik

In den sich baumsormig zertheilenden Arterien und Benen lauft das Wint, wie später gezeigt werden wird, verschieden geschwind; in den Gtammen namlich geschwinder, in den Iweigen dagegen desto langsamer, je ofter sich ein Arterienstamm in kleinere Iweige getheilt hat, und je weniger schon kleine Benen zu größeren zusammengetreten sind. In diesen sehr gleichsormigen Haargesäsnehen dagegen kann das Blut an den werschiedenen Punkten desselben Rehes und also auch an den verschiedenen Stellen der Oberstäche derfelben Haut mit ziemlich gleicher Meschwindigkeit sließen. Denn weil sich der von den Blutgesäsen einz geschiossen Raum nicht erweitert, wenn sich die Bahl der Gesäse durch eine Artiung in Iweige vermehrt, zugleich aber durch eine Bereinigung von Unveigen um eben so viel vermindert, so kann jeder Bluttropfen

wahrend er burch ein fo gleichformiges Det hindurchgeht, mit ungeanderter Geschwindigkeit fortfließen, was unftreitig fur die Berrichtung ber Absonderung wichtig ift.

Befdmindigfeit bes Bluts in den Saargefagen.

Die Gefdwindigfeit, mit ber fich bas Blut in ben Saargefagen bewegt, ift febr gering. Man muß fich icon bie Geldwindigfeit, mit melder fic Das Blut in ben größeren Gefagen mabrent bes Lebens bewegt, tiel geringer benten, als bie ift, mit welcher bas Blut aus grofferen verletten Wefagen ausfließt. Denn aus einem verletten Gefage fließt bas Blut gang mit ber Gefchwindigfeit aus, welche ber Drud berwebringen fann, unter welchem fich bas Blut im Gefäge befindet, benn tier fallt bas Sinberniß meg, welches bas meiter vorn befindliche Blut bem nachfolgenben entgegenfeht, und bas gur Deffnung hinfiromenbe Blut wird baber auf feinem Bege nach ber Deffnung bin allmablig beichleunigt. Deffen ungeachtet weiß Jeber, wie langfam bas Blut aus Beinen Schnittmunben felbft in fehr gefäßreichen Theilen, in welchen unblige fleine Gefage burch einen Schnitt burchfchnitten werben, ausfließt. Sales bat hieruber an ben Bebarmen eines Sundes Deffungen gemacht. Er tatte durch eine Reihe von Versuchen den Druck kennen gelennt, welchen das in ten Arterien besindliche Blut während des Lebens bei gesunden Thieren, namentald bei Junden und Pherden, erleidet, indem er eine leere senkrechte Glasröhre in verschiedene große Arterien mit ihrem gekrümmten Ende einbrachte und seschaud, in das das in den Arterien vorwärts bewegte Blut in dieser Röhre in die die Kohre in die Pode keigen mußte. Die Höhe, bis zu welcher es stieg, gab das Maaß ab süren Druck, unter welchem das Blut in den Avernüchterte, so lange in der Röhre in die Hofen. wenn es die Gerinnung desselben nicht verhinderte, so lange in der Röhre in die Hofen, wenn es die Gerinnung desselben nicht verhinderte, so lange in der Röhre in die Hofen, den das Blut in den Arterien vorwärts gericht wird, so konnte er auch Klüssischt war. Da er auf diese Weise die Kraft wird, so konnte er auch Klüssischt in die Arterien vorwärts gericht wird, so konnte er auch Klüssischt in die Arterien wirden Kraft wirde, so konnte er auch Klüssischt in die Arterien mit der nämlichen Kraft wirde, so konnte er auch Klüssischt in die Arteria mesenterica susischt wirden. In diesem Iwecke dand er eine an ihrem einen Ende gestrimmte 4 bis 5 kuß hohe Röhre in den Alnfang der Körperarterie bei ihrem Arteriangen in den Bauch bicht über dem Unsprunge der Arteria mesenterica susisischt ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gesiult, und wirde kie Gedame der Selessischt ein, erhielt sie in senkrechter Lage und mit lauwarmen Wasser gesiult, und wirden Verwähren der Stielt gegenüber, wo sie am Gekröse beseicht in den Arterian der Verwähren der Selessisch ein erholes der Selessisch ein erheit gerieden wurde, welchen das Blut während des Bebeins in den Arterien dieser Thiere erleidet, und auch unzählige Gesähe, die etwa doppett so die als ein Hoan wenn Strome aus, sondern schwen waren, so soo das nur 32 kabitzold während des Kebeins in den Krassen läßt. Noch mehr habe sich mich von der Langsambeit des Buttaufs in den Paargesißen durch das M batte burch eine Reihe von Bersuchen ben Druck tennen gefernt, welchen bas in Berterten befindliche Blut mahrenb bes Lebens bei gefunden Thieren, namentmal pergroßert ericheint, wenn der Durchmeffer deffelben 100 mal großer gefeben

wirb. Da man nun bessen ungeachtet die Blutkörnchen in den kleinsten Gefäßen kaltblütiger Thiere nicht so schnell fortrücken sleht, daß man dadurch gehindert wäre, die Blutkörnchen einzeln zu unterscheiden und sogar ihre Gestalt zu beautheilen, so muß die Bewegung dersetben außerst langsam sein. Hiemmen auch die Messungen und Berechnungen, welche Keill und Hales gemacht heben, gut überein. Nach Hales durchlief das Blut in den Haargesten des gemacht heben, gut überein. Nach Hales durchlief das Blut in den Haargesten des geraden Bauchnustels eines Frosches in 1 Secunde ungefähr 1/2 Linie, in den der Lungen aber, wo es geschwinder als in irgend einem andern Haargestinese sort getrieben wird, ungefähr in 1 Secunde 1/2 Boll = 6 Linien. Die Bewegung des Bluts war in den Haargestigen der Lungen ungefähr 40 mal, oder wenn ich auf die hier weggelassen Bruchtheile Rücklicht nehme, 43 mal geschwinder als in den Haargessische jeder andern Glasse von Organen mit einer andern Geschwinzbigkeit, und diese bestimmte Geschwindsseit hat gewiß auf die Berrichtung der Theile einen wesentlichen Einstuß.

Die Geschwindigkeit, die das Blut in den Haargesäßen hat, hangt, wenn die Kräfte, die es vorwarts treiben, gleich groß sind, sehr von der minderen Engigkeit der Haargesäße, die den Uebergang aus den Arterien in die Venen vermitteln, ab. Denn je enger die Haargesäße sind, desto mehr hangt sich das klebrige Blut an den Wänden derselben anzund desto größer ist die Reibung. Reille hat den Widersand, den das Vint in den kleinen Adern dei seinem Uebergange in die Venen erfährt, auf eine sinnereiche Weise gemessen. Keill ließ nämlich aus der quer durchschnittenen Schenzelvene, und nachber auch aus der quer durchschnittenen Schenzelvene, und nachber auch aus der quer durchschnittenen Schenzelvene Indundes Blut ausstießen, und verglich die Mengen Blut, die in einer gleich großen Zeit ausgesangen werden. Während aus der Schenkelwene Industrießen Blut ausstießen, ind verglich die Mengen Blut, die in einer gleich großen Zeit ausgesangen werden. Während aus der Schenkelwene Industrießen Blut ausstießen, ind verglich die kleinen Arterien durch ihre eigne lebendige Krast etwas zur Ueberwindung der Reidung des Bluts an den Wänden der Halben der Geschenkelskeit, den das Blut durch seine Reidung in den kleinen Gesäßen erlitt, wie 3/15. Denn wenn die Gesäße unvertest sind, sieden der Blutz durch die Gehenkel einströmt, und solglich hätte, wenn se die Reidung des Bluts in den Schenkel einströmt, und solglich hätte, wenn es die Reidung des Bluts in den Schenkel einströmt, und solglich hätte, wenn es die Reidung des Bluts in den Schenkel einströmt, und solglich hätte, wenn es die Reidung der Blutz durch die quer durchschnittene Arterie ausstießen müssen. Der oben erwähnte, von Sales 3) an todten Junden gestellte Versuch, wo er die Dünndarme und Diekdume eines Hunden sincer gemestellte Versuch, wo er die Dünndarme und Diekdume eines Hunden der Stelle, wobere als sehr kleine Blutgesäße zu durchschneiden und hie Kasenerium gegenüber liegt, ausschlicht (weil er auf dieser Stelle die Därme ausschlichen konnte, ohne and dere als sehr leie

<sup>1)</sup> Thomfon, in seiner Schrift über die Entjundung, halt es für unmöglich, das man die Geschwindigleit der Blutfügelchen in den durchsichtigen Saargefagen taltblutiger Thiere meffen tonne, und in der That hat er Recht, rudsichtlich der Mitrostope, die sehr faart vergrößern und ein kleines Schfeld haben. Wenn man aber ein Mitrostop anwendet, welches nur so ftart vergrößert, um die Bluttörnchen noch eben feben ju tonnen, dagegen aber ein sehr großes Gehfeld besitht, so tann man die Geschwindigkeit der Bluttörnchen allerdings meffen. Indessen ist die von Sales gemachte Messung noch sehr unvollsommen und daher nur ungefahr gültig, denn er hat sich beiere Tertienuhr, sondern einer gewöhnlichen Taschenupr dabei bedient.

<sup>2)</sup> Keill, Tentamina medico-physica. London 1718. Tent. 3. p. 50.

b) Hales, Haemastatique, traduit par Sauvages, S. 39. eq.

Bege aus ber Aorta bis zu ben durchschnittenen Gefäßen ersuhr, die etwa noch emmal so diet als ein Haar waren. Denn das Basser trat bei diesem Bersuche aus der Durchschnittenen Gefäße in 400 Secunden nur 340 Anbiszou Basser ausstossen. Dagegen koß, wenn er das Erperiment so abänderte, daß er die Stämme, aus weichen alle diese kleinen Gefäße entspringen, kurz vor ihrem Uebergange zu den Gedarmen durchschnitt, dieselbe Menge Basser in 140 Secunden, d. h. in ½ der Zeit aus, die es vorher zum Aussilesen brauchte. Nimmt man also an, daß bei durch die Bersuche kein Basser durch die Haasse der ausgeschnittenen Därme in die Benen übergegangen, sondern daß alles Basser zur Schnittstäche der ausgezichnittenen Därme ausgestossen daß alles Basser zur Schnittstäche der ausgezichnittenen Därme ausgestossen des Bassers in den kleinen Gefäßen enteren gegangen sei. Man sieht aus allen diesen Bersuchen, daß zwar das hinderniß, welches das circulirende Blut in den Haargefäßen erzlicht, sehr beträchtlich ist. Allein es ist keineswegs so groß, als Bishat es sich gedacht hat, welcher glaubte, der Druck, welchen das Herzauf das Blut hervorbringe, erstrecke seine Wirkungen nur dis in die Haargefäße, aber nicht dis in die Benen. Die oben angeführten Wersuche beweisen das Gegentheil.

Bidat bat fich aber unftreitig bas Sinbernif, welches ber Fortbewegung bes Bluts in ben Saargefagen entgegenfteht, ju groß gebacht, indem er annahm, bag bie Rraft bes Bergens bas Blut nicht burch fie bindurchtreiben fonne. Denn ba Sales mit Blut vermischtes Baffer burch ben Drud einer 9 1/2 Rug boben Bafferfaule bei tobten Thieren aus den Arterien in bie Benen übergetrieben bat (fiebe G. 32 und 33), fo barf man mobl nicht baran zweifeln, bag mabrent bes Lebens auch bas Der biefes vermoge. Mußer ber Engigfeit ber Saargefage aber, welche in verschiedenen Claffen von Drganen verschieben gu fein fcheint, giebt es noch zwei andere Umftanbe, bie auf bie Gefchwindigfeit bes Blutlaufs in ben einzelnen Abtheilungen bes Gefäßipftems einen Ginfluß haben. Diefe find theils bie gange ber Canale, vorzuglich ber engen, burch welche bas Blut pormarts gebrangt werben muß, (benn je langer bie fleinen Ca= nale find, in benen bie Reibung febr groß ift, befto größer wird bas Sindernig, bas bem Blute entgegenfteht), theils bas Bewicht ber Blutmaffe, bie burch bas nachkommenbe Blut vorwarts gebrangt werben muß. Inbeffen icheint biefer lettere Umftand nicht febr in Betracht gu fanumen.

Ehemals glaubten viele Physiologen, daß auch die stumpseren oder bisigeren Winkel, unter welchen die Aeste aus den Rohren abgeben, eismen Einfluß auf die Geschwindigkeit des Bluts hatten. Durch den Urfprung der Aeste unter einem spisigeren Winkel namlich wurde der sorigang des Bluts weniger gehemmt, als durch den Ursprung der Leste unter einem minder spisigen. Allein dieser Umstand hat nur dann unem Sinfluß auf die Geschwindigkeit einer Flussigkeit, wenn sie bei beter Fortbewegung so wenig Widerstand erleidet, daß ihr Lauf durch

### 42 Einfluß ber Bintel ber Gefaße auf die Blutbewegung.

Summirung der Stoße, die sie empfangt, nach einer bestimmten Richtung hin beschleunigt wird. Wenn dagegen der Widerstand, den die Klussiseit bei ihrer Bewegung erfahrt, so groß ist, daß die Stoße in jedem Momente dadurch ausgehoben werden und sich also nicht summiren können, so daß vielmehr diese Flussisseit, im Falle die Druckfrüste plohlich zu wirken aushörten, auch sogleich stillstehen wurde; so haben die spisigeren oder weniger spisigen Wintel keinen merklichen Einsus auf die Seschwindigkeit. Die Flussisseit in den Rohren befindet sich unter diesen Umständen überall unter dem nämlichen Drucke und strebt mit gleicher Kraft nach allen Richtungen hin auszuweichen, und sie tritt dasher, die Wintel mögen spiser oder weniger spis sein, in alle abgehenden Röhren mit gleicher Sewalt ein.

### Baargefaße in verschiedenen Geweben.

Da, wie aus bem Borhergehenben erhellt, von ber verschiebenen Einrichtung ber Saargefäßnehe in verschiebenen Theilen so viel abhängt, so macht die Untersuchung berfelben einen vorzüglich wichtigen Theil ber Anatomie aus. Indessen bewirkt die große Schwierigkeit, die mit einer solchen Untersuchung verknupft ift, daß man dis jeht nur noch eine sehr unvollkommene Kenntniß ber Saargefäße in verschiebenen Theilen besieht

Die Theile, welche mit sehr bichten Blutgefäßen durchzogen sind, nehmen, wie schon gesagt worden, eine röthliche Farbe an, wenn ihre Blutgefäße sehr vollkommen mit einer rothgefärbten Materie angestült werden. Im frischen Insande stindessen die rothe Farbe nicht so lebhaft, als im getrockneten, theils, weil die Theile oft von undurchsichtigen oder unvollkommen durchsichen, weil die Teile oft von undurchsichtigen oder unvollkommen durchsichen, weil die Röhrchen, so die Roberden und zugleich durchsichtig werden, theils, weil die Röhrchen, so die mit gefärbten, durch Trocknen an Umfang nicht abnehmen wahrend doch die mit gefärbten, durch Trocknen an Umfang nicht abnehmen, wahrend doch die zwischen ihnen besindliche thierische Materie zusammentrocknet, die die Röhrchen zwischen aus einander hielt. Man darf sich daher auch die Blutgefäßenes nicht als so dicht vorstellen, als sie an getrockneten Theilen des menschlichen Körpers zwiein scheinen. Ob man nun gleich aus der Anslich, welche die sehr vollkommen angefüllten Blutgefäße im getrockneten Instande deschieden, keine ganz richtigt Worstellung davon, wie sie im ungetrockneten Buslande beschaften schalt; se kann man doch die Berschiedenheit der Theile unter einander hinschlich der Kleinheit und Jahl ihrer kleinen Blutgefäße dadurch erkennen. Burd ach Deschenheit und Bahl ihrer kleinen Blutgefäße dadurch erkennen. Burd ach Deschenheit von berschiedenen Menschen genommen, oder von verschiedenen Unatomen sehr vollkommen angefüllt waren. Prochasks a<sup>3</sup>, welcher nächl Lieber

<sup>2)</sup> Burbach, Weber bie haargefage, mit hinficht auf bie Liebertühnichen Braparate in Betersburg, in b. ruffifchen Gammlung herausgegeben von D. Chrichton, Rebemann und Burbach. 1817. B. II. heft 3.

<sup>2)</sup> Defterreicher, Berfuch einer Darftellung ber Lehre vom Rreidlaufe bes Bluttle Rurnberg 1826. G. 13.

<sup>5)</sup> Disquisitio anatomico-physiologica organismi humani ejusque processus VI-1 talis, auct. Georgio Prochaska. c. Tab. aen. Viennae 1812. 4. 96. sq.

tabn burch bie Runft, bie feinften Saargefage febr volltommen mit gefarbten enferrenden Fluffigfeiten angufullen, vorzüglich berühmt ift, eine Runft, welche er Berthen Fannferen anzufnten, vorzugund berumt fie, eine Kunft, betthe ein Barth in Bien gelernt hatte, und mit welcher sich auch Gommerring, Blenland und Dottlinger in München, Seiler in Dreeben und Pockels in Braunschweig mit vorzüglichem Erfolge beschäftigt haben, hat über diesen Gegenstand ausführlich gehandelt, und ist durch seine Betrachtungen der fünstlich gefullten Haben hat geroden von mir ins Rurge gufammengezogenen Refultaten geführt worben :

In die Raget, Saare und in die Dberhaut bringt niemale bie eingefrinte Flassigfeit ein, und fie werden baber niemals roth. Die zweifache Gub-tang ber Babne erhalt keine Gefaße, die Jahne haben namlich nur an der Ober-kade ihrer Soble Gefaße. In dem Glaskörper werden, nach Prochaska, nie-mals Blutgefaße sichtbar, zur Linse gehören nur wenige, und diese scheinen viels mehr der Kapsel der Linse anzugehören.

Die Die Rnochenenben übergiehenden Knorpel behalten, wenn gefarbte Gluffigfeiten in die feinften Blutgefaße eingesprist werden, ihre Farbe augeandert, Die behaten und Bander ber Anochen werben babei gar nicht roth, sondern behaten anch die ihnen eigenthumliche Farbe, denn fie haben, wenn man die weinigen Gefäße abrednet, welche das fie einhüllende Zellgewebe durchziehen, gar teine Gefäße. Die vielen Gefäße, welche den Muskelfafern zudommen, treten das ber an ber Stelle, mo die Dustelfafern in Die Gehnenfafern übergeben, nicht gu ben Sehnenfafern über, fonbern endigen fich meiftens blind, ober fie beugen fich jumeis benenkalen noer, sondern einigen fatt meinen bilne, voer je beugen fatt ginder len um und laufen zu den Muskeln zurück. Die Knochenhaut sieht unter dies sen Umfänden frisch und mäßig roth aus, getrocknet röther, weil sie nicht wenig Blutgefäße enthält, die größtentheils nicht ihr angehören, sondern in die Knochen ibergeben. In den Knochen machen die Blutgefäße nur einen sehr kleinen Zbeit aus, indessen enthalten sie bei Kindern weit mehr Blutgefäße, als dei Ersten aus, indessen enthalten sie den knochen auf die Blutgefäße. madfenen. Die harte Sirnhaut verhalt fich wie bie Rnochenhaut. Spinnwebenhaut des Gehirns wird niemals roth; die weiße Gehirnsubestant wird niemals roth; die weiße Gehirnsubert, fehr wird niemals, auch bei der vollkommensten Anfülung der Blutgesäße, sehr roth, eben so die Neven, und namentlich zeigt auch die Neshaut wenig Blutgeste. Die graue Gehirnsubskanz ist viel reicher an Blutgesäßen und röthet ich daher bei der Einsprivung weit mehr. Der nicht mit den Gelenkknors volln verwachsene Theil der Synovialhänte, der Gelenkknors volln dem kaber der Abeil der Ehrelben röthen sich an ihrer innern Oberkache sehr, keineswegs aber der Theil derselben, der die Gelenkknors den kennen ich die Kasserberden an der Grenkknors was die Kasserberden vollneren und die Kasserberden an der Grenkknors was die gel abergieht, vielmehr beugen fich die Befägröhrchen an ber Grenze, mo die Beenthaut auf Die Gelenkfnorvel übergeht, ploglich um und fehren jum nicht answachsenen Theile Diefer Saut jurud. Die Wande der Fettgelichen an ber eren Dberflache ber Saut find von einem Rebe fehr bunner, unftreitig jur 216-Inberung bes Fetts bestimmter, Blutgefäße umgeben. Die von ihren zelligen Scheis en entblosten Dueteln werben fart roth, weil ber Garbeftoff die fehr gablreis in engen, der gange ber Fleischfasern nach verlaufenden, unter einander vielfach tommunicerenden, Daargefage erfullt. Im Gangen fieht die innere Ober-lade ber Saut, fo lange fie nicht getrochet, in Folge der Einsprigung wenig utb aus, benn fie besteht aus Lamellen, welche nicht nur felbst fehr wenig Blutwide befigen, fonbern auch die gahireicheren Blutgefaße ber oberflachmedneten Buftande auch an ihrer inneren Oberfläche fehr roth wird, beim beim trofnen nehmen biefe Lamellen der inneren Oberfläche der Saut fehr am Umage ab, und laffen vermoge ihrer Durchsichtigkeit die Gefäße der fehr gefäßreis berflächlichen Lage ter Saut burchschimmern.

Die anfere Lage der Sant fieht, wenn gefarbte Fluffigfeit eingefprist bie Oberhaut entfernt worben ift, febr ftart roth aus, gang vorzüglich in ber belliamb und im Sobifufe. Durch bas Dieroftop fieht man ein Deb fehr enand nicht bei ihrer Bertheilung in ihrem Durchmeffer noch ferner abuehmen-Babreben, in beren außerft fleinen Bwifchenraumen fich eine nicht aus Rohrberfebende Subftang befindet, die ungefabr ber Menge nach nur eben fo viel bitragen icheint, ale die aus Gefagen bestehende Substang. Aus biefem Rene mir Die allerfeinften Gefage ju ben Sautwärzchen empor, von benen fich manche w endigen icheinen, Die meiften jeboch wieber in bas Befagnen ber Sant madgeben. Die Sautbrufen bes Ohre ftellen fich als fleine Soblen bar, Die

### 44 Prochasta's u. Liebertuhns Arbeiten ub. b. Saargefaße.

von einem Repe von berselben Beschaffenheit, wie bas an der Oberstäche der Leberhaut besindliche, überzogen sind. Die gange innere Oberstäche des Drundes, die der Jaupthöhlen der Rase (jedoch nicht die der Rebenhöhlen) und der an denselben besindlichen Soblen der einsachen Schlen der einsachen Schlen der einsachen Schlen die bes Magens und der in dessen Wähnen besindlichen fleinen dicht neben einem der stehenden Bellen, die der dunnen Gedarme und ihrer Bellen, die der dicken Gedarme und ihrer kleinen, sehr zahlreichen Bellen, sind gleichfalls von einem so dichten Repe von derselben Beschaffenheit bedeckt, und dasselbe gitt von der innern Oberstäche der Harneliter, der Geide. Bon einem auf dieselbe Weise gebildeten, an der Oberstäche ausgebreiteten Repe sind die Belen und Luftröhrenäste der Lungen und der Leber überzogen, und auch die Aberhant des Auges ist mit einem sehr dichten Repe an ihrer inneren, die schwarze Farke absondernden, Oberstäche bebeckt 3).

Meffungen an Haargefagen, bie an Liebertubnichen Prapa-

Auf biefe Beobachtungen von Prochasta laffe ich nun einige von: mir gemachte Untersuchungen über ben Durchmeffer ber Robeiten. aus welchen die Saargefagnete in verschiedenen Theilen des Korvers bestehen, folgen. Ich mablte zu biesem 3wede auf ber reichen anatomis schen Sammlung in Berlin getrodnete, mit burchsichtigem Lad überges 3 gene und dadurch auf Glas befestigte Stude menschlicher Theile aus, in welchen bie Blutgefäße von bem berühmten Liebertubn fo volle. kommen mit gefärbter Materie angefüllt worben waren, als es irgent möglich ift. Ohne daß ber minbeste Erquß folder Materie ins Bellgewebe Statt gefunden hatte, waren bie Rohrchen ftrogend erfüllt und bildeten sehr gleichformige Nete, an welchen nur selten Gefäßenben, welche nicht mit anbern Gefäßen verbunden gewesen maren, fichtbar weren. Die engsten Rohrchen kamen in ber Gehirn= und in ber Rerverfubstanz vor, und auch in den Musteln waren sie sehr eng; aber bie Bwifchenraume zwifchen ihnen waren weiter und unregelmäßiger als an ben an ber Oberflache ber Saut und ber Schleimhaute gelegenen 😻

<sup>1)</sup> Diese von Prochasta gemachten Untersuchungen, welche die einzigen find, wo bes haargefährepe, welche so fein mit erftarrenden Flussfeiten angefüllt worden warenin nicht getrockneten und in getrockneten Theilen des menschlichen Körpers vergliches
wurden, enthalten jum Theil Beweise für die allgemeinen Betrachtungen, welche iw
oben über die haargefähe angestellt habe. Ich bedauere, das ich, als ich im Sahre 1822in Wien eine schöne Reihe Prochasta'scher Praparate betrachtete, welche hr. vom
Lenhosser besach und mir ju jeigen die Gute hatte, noch nicht darauf eingerichtet war,
die Durchmesser der Gefähe undurchsigter Theile durch das Mitrometer zu melden.
Dieses würde mich in den Stand geseth haben, die Prochasta'schen Präparate ger
nauer mit den Liedertühn'ichen zu vergleichen.

iksnehen, welche zur Absonberung eines Saftes und nicht allein zur Ernabrung dienten. An einem mit No. 36 bezeichneten Stücke der Rindensuchfang
de Gehirns, serner an einem mit O4 bezeichneten Stücke der Medullarsubstanz
des Gehirns, und endlich an einem mit No. 74 bezeichneten quer durchschuftenen
Nerven, hatten die Röhrchen des kleinken Gefähnese im Mittel einen Durchnesser die Vood der Vood der Lin, oder ungefähr von ein wenig mehr als
kars D. Lin. — 1,200 D. Boll; es gad aber viel Röhren, welche viel enger waren, und einzelne Röhrchen und einzelne Stellen an den Röhrchen, welche sogar
erzer als Vood Boll waren. Die lehr unregelmäßigen Zwischensäume in biesem
Beäßnepe in der Medullarsubstanz waren etwa Izz D. e oder Vz1, D. Boll derit
mid 1/20 Linien — 1/200 Boll lang, manche derselben waren auch noch fleiner.
Die Zwischenräume waren demnach etwa ihrer Länge nach 8 die 10 mal, und
bierer Breite nach 4 bis 6 mal größer als der Durchmesser der Köhrchen. Gen
die berhieften sich die kleinen Gesäßnehe und ihre Zwischenräume an dem Querichaitte des Reeven. Dagegen waren die Röhsten, welche das seinste Gesäßneh
and der Verpren, an der innern Hant der Angen lieder, an der
innern Haut des Magens, des Dünndarms, des Dickdermaume ander
der Lederhaut ausmachten, viel dicker, dem Röhren, welche im Mittel
2/20 Dar. Lin. — 1/2000 Pariser 301 im Durchmesser, welche den Naupttheil des
sehr gleichsemigen Haarsachten, dies dicker, dem Röhren, welche im Mittel
2/20 Dar. Lin. — 1/2000 Pariser 301 im Durchmesser, welche den Naupttheil des
sehr gleichsemigen Hausmachten, dies dicker, dem Röhren, welche im Mittel
2/20 Dar. Lin. — 1/2000 Pariser Jub den
seineren, und dänfig war der Durchmesser der Faße, welche den Saupttheil des
sehr gleichsemigen Hausmachten, biel dicker, dem Köhren, welche den Angerthen
maer. Jün den der Erderken kannen die Swischen ausmachten, nicht viel von
Visco Boll entsent. Auch waren die Zwischen ausmachten der Scheimhäuse
maer, of nur von einem 3 bie 4 mal so großen der hen der Berührung
mit derselb

Um auch ben Durchmesser ber kleinsten Blutgefäße zu bestimmen, wenn sie vom Blute, nicht aber von kunstlich eingespristen Flussiseiten ausgebehnt waren, maß ich sie an einem sehr stark mit Blut angefüllsten Hobensacke eines neugebornen Kindes, an welchem sich die Obersbart leicht adziehen ließ. Ich sand den Durchmesser der engsten Haargefäße, die ich sah, 1/5,235 Par. Boll. In den röhrenartigen Zwischenräumen, die sich in dem in der Berknörderung begriffenen Theile des Knorpels der Kniescheibe dieses Ambes gebildet hatten, befanden sich Nepe rother Blutgefäße, deren Durchmesser begriffer 30ll groß war.

Geftalt ber Blutgefäßnege, die nicht zu den allerkleinften gehoren.

Wenn man nicht bloß die kleinsten, sondern auch andere kleine nur burch bas Mikrostop erkennbare, jedoch baumformig in Zweige getheilte Arterien in verschiedenen Theilen unter einander vergleicht; so findet man, boß sehr viele Theile des Korpers durch die verschiedene Menge und

#### 46 Geftalt ber Blutgefäßnege von einem größeren Durchmeffer.

Dide ber von einem Arterienstammthen nach einander abaehenben Melle. burch bie Berschiedenheit ber Binkel, unter welchen fie abgeben . und burch bie Berfchiebenheit ber Krummungen, ber Bereinigungen und 3me sammenmundungen biefer Zweige in ben verschiedenen Theilen ein ver Schiebenes, fich gleich bleibendes Ansehn befigen, fo bag man im Stante ift, ein Studden getrodnete Leber, Niere und Schildbrufe an ben burd bas Mifroftop betrachteten angefüllten fleinen Gefäßen zu unterfcheiben. Sommerring 1), von welchem biefe Bemerfung gemacht morben, fact bag bie Berzweigung ber Arterien in ben bunnen Darmen einem unbelaubten Baumchen, im Mutterfuchen einem Quafichen, in ber Dile de nem Sprengwebel, in ben Dusteln einem Reiferbunbel, in ber gunge einem Pinfel, in ber Beber einem Sterne, an ben Soben und im Aber geflechte bes hirns einer haarlode, in ber Blenbung vorn einem Kranz. binten ringsum bie Blendung einem Kalten: in ber Linfe einem 🎥 berbufche, in ber Gefaghaut bes Gehirns einer Franze, in ber Riechbant einem Gitter abnlich sei. Dollinger 2) bat bie Bertheilungsart bet fehr kleinen Arterien in ben Bewegung bervorbringenben Theilen beil thierifchen Rorpers verglichen. Er findet, bag fie in ben Dusteln. feien es nun Muskeln eines Menschen, ober eines Bogelmagens, ober eines Rifches, gang eigenthumlich und fich gleichbleibend ift, bag man an allen biefen Stellen Dubfeln, beren Blutgefage vollfommen mit einer gefaibe. ten Materie erfüllt worben, ichon burch bie Bertheilung ber fleinen Blutgefäße als Musteln ertennen und von ber Substanz bes Uterus, bet Arterien ber Regenbogenhaut bes Anges unterscheiben konne. Bieles bangt unstreitig hierbei von ber Geftalt ber fleinen Theile, aus welchen ein . Drgan besteht und welches bie tleinen Gefaße umfdlingen, und von ber grie, Bern ober geringern Bahl ber kleinen Blutgefaße, welche in einem kleines Raume Dlat finden muffen, ab. Daber ift die Bertheilungsart ber fleinen Blutgefäße eine ganz andere in der Mebullarfubstanz ber Nieren, welche. aus convergirenden, dicht nebeneinander liegenden gafern besteht, als is + ber Rindensubstanz berfelben, bie größtentheils aus fleinen Rornden gusammengesett ift. In ben meiften Theilen bilben schon Arterien. bit : noch ziemlich groß find, burch ihre Bereinigung Nege, in ben Zwischenraumen biefer Nete gertheilen fich bie Aefte biefer Arterien, und fo ente fteht baselbst ein aus noch engeren Rohrchen bestehenbes Ret, in beffen Bwischenraumen fich abermals noch bunnere Zweige verbreiten. End-

<sup>2)</sup> S. Th. Commerring, Bom Bane bes menfchlichen Körpers. Th. IV. Frankfatt a. BR. 1801. S. 93. 94.

Döllinger, Bemerkungen über die Vertheilung der feinsten Blutgefässe in den beweglieheten Theilen des thierischen Körpers. Meckels Archiv, VI. 186-1820.

ich gehen, wie Sales 1) beobachtete, diese kleinen Arterien in die Benen über, beren kleinste Retze baburch von den kleinsten Arteriennetzen unterschieden waren, daß ihre Bwischenraume nicht so edig als die der Arteschenbe, und nicht so groß, sondern runder und kleiner waren.

Berfchiedenheit der Haargefäßnege in verschiedenen Lebensaltern und in Krankheiten.

Die Bahl ber Saargefage in einem Theile, und alfo auch bie Dichafeit ber Rese berfelben ift mabrent ber verschiebenen Lebensperioben mes Thieres ober eines Menfchen mahricheinlich febr verschieben. Bei br jungen Froidlarven ift, wie ich mich burch eigne Beobachtungen bergeugt babe, bie Bahl ber Blutftromden im burchfichtigen Schwange leiner als bei großeren, bie Dete berfelben werben, mabrent bie Frofchme machft, eine Beit lang bichter, und bie Gefägbogen, burch welche Urmien und Benen gufammenhangen, vermehren fich. Rach Dollin = ger 2) vermehren fich bie Saargefagbogen am Schwange und am Rore ut febr fleiner, noch burchfichtiger, im Bachsthume begriffener Rifche. Man tann, nach ibm, ein folches Thierchen nicht 5 Minuten lang benachten, ohne die Entstehung neuer Stromchen und bie Bilbung neuer Brifdenbogen mahrzunehmen. Die knorplichen Grundlagen ber Anoden bes Menfchen find gur Beit ber Bilbung ber Anochen an ben Stellen, wo fie im Begriffe find ju verknochern, weit gefägreicher als nachtem fie vertnochert find, und ber Gefägreichthum ber Anochen und an= berer Theile nimmt mit ben Sahren auch bei bem Menschen febr ab. Aber nicht nur in ben verschiebenen Lebensaltern vermehrt und verminbert fich bie Bahl ber fleinen Blut fubrenben Robreben, fonbern baffelbe ideint oft und in viel furgerer Beit in Krankheiten gu gefcheben. Un Orten, wo guvor feine Blutgefaße vorhanden waren, g. B. in ber von manchen entzundeten Theilen abgesonderten geronnenen Lymphe, bilben Blutgefaße, namentlich in ber von ber Brufthaut und von ber Bauchbaut unter folden Umfranben ausgeschwigten Lymphe, werben, wie mich burch Injectionen felbst überzeugt habe, haufig burch bie Unfillung ber Blutgefage mit gefarbten Materien, nach bem Tobe Blutstafe fichtbar 3). Es ift baber theils an fich nicht unwahrscheinlich, bif fich auch in Theilen, welche ichon Blutgefage enthalten, mabrent fie minbet find, die Babl ber fleinen Blutgefage vermehren tonne, theils

<sup>&</sup>quot; Males, Haemastatique, p. 132.

Dellinger in Meckels Archiv für die Physiologie. B. VI. Halle 1820. p. 198.

<sup>19</sup> Leber diese neuerzeugten Gesäße hat auch türzlich J. L. C. Schröder van der Koll Observationes anatomico-pathologici et practici argumenti. c. 3 tabb. 168. Amstelodami 1826. p. 41. Beobachtungen mitgetheilt.

lehren bieses die mikrostopischen Beobachtungen Gruithuisens Haftings 2) und Kaltenbrunners 5) an durchsichtigen entz beten Theilen lebender Thiere geradezu. Alle diese Schriftsteller se sowohl, daß, während ein Theil entzündet ist, viele Bege, in denen zu Blut floß, ungangdar werden, als auch daß neue Bege entstehen, sich mit den schoon vorhandenen Blutgefäßen in Berbindung zu sel Ich bestehe ein Stücken eines sehr glücklich von Dr. Podels in Braunsch insicierten kranken Knochens, in welchem die knorptigen und häutigen Theile welchen der Proces der Heilung und Biedererzeugung vor sich ging, den ei so dichten Nebe sehr enger Blutgefäße erfüllt ist, daß diese anderwärts nich gefäßreichen Theile in dem krankhaften Justande mit zu den gefäßreicheren ien des Körpers gezählt werden müssen.

Giebt es Gefage des Kreislaufs, die nur Blutwaffer fuhren

Ehemals nahmen Boerhaave +), Bieussens 5), Ferreit Haller?), Sommerring 8), Bleuland 9), Bichat und an Anatomen, Gefäße an, welche ben Uebergang der Säfte aus den terien in die Benen vermitteln hülsen, sich aber dadurch von den zu l selben Bwede dienenden Blutgefäßen unterschieden, daß sie zu eng wäum rothes Blut aufnehmen zu können, und daher nur Serum sühn und serdse Gefäße, vasa serosa, hießen. Leeuwenhoek glaubte gar derzleichen Sefäße, die viel enger als die wären, welche die Bkörnchen nur in einer einsachen Reihe durchlassen, häusig genug gest pubaben, was aber, wie Theil I. S. 132, 133 gezeigt worden auf einer mikrostopischen Täuschung beruhete. Bieussens nannte ihppothetisch angenommenen Gefäße Ductus lymphatico-nerve Daß es serdse Gefäße gebe, schossen einige von jenen Anatomen a

<sup>1)</sup> Gruithuifen in ber Debicinis edirurgifden Beitung, & II. Salpburg 1811 1822. S. 312. Deffetben Organozoonomie. Munden 1811. Berrede, VI, endlich beffen Boitrage zur Physognosie und Eautognosie. Munden 1812. S.

<sup>2)</sup> Hastings, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the lu London 1820. Horns Archiv 1821. Sept. 467 sq.

<sup>8)</sup> Kaltenbrunner, experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflam tione, cum IX Tabb. Monachii 1826. 4. S. 23 sq.

<sup>4)</sup> Boerhaave, Oratio de usu ratiocinii mechanici in medicina habita, 17 L. B. 1703. Ed. nova 1730. p. 11.

<sup>5)</sup> Vieussens, Novum vasorum corporis humani systema. Amstelodami 1705.

<sup>6)</sup> Ferrein, in Mém. de Paris 1741. in 8. S. 506. 1749 in 8. S. 721 is S. 497.

<sup>7)</sup> Alberti Halleri de partium c. h. praecipuarum fabrica et functionil Lib. II. §. 31.

<sup>8)</sup> G. Th. Commerring, vom Bane bes menfchlichen Rorpers. Eb. 4. 5. 72.

J. Bleuland, Experimentum anatomicum, quo arteriarum lymphaticarum e stentia probabiliter adstruitur institutum, descriptum et icone illustrati Lagd. Batav. 1784. 4.

grans, baf manche Theile bes menfchlichen Korpers, Die im gefunden Buffanbe weiß ober burchfichtig maren, und fein ober menige rothes Blut führende Befäge hatten, in Krankheiten, und namentlich im entauneten Buftande, febr roth murben, und bann eine gabllofe Menge von iben Blutgefäßen zeigten, bie baburch fichtbar murben, bag bie mer unfichtbaren, burchfichtiges Blutmaffer fuhrenben, ferofen Geife vom rothen Blute ober von eingefpristen gefarbten Rluffigfeiten usgebehnt wurden. Diefes ift g. B. an bem an ben Mugapfel angeeffeten Theile ber Binbehaut bes Muges und an ber Rapfel ber Kry= allinfe ber Kall. Inbeffen beweifen biefe Thatfachen feinesmegs, baff ferofe Befage gebe. Denn Blutgefage, welche fo eng find, bag fe nur eine einfache Reihe von Blutfornchen (welche befanntlich felbft burchfichtig finb) burchlaffen, feben auch burchfichtig aus, und geben Im Theilen , in benen fie fich befinden, wenn fie nicht febr bicht liegen, bin rothes Unfebn. Wenn biefe fleinen Gefage nun vom Blute ober un gefarbten Fluffigkeiten fehr ausgebehnt werben, fo erscheinen bie Theile fo roth, wie bas bei entzundeten Theilen ber Fall ift. Mascagni1) mite in die Blutgefäße entgundeter Theile Leimanftolung, die mit Binnober gelarbt mar, und fand die kleinen Blutgefäße um das Doppelte, Dreifache und waer um das Bierfache weiter, als fie in benfelben Theilen zu sein pflegen, wenn fe nicht entgundet find. Uebrigens scheint fich auch , wie oben gefagt wor= ben, bie Menge ber fleinen Blutgefage, wenn fich Theile beftig entunden, baburch vermehren gu tonnen, bag gum Theil neue Gefage biefer Art entifeben.

In burchfichtigen Theilen lebenber Thiere fieht man wohl gabireiche Blutgefage, bie fo eng find, bag fie nur eine einfache Reihe von Blut= fimden burchgeben laffen, aber feine folche Gefägnete, welche gu eng wirm, als bag fie Bluttornchen aufnehmen tonnten. Man fieht nur, bag jumeilen in ben fleinften Gefagen, jumal wenn ber Blutlauf im Banff ift ins Stoden zu tommen, einzelne Blutfügelchen in großen Brifdenraumen gefchwommen fommen, und hat baber Urfache zu vermutben, baf biefe Gefage bann faft nichts als Gerum fuhren. Schon B. S. Mibin meinte feinen binreichenben Grund gur Unnahme ferofer Wiege zu haben. Dascagni 2) und Prochasta 3) laugnen aber Madegu, baff es ferbie Befage gebe, und Commerring 4) hat in iner letten Schrift über biefen Gegenstand biefelbe Unficht angenommen.

<sup>7</sup> Messagni, Vasorum lymphaticorum hist, Senis 1787, 301. S. 8,
8 Messagni, Vasorum lymph. hist. et ichnogr. S. 7—8.
9 Proclaska, Disquisitio anat, physiol. organismi c. h. ejusque processus vitalis.

Scenerring , über das feinste Gefäsnetz der Aderhaut im Augapsel. Denkschriften d. Königl. Akad. d. Wies. zu München für d. J. 1818, letzte Seite de Abhandlung.

Bleuland) suchte zwar die Eristenz der serosen Gefäse durch die Eine spritzung gefärbter Flussiseiten in dieselben zu beweisen. Er erfüllte niem lich zuerst die Benen eines Theils des Darmkanals mit einer groben blaugesteten Masse, und spriste dann in die Arterien desselben 2 untereinander gemenge Flussigkeiten, eine rothe, in welcher der rothe Färbestoff nur sein zertheilt und eine weiße Flussigkeit, in welcher der weiße Färbestoff ausgelöst war, eine eine bestücken von der Bauchhaut des Darms ab, und sah, daß Daargesäse, welche Blut zu suhren bestimmt sind, alle mit der rothen Materistikt waren, welche sie, weil sie nur sein zertheilt, nicht aber ausgelöst war, nichtlich moch seinere, an der Obersäche der Bauchhaut gelegene Gesäße gedrumd war, die aus den rothen Haargesäßen hervorgingen und von den rothen ganz bestieben waren. Da sich indessen der Bauchhaut gelegene Gesäße gedrumd war, die aus den rothen Haargesäßen hervorgingen und von den rothen ganz bestieben waren. Da sich indessen der beitelen, so donnte Bleuland nur delieben waren, wiederholt in noch kleinere theilen, so donnte Bleuland nur den waren, um rothes Blut auszuchmen, wenn er den Durchmesser welche zu end waren, um rothes Blut auszuchmen, wenn er den Durchmesser deut der von ihm wrother und weißer Farbe erfüllten Gesäße mittels des Mitrometers gemessen datte.

Es bleibt baber immer noch zweiselhaft, ob es serofe Gefäße getober nicht, und noch viel weniger läßt sich barthun, ob biese seroses Gefäße sich wie Arterien in Zweige und Reiser theilen, und ob es all auch serose Benen gebe, ober ob die serosen Gefäße nur Bogen und Rete bilben, die auf der einen Seite mit rothes Blut führenden Arteries auf der andern mit rothes Blut führenden Benen zusammenhangen.

Ueber die Deffnungen, burch welche etwas aus den Blutgefaßen, beraus oder in sie eindringen kann.

Durch bie bunnen burchfichtigen Saargefage bringen mabrent best Lebens und nach bem Tobe, wenn bie Abern gefüllt werben, banne. Aluffigkeiten wie ein Thau an ben Oberflachen ber Baute, an benen fle fich befinden, und in die Bellen des Bellgewebes hervor, und umges kehrt bringen auch während bes Lebens an manchen Stellen in bie Baargefaße, in welchen bas Blut fließt, Substanzen von außen ein. 3. B in bie Baargefage ber Lungen, Sauerftoffgas. Die Anatse men baben fich aber bis jest vergebens Dube gegeben, bie Wege, burd welche etwas in diefe kleinen Blutgefäße eindringen, ober aus ihnen austreten tann, fichtbar ju machen. Es ift baber zweifelhaft, ob bie fleinen Gefägnebe febr enge Seitenzweige befigen, Die mit offnen Enben aufhoren, und bie man aushauchenbe Gefage, vasa exhalantia, nennen kann, ober ob alle kleinen Rohrchen ununterbrochen in bie ber. Benen übergeben, und alfo nur in den Banben jener fleinen Robriden Zwischenraume ober Deffnungen befindlich find, burch welche etwas in fie eindringen ober aus ihnen austreten kann. Sewson, Haller, Cruitshant, Bicat und andere Unatomen haben eine Enbigung ber kleinen Arterien in ausbauchende Gefäße angenommen, ohne fie ie-

<sup>1)</sup> Bleuland, a. a. O.

boch gefeben gu haben, benn fie ichloffen nur auf bas Borbanbenfein offner Gefägenben, weil mabrent bes Lebens und nach bem Tobe Reuchs tigfeiten , bie fich in ben Blutgefagen befinden und vorwarts getrieben merben, aus ben Gefagen bewordringen. Diefer Schluß ift aber nicht Much barf man baraus, bag man an getrodneten Theilen, beren Blutgefage febr vollfommen mit erftarrenben Fluffigfeiten angefullt worden find, bier und ba Gefagenben fieht, nicht ichliegen, bag tufe mabrent bes Lebens vorhanden gemejen maren und bie Dienfie ausbauchenber Gefage verrichtet hatten. Denn folche Gefagnebe finben fich auch bann, wenn bie Unfullung ber Blutgefage an manchen Stelen unvollkommen von Statten gegangen ift. Die nicht erfüllten Stellen ter Gefage trodnen bann namlich gusammen und werben unfichtbar, Daber findet man an ben Studen menfchlicher Theile, an welchen bie Infullung ber fleinen Blutgefage Lieberfuhnen am vollfommenften stungen war, faft gar feine Gefäßenben, fonbern Gefäßichlingen, und mar an Sauten, wo febr viel Gafte abgefonbert werben, und mo es ungablige Gefägenben geben mußte, wenn bie Abfonberung burch folche sine Gefäßenben gefchahe. Mus biefen und abnlichen Grunden haben auch B. Sunter, Prodasta1), Mascagni2) und Commerring 5), auch ihren eignen bierüber angefiellten Beobachtungen, Die Erifteng ausbauchenber Gefägenben geläugnet, und nur Poren in ben Banben ber Blutgefaße angenommen. Ift man aber ichen barüber nicht vollig groif, ob bie Absonberung nur burch folche Poren geschehe, fo ift man noch viel weniger zu entscheiben im Stanbe, ob biefe fleinen Deffnungen in ben Banben ber Gefage mit einer besondern Borrichtung perfeben find, vermoge beren fie fich erweitern und verengern, und baturch einen lebendigen Ginflug auf die Urt haben fonnen, wie und welche Gubffangen burch fie hindurchgelaffen werben. In jebem Falle muffen bie Deffnungen, burch welche etwas aus ben Blutgefagen austritt, febr eng fein, weil mabrent bes Lebens im gefunden Buffanbe mit ben abgefonberten Rluffigfeiten feine Blutfornchen aus ben Blut= gefagen austreten, und weil nach Dascagni's+) Erfahrungen eine in bie Arterien eines Sobten eingespriste, mit Binnoberpulver gefarbte Leim= auflofung ungefarbt und wie ein Thau auf ber Dberflache ber Saute, mentlich auf ber innern Dberflache ber Schleimhaute und ber von ihnen

\* Mascagni, Vasorum lymphaticorum corporis humani historia et ichnographia. Sonis 1787. Fol. S. 7, 3.

Prochasta, Disquisitio anatomico-physiologica organismi corporis humani ejusque processus vitalis, c. Tabb. acan. Viennae 1812. 4. S. 106, 107.

Sommerring, Denkschriften der Königl. Acad. d. Wissenschaften zu München für das Jahr 1818. 4. Ueber das feinste Gefässnetz der Aderhaut im Augapfel, vorgelesen den 9. Mai. Besonderer Abdruck, S. 15. 16.

überzogenen Musführungsgange ber Drufen, auf ber ber BI auf ber ber ferofen Saute und endlich auf ber ber Kettzellchen andern Bellen bes Bellgewebes hervorfommt, ohne bag bie Thei Binnobers (welche unter bem Mifrostope unterfucht, ein Benig a Blutfornden ericbienen) mit bindurchgelaffen wurden. Die Dberfi Diefer Theile maren nach bem Ertalten ber Leimauflofung mit einem geronn fertartigen ungefärbten Leimüberzuge bedeckt. Sogar wenn fauwarme mit noch feiner gertheilten Farbeitoffen, 3. B. mit Tinte ober Indigo v verschiedene Arterien oder Benen lebender Thiere oder auch todter T verschiedene Arterien oder Benen lebender Thiere oder auch todter TMenschen eingesprist wurde, kam es nur schwach gefärbt auf der Ober Theile, zu welchen die Gefäße gingen, zum Borschein. Aehnliche Beob hat schon vor Mascagni, Hales gemacht, und aus ihnen scheint herve daß diese Poren nicht überall gleich weit sind. Denn in das Zellgeweb Kettbläschen und in die Lomphgefäße ging der Zinnober mit der von i Arterien eingespristen Flüssigkeit nicht zugleich über, wohl aber, ohne Zerreißung statsfand, immer in die Zellen der Lungen und in die Höcht darme. Hales in teie bei Flüssigkeit nur mit der Kraft, mit welcher in den Arterien der lebenden Thiere vorwärts gedrückt wird, ein, m den in die Soble der Gedarme übergangenen Binnober mit Sulfe des Derfennen, und fah, daß er fich bafelbft in Gestalt fehr bunner Faden Bielleicht mar das von ihm angewendete Binnoberpulver etwas feiner von Mascagni gebranchte. Die Poren, die aus den Nepen der Lung veniger als 1 Juß bohe Bassersaule verursacht wurde, dahingegen be von berselben Art Blut, welches durch eine beigemischte Salveteraussösse von derselben Art Blut, welches durch eine beigemischte Salveteraussösse vhalten wurde, aus der Lungenarterie weder in die Lungenzellen drang die Benen überging, selbst wenn es durch eine 2 Juß hohe Flüssigseite wärts gedrückt wurde; woraus man sieht, daß die Blutgesäße in jener Falle, wo der Druck viel geringer war, durch den angewenderen Druck vollen gene Druck vollen den der Bruck vollen geringer wer, durch den angewenderen Druck vollen geringer war, durch den angewenderen Druck vollen geringen war, durch den angewenderen Druck vollen geringen war, durch den angewenderen Druck riffen fein tonnen. In ben Saargefagneben ber Lungen find Die Poren foge baß 2Baffer, welches Sales 2) in die Luftrobre eines Schweins fliegen diesen bei einem Drucke einer 5 Fuß hoben Waffersaute in die Lungenart aing und aus ihr ausstoß (wiewohl ungefahr 5 mal langfamer, als umgekehrt durch ben namlichen Druck aus der Lungenarterie in die Legetrieben worden ware). In andern Theilen geschah dieser Uebergang in gefage nicht, &. B. wenn ber Dagen und bie Gedarme bamit angefull Begen biefer großeren Poren icheint auch mahreud bes Lebens Luft in gefähnebe ber Lungen aus ben Lungenzellen bringen gu tonnen.

Un welcher Stelle ber Gefäße die Saute berfelben am leicht ben abzusondernden oder aufzusaugenden Saften durchdrungen b. h., ob die Absonderung in den größeren oder kleineren Artei in den Benen am lebhaftesten vor sich geht, läßt sich durch tungen nicht zeigen. Es ift aber sehr wahrscheinlich, daß die dunnsten und durchsichtigsten Robrichen, d. h. die, welche dagefäsnet ausmachen und weder fur Arterien noch fur Benen

<sup>1)</sup> Hales, Haemastatique, traduit par Sauvage, p. 133.

<sup>2)</sup> Hales, n. a. O., p. 64.

werben burfen, biergu am gefchidteften finb. Man barf baber nicht behaupten, bag bie Arterien bie absonbernben Befage maren, bie Benen aber nicht. Bielmebr ift es mabricheinlich, bag bie Saargefage, welche ben Uebergang von ben Arterien ju ben Benen bilben, bas meifte biergu beitragen. Wenn Waffer bei einem tobten ober auch bei einem lebenben Thiere in bie Saargefage eines Theils getrieben wirb, fo tritt etwas bavon burch bie Poren aus, es mag nun burch bie Ur= terien ober burch bie Benen bereingebracht werben fein, benn burch beibe gelangt es in bie Baargefage.

Sales ") band das gefrummte Ende einer 91/2 Fuß hohen Röhre in die ma portae eines Snudes fo ein, daß das Waffer, womit er fie gefüllt erhielt, uch ben Gedarmen hinfließen mußte. Auf der innern Oberfläche eines Stucks Darms, den er geöffnet hathe, konnte er nun sehen, wie die Flusssigeit eben betachte und in die Sobile des Darms überging, als das bei einem anten Bersuche der Fall gewesen war, als er Wasser in die Arterien der Darme ind den nämlichen Druck eingetrieben hatte. Bich at hat an den Gedärmen, Reisseisen an den Lungen ähnliche Beobachtungen gemacht.

leber bie Rrafte, burch welche etwas aus ben Blutgefagen ausgetrieben ober in fie bineingezogen werben fann.

Dag bie Baute ber Blutgefage und andere thierifche Saute mit unorganischen Poren verfeben find, und bag burch biefe Poren fomobil mabrent bes Lebens als nach bem Tobe eine Durchbringung und Durch= labung von gemiffen Fluffigfeiten, und baburch auch eine Trennung gemengter Fluffigfeiten gescheben tonne, ift nicht zu bezweifeln 5). Much Himmen getrodnete und wieder aufgeweichte Saute, burch welche 2 Fluf= figteiten, die fich gegenfeitig angieben, getrennt werben, eine biefer Fluffigfeiten gur anbern berüberleiten, indem bie eine ber beiben Fluffig= feiten bie andere burch chemifche Rraft an fich zieht, ober indem vielleicht and electrifche Stromungen eine Sinuberführung bewirten. Beife lagt eine mit bunkelrothem Blute erfullte Blafe bas Gauerftoffgas der atmospharischen Luft, bas vom Blute angezogen wird, hindurchtreten, woburch bas mit ber Dberflache ber Blafe in Berührung ftehenbe Blut hel= lu with wirb 4). In ber That fann bie Rraft, mit welcher eine Rluffigfeit ine anbere Fluffigfeit burch eine feuchte Blafe hindurch an fich, und in ein

Males, a. a. O. S. 97. No. 16. und S. 96. No. 12.

Francisci Danielis Reisseisen de fabrica pulmonum commentatio, a regia undemia scientiarum Berolinensi praemio ornata cum Tabb. Berolini 1822. Fel. p. 16.

Ran ermage hierbei Dagendie's, Fobera's und Lebfuchners, unter Emmerts fritung angestellte Bersuche in Magendie Journal de Physiologie exp. T. I. St. J. Fodera Recherches expérimentales sur l'exhalation et l'absorbtion. Paris 1823. Lebkuchner Diss., qua experimentis eruitur, utrum per viventium adhuc mimalium membranas atque vasorum parietes materiae ponderabiles illis applicatae permeare queant, nec ne. Tubingae 1819. 8. 9 Girtanner, Antiphlogistische Chemie 1795. S. 214.

Gefäß bereinzieht, ober aus bemfelben berauszieht, bedeutend groß fein Rach Parrots 1) Entdedung wird von einer mit lauwarmen Urin gefüllten pa yiam Parruss -) Sneocaung wird von einer mit laumarmen urn genutten be schlossenen Blase, die man in lauwarmes Wasser bringt, so viel Wasser and hommen, daß sich das Gewicht der in ihr enthaltenen Flüssigeit in 24 Staben um 0,142 vermehrt, dagegen wird aus einer solchen mit Wasser gefülltz Blase, wenn sie in Urin gebracht wird, so viel herausgezogen, daß sich die Rigteit an Eewichte in derselben Zeit um 0,09 vermindert. Aber eine mit figteit an Gewichte in berfelben Beit um 0,09 vermindert. Aber eine mit meier gefüllte und in Baffer gebrachte Blase nimmt weder Flüssigkeit auf, no verliert sie davon. Gin mit Beingeist gefülltes, mit Blase völlig verschlosseil Gefäß in Baffer geset, zog so viel Baffer herein, daß die Blase nach 3 Sind den zu einer Salbengel ausgespannt emporragte, war dagegen in dem verschlosseil Genen Gefäße Basser, und wurde nun dasselbe in Beingeist geset, so verminde sich die Menge des Bassers im Gefäße so sehn, daß die Blase in das Gefäß beeingedrückt und äußerlich concav wurde. Alls im ersteren Falle in die nach eingebrängte Blase hineingestochen wurde, sprang der Beingeist in einem Ernst mehrere Fuß weit heraus. Po rret 2), welcher ähnliche Versuche augestellt benar der Meinnna. daß eine Erreaung elektrischer Strömungen die Ursache der war ber Meinung, daß eine Erregung elektrischer Strömungen die Ursache bie Ueberführung von Flüssigetit sei, was aber durch seine Bersuche nicht bewist wird. Andere von Sommerring, E. H. Müller, Fischer, Dutroche Magnus und Wach angestellte, gleichfalls hierher gehörige Versuche taun win Wach's Whandlung nachsehen. Dutrochet herbeite genobachtete, daß, wenn wie Weiter der Die Richtschleine mockspielte, gie ihrem affren Erne und und so abstanting nadjegen. Dute die er erweitete, best onen offinen Ende gube und sie dam in Wasser legte, sie sich damit füllten, oder wenn sie offen gela würden sie sich nicht nur füllten, sondern auch überfiosen. Dieses dauerte lange, bis die Fäulniß eintrat, dann aber erfolgte das Entgegengesete, bas den Blindbarmen enthaltene Wasser drang nach außen heraus. Wurden Blindderne mit einer Auftosung von Gummi in Baffer angefüllt, fo ben diefe Fluffigfeit eine abnliche Wirkung hervor. Die Blinddarme füllten fich Baffer, und die Fluffigfeit flieg in die Sohe. Dutrochet benennt diefe scheinung mit dem nicht eben brauchbaren Namen Endosmosis und Exoamel Sie unterscheibet fich von ber gewöhnlicher Saarrobrchenanziehung, und bem Ginsaugungevermogen ber Schwämme und bes Fliefpapiers baburch, bas ber Saarrobrchenanziehung Fluisigteiten von festen Körpern angezogen werd ber ein größeres Anziehung vernögen zu einer Fluffigkeit, als die Fluffigkeit theilchen unter einander haben. Bei jenen Erscheinungen dagegen ziehen fc verschiedene Fluffigkeiten einander gegenseitig an, und die Blase laßt nur beine leichter als die andere hindurchtreten. Eine so beträchtliche Anziehung auf einander durch eine seuchte Blase hindurch nicht nur tropfbare, sondern aus luftstrmige Fluffigkeiten aus. Denn nach Graham 8 Dentbedung sauft feuchte, jufammengefallene, nur ein Wenig atmofpharifche Buft enthaltende 1 bundene Blafe, wenn man fie in eine mit tohlenfaurem Gas gefüllte Gla bringt, fo viel toblenfaures Gas ein, daß fie fich ftropend bamit fullt. Die in Blafe befindliche atmosphärische Luft und das tohlenfaure Gas üben hierbei m

<sup>1)</sup> Parrot, in scince Sadugurashisputation: Ueber den Einfluss der Physik und Chemie in der Arzneikunde. Siehe Prochaska Disquisitio anat, physiol. organismi corporis humani ejusque processus vitalis. Viennae 1812. 4. p. 89 und in Schweiggers Journ. d. Chemie u. Physik LVIII. 1830. S. 20 sq.

Porret, in Thomson's Ann. of philosophy, B. VIII. p. 74, and in Schweiger Journ. d. Ch. LVIII. 1830.

<sup>5)</sup> Wack, in Schweiggers Journal, LVIII. 1830. S. 20 sq.

<sup>4)</sup> Dutrochet, L'agent immédiate du mouvement vital dévoilé dans sa nature dans sen mode d'action chez les végétaux et les animaux. Paris 1826, se dessen nouvelles recherches sur l'endosmose, suivies de l'application expérimentale de ces actions physiques à la solution du problème de l'irritabilit végétale etc. Paris 1828. Siche auch Poggendorf, Annalen d. Physik XJ 138. Poisson, ébendaseibst p. 134. Fischer, ébendaseibst 126. Magnus, ébendissible X. 153.

<sup>5)</sup> Schweigger, Jahrbuch der Chemie n. Physik. 1829. III. 227.

freitig eine Angiebung auf einander aus, und weil die Blase bie Kohlensaure leichter als die atmosphärische Luft burch sich hindurchläft, so bringt mehr Kohlensaure herein, als atmosphärische Luft hinaus.

Indeffen ift burch alle biese Bersuche feineswegs bewiesen, baß, wie B. hunter, Mascagni, Prochasta, Commerring und Dutrochet behaupten, auch mahrend bes Lebens eine ahnliche Durchsgänglichkeit ber Saute, wie nach bem Tobe, Statt finde, und baß bie erwähnte Kraft bie Absonderungen bewirke.

Befanntlich bringt ber Farbeftoff ber Galle nach bem Tobe burch bie Saute ber Gallenblafe und farbt bie benachbarten Gebarme. Diefes findet, fagt Cruitshant 1) im lebenben Rorper nicht Statt. Deffnet man bei einem lebenben Thiere ben Unterleib, fo wird man biefe benachbarten Theile ungefarbt finben. Die Erfahrungen bagegen, bag bie Absonberung ber Milch, ber Galle, bes Speichels und anberer Gafte urch Gemuthebewegungen ber Menge und Beschaffenheit nach schnell granbert werben konnen, laffen und bei bem Absonberungsgeschafte eine Emidtung vermuthen, vermoge welcher bas Dervenfuftem einen betachtlichen und fcnellen Ginflug auf baffelbe baben fann. Außerbem lat Demfon 2) gegen bie Erklarung bes Absonberungsgeschafts burch in Durchichwigen burch unorganische Poren ben Ginmurf gemacht, bag, benn bie Banbe ber absonbernben Blutgefage ringsum mit folden Bern verfeben maren, bie fich nicht burch eine lebenbige Bewegung immgen tonnten, bie abgesonberten Gafte nicht nur an ber einer bitte (s. B. bem Dagen) jugemenbeten Dberflache eines Gefages, indem auch ba bervortreten murben, wo bas absonbernbe Befag an tas benachbarte Bellgewebe ftoft. Sierburch murbe g. 28. ber Darms luft eine Urt innerer Baffersucht bes Bellgewebes ber Gebarme hervortingen muffen, mas boch feineswegs ber Sall ift, und woraus alfo thelle, bag bie Absonberung nicht burd unorganische Poren geschehe.

# Arterien und Benen.

Es giebt 2 große Arterien im menfchlichen Korper, von welchen bit fine bas von ber rechten, bie andere bas von ber linken Kammer bis herzens fortgefioßene Blut empfangt.

1 Erwitshant, Gefchichte und Befchreibung ber einsaugenden Gefage, überf. bon ludmig. Leipzig 1798. 4. G. 10.

<sup>3.</sup> S. hunter's Frunde für, und hemfon's Gründe gegen die Erstätung ber Abionsbrung burch Poren, findet man einander turz gegenübergestellt, in Massagni Vasonum lymphaticorum hist, et ichnogr. S. 14. Auch mag man das nachschen, was ftuitshant Gesch. d. eins. Ges. S. 10, und B. N. G. Schreger de Cruikshankii decreto non esse pervias ullas corporis humani partes, nix vasorum oculis, in desen Fragment. anat. et physiol, Fasc. I. Lips. 1791. 4. gesagt haben.

Die eine, die Körperarterie, arteria aorta, leitet das von der link Rammer des Herzens fortgestoßene Blut zu den Haargesäßen, die in all Theilen des Körpers befindlich sind. Manche von den Theilen, welchen diese größe Arterie Blut hinleitet, liegen ganz nahe am Usprunge derselben, z. B. die Fleischfasern des Herzens. Bu ihnen zhen daher auch nur sehr kurze Röhren. Die meisten aber liegen kinveit davon entsernt, z. B. die Hände und die Füße; zu ihnen zie daher das Blut in sehr langen Röhren.

Die zweite, die Eungenarterie, arteria pulmonalis, führt b von ber rechten Kammer bes Herzens fortgestoßene Blut zu ben En gen und vertheilt es in bem Haargesägnete, welches die in ben unzi ligen Lappchen ber Lungen befindlichen Bellen überzieht. Da die En gen nicht weit von bem Herzen entfernt und die Lappchen berselben a nahe bei einander liegen, so sind auch alle Rohren, ber Lungene terie kurz.

Ungeachtet nun die Aorta das Blut zu allen, und also auch zu kentsernten Theilen des Körpers hinführt, die Lungenarterie dagegent nur zu den Lungen leitet, so ist doch die Lungenarterie an ihrem Thange sast eben so weit (von einem sast eben so großen Durchmesse als die Aorta; denn die Aorta hat nach den Messungen der In tomen an ihrem Unsange meistens über einen Boll, die Arteria pumonalis etwas weniger als einen Boll im Durchmesser, so daß der bletzteren ungesähr nur um ½ bis ½12 oder nicht einmal so viel kein ist, als der der Aorta 1). Der Durchmesser dieser zwei großen Urteil sieht demnach in keinem gleichen Verhältnisse zur Länge derselben.

Bon ber großen Rohre ber Aorta geben zu ben verschiedenen A theilungen bes Korpers kleinere Rohren ab, in welchen bas Blut binfließt, und von ihnen gehen noch kleinere Rohren ab, burch welche zu ben einzelnen Theilen biefer Abtheilungen hingeleitet wird, wo burch noch kleinere Rohrchen zu ben Abschnitten jedes Theils verbreit wird, u. s. Daber haben alle diese unter einander zusammenhänge ben Rohren bas Ansehn eines Baums, von welchem die aus der link Kammer bes Herzens hervortretende Aorta der Stamm ist, die klein ren Robren aber die Aeste. Zweige, Reiser des Baums darstellen.

#### Communication ber Arterien.

Bon der Form ber Baume weicht inbeffen bie Form ber Arten baburch ab, bag fich nicht felten 2 Aefte unter einander verbinden, er

<sup>1)</sup> Giehe verschiedene Messungen dieser 2 Arterien angeführt in Hallers Elementa pl siologias. Lib. VIII. Sect. 2. §. 19.

weber burch eine quer aus bem einen in ben andern binübergebenbe Berbindungerobre, ober indem 2 benachbarte Mefte in einem Bogen infammenftogen, ober endlich baburch, bag 2 Robren fich in eine grofere Robre unter einem fpigen Bintel vereinigen. Gine folche Berbinbung ber Breige fommt bei ben Baumen niemals vor. Diefe Unafto= gofe ober Einmundung, Communication, Anastomosis ober Commumicatio, bat bei ben Arterien ben großen Rugen, bag bas Blut burch nnen Druck auf einen Arterienaft, ober burch andere Sinberniffe nicht eianglich gehindert wird, in die Bweige biefes Uftes zu gelangen, fonbern vielmehr auf Seitenwegen burch folde untereinander verbundene Canale gu benselben binfliegen fann. Die Unaftomofen fommen in ben fleineren Bweigen ber Arterien baufiger vor als in ben großeren, in bem feinften Saargefagnete find fie fo baufig, bag es gang aus anaftomofirenben Gefäßen beffeht. Un Stellen, mo bei ber Bewegung ber Theile bes Korpers ein Sinderniß fur den Blutlauf in den Arterien entfteben fann, findet man aber, em Nindernis für den Blutlauf in den Arterien entstehen kann, findet man aber, daß auch ziemlich große Röhren anastomostren, was jedoch dei den Wenen viel dansiger der Fall ift, als bei den Arterien. Nirgends sind so viele und so große anastomostrende Arterien vorhanden, als am Gehirne, im Gekröse der Gesdarme, am Magen, in der Hohland und im Hohlfuße. Kleiner sind schon die gablreichen anastomostrenden Gefäße, welche sich am Rückenmarke, ferner in der Rähe aller Gelenke an den Fingers und Zehenspissen, an vielen Stellen des Geslichts und an der behaarten Jaut des Kopfs, hinter dem Brustebeine, hinter den Rippen, in der Schildrüße und im Uterus besinden. Ju jedem Punkte des Geslichts und Mückenmarke, deren Abstigkeit nie unterhroden merden dark und die Rippen, in der Schildrüse und im Uterus besinden. Ju jedem Punste des Gesbirns und Rückenmarkes, deren Thatigkeit nie unterbrocken werden dars, und die uibrer für das Leben so wichtigen Verrichtung eines immer sortgesesten Blutzusünses bedürsen, tritt daher Blut genug hinzu, wenn auch eine oder 2 von den Bint zusührenden Arterien gedrückt, oder, wie das bei Werlehungen zuweilen geschieht, zugebunden werden. Bei dem Rückenmarke lebender Säugethiere kann wenn man sich auch große Mühe giebt, nicht dahin gelangen, durch das Allinden von Arterien den Blutzusus zu irgend einer Abkteilung desselben zu versindern. Im Magen und in den verschiedenen Abschnitten der Gedarme, welche lab viel, bald wenig Blut zugesährt bekommen (viel Blut, während die Verdaumg in einem Abschnitte vor sich geht, weniger, wenn die Rahrungsmittel in die wamf folgende Abtheilung übergegangen sind), scheinen diese Verdinungen dazu in dienen, das Blut zu derzenigen Stelle, wo die Verdauung gerade geschieht, im, und von den benachbarten Theisen, wo sie saft der in den Gedärmen, und wörrdem das Hint zu derzenigen, wesches die Last der in den Gedärmen beindlichen Rahrungsmittel dem Blute hier und da in den Weg legen könnte. In der Kohlkand und im Hohlfuße, so wie auch an vielen Gesenken sind auch die Anterien seicht einem Ornce, welcher einen störenden Einstuß haben könnte, welcher einen störenden Einstuß haben könnte,

# Bahl ber Theilungen in fleinere 3meige.

Wie viel mal kleinere Gefäße aus größeren, nämlich ein Ust aus bem Stamme, ein kleinerer Ust ober Zweig aus bem Uste, ein noch kleismer Zweig ober ein Reis aus dem Zweige, ein noch kleineres Reis aus dem größeren Reise u. s. w. hervorgehen, bis endlich in dem Haargesissnesse Aeste und Zweige wegen ihrer netsförmigen Verbindung nicht mehr unterschieden werden können, läßt sich nicht bestimmen. Saller des demptete auf dem Wege, auf welchem das Blut aus der Aorta bis in die dem

Auge verschwindenben kleinen Arterien der Gedarme fließt, nie über 20 Theilungen gegablt gu haben. Reill nahm nach ber Bahlung ber Theilungen ber Arterien an menschlichen Körpern, die Comper funftlich angefüllt hatte, 40 bis 50 Theilungen an.

#### Lage ber Arterien.

Die größeren Stämme und 3weige ber Körperarterien liegen ut Muskeln, Knochen und unter andern Theilen geschutt, mas bei vielen Benenftammen nicht ber Fall ift. Diese Ginrichtung verhutet bie Bebenggefahr, bie aus ber Steifheit ber Arterien, vermoge beren fie imme offen fteben und ihre Bunben flaffen, entspringen murbe. Denn aus einer verletten großen Arterie fahrt bas Blut fo lange fort auszufließen, bis ber Tod eingetreten ift; bagegen schließen sich selbst sehr große Benenftamme burch einen geringen Drud, etwas fleinere auch von felbit, und ber Ausfluß bes Bluts lagt meiftens aus ben Benen nach, went Dhnmacht eintritt. Babrend es bemnach von keinem Nachtheile ift, basviele große Benenftamme bicht unter ber Saut liegen, murbe biefe Lage, wenn fie bei ben Arterien Statt fande, fehr gefahrvoll gewesen fein. Un ben Gelenken, bie fich nur nach einer Seite gu fark beugen, liegen bie Arterien an ber Beugeseite, an ben, welche fich nach 2 entgegenasfetten Seiten betrachtlich beugen, laufen bie Arterien neben ben Beuge seiten bin und find baburch vor einer nachtheiligen Debnung geschütt.

An Theilen, welche sich zuweilen vergrößern, ober ihre Lage fo veranbern, bag ihre Arterien, wenn fie gerabe maren, gebehnt werben mußten, find bie Arterien fchlangenformig gefrummt. 3. B. die Arterien bet Mabeistrangs, bes Uterus, bie in der Rabe bes Ropfgelenes in den Schabel eine tretenden Arterien, die der Lippen, der Bunge, ber Iris u. f. m. Man barf aber diese schlangenformigen Arummungen nicht mit benjenigen verwechseln, welche überall entstehen können, wenn die Arterien durch eine mit großer Gewalt einge spripte Flussgeit ihrer Lange nach übermäßig ausgedehnt werden.

#### Große der Hohle des Arterienspstems in den Stammen und 3meigen.

So lange eine Arterie keinen Ast abgiebt, bleibt ihre Höhle gleich weit, ober, mit andern Borten, bleibt ber Querdurchschnitt ihrer Soble gleich groß. Rechnet man bagegen an jeber Stelle, wo eine Arterie ein nen Aft abgiebt, die Hohle bes abgegebenen Aftes und die Hohle be Kortsetung des Stammes zusammen, und vergleicht den Querdurchschnitt ber Fortsehung bes Stammes und bes Aftes zusammengenommen mit bem Querburchschnitte bes Stammes oberhalb ber Theilung; so findet man, daß ber erftere immer großer als ber lettere ift. Dentt man fic also die Robren aller Aeste, die aus der Aorta ihren Ursprung nehmen, in eine einzige Robre vereinigt, und vergleicht ben Querschnitt biefer Röhre mit dem Querschnitte des Anfangs der Aorta, so findet man jenen Querschnitt viel großer, als biefen. Denkt man nun ferner auf eine abnliche Beife fich alle Rohren ber 2ten Dronung, welche aus jebem Ife ber Aorta entspringen, an ihrer Urfprungoffelle in eine Robre pereinigt, und vergleicht ben Querschnitt biefer Robre mit bem Querschnitte ices Uffes ber Aorta, fo findet man, daß die Gumme ber Querfchnitte aller Robren ber 2ten Ordnung, ben einer Robre ber 2ten Ordnung, aus ber fie bervorgegangen find, noch mehr an Große übertrifft, als bie Summe ber Querfchnitte aller Robren ber 2ten Ordnung ben Querfchnitt ber Aorta. Rimmt man nun an, bag baffelbe auch bei allen ben fleis nen Ordnungen von Gefägen, welche Reill und Saller noch unteridieben haben, auf gleiche Beife ber Fall fei, fo fieht man ein, bag ber Raum, welcher in allen ben vereinigt gebachten Robren, bie ju jeber Orbnung von Arterien geboren, enthalten ift, in ber Dabe bes Beriens in ben großen Stammen enger, in ben fleinen 3meigen, entfernter som Bergen, weiter fein muffe, und bag folglich biefer Raum einen Regel, beffen Spige am Bergen , beffen Bafis in ben Saargefagen liegt, darfielle. Eben fo verhalt fich's bei ben Benen, bie bas Blut gum Ber= un gurudfubren. Much biefe fchliegen in ihren fleineren 3meigen, wenn biefe jufammengerechnet werben, eine großere Soble ein, als in ihren größeren Zweigen und in ben Stammen, und ber Raum, ber im Benen= foftem eingeschloffen ift, ftellt alfo einen Regel bar, beffen Gpite gleich= falls am Bergen und beffen Bafis in ben fleinften 3meigen liegt.

Die Messungen, durch welche man die Zunahme der Hohle des Arstrienspsiems bei jeder neuen Ordnung von Zweigen zu bestimmen gesucht hat, sind bei verschiedenen Anatomen sehr verschieden ausgefallen. Es dedarf dieser wichtige Gegenstand noch einer neuen, sehr sorgfältig wiederholten Untersuchung. Indessen scheint es, als ob die Zunahme nicht bei allen Arterientheilungen gleich sei, und als ob im Allgemeinen die Zunahme bei der Iten Ordnung von Röhren geringer als bei der Iten seiten mit benachbarten Aesten vereinigen, an diesen Theilungen keine Ersbeiterung, die der Sohle des Arterienspssens Statt zu sinden brauche, weil die Ersbeiterung, die dei der Theilung geschieht, durch die Verengerung des Raums, die da der Vereinigung von Aesten entsteht, ausgehoben werden kann. Aus diesem Trude erweitert sich das Gesässischen in den Haargesässen nicht in dem Brete, als es außerdem der Fall sein würde.

Sichwindigkeit des Blutlaufs in den Stammen und Zweigen der Arterien.

Die Einrichtung, daß das Arterienspftem sich in feiner Hohle nach bin Aesten zu erweitert, hat die wichtige Folge, daß das Blut in der Im Ordnung von Rohren langsamer als in der Isten, in der Iten der Aten Stangsamer als in der 2ten fließen muß,

u. f. w. Man fiebt biefes offenbar an ben Abern burchfichtiger Theile lebender Thiere mit dem Mikroftope, man begreift es aber auch schon durch Ueberleauna. Denn bentt man fich a. B., bag eine gleichfeitig vieredige Robre, die im Durchmeffer 1 Boll mißt, und beren Querfchnitt baber 1 Quadratjoll beträgt, volltommen mit Fluffigfeit erfullt fei, und ploplich in eine Robre übergebe, beträgt, vollkommen mit Fillsigkeit erfüllt jet, und ploglich in eine Robre ubergete, die 2 Boll im Durchmesser, hat und beren Querschnitt folglich 4 Quadratzolle beträgt, so wird man einsehen, daß die Flüssigkeit, wenn sie fortbewegt wird, in die ser Zeen Röhre 4 mal langsamer fließen musse, als in jener kleinen Röhre, aus Gründen, die im organischen Körper durch keine organische Kraft beseitigt werden können. Denn die nämliche Menge Flüssigkeit, welche in der engeren Röhre ein 4 Boll langes Stück der Röhre ersüllte, reicht, wenn sie in die weitere Röhre gelangt ist, nur hin, um ein 1 Boll langes Stück derselben zu erfüllen.

Bie oben S. 40 schon erwähnt worden, so fließt das Blut in ben Abern verschiedener Theile mit verschiedener Geschwindigkeit, g. B. in ben gungen mit großerer Geschwindigkeit, als in anderen Theilen. Bidleicht fließt es sogar in jedem absonbernden Organe und in jedem pu ernahrenben Theile mit einer anbern Geschwindigkeit. Zwei einfacht Mittel nun, welche bie zwei Urfachen, welche bewirken, bag bas Blut, ob es gleich von bem namlichen Pumpwerke, bem Bergen, fortgetrieben wirb, boch in verschiebenen Organen mit verschiebener Geschwindigkeit laufe, liegen in biefer Bunahme ber gemeinschaftlichen Sohle ber Robe ren, in welchen es fließt, und in ber großeren ober geringeren Engigteit ber feinsten Saargefage, burch welche es hindurch muß, ehe es in bie Benen gelangt, und in benen es wegen ber Abhaffon bes Bluts an ben Banben ein besto größeres Sinbernig erleibet, je enger fie find.

Die Methode, die Rohren hinsichtlich ihres Rauminhalts unter einander m vergleichen, besteht darin, daß man, wie Keill und Saller, den Durchmeffer ber Soble der Arterien , nachdem fie mit einer festen Maffe fehr gleichformig ausge Durchmesser, des Stammes zu vergleichen. Da indessen nicht alle Arterien burch Flusseit, die beim Erocknen au manchen Stellen mehr, an andern weniger der durchmesser des Stammes zu vergleichen. Da indessen nicht alle Arterien durch Flusseit, die man in sie einsprist, in gleichem Grade ausgedehnt werden, und da sie dem Trocknen au manchen Stellen mehr, an andern weniger davon dar sie der Bruchseit eines Rerschet aus und in gewiser baron der Rersche der Rersche und in gewiser berein gestellen und in gewiser der bei und da sie beim Trocknen an manchen Stellen mehr, an andern weniger davon durchschwißen lassen; so ist dabei einige Borsicht anzuwenden, und in gemiser Rücksicht eine 2te Methode, um eine Bestätigung zu erhalten, zu empsehlen, nach welcher man große frische Arterien der Länge nach ausschreiten den Abstand der Ränder derseiben, nachdem sie, jedoch ohne Dehnung, ausgebreitet worden, mist, und daraus den Durchmesser der Gefäße und deren Quadrate berechnet. Endick kommt man auch allenfalls zu seinem Zwecke, wenn man, wie John Huntergleich lange Stücken aller Aeste, die ein Stamm abgiedt, nachdem sie mit einer gleichsörmigen erstarrenden Flüssiskeit angefüllt worden, wägt, und ihr gemeinstechtliches Gewicht mit dem Gewichte eines gleich großen Stücke des Stamms vergleicht. Hunter that dieses z. B. mit den beiden Endästen der Aorta, von denen er in der Nähe ihres Ursprungs ein gleich langes Stück abschnitt, und diese Z Stücken durch Wägung mit einem gleich langes Stück der Aorta, der kurz oberhalb ihrer Theilung in diese Aeste abgeschnitten worden, verglich, woedein man indessen ähnlichen Irrungen unterworsen ist, als bei der ersten Methode

### Restigkeit der Arterien.

Die Stamme ber Arterien sind im Allgemeinen fester, und schwerer zerreißbar, als ihre Tefte, mas baber ruhrt, bag ihre Banbe absolut

tring ham, in die Arterien so lange mittels einer Compressions=
maschine Luft, ober wie Biele gethan haben, mittels einer Sprise
mopsbare Flüssigkeit eintreibt, bis sie zerplaten, die Aorta weniger
ger leicht als ihre Zweige zerreißt. Ein anderer Erfolg kann freilich eintres
ten, wenn sich die Anatomen zum Einsprisen, wie sie meistens thun, schnell gerins
meder Flüssigkeiten bedienen, die in den Blutgefäßen von mitterer Größe länger als in den sehr kleinen kussig bleiben, und daher zu den kleinen Gefäßen den
von der Sprise hervorgebrachten Druck nicht mehr sortpfanzen, wenn die mittieren demielben immer noch ausgesetzt sind. Die Aorta eines jungen Mannes ris
die Bintring ham's Bersuchen in der Nähe des Herzen durch einen Druck
der Luft, der 119 Pfanden und 5 Unzen, ein Stück tieser von einem Drucke, der
131 Pfanden 10 Unzen gleich kam. Die Milzarterie eines Mannes ertrug einen
Druck der Luft, der 41 Pfunden gleich kam. Eine ganz andere Frage ist die, ob die
mosen Arterien verhaltnismäßig zur Dicke ihrer häutigen Wand an der
Aorta sesten Verferien verhaltnismäßig zur Dicke ihrer häutigen Wand an der
Aorta sesten Bersuchen das Gegentheil gesunden, so daß z. B. jene Milzarterie,
vo sie gleich absolut leichter zerriß als die Aorta, doch verhaltnismäßig aus einer sesten Gubstanz als die Aorta bestehen mußte, weil sie außerdem, da ihre
Band sehr viel dünner als die Aorta bestehen mußte, weil sie außerdem, da ihre
Band sehr viel dünner als die Aorta war, noch viel leichter hätte zerreißen
mössen.

Die Dicke der Wände und also auch die Festigkeit der Arterien entspricht dem Drucke, den sie von Seiten des vom Herzen in sie eingetriestenen Bluts auszuhalten haben. Da nun ein dicke, sehr muskuldses herz das Blut mit größerer Gewalt vorwärts treibt als ein dunnes, wemiger muskuldses, so entspricht auch die Dicke der Wände der Arterien und ihre Festigkeit, der Muskelsfarke eines jeden von diesen beiden Benstieln des Herzens. Diesen Sas bestätigt die Ersahrung sowohl bei dem Kenschen, als dei den Saugethieren und Vögeln. Die linke Herzsammer hat viel biere, seischigere Wände, und bosalt von ihr eingetrieben wird, viel dickere Bände als die Arteria pulmonalis. Unskreitig war auch ein größerer Krastausmand nöthig, um das Blut durch das zum Theil engere und viel ausgedehntere wie langere Haargesischen des Körpers, welches zur Ernährung und zur Absonder wei ausgere Hangen, als dasselbe durch das weit kürzere und kleizure Hangere henrt, zu treiden, als dasselbe durch das weit kürzere und kleizure Hangen seiner Engigkeit des Blut durch Reidung und Aledigheit weit weit wen den Vaargesähnes der überdies sehr nahe liegenden Lungen hindurch zu bewegen. Dem in dem Haargesich zu dem Benegung sinden, als in dem Haargesich zu den Weitlammes der Urperarterien gemachten Nessungen, scheit indessen Etellen des Hauptstammes der Urperarterien gemachten Nessungen, scheit undelsen die Dicke der Wand nicht dem Kohle, so das die Wände der keineren Arterien in Vergleich zu dem Venrechnitt der Höhle, so das die Wände der keineren Arterien in Vergleich zu dem Vergleich zu den Vergleich zu den Vergleich zu den Vergleich zu der Vergleich zu dem Vergleich zu der Vergleich z

<sup>1)</sup> Wintringham, Experimental inquiry on some parts of the animal structure. Sithe Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. S. I. §. 14.

### Baute ber Arterien.

- So weit die Kleinheit der Arterien eine Untersuchung ihrer Band gestattet, sindet man, daß sie aus solgenden 3 concentrisch in einand eingeschlossenen Hauten, die untereinander sest zusammenhängen, best hen. Zwei derselben, die innerste und die äußerste Haut, kommen migewissen Abanderungen auch den Benen zu, die mittlere ist dagegen ein den Arterien eigenthümliche Haut, welche mit ihrer Bestimmung Pull abern zu sein, d. h. den Druck des vom Herzen vorwärtsgetriebena Blutes auszuhalten, zusammenhängt.
- 1) Die erfte berfelben, bie außere Saut, tunica externa, f eine weiße, verhaltnigmäßig fur ihre Dide fchwer zerreigbare, zugleid aber leicht ausbehnbare Saut, welche aus einem Gewirr fich nach aller Richtungen burchfreuzender fleiner feiner Raben und außerordentlich viels Eleinen Blutgefäße besteht, welche außerlich loder, inwendig bicht üben einander liegen und enger untereinander verbunden find. Dan nennt fi bie Bellgemebhaut, tunica cellulosa, ohne jedoch nachgewiesen # baben, bag bie feinen gafern, aus benen fie besteht, und zwischen we den kein Rett eingeschlossen ift, von berselben Ratur als bas gewobnich mit biefem Namen benannte Bellgewebe fei. Bielmehr unterscheibet fil bie Substanz ber außeren Saut ber Arterien unter andern baburch ich wefentlich vom Bellgewebe, daß fie viel mehr Blutgefage befigt. Dur Einweichen in Waffer lodert fich auch ber innerfte bichte Theil biefe Saut auf. Meuferlich fteht fie mit einem lodern, weichen, in Blatte und Bellen ausbehnbaren Bellgewebe in Berbindung, mittels beffen bi Arterien in ben zwischen ben Organen bes Korpers befindlichen 3wifchen raumen loder aufgehangen find, fo bag fie fich verschieben und ans behnen konnen. Nach innen zu hangt biese außere Saut mit ber mit leren Saut fo innig zusammen, bag man beibe nicht leicht von ein ander trennen tann, ohne entweber eine bunne Lage ber Bellgewebhau an ber mittlern Saut gurudzulaffen, ober Kafern ber letteren mit lot zureißen.
- 2) Die mittlere Haut ist gelb, in ber Richtung ber Durchmesser Arterien wenig ausbehnbar, aber sehr elastisch, und verhältnismäßig zu ihrer beträchtlichen Dicke leicht zerreißbar. Sie läßt sich sehr leich in beliebig viele concentrische Lagen zertheilen, von benen jede sich in ber Richtung bes Querschnitts ber Arterien viel leichter, als in be Richtung ihrer Länge zerreißen und in Cirkelfasern zertheilen läßt, si daß man von der mittleren Haut der Arterien mit leichter Mübe ein Menge platter, bandartiger, concentrisch liegender Bundel abziehen kann Weber diese concentrisch übereinander liegenden Lagen, noch die Faser

bie fich jebe Lage gerreigen lagt, find burch Bellgewebe von einander efenbert, wie bas bei ben Dustelfafern und Gehnenfafern ber Kall Bielmehr baften fie unmittelbar an einanber, und laffen fich auf mit einem febr icharfen Deffer gemachten Durchichnittsflachen meber bem Geficht allein, noch mit Gulfe bes Difroftops burch mabrmbare Grenglinien unterscheiben, Berreift man bie Saut, fo fiebt n amar amifchen ben fich von einander trennenben Blattchen und fern feine Rabden und Blattden befindlich, welche inbeffen nicht fur Harmebe, fonbern für fleine Theilden ber mittleren Saut felbft, welche bis m Berreifen ausgebehnt werben, ju halten find, und baber weber burch nweichen in Baffer, noch burch andere funftliche Gulfsmittel bas ifebn bes Bellgewebes erhalten. Der Umffanb, bag bie Lagen und fern, in die fich biefe Saut gerreigen lagt, nicht wie bie Dustelern burch Bellgewebe von einander abgefonbert werben, ift fur ihre effimmung febr mefentlich. Denn fo wie bas gwifden ben Dustel= und Cehnenfafern liegenbe nachgiebige Bellgewebe bas Mittel ift, rd meldes fich jebe Kafer und jebes Bunbel in einem gewiffen Grabe neln bewegen und fich an ben benachbarten Fafern etwas verschieben un, fo bewirft ber Mangel eines folden Bellgewebes in ber mittleren terienbaut, bag ibre gagen und Safern nur einer gemeinschaftlichen wegung fabig finb. Beil bie Fafern nicht getheilt und einzeln beulich neben einander liegen, fo war es auch nicht erforderlich, baß de Kafer von einem befonderen Rege von Blutgefäßen umgeben werbe, bei ben Aleischfafern ber Kall ift 1).

Die Fasern, die man von dieser Haut abziehen kann, liegen übrime nicht immer parallel, sondern zuweilen etwas seitwarts gebogen. Be ein Ast aus einem Stamme abgeht, hat dieser seine eigenthümsihen Eirkelfasern, über welche sich die Fasern des Stamms hinwegstimmen. An der gewöldten Seite des Bogens der Aorta ist die Fasikage dicker als an der concaven. An den Arterien im Innern des Gestins und der Milz ist sie sehr dunn, sehlt aber doch nicht ganz. Die substanz, aus welcher diese mittlere Arterienhaut besteht, und von fichon Theil I. S. 365 gehandelt worden, ist eine eigenthümliche, die weder der Substanz bes Fleisches, noch der der Sehnen ähnlich. In bat diese Haut daher ehemals nur mit Unrecht tunica muscu-

Doellinger, Bemerkungen über die Vertheilung der seinsten Blutgefäse in den beweglieben Theilen des thierischen Körpers in Meckels Archive sur die Physiogie, B. VI. 1820. S. 191, 192, wo er sagt, das die Fleischsassen sich dabered ausgeschnen, das sie von sehr vielen kleinen Haargesassen begleitet werden, die ihnen parallel lausen und unter einander im Fortgeben anastomosiren; das sich dagegen die kleinken Gesäge in der mittlern haut der Arterien gang anders vertheilen, indem sie fich daumformig theilen und nie neben den Fasern parallel lausen.

laris genannt 1). Auch muß man, wenn man sie neuerlich brosa nennt, dabei nur an ihre Eigenschaft, sich leicht in zerreißen zu lassen, nicht aber an die Gegenwart von Sel ihr benken. Sie ist härter, trockner und weniger blutreich fault schwer, und riecht dabei nicht so übel, giebt, wie Lerzelius angegeben haben, durch Kochen im Wasser und kein Osmazom her, durch langes Faulen im Wasser vield zwar in einen Brei, aber nicht in Bellgewebe, und be auch nicht das Vermögen, durch eine ihr beiwohnende leb schnelle sichtbare Bewegungen zu machen.

Essigläure, welche bekanntlich den Faserstoff erweicht, durchsid ausschlicht, berändert die Farbe der Arterien nach den von Belma angestellten Versuchen wenig, und macht sie vielnehr dichter. Ver dasselbe. Nach ihm wird dies Haut, wenn sie mit concentrieter (gosen wird, weder erweicht, noch ausgelöset, und sogar in kochen Essigsure ist sie unaussösisch; dagegen ist sie in Schweselfäure, oder Essissure, die man mit so viel Wasser verdannt hat, daß sie die seen, sehr leicht, zumal in Digestionswärme, aussösisch. Die da Küssisserin wird weder von Altali, noch von Chancisenkalium gest Verzelius geschehen müßte, wenn sie aus Faserstoff bestände. Aasi wird sie zu einer ungefärbten, aber etwas unklaren, durch fällbaren Flüssische ungelösst.

Durch mehrere ber erwähnten Eigenschaften, namentlich baß fie gekocht keinen Leim hergiebt, ferner burch ihre gelbi lernbe Farbe, so wie burch ihre viel größere Ausbehnbarkeit i Festigkeit unterscheibet sich die Substanz ber mittlern Artei hinlanglich von ber ber Sehnen.

Nach John Hunters 4) Bersuchen waren die Arter Berblutung gestorbenen Pferdes so ausbehnbar, daß die a Wand der Aorta, der Quere nach ausgedehnt, fast noch ein gezogen wurde, als sie zuvor war. Ließ man mit der Ausd so zog sie sich durch ihre Elasticität wieder zusammen, jedoc auf ihre vorige Größe, denn sie hatte um 1/11 bis um 1/17 Breite zugenommen. Kleinere Arterien besaßen dieses Bedurch ihre Elasticität wieder zusammen zu ziehen, in ein Grade als größere,

<sup>1)</sup> De la Sone, Recherches aur la structure des arteres. Mem. de sc. 1756. Paris 1762, 4. S. 119. betrachtete bie Fafern ber mi Arterien ale Mustelfafern von eigenthumlicher Art,

<sup>2)</sup> Belmas, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions rations organiques. Strasbourg 1821, 4. p. 26.

<sup>5)</sup> Berzelius, Lehrbuch der Thierchemie, a. d. Schw. übers. v Dresden 1831. S. p. 80.

<sup>\*)</sup> Sohn hunter, Berfuch über bas Blut, die Entjundung und bie Schust Leipzig 1800. 8. Bb. 1.

nd den Bersuchen von Belmas 1) ließen sich einzelne Fasern, die er von tiern Sant ber Aorta des Menschen abzog, nur um 1/2, ihrer Lange ausebe sie zerriffen. Waren baber die abgezogenen Fasern lang, so war naand bieses Stuck größer, als wenn sie kurz waren.

Die innerfte, außerft bunne, glatte, febr bichte und burch= Saut, tunica intima 2), welche nicht faferig ift, fommt allen bes Gefäßinftems gu, benn fie bringt in die Soblen bes Berin, und erftredt fich bon ba aus ohne Unterbrechung in bie Benen. Embryo fest fie fich fogar aus ben bellrothes Blut enthaltenben ebaltern in bie bunkelrothes Blut fubrenben fort. Um Unfange terien bilbet fie bie Falten, aus welchen die halbmonbformigen en befteben. Uebrigens zeichnet fie fich in ben Urterien baburch baß fie fich bafelbft leichter als in ben Benen gerreißen und burch jufammengezogenen Faben burchfchneiben lagt, auch im Alter of to eine Ablagerung von erbiger Cubstang an ihrer außeren Dbervertnöchert. Sie bangt ber mittlern Saut febr feft an, lagt fich jeboch terien, bie in immer erneuertem Baffer gu faulen anfangen, fluctweife ab-B. S. Albin 3) und Bichat 4) kounten dabei keine Lage Bellgewebe in ihr und der mittern Saut der Arterien entdecken, obgleich Alexander is der altere 3) eine dunne Lage desselben beschrieben, und vermuthet hat, tiesem Zellgewebe der Sip der Berknöcherung sei, dem die Arterien so sehr wifen find b). Atbin und Bichat tonnten auch die gangenfafern nicht

dengs a. a. O. p. 28.

ebes die innerste Haut der Gefüsse, namentlich über die Frage, ob sie als ne Art Oberhaut derselben, welche keine Gefässe und Nerven besitzt, zu etnehten sei, über die Röthung dieser Haut durch zersetztes Blut, das us the nach dem Tode eingesogen wird, ist Theil I. S. 245 - 253 nach-

Ilbini Academicarum annotationum Lib. IV. c. 8. p. 36.

lichat a. a. O. S. 57.

Merander Monro, Die medicinifden Berfuche und Bemerfungen, welche von einer celicaft in Chinburgh burchgefehen und herausgegeben worden, a. b. E. überfest, 1750. B. II. G. 351, 362.

Et a neueften Schriftfieller über bie Saute ber Arterien find Michaelis Jager Inetatus anatomico-physiologicus de arteriarum pulsu. Wirceburgi 1820. 1 p. 3. C. Mondini in Opuso, scientif, di Bologna. T. I. 1817. Cherles Meni Ehrmann, Structure des artères, leurs propriétés, leurs fonctions et bur alterations organiques etc. Strasbourg 1822. 4., und Belmas unter brufeben Titel und in bemfelben Sabre ju Strasburg erichienene Schrift in a. Christian Gottlied Ludwig, De arteriarum tunicis. Lipsiae 1739. 4. und 2 hetters Disp. anat. select, Vol. II, p. 1. sq. und Jäger a. a. D. biden die Meinungen verschiedener Schriftsteller über die Jahl der häute der Arguit gefammett. Douglas (Descriptio peritonaei et membranae cellularis etc. en angle latine versa ab El. Fried. Heistero. Helmstadii 1733. p. 54, 55) unt 1 Saut an, glaubt aber, bag fie aus Birtel. und Langenfafern beftebt. attenus minmt 2 haute an (De anatomicis administrationibus VII, §, 5.) M. Manto, Commerring, Bichat, Dedel und viele andere Anatomen gablen Scale. Willis (Pharmacia rationalis sect. V. cap. 3.) Vicussens (Novum tarum c. h. systema. Amst. 1705. p. 88), Verheyen (Anat. c. h. Lib. I. Inn. 1 c. 4). Lancisi (De motu cordis et anevrismatibus, Romae 1728. 1. p. 95) nehmen a haute ber Arterien an. Endlich jahlen Laurentius Heister Compendium anatomicum, Altorf. 1727 p. 302, Nota.) De Gorter (Compendium

finden, welche Alexander Monro an ihr mahrgenommen zu haben meint, wwohl neuerlich and Gerlach 1) solche Falern gesehen zu haben behauptet. De sehe über diese innerste Haut das nach, was Th. I. S. 245 gesagt was de ift.

Der Streit über die Bahl der Hatte ber Arterien ist mehr ein Streit wecher die gebrauchten Worte, als die Wahrnehmungen betrifft 2). Betrachtet mamlich die benachbarten Haute, an welche die Arterien an manchen Stekt von einer oder von mehreren Seiten angrenzen, z. B. die Brusthaut, die Bam häute und den Herzebeutel, als Haute der Arterien, nennt man das sockere Ze gewebe, durch welches die Arterien äußerlich an benachbarte Theile befestigt für mit Haut vollegen der Arterien und inneren Haut, Tunica cellulosa interior, so hat mi Hattern und inneren Haut, Tunica cellulosa interior, so hat mi Hattern und inneren Hautomen, die nur 3 annehmen, in seiner Behauptm im Wesentlichen abzuweichen; nennt man dagegen die dichte äußere Zellhaut e Bellgewebe, das man nicht für eine Haut anerkennt, oder trägt man Bedeuke die innerste Haut der Arterien als eine besondere Haut, ober trägt man Bedeuke die nur mit Mühe und in kleinen Stücken ablösen kann, so kann man nur 2 od sogar nur 1 Arterienhaut zählen, ohne jedoch eine wesenklich verschiedene Kennung vorzutragen. Von anderer Art ist freilich die Annahme, einer Drüsenhaut ist nicht mehr sin die. Genaue Untersuchungen haben gelehrt, daß die Von Willis verschieden Werterien und De Gorten, werd wird vorhanden sind vor gerand der Marterien und der Arterien nehr für

Berhenen und De Gorter angenommenen, von Bibloo sogar abgebildete Orffen in der Wand der Arterien nicht vorhanden sind.

Bemerkenswerth ist es, daß mehrere Anatomen an der mittleren Saut 2 veschiedene Lagen unterschieden haben. John Hunter 3) glaubte 3. B. and mittleren Saut der Arterien, wenn er Arterien von mäßiger Größe untersucht eine innere, dunklere und etwas durchsichtigere Lage, die nach seiner Vermuchm muskulös ist, und eine äußere mehr elastische zu unterscheiden. Er beobackte ben Unterschied der Farbe dieser 2 Lagen auf der Durchschnittsstäche der nit eine schaftsen Messer quer durchgeschnittenen Arterien, und meinte, daß in der mit leren Saut sehr großer Arterien die äußere elastische Lage, an der der sehr klein Arterien die innere Lage das Uedergewicht habe. Herbei kann sich Huntschied haben. Denn da die Habe. Hereien nach dem Tode nie selten Blutsarbe einsaugt und sich von innen her röthet, so kann hierin der Uterschied der Farbe jener 2 Lagen gelegen haben. Indessen her Open der üterschied der Farbe jener 2 Lagen gelegen haben. Indessen führt er noch ein 2ten Unterschied dieser Lagen an, der diesem Einwurfe nicht ausgeset ist; er 1 hauptet nämlich, daß, wenn man eine ausgeschnittene Arterie der Quere nach an dehne, so ziehe sich innere dunklere, und diese ehrere rage daher auf der Durchschied, des innere dunklere, und diese lehtere rage daher auf der Durchschied, bei einere dunklere, und diese lehtere rage daher auf der Durchschied, des bie convere Obersäche zur oncaven werde. Die Richtung der Kase

inammen, als die innere bunteter, und vieje teptere ruge bupter auf ver Durifchnittsfläche hervor, und beuge sogar die Band nach der entgegengeseten Seil baß die convere Oberfläche zur concaven werde. Die Richtung der Fase konnte er an dieser Lage nicht unterscheiden.

Unch Mascagni ) unterscheidet auf jener Saut, die wir die mittle genannt haben, 2 Lagen, die außere Lage, die er elastica, und die innere, die nervea nennt. Die 2te ist nach ihm viel dunner, aus viel seineren Filamend zusammengeset, aber dennoch sester und compacter als die erstere. Nach ihm bie elastische Lage, ob sie gleich aus Irrelfasern zu besteben scheint, bei genauer Untersuchung mit dem Mitroseope, dem Gewebe einer Strohmatte ähnlich.

Un ben größten Arterienstammen ift bie mittlere Arterienhaut b

medicinae Tract. XIX. §. 40.) und Haller (De partium c. h. praecipuaru fabrica et functionibus. Lib. II. Sect. 1. §. 5 — 9.) 5 Sante ber Arterien.

<sup>1)</sup> Gerlach, anatomisch-physiologische Inauguralabhandlung über das System & Gelässe. Würzburg 1816. p. 20.

<sup>\*)</sup> Albin fagt baber mit Recht » ut omittam numerum tunicarum, quibus de reb non libenter disputo «.

<sup>5)</sup> hunter, über das Blut, die Entjundung und die Schufwunden, a. d. E. Lety 1800. B. 1. 8.

<sup>4)</sup> Mascagni, Prodromo della grande anatomia; opera postuma etc. Firenze 181 S. 61.

nie bieffte unter allen. Je kleiner ber Durchmeffer ber Arterien wirb, besto mehr verliert sich biese hervorstechende Dide ber mittleren Saut. Da nun die fehr kleinen Arterien durchsichtig find, wenn sie gekocht verden, nicht hart und unverbaulich bleiben, wie die großen Stamme, so nuß man wohl schließen, daß die elastische Substanz in ihnen sehr bunn ft, ober fast ganz fehlt.

# Rugen ber brei Saute ber Arterien.

Die außere Haut halt die Arterien noch zusammen, wenn auch bie innere und mittlere an einer Stelle durchbrochen oder durchschnitten worden. Dieses geschieht z. B. durch einen Faben, womit die Arterien eines lebenden Menschen zugebunden worden, oder wenn das Blut die trankhaft veränderte innere und mittlere haut durchbricht. In dem leteren Falle wird oft die äußere nachgiebige haut durch den Druck des Bluts sachsonig ausgedehnt und verdickt, sie bildet dann eine Geslaufft, die man aneurisma, Pulsabergeschwulft, nennt.

Die innerste Haut hat den Nugen, durch ihre große Glatte du Reibung des Bluts an den Wänden der Arterien, und das hieraus mifringende Hinderniß für die Bewegung des Bluts möglichst zu versmindern, zugleich aber durch ihre große Dichtigkeit zu verhüten, daß des Blut nicht zwecklos in die schwammige Substanz der Arterienwände im und durch sie hindurchdringe. Unstreitig ist es auch diese Haut, wiche in den kleinen Arterien vermöge besonderer, noch nicht gehörig des kannter, Einrichtungen einen wesentlichen Nugen bei der Absonderung der Saste hat.

Die mittlere, ben Arterien eigenthumliche haut endlich webindert, bag die Arterien auf der einen Seite nicht so leicht von außen ber zusammengedrückt werden, sondern immer offen siehen, und daher mit iner ununterbrochenen Blutsäule gefüllt sind, auf der andern, daß sie von innen her durch das Blut nicht übermäßig, aber doch in einigem Grade ausgebehnt werden, und sich wieder, mit fast eben so großer Kraft zu versanzt und zu verfürzen sireben, und badurch das Blut vorwärts treiben.

# Puls der Arterien.

Die größeren Urterien und bie von mittlerer Größe zeichnen sich während bis Lebens burch ben an ihnen fühlbaren Puls aus, ber zu dem Nammen Pulsabern, Schlagabern, womit man die Urterien bezeichnet, Branlassung gegeben hat. Dieser Puls entsteht badurch, daß die herze fammern in die mit ihnen zusammenhängenden großen, vom Blute volkunderten wiederholt eine gewisse Menge Blut eintreiben. Das Blut, womit die Urterien angefüllt sind, erleidet, da es durch die engen haars

gefäße nicht ichnell genug vorwärts geschoben werben tann, einen Di permoge beffen es wie jebe gebruckte Aluffigkeit nach allen Richtur auszumeichen ftrebt. Gine ausbehnbare, elastische, volle Rohre, in w burch eine weite Deffnung Fluffigfeit mit Gewalt eingetrieben wird, bie b Stellen der Röhre befestigt, so muß sich die Röhre dabei schlangeln. Daf geschieht nun bei den Arterien. Sie verschieben und schlangeln sich, mahren geschieht nun bei den Arterien. Sie verschieben und schlängeln sich, währen durch das vom Herzen in sie eingedrückte Blut verlängert werden, und bel sich zugleich dabei in ihren Durchmessern etwas aus 1). Die Ausbehnung Arterien tann aber in der Richtung der Durchmesser aus 2 Ursachen nich merklich sein als in der Richtung ihrer Länge, erstens, weile eine in gleic Grade ausdehnbare Materie von einer und derselben Kraft um ein desto größe Stück ausgedehnt wird, je länger die Materie ist. It z. B. ein aus dieser terie bestehender Faden noch einmal so lang als ein zweiter Faden, so wir auch durch die nämliche Kraft um ein noch einmal so großes Stück ausged werden, als dieser. Nun sind aber die elastischen Fasen, welche die Perips der Arterienhöhle umgeben, sehr furz, und zwar desto kürzer, je enger die Arte sind; dagegen bildet die elastische Materie der Arterienwände die krer Länge ieine sehr lauge Strecke. Folglich muß die Ausdehnung, welche die Arterien den Druck des Bluts in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, um so wen merklich sein, je enger die Arterien sind, und jeder Zeit sehr gering gesm den Orner des Husts in der Richtung ihrer Qurcomesser erieven, um so wer merklich sein, je enger die Arterien sind, und jeder Zeit sehr gering gesm werden, verglichen mit der Ausdehnung, die sie ihrer Länge nach ersahren. Lauf kommt noch ein zweiter Umstand, welcher bewirkt, daß die Ausdehnung, die Arterien in der Richtung ihrer Durchmesser erleiden, uoch geringer ersch als sie wirklich ist, der nämtich, daß man, iudem man diese Erweiterung von der einen Durchmesser der Arterie Räckschaft nimmt. Da sich Die Lange eines Durchmeffers einer Robre jur Lange ber Veripherie berfe bie Tange eines Quichmellets einer Robre jur Lange ber Peripherie berie nabe wie 1 zu 3 verhält, so nimmt man, wenn sich z. B. die Peripherie 1 Linie ausdehnt, an dem Durchmesser nur eine Berlängerung von 1/z wahr. Man darf sich daher nicht wundern, daß die Ausdehnung der Arte in ihren Durchmessern während des Pulses so gering ist, daß man sie an meisten Stellen an entblößten Arterien gar nicht durch das Gesicht wahrzumen im Stande ist, und es würde ganz irrig sein, mit Parry darauf schließen, daß beim Pulse keine Erweiterung der Arterien in ihren Durchmel Statt finde. Die Bräde der gesammten Ausdehnung einer Arterie beim P ichliegen, das deim Pulle keine Erweiterlung der Arkerien in ihren Aurchmele Statt finde. Die Größe der gesammten Ausdehnung einer Arterie beim A (d. h. sowohl der aus der Berlängerung der Arterie, als der aus ihrer Erterung entspringenden Ausdehnung) kaun wan mittelst einer von Poiseuiss ausgedachten Vorrichtung bei einem Pferde messen. Er machte nämlich die teria carolis communis am Jasse eines lebenden Pserdes in einer Strecke 3 Decimetern ringsherum frei, fo baß fie in bie Sobe gehoben und in eine tergeschobene Rinne gelegt werben tounte. Diese Rinne mar aus einer eifer Rohre gebildet, aus beren Band ber gangen Lange nach ein fchmales Stud ausgenommen worden mar. Diefes Stuck feste er, nachdem die Arterie in

<sup>1)</sup> Bichat. Allgemeine Anatomie, fibers. v. Pfaff, B. I. Abth. 2. S. 63 be fich in bem Brethume, ju glauben, bag bie Ortsbewegung, welche die Arterien Augenblid bes Pulfes erleiben, bavon herrührten, bag die zuvor geschlängelten terien durch den Ornat des Bluts gestreckt und gerade gemacht würden. Allei verhält sich umgesehrt, die Arterien werden im Augenblide des Pulses ausgedund daher länger und geschlängelt. Dafielbe sindet nach dem Tode statt, wenn Anatomen in die Arterien Flüssigseiten einspripen. Sie schlängeln sich dann mehr, je mehr Kraft man bei der Einspripung anwendet.

Poiscuille, recherches sur l'action des artères dans la cirulation artéris fiche Répertoire générale d'anatomie par Breschet. 1829. Tome VII. p. 11

Rinne gebracht worden war, wieder ein, verwandelte dadurch die Rinne wieder in eine Röhre, durch welche die Arterie (in welcher der Blutlauf fortdauerte) bisdurchging, verschloß die beiden Enden der Röhre mit Wachs und Fett, und kalte den Raum, den die Arterie in der Röhre übrig ließ, mit mäßig warmen Tafer an, das er durch eine enge Glaeröhre, die in die Röhre von außen hinein ing, einfüllte. Bei jedem Pulsschlage stieg das Wasser in der 3 Millimeter lichen Glasröhre, durch die er das Wasser eingefüllt hatte, um 70 Millimeter, well sich die in der eisenen Röhre gelegene, vom Wasser rings umgebene Arterie verlängerte und erweiterte, und das Wasser in die Glasröhre hinausdrängte. In dem Zwischenzaume zwischen 2 Pulsschlägen dagegen sant allemat das Wasser in der Glasröhre um eben so viel. Da er nun wußte, daß das eingeschlossene Stück der Arterie 235 Millimeter lang war, und 2106 Quadrat-Millimeter Raum einnahm, und daß es bei jedem Pulsschlage um 210: Quadrat-Millimeter an Umfang zunahm, so folgt, daß es ungesahr um 1/11 seines Raums ausgedehnt wurde.

#### Rugen der Glafticitat ber Arterien.

Baren bie Urterien wie Glasrohren febr unausbehnbar, fo murbe bas vom Bergen in fie auszutreibenbe Blut nicht eher Plat in ihnen finten, als bis bas fammtliche Blut in allen Urterien gleichzeitig porwarts gefcoben murbe und Plat machte. Um aber bas Blut in allen Stammen, Breigen und Saargefagen gleich zeitig vorwarts zu ichieben, mirbe von bem Bergen eine viel großere Rraft aufgewendet werben muffen, als erforberlich ift, wenn bie Urterien ausbehnbar und elaftifch find. Denn unter jenen Umftanben mußten alle bie Sinberniffe, bie bon ber Reibung, Abhafion bes Bluts an ben Banben ber Gefage und von feinem Bewichte berrubren, gleichzeitig an allen Stellen bes Gefäßipftems übermunden werben. Beil aber bie Urterien ausbehn= bur und elaftifch find, fo finbet bas bom Bergen in fie auszustogenbe Blut zum Theil icon baburch Dlas, bag bie bem Bergen naber gele= genen Arterien fich verlangern und erweitern , baburch mehr Blut gu laffen im Stande find und auf biefe Beife bas vom Bergen ausgetrie= bene Blut aufnehmen. Indem biefe Arterien fich nun bierauf burch In Clafficitat wieber verfurgen und verengern, und bas Blut, bas wegen ber am Bergen befindlichen Taschenventile nicht wieder ins Berg wrudweichen fann, vorwarts brangen, bewirten fie, bag nun auch nach und nach bie vom Bergen entfernteren Arterien vom vorwarts gemingten Blute ausgebehnt werben, fo, bag bas Blut fucceffiv in ben nabern und entferntern Abtheilungen bes Gefagfoftems fchneller fort= geschoben wird. Beil biefes febr fchnell geschieht, fo ift gwar ber Puls an allen Arterien beinahe gleichzeitig, inbeffen ift er boch nicht fo vollig gleichzei= tig, baff man nicht zu fublen im Stanbe mare, baf jeber Pulsichlag an ber bem Bergen naberen Ropficblagaber ein wenig fruber eintrete und nach= laffe, als an ber vom Bergen entfernteren Schlagaber bes Fugrudens 1).

<sup>1)</sup> Josias Weitbrecht, in den Commentar, Acad. imp. sc. Petropolitan, ad an-

Man spricht baher mit Recht von einer Blutwelle, welche vom Anfange der Arterien bis an die Enden derselben fortgehe, und an jeder Stelle der Röhren in dem Zeitmomente, wo sie vorübergeht, den Puls verursache. Diese Welle besteht is einer fortschreitenden Ansbehnung der Wände der Arterien, die von Ort zu Ort lange der angesüllten Arterien fortgeht, und allemal an der Stelle, wo sie sich besindet, mit einer etwas verstärkten Vorwartsbewegung des Bliets verdunden kund ühnliche Weise verursacht ein in die Mitte eines Teichs gefallener Stein eine Welle, welche endlich dis ans User gelangt. Hierdurch wird nicht das vom Stelle getrossen Wasser die endlich dis ans User bewegt, sondern nur um den Stein herum and zuweichen genöthigt. Indem aber diese Wasser auszuweichen notbigt, dessen Aber diese Wasser auszuweichen notbigt, dessen Plan es einnimmt, so bewegt sich ein Kasserdurchen wahrend er fortrück, immer von anderm und aus derm Wasser gebildet wird. Um das ganze Wasser eines Teichs gleichzeitz ein klein wenig sortzuschieben, würde eine außerordentliche Krast nöthig sein dagegen nur successisch wieden, würde eine außerordentliche Krast nöthig sein dagegen nur successisch die ein in das Wasser fallender Stein besitz. Die Beste ist eine fortschreitende Form, keineswegs eine sortsbewegte Materie. Während die Belle sich durch das Wasser hindurch bewegt, sest sie an jeder Stelle, an welcher sie dorbergeht, das dasselbst besindliche Wasser in eine kleine und nur eine kurze dasse sie klus unterschieden, wie dies Bewegung, die den Puls vernesangt, ist eben so von der Fortbewegung des Bluts unterschieden, wie dies Lewegungen im Flusse.

In dem Beitraume von einem Herzschlage jum andern ruckt das Blut in ber Aorta nur um so viel weiter, ale das vom Herzen ausgestoßene Blut Raum in bem an das Berz grenzenden Stude der Aorta einninmt, d. h. 6 bis 8 30%, die Blutwelle dagegen geht mit kaum megbarer Geschwindigkeit bis aus Ende

bes Urterienfpftems.

Hat, indem sie dewirkt, daß das Blut nicht absameise fortgestoßen, sondern ununterbrochen vorwarts gedrückt wird. In der That sließt das Blut aus einer geössneten Arterie eines lebenden Thiers in einem ununterbrochenn Strome aus, und dieser Blutskrom wird in größeren Arterien während jeden Pulsschlages nur augenblicklich verstärkt. Die Berstärkung ist aber desto weniger merklich, je kleiner die Arterien sind, die man öffnet. Das Herz hat hierin einige Achnlichkeit mit den Sprigen, z. B. mit den Feuersprigen, daß die Flüssigkeit aus ihm in Inschlenkaumen durch periodisch wiederholte Stöße ausgetrieben wird. Der Iweck beider Instrumente erfordert es aber, daß die Flüssigkeit aus ihm in Inschleick sieße. Dieses sit in beiden dadurch dewirkt, daß bei jedem Drucke dieser Pumpwerke nicht nur die Flüssigkeit vorwarts getrieben, sondern auch ein eine klischer Körper gespannt wird, welcher auf die Flüssigkeit zu drücken und sie ausgutreiben fortsährt, während das Pumpwerk selbst nicht drückt. Dieser elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Körper ist bei den Arterien die elastische Lusten Windelen Band derselben, bei den Feuersprißen die in ihrem Windeless über dem Wasser desselbsche, bei den Feuersprißen die in ihrem Windeless über dem Wasser desselbsche, bei den Feuersprißen die

# Druck, ben die Arterien vom Blute auszuhalten haben.

Wie groß ber Druck fei, welchen bie Banbe ber Arterien im Momente bes Pulses und in ben Zwischenraumen zwischen ben Pulsschlagen vom Blute auszuhalten haben, kann man, wie schon oben erwähnt

lecture on the functions of the heart and arteries. Philos. Transact. for the year 1809. Part. I. p. 11 sq. — Ernestus Henricus Weber, Observationes anatomicae et physiologicae prolus. I. pulsum arteriarum non in omnibus arteriis simul, sed in arteriis a corde remotis paulo serius, quam in corde et in arteriis cordi vicinis fieri.

worten ift, bei einem lebenben Thiere baburch finben, bag man wie Sales eine Arterie offnet, in biefelbe eine fentrecht gefiellte Glasrobre rinfugt, anbindet, und beobachtet, wie boch bas Blut in ber Robre in bie Sobe freigt. Muf biefe Beife fand Sales 1), bag bas Blut in ber Arteria Sunden Der Pferden ungefahr 8-9 Fuß, beim Schafe 6½, bei verschiedenen Sunden im Mittel 4 Fuß hoch flieg, während es in Röhren, die in den entfurchenden Venen eingehunden worden waren, bei Pferden nur 12½ 30ll, beim Schafe 5½ 30ll, bei Sunden im Mittel 4 30ll in der Röhre in die Sohe flieg. Er sah das Blut in der in eine Arterie gebrachten Röhre bei jedem Pulsschlage um 1 oder einige Boll bei heftiger Unftrengung der Musteln um viel mehr steigen, beim tiefen Einathmen aber fallen. Weil aber Poisenitle? glaubt, daß bie schnelle Gerinnung des Bluts die Versuche des Spales unsicher gemacht habe, in hat er eine an ihrem Anfange gebogene, mit einem Sahne versehene und mit von 151 Millimetern, oder einer Wasserfaule von 6½ Par. Fuß, bei Nindern einer Quecksithersaule von 161 Millimetern, oder eine Wassersäule von 6 Fuß 9 30ll, bei Pferden einer Quecksithersause von 159 Millimetern, oder einer Wassersause von 6 Fuß 8 30ll, und also bei diesen Sagethieren im Mittel 156 Millimetern, d. h. einer Wassersause von 6 Fuß 7 30ll das Gleichgewicht. Er sah auch, das der Druck, den die Wande der größeren Arteriehm auszuhalten haben, auch, das der Denic, den die Wande der großeren Arterien auszuhalten haben, aleich fei, sie mögen nun dem Serzen näher oder von demselben entfernter liegen, sie mögen ein wenig größer oder kleiner sein. Anch bei verschiedenen Thieren sit nach seinen Bersuchen der Oruck, den das Blut vom Herzen erleidet, nicht lehr verschieden, und keineswegs der Größe und dem Gewichte des Herzens prosortional, ein Sab, der mit der aus der mechanischen Betrachtung des Herzens fich ergebeuden Theorie übereinstimmt; denn nach dieser wird der Oruck, den ein großes und ein kleines Herzenskrivat, dann gleich sein, wenn sich die Orren selbst abegeoges und ein kielnes Jerg unter norigens gietigen timfanden auf die entgat-tene Flussteit hervordringt, dann gleich sein, wenn sich die Herzen seicht nur wie die Ober-stäche, sondern auch in allen Durchmessern wie die Durchmesser sieht nur wie die Ober-stäche, sondern auch in allen Durchmessern wie die Durchmesser selbst an Dicke unimmt. So kann es denn wohl sein, daß der Druck, den das Blut in den Arterien eines Hundes erseidet, dessen Herz immer 8 Loth wiegt, eben so groß si ale der Druck, den das Blut eines Nindes ersährt, dessen Herz über 7 Pfund wiegt.

# Befåße und Merven ber Arterien.

In ber außeren zelligen Saut ber großeren Arterien verlaufen bie ernahrenden Arterien biefer Gefage. Gie entspringen nicht uns mittelbar aus der Sohle ber Arterie, der fie angehoren, sondern aus Bweigen, die biefelbe abgiebt, und bilben ein ziemlich dichtes Netz. Gie find bei jungeren Menschen zahlreicher als bei altern, und laffen fich noch bei fehr kleinen Arterien, z. B. nach Gommerring, bei be-

<sup>1)</sup> Hales, Haemastatics, übersetzt ins Französische unter dem Titel: Haemastatique de Hales, traduit par Sauvages. Geneve 1744. 4. p. 1. sq.

<sup>2)</sup> Poiscuille, sur la force du coeur aortique, in Répert, gen. d'anatomie et de physiologie pathol. etc. red. par Breschet. Paris, Tome VI. cah. 3. 1828. p. 69.

nen, die etwas mehr als 1/2 Linie im Durchmeffer haben, ertennen. Bon biesem Nete bringen nur sehr wenig Gefäße in die mittlere gelbe Saut ein, und Bichat 1) gefteht fogar, daß er weber burch Ginfprigung von Fluffigkeiten in die Arterien, noch durch Definnng der Arterien an einem leben ben Thiere, die kleinen ernahrenden Arterien habe bis zu der innern Membran dringen sehen. E. Eb. Letierce 2) spripte gefärbtes Leinol oder Sernm in die Arterien, und trieb die Fluffigkeit in die seineren Gefäse noch mit dem Finger vorwärts. Allf diese Weise glaubt er bei Embryonen die eingespriste Fluffigseit bis zur innern Saut oder wenigstens bis in die Nahe der innern Saut bringen gefeben ju haben, durch welche die tleinen Gefage burchichimmerten. Rach Dollinger breiten fich bie kleinen Arterien nicht in 3wischen raumen zwischen ben verschiebenen Lagen aus, in die man bie mittlen Arterienhaut zerlegen kann, und eben so wenig bilben sie Nete, welde bie einzelnen gelben Birkelfasern umgeben, sonbern zertheilen fich baumformig, und beuten also burch ihre Berbreitungbart nicht an, bag bie mittlere Arterienbaut aus concentrischen Blattern, und jedes von biefen aus von einander abgesonderten Birkelfasern bestande. Auf abnlice Beife verhalten fich auch bie in ben Arterienwanden befindlichen Benen. Much fie bilben gablreiche Rete in ber gelligen Saut, in bie nicht felten bei Einspritungen bie Injectionsmaffen bringen. Sommer. ring fab bie großern Stamme ber Arterien, g. B. bes Unterfchenkels. von beutlichen Saugabern bicht umzogen. Die größeren Stamme ber Arterien befigen, wie Gommerring 3) bemertt, verhaltnigmagig feinere und wenigere Nerven, als bie Stamme von mittlerer Große. 3 feiner die Arterien werden, besto bichter werden die Mege ber sie ums gebenden Nerven. Die Arterien am Ropfe, am Salfe, in ber Bruft. und Bauchhöhle erhalten ihre Nerven vom sympathischen Nerven ber ihnen fast ausschließlich angehort. Es ist indessen schwer zu beftimmen, welche von ben fie umgebenben Saben in bie Banbe ber Ur terien selbst eindringen, und welche nur an ihnen hinlaufen. "Sehr sche und ohne muhlame Borarbeit fieht man", fagt Sommerring 4), "die Nerven nebe, welche die Birbelarterie in der Schädelhöhle umgiehen." Diese Nerver haben aber Luca und Boct nicht finden können, dagegen hat Boct 5) Repe der sport uber bei Geften Derven, welche die Alefte der Carotis interna nach dem Gehirn gi begleiten, beschrieben. Ribes 'mill Nervenfaden au den Arterien des Gehirm bis in die Substanz des Gehirns verfolgt haben, und Wrisberg 7) fand Zweige

<sup>1)</sup> Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff, B. I. Abth. 2. S. 54.

<sup>5)</sup> C. Ed. Letierce, Essai sur quelques points d'anatomie etc. Paris 1829 Siehe Archives gen. d. Med. Nov. 1829. S. 424.

<sup>5)</sup> S. Th. Gommerring, Bom Baue bes menfchlichen Rorpers, Th. IV. Frantfm 1801. G. 71.

<sup>4)</sup> Sommerring a. a. D. G. 72.

<sup>5)</sup> A. C. Bock, Beschreibung des fünften Nervenpaars.

<sup>6)</sup> Ribes, Mém. de la soc. méd. d'émulation VIII. 1817. p. 604 sq. Meckel Archiv B. V. p. 442.

<sup>7)</sup> H. A. Wrisberg, sylloge commentationum anatomicarum: de nervis arteria venasque comitantibus p. 27.

die im Gesichte vom Nervus facialis und trigeminus zu den Arterien traten und sie begleiteten. An den Ertremitäten gehen von Zeit zu Zeit von deu größeren, neben den Arterien verlaufenden Nervenstämmen Aleste zu den Arterien und tresten in ihre Haute hinein. Lucă hat sogar Zweige derselben, die in die mittlere hant hineindringen, beschrieben <sup>3</sup>). Diejenigen Nervensäden indessen, welche er hat abbitden lassen, als verwandelten sie sich in eine große dreieckige Lamelle, die sich mit dem Zellgewebe der Arterie vereinigte, hätten nicht vom Zellgewebe gewehert werden sollen; ein solcher Uebergang der Nerven in die Zellgewebhaut der Arteria hat sich nicht bestätigt <sup>2</sup>). Nibes <sup>3</sup>) behauptet, bis zum unteren Ereile der Armpulsadern und zu den meisten Alessen derselben auch Gangliemern um, und längs der Arteria cruralis die zur Kniefehlenpulsader vom linken Dickdungesichte und vom Lendentheile des sympathischen Nerven, Fäden verfolgt zu deben. Diese Untersuchungen sind indessen so schwierig, und so leicht mit einer Isichung verbanden, daß sie noch einer mehrsachen Bestätigung bedürfen. Sehr wichtig würde es allerdings für die Physiologie sein, wenn sich darthun ließe, das sich Veste der spmpathischen Nerven zu allen Stellen des Gesässsplems erstretten.

Sehr auffallend ist es, daß ein fast ganz aus Gefäßen bestehendes Organ, ber Rutterkuchen, in welchem so wichtige Processe der Absonderung, der Aufsengung und der Blutbereitung vor sich geben, so kleine Nerven enthält, daß selbst ihre Eristenz dis auf die neueste Zeit zweiselhaft geblieden. Indessen dat man iht Ursache genug, hier wenigstens kleine Nerven anzunehmen. Bauer und dowe er glauben beim Delphin und beim Tapir ein Gestecht von Nerven am Rabelstrange und am Mutterkuchen, und endlich auch beim Menschen, und zwar bei diesem, jeder von beiden unabhängig von dem andern, einen Nervensaden zwischen den I großen Gesäßen des Nabelstrangs ausgesunden zu haben. Ribes dat gemeinschaftlich mit Chaussichen dus der gemeinschaftlich mit Chaussichen des Indessen der Vena umbisches des Embryd gesehen. Endlich hat Otto in Bressau mündlich gegen mich zeinsert, daß er sich von der Eristenz von Nerven, welche an den Blutgesäßen zum Rabelstrang geben, überzeugt habe.

# Fåhigkeit verletter Arterien, schmerzhaft zu werben.

Die Berletung ber Arterien scheint keinen merklichen Schmerz zu erregen. Saller bi sah niemals, daß ein Thier durch Geschrei oder auf andere Beise Zeichen von Schmerz zu erkennen gab, wenn er eine Arterie desselben an cure Stelle, wo kein Nerv lag, mit einem Faden oder Bande zusammenschnürte. Er beruft sich zugleich auf ähnliche Ersahrungen Bromfields und Pouteau's. Benn dagegen Bichat, sobald er reizende Flüssigkeiten, wie Dinte oder verdünnte Sanren und Wein, in die Arterien lebender Thiere spriste, heftigen Schmerz entseben sah, so muß man wohl berücksichtigen, daß solche Flüssigkeiten Durch die Poren der Gefähmandungen zum Theil ausschwiesen und mit den in der Nachbarschaft gelegenen Theilen, z. B. mit den Nerven in Berührung kommen könzen, und daß solglich der dadurch erregte Schmerz die Fähigkeit der Arterien, im berletten Zustande Schmerz zu erregen, nicht beweiset.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Sam. Ch. Lucae, Quaedam observationes anatomicae circa nervos arterias adeuntes. Francosurti ad Moenum 1810. 4. unb Rcüs Archiv B. IX. 1809. Tab. XI. b.

Audolphi, Grundriss der Physiologie. Berlin 1821. 8. B. 1. S. 9.

<sup>3)</sup> Ribes a. a. O.

<sup>4)</sup> Zv. Home, in Phil. Transact. 1825. P. I. p. 78 sq.

<sup>5)</sup> Ribes, in Mém. de la soc. médic. d'émulation. Tome VIII. 1817, überfest in Meckels Archiv T. V. 1819. S. 445.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Haller, De partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus Lib. II. Sect. 1. §, 12. Desselben: Second Mémoire sur les parties sensibles, p. 217.

Fähigkeit ber Arterien zu Lebensbewegungen 1).

Alle forgfaltig angeftellten Beobachtungen ftimmen barin überein. baß bie Arterien nicht die Eigenschaft besiben, auf die Beise, wie bie Musteln, schnelle Bewegungen burch eine ihnen beimohnenbe lebenbie Rraft auszufuhren. Gie haben teineswegs bas Bermogen, burch eine folde Rraft sich ploglich zu verengern ober zu erweitern, zu verlangen ober zu verfurgen, so dag man bie Bewegung zu seben im Stante ware, und noch viel weniger konnen fie eine aus biefen Bewegungen ausammengelebte unterscheibbare, murmformige Bewegung ausführen. Dag bie Berlangerung und Berfchiebung ber Arterien und bie Ber anderung bes Durchmeffers, welche fie beim Pulfe erleiben, eine mes danische Wirkung bes Druds sei, welchen bie elastischen Banbe bet Arterien von Seiten bes in ihnen eingeschloffenen Blutes erfahren, fu bald baffelbe einem Drucke von bem in bie schon vollen Arterien wie Bergen mit Gewalt vormarts getriebenen Blute ausgesett wirb, von Bichat und mehreren anderen Beobachtern fo grundlich bewiefen worben, bag bieruber tein 3weifel ubrig ift. Denn auch bie Arteria eines tobten Thiers pulfiren auf bieselbe Beise, und machen bieselid Bewegungen, wenn man burch eine Robre bas Blut aus einer Arteri eines lebenden Thiers in fie heruber fliegen lagt, ober wenn man f fle mittels einer Sprite flogweise Baffer eintreibt. Mue Berfuche burd eine Reizung der lebenden Arterien, indem man sie sticht, kneipt, oder inden man sie electrisitet und galvanisitet, eine plögliche sichtbare Bewegung berselber, ein sichtbares Busammenziehen, eine zudende Berkurung, oder endlich ein Bitten ihrer Fasern, wie bei den Fleischfasern, zu veraulassen, sind vergebens gewester Ranche Körper, welche eine chemische Beränderung in der Substanz der terien hervordringen, bewirken zwar, daß sich die Arterien, die sie berührne

<sup>1)</sup> Alb. de Haller, Opera minora, Tom. I. Lausannae 1763. 4. - J. H. Zin mermann, Diss. physiologica de irritabilitate. Gottingae 1751. 4. - Guell therus Verschuir, diss. med. inaug. de arterium et venarum vi irritabili ette Groningae 1766. 4. - R. Berkelmann (pracs. Hallero), De nervoram arterias imperio, recus. in Disp. anat. select. coll. ed. Haller. Vol. IV. Bikker, Diss. de Natura humana. Lugd. Bat. 1757. p. 45. - 5. san be-Bofd, Theoretifde und praftifche Bemerfungen über bas Dustelvermogen ber ba gefagden. Munfter und Dinabrud 1786. 8. - P. A. Fabre, essais aur diff rents points de physiologie, de pathologie et de thérapeutique. Paris 1770. & aberf. v. Platner, unter bem Titel: Unterfuchungen über verschiedene Gegenftande bet theoretifchen und practifchen Argneimiffenfchaft. Leipzig 1788. 8. - Chrift. Enba. Soffmann, von ber Empfindlichteit und Reigbarfeit ber Theile. Maing 1792. 8 .-Parry, Erperimentalunterindung über Die Ratur, Urfache und Berichiebenbeit bes arteriofen Bulfes, überf. v. Embben, Sannover 1817. — Car. Hastings Die physiol. de vi contractili vasorum. Edinb. 1818. Meckels Archiv. VI. 400.

Oppenheim, Diss. sist. experimenta circa vitam atteriarum. Mannh. 1822. J. H. Oesterreicher, Versuch einer Darstellung der Lehre vom Kreislaufe des Blutes. Nürnberg 1826. 4. - G. Wedemeyer, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Capillargefäsen, mit erklärenden Hindeutungen auf pathologische Erscheinungen. Hannover 1828.

rummen und plogliche Bewegungen machen, 3. B. ftarke Sauren, reigende Alftalien, Körper, welche, wie der wasserfreie salzsaure Kalk mit großer Kraft an ich jieben. Allein diese Körper bringen auch dieselbe Wirtung lange nach dem Tobe bervor, wenn nicht etwa die Arterien schon solche Beränderungen durch die Fanlniß erlitten haben, welche diese Wirtung verhindern; und dies beruht mer andern barauf, daß der Substanz der Arterienhaut ein Theil des Wassers mizgen wird, welches sie enthalt, wodurch sie gusammenschrumpft und hart wird.

Allein eben fo gewiß ift es, bag ben Arterien an vielen, vielleicht m allen Stellen bie Eigenschaft gutommt, fich burch ibre lebenbige Kraft allmablig zu verengern, fo bag man zwar bie Bewegung, bie fie nachen, felbft nicht feben, wohl aber bie Beranberung ber Beffalt ber Sanale und ber Menge von Blut, bas fie enthalten, bemerken fann, velche die Bewegung berfelben allmablig bervorbringt, wenn fie einige

Beit fortgebauert bat.

Benn bei chernegischen Operationen ganze Glieder weggenommen, dabei aber ichr viele kleine Arterien durchschnitten werden, so verengern sie sich, indem sie mit der Luft in Berührung kommen, in dem Grade, daß sie sogar zu bluten midderen. Dauerte die Erziekung von Blut aus den kleinen Akrterien so sort, wie ir me Angenblicke der Berlegung Statt sindet, so würden die meisten chirurgischen Operationen unausssührbar sein und den Zod durch Berblutung nach sich ziehen. Diese Berengerung sindet selbst bei Akrterien, die nicht zu den sehr kleinen gesten, Statt. Man kann diese Jusammenziehung auch bei sehr großen Akrterien aburch bervorrusen, daß man die Akrterien zerrt, um sich selbst drechet nud windet. Annerlich haben Akterander Thierry) und Amussat die hierauf beruhende, in vergestene Methode, Blutungen zu stillen, den Shirurgen wieder ins Gesächtus zurückgerusen. Thierry hat seine Bersuche dei Pserden und dann und bei einem Menschen an der bei der Amputation durchschnittenen Arteria cruales gemacht. Er säst das Ende der Arterie mit der Psincette, und drecht es, denn die Arterie groß ist, 8 bis 10 mal, wenn sie eine mittlere Größe hat, 6
mal, und wenn sie klein ist, 4 mal herum, wodurch die Blutung nach seiner Besuntung sicher gestillt wird, und giebt ein Versahren an, um auch nicht durchskautene Arterien zu winden und zu drechen. Mit diesen Bersuchen stind, des
kantlene Arterien zu winden und zu drechen, daß ein neugebornes Kind, des
kantlerien verklutze, wenn der Verkelkenen werd, sich nicht leicht durch die Rabelftrang getheilt, aber nicht unterbunden wird, fich nicht leicht durch die Rabelarterien verblutet, wenn der Nabelftrang gerriffen oder gerbiffen, leicht aber um er burchichnitten mirb.

Dag bie Artetien burch eine ihnen beimobnenbe, von ihrer Glaffi= tht vericbiebene, lebenbige, bewegenbe Rraft ihren Durchmeffer verintern tonnen, muß man ichon baraus fchliegen, bag burch Schaam und andere Gemuthobewegungen bie Unbaufung einer großern Menge Bluts in ben fleinen Blutgefagen ber Bangen, bei Erregung bes Be= blichtstriebs burch Borffellungen ober burch einen ortlichen Reig eine Inhaufung bes Bluts in ben Blutgefagen mancher Stellen ber Ge= blechtsorgane, burch Berlehungen aller Urt ein Bubrang von Blut gu ber verletten Stelle veranlagt wird, vermoge beffen oft felbft ziemlich mbe Arterien mehr vom Blute ausgebehnt werben, und weil fie nun großere Blutfaule einschließen, ftarter pulfiren. Denn ob man led febr gut einfieht, bag bas berg, wenn es fich fraftvoller und

Mex. Thierry , De la torsion des artères, Paris 1829. 8. Siche Archives géaérales de Med. 1829. Oct. p. 321.

schneller zusammenzieht, bie Blutbewegung im ganzen Korper zu beschleunigen im Stande sein muffe, so lagt fich boch bie Beschleuniqune ober Berlangsamung bes Blutlaufs, sowie bie Bermehrung und Berminberung ber Blutmenge an einer einzelnen Stelle bes Rorpers, wenn fie nicht von einem Drude auf biese Stelle, ober von einer anbern mechanischen Ursache, sonbern von einer Einwirkung bes Rervenfoftems berrubrt, nur erklaren, wenn man annimmt, bag bie Blutgefage mit bem lebenbigen Bermogen, ihren Durchmeffer zu veranbern, verfeben feien. Db biefe Beranberung nur in einer Berengerung berfelben, ober in ber Erweiterung an gewissen Stellen, ober in biefen beiben Arten ber Beranberung ihres Durchmeffers jugleich liege, lagt fich burch Beobad tung ichmer entscheiben.

Man fieht aber fo viel ein, bag, wenn bie Arterien nicht blog burch ihre Glaflicitat, sondern auch zugleich vermoge einer langfam wirkenben. fie verengernben Rraft bem Drude bes Bluts Biberftanb leiften, ft an jeder Stelle erweitert werben tonnen, ohne ein Bermogen, fic burch eine Lebenstraft auszudehnen, zu befigen. Denn sobalb bie Rrot. burch welche fie fich im gewohnlichen Buftanbe ju verengern ftreben, be 3 gendwo gradweise nachließe, so wurden sie auch fogleich bafelbft burd ben Druck bes Bluts in bemselben Grabe erweitert werben. Birkung durch Clasticitat allein kann aber eine solche Beranberung bes Durchmeffers ber Arterien an einzelnen Stellen beswegen nicht ange feben werben, weil die Glafticitat einer Arterie an einer einzelnen Stelle nur bann fich verandern kann, wenn fich die Substanz der Arterie veranbert, nicht aber burch ben schnell erfolgenden Einfluß ber Nerven.

Sierzu tommen bie mitroftopischen Beobachtungen von Gruits huisen 1), Thomson 2), Wilson Philip 3), Haftinge 4), Kale tenbrunner 5) und Webemener 6) an durchsichtigen Theilen lebens

<sup>3)</sup> Gruithuifen, Mitroftopifche Untersuchungen über den Rreislauf in ben Capillate gefägen mabrent ber Entjundung ; in der medicinifchedirutg. Beitung. Galgburg 1816. 8. II. 6. 208.

<sup>2)</sup> J. Thomson, Lectures on inflammation exhibiting a view of the general doctrines pathological and practical of medical surgery. Edinb. 1813. S. 751 übersetzt von Krukenberg, unter dem Titel: Ueber Entzündung etc. Halle 1820. S. 127. 8. Auszug in Meckels Archiv für die Physiologie. B. I. S. 437.

W. Philip, An experimental inquiry into the laws of the vital functions. 4) Carolus Hastings, Disputatio physiologica inauguralis de vi contractili vaserum. Edinburgi 1818. 8. Ein Auszug daraus in Meckels Archiv für die Physiologie 1820. B. VI. S. 224. Derselbe, A treatise on inflammation of the mucous membranes of the lungs. London 1820, übers. in Harns Archiv 1821. Sept. 467.

<sup>5)</sup> G. Kaltenbrunner, Experimenta circa statum sanguinis et vasorum in inflammatione, C. IX. Tab. Monachii 1626. 4.

<sup>6)</sup> Georg Hedemeyer, Untersuchungen über den Kreislauf des Bluts und insbesondere über die Bewegung desselben in den Arterien und Capillargefälsen etc. Hannover 1828. S. S. 239 sq.

er faltblutiger Thiere. Benn fie biefe Theile mit reigenben Aluffig= eiten beftrichen, ober in ihnen burch anbere Reize bie regelmäßige Blut= emegung ftorten, fo bemertten fie, bag bie fleinen Blutgefage, welche m regelmäßigen Buftanbe beim Blutlaufe feine merfliche Beranberung nes Durchmeffers zu erleiben pflegen, fich nicht felten an einzelnen

Stellen allmählig erweiterten ober verengerten.

Rach Thomfon und Saftings hatte j. B. Rochfalgauflosung, auf bie Schwimmbaut ber Frofche gebracht, Die Wirfung, bag fich viele ffeine Gefaße erweiterten, mehr Blut aufnahmen und baburch ber mit Salzwaffer berührten erweiterten, mehr Blut aufnahmen und baburch ber mit Salzwasser berührten Gtelle ein rothes Ansehn gaben. Das flüchtige Laugensalz brachte nach Sastings bieselbe, nach Thomson's Verzichen bagegen bie entgegesepte Wirkung, Verzagerung vieler Haargesaße und Blasse hervor. Nach Wedemeper wirkten Studden Kochsalz, die er 3 bis 4 Minuten lang auf eine Stelle bes Messenterium sebender Frösche legte, früher auf die kleinen Arterien und kleinen Benen, als auf die kleinsten Haargesaße. Zuerst verengerten sich die Arterien etwa um 1/2 ihres Durchmessen, dann aber entstand an ihnen eine dem Aneurysma abnliche Erweiterung. Die Benen erweiterten sich ohne vorbergehende Berengerung, und auch in den Haargesäßen entstand sehr bald nach der Anwendung des Lodialzes eine beutliche Erweiterung und vermehrte Ausund moren, nun roth ause, so das bieseniaen Gesäße, welche aupor durchsichtig gewesen waren, nun roth ause, Kobsalzes eine bentliche Erweiterung und vermehrte Aufnahme von rothem Blute, so daß biejenigen Gefäße, welche zuvor durchsichtig gewesen waren, nun roth ausslaben. Flüchtiges Laugensalz brachte, nach Wedemener, fast immer eine allmähige Erweiterung der kleinen arteriellen und venösen Gesäße hervor, und bei der Erweiterung trat häusig Stockung des Blutlauss ein. Auch ein durch 14 bis 24 Plattenpaare erregter galvanischer Strom brachte, wenn er 10 bis 30 Secunden bindurch gewirft hatte, zuweisen erst nach einigen Minuten eine sichtbare Bernaerung der kleinen Arterien bis auf 3/4, 1/2 oder sogar bis auf 3/4 ihres Durchmösers hervor, wobei das Blut in den verengerten Stellen schnelker, oberhald aber an den Stellen, an welchen sich die Arterien erweiterten, laugsamer sloß. Auch die Haargesäße erweiterten sich schnell, gewöhnlich schon in dem Zeitraume imer Minute, und nahmen wegen der in ihnen enthaltenen großen Menge Bluts, das oft sogar zum Stillsehen kam, eine hellrothe Farde an.

Aber auch größere Arterien verengern fich, wenn fie, wie bas bei ben Berfuchen Parry's 1) ber Fall war, entblogt und langere Beit ber Berührung ber Luft ausgeset merben. Die Peripherie ber Carotis eines Schaafs 3. B. zog sich, während sie entblößt ½ Stunde mit der Luft in Berühmme war, von dem Umfange von 223/400 Jolf bis auf den Umfang von 162/400 Jolf planmen. Auch Haftings sah, daß die Arteria cruralis, oder die Aorta, wan sie 10 Minuten lang mit dem Scalpell, ohne einen Druck anzuwenden, gestähtt worden waren (wobei natürsich auch die Berührung der Luft mitwirkte), ich an dieser Stelle zusammenzog und ¾ Stunde die 3/2 Stunde zusammingezog. am blieb. In einigen felteneren Beobachtungen Darry's und Safting's gidah biefe Bufammenziehung an einer gang fchmalen Stelle, und gab ber Arterie bas Unfebn, als mare fie von einem fchmalen Banbe gu= fammengeschnurt gewesen. Much Berfchuirs 2) frubere Berfuche ma= den ein lebenbiges Bewegungsvermogen ber Arterien mabricbeinlich. Dit ift es fcwer zu bestimmen, in welchem Grabe bie Beranberung bes Durchmeffere ber Arterien mehr von ber Glafticitat, ober mehr von einer in ihnen wirksamen lebenbigen Rraft abhange. Sierher ift bie

<sup>3)</sup> bit. Barry, Erperimentalunterfuchung über bie Ratur - Urfache und Berichiebenheit bes arteriofen Dulfes, überfest von Embben. Sannover 1817. 8. Erper. 24. 26. 15.

<sup>\*)</sup> Verschuir, De arteriarum et venarum vi irritabili, Groningae 1766. 4.

Erscheinung zu rechnen, daß die Arterien immer auch nach startem Bluts verluste voll sind, und daß sie sich also in dem Raaße verengern, als sich die Menge des in ihnen eingeschlossenen Blutes vermindert. Diese Bersengerung geht, während sich Thiere verbluten, sehr weit, z. B. nach Parry I, so weit, daß sich die Peripherie der bloßgesegten Carotis von 2007 dog doll bis auf 127/400 Boll verkleinerte. Denn da diese während der Berblutung eingetrestene und zuweilen während des Todes selbst vermehrte Jusammenziehung einer Arterie nach dem Tode wieder zum Theil nachließ, so daß die Carotis eines Schass, deren Peripherie vor der Berblutung 200/400 Boll betrug, und sogleich nach dem Tode durch Berblutung bis auf 150/400 vermindert war, sich 15 Minuten nach dem Tode, und längere Zeit nachber, nur dis auf 257/400 oder 252/400 Boll wieder erweiterte, so scheint nur ein Theil der Zusammenziehung, welche die Arterie während der Verblutung durch die geöffnete Vena jugularis ertitt, auf die Kechnung der Elasticität der Arterien gebracht werden zu dürsen, ein größeret Theil derselben aber als die Wirfung einer sebendigen Kraft angesehen werden zu müssen.

Auch bei Tobesarten, bei welchen keine Berblutung Statt gefunden, glaubte Parry 2) wahrgenommen zu haben, daß sich die Arterien während bes Sterbens verengern und sich dadurch entleeren, nach bem Tobe aber sich wieder erweitern.

In manchen Fällen ist auch schwer zu bestimmen, in welchem Grabe bie Bergrößerung bes Durchmessers, bie die Arterien erleiben, mehr von einer verminderten lebendigen Zusammenziehung berselben und einer beswegen entstehenden Ausbehnung durch den Druck des Bluts, oder von einem Bachsthume der Bande der Arterien berrührt, z. B., wenn sich die Arterien des Uterus nach der Befruchtung so außerordentlich erweitern, oder wenn, nachdem eine Arterie, z. B. die Carotis der einen Seite, unterbunden worden ist, und nun die der andern Seite an Umfang zunimmt, oder wenn bei einer Arteriengeschwusst, aneurysma, eines Hauptstamms sich die kleinen Seitenzweige erweitern, welche das oberhalb der Erchwulft liegende Stück des Stamms mit dem unter der Beschwulft liegenden Stücke besselben in Berbindung bringen. Parry 5 fab die Erweiterung der Carotis der andern Seite nach der Unterbindung derselben auf der andern Seite so schaft ersolgen, daß auch hierbei ein Nachlaß in der lebendigen Zusammenziehung Statt gefunden zu haben schien.

Die Berkurzung ber Studen einer burchschnittenen Arterie, burch welche eine Zusammenziehung berselben entsteht, hangt, ba sie auch nach bem Lobe Statt sindet, unstreitig größtentheils oder ganz von der Wirfung der Clasticität der Arterien ab, die sich vorher in einem gespannten Buftande befanden.

In welchem Theile ber Substanzen, aus welchen bie Arterienwand zusammengesetzt ist, die Lebensbewegung der Arterien ihren Sitz habe, läßt sich durch Bersuche schwer ausmachen. In dem elastischen Gewebe ber mittlern Arterienhaut scheint er nicht gesucht werden zu dursen, benn in den größten Arterien, wo diese Haut am dicksten ist, ist die Lebensebewegung der Arterien am wenigsten wahrnehmbar. Im Gegentheile

<sup>1)</sup> Parry a. a. O. S. 40r

<sup>\*)</sup> Daselbst a. a. O. S. 52.

<sup>8)</sup> Daselbet a. a. O. Exp. 23, 24.

hindert die Steifheit biefer elaftischen Substang die Berkleinerung bes Umfangs einigermaßen.

Entfiehung, Bachsthum, Rrantheiten und Bieder= herftellung verlegter Arterien.

Die fleinften Gefage icheinen, nach C. F. Bolfe 1) Beobachtungen am bebruteten Gie, welche burch bie fpateren Beobachtungen von Dan = ber 2), Rolando 5), fo wie burch bie von Drevoft, Dumas 4) und Bar 5) beftatigt morben find, fruber, ober menigftens gleichzeitig, fichtbar ju werben, ale bas Berg und bie großen Gefäßflamme. Gie entfleben vielleicht burch eine Urt chemifcher Beranderung in ber Materie bes Giftoffs, vermoge beren fich bas Aluffige vom Reften an gemiffen Stellen icheibet, und bas Fefte gu Gefagmanben und gu Blutfornchen fic verbichtet. Biele Arterien, welche fich fpater por ben benachbarten Arterien burch ibre Grofe febr auszeichnen, machen anfangs einen Theil nnes Befagnetes aus, in welchem fie burch Große nicht bervorragen. Manderlei fleine fiorenbe Umftanbe icheinen baber bemirten zu fonnen, bag bie Bange biefes Reges, welche fich ber Regel nach erweitern, febr madfen und fich in größere Arterien verwandeln follten, nicht geborig erweitert werben, und bag bann bas Blut burch anbere Gange beffelben Detes ju bem Orte, ju welchem es gelangen foll, binfliegt. In= bem fich bann biefe letteren Bange ju großen Stammen erweitern, entfleben Abweichungen in ber Ordnung, in welcher die fleinen Arterien aub ben großeren bervorgeben, und in bem Bege, bie fie gu ben Theilen nehmen, benen fie Blut gufuhren. Bei ben Benen von mittlerer Große find biefe Abmeichungen noch weit haufiger, als bei ben Arterien. Gehr intereffant ift es, bag bas Bachsthum ber fleinen und großen 3meige ber Ur= tenen in einer folden Uebereinstimmung geschieht, und bag bas Bachsthum

<sup>1)</sup> C. F. Wolff, Theoria generationis. Hal. 1759. Fig. 7. 8. 10. und zwo Abhandlungen über die Rutritionstraft, welche von der Kaiserl. Acad. d. Wist. in St. Detersburg den Preis getheilt erhalten haben, die erste von hen. hofrath Blumensbach, die zweite vom hen. Prof. Born, nebst einer feeneren Erläuterung eben derselben Materie von E. F. Wolff. St. Vetersburg 1789. 4. Wolfs Erläutetungen. S. 13.

P) Car. Punder, Diss. sistens historiam metamorphoseos, quam ovum incubatum prioribus quinque diebus subit. Wirceburgi 1817. 8. Derfelbe gemeinschaftlich mit Bollinger und b'Alton. Beitrage jur Entwickelungsgeschichte bes Suhnders im Gie. Murgburg 1718. Fol. m. R.

<sup>5)</sup> Belando, Dizionario periodico di medicina estoso dai DD. L. Rolando, e L. Martini Fascioli 10. Torrino 1822. c. 1823. Siehe auch Vierers Aug. med. Manalen, Supplementh. 1821 — 1825. Jan. 707.

<sup>4)</sup> Prévost et Dumas, Sur le développement du poulet dans l'oeuf, in Annales des sc. naturelles. Tome XII. 1827. Déc. p. 415.

<sup>5)</sup> D. Carl Ernst v. Baer, Ueber Entwickelungsgeschichte der Thiere, Beobschlung und Reflexion. Th. I. Königsberg 1828. 4. mit 3 Kt. S. 31 sq.

ber Organe bem berjenigen Arterien proportional ift, welche zu ihne bas Blut hinführen. Die hoben bleiben so lange klein, als die langen Stamm ber Samenarterien. Bur Beit, wo die Geschlechtsreise eintritt, wachsen beit entsprechend. Dieselbe Bewandniß hat es mit den Arterien jedes Muskels, wisch durch Uebung in gewissen Bewegungen vergrößert, und auch an den Arterie der Gierstöcke und des Uterus sindet dasselbe Statt, während sich diese Theil nach der Befruchtung ziemtich schwell und nur für einige Zeit vergrößern.

Die Arterien beilen, weil fie gesvannte elastische Canale find, bere Mumben burch bie Clasticitat ber Banbe auseinander gezogen werber nur bann, wenn die Bunben flein find, und leichter, wenn fie bi Lange, als wenn fie ber Quere nach geben. Denn Arterien, weld ber Duere nach in beträchtlichem Grabe verlett merben, reifen weil fie in biefer Richtung theilbarer find, leicht burch. Aft bie Ba wundung gering, fo schließt fich auch zuweilen ber Canal ber Arter an ber verwundeten Stelle. Es fehlt indeffen nicht an, bei lebende Thieren, angestellten Experimenten, bei welchen gestochene, ober bun einen kleinen Sinschnitt verlette Arterien, burch eine aus gerinnban Emmphe befiebenbe Subfiang vernarbten 1), und an ber verletten Stel mit ben benachbarten Theilen zusammenklebten und verwuchsen. Ba einigt man die Bundrander einer Arterie burch eine Rabt, so verschlief fich ihr Canal an biefer Stelle burch gerinnbare Lymphe 2). Ift eit Arterie gang burchgeschnitten, so gieben fich ibre Enden gurud ut beilen nicht ausammen, sondern verschließen sich, ohne daß sich b Canal jemals wieber berfiellt. hierburch unterscheiben fich bie I terien febr von ben Ausführungsgangen, welche fowohl, wenn fie terbunden, als wenn fie burchschnitten werben, leicht so beilen, bag in der geronnenen Lumphe, die fie vereinigt, wieder einen Canal bilbe Die gurudgezogenen burchschnittenen Arterien verengern fich an be burchschnittenen Enbe und verschließen fich burch gerinnbare Lumpl bie in Folge ber Entzundung bes Gefäßes abgesondert wirb, und b Sanal oft bis zu bem nachft boberen Afte ausfüllt, auch bie Arte

<sup>1)</sup> Fried. Pauli. Commentatio physiologico-chirurgica de vulneribus sanand Gottingae 1825. 4. hat hir Ramen herer, hie Berhadtungen hieraber angelesti hen, grimmest. — J. L. Petit, Mem. de l'Ac. rov. des sc. à 1735. III. Tra des maladies chirurgicales et des operations qui leur conviennent. Ed. Paris 1774. 8. T. III. p. 229. 244. Mem. sur les hemorrhagies. p. 435. Scurpa. sull aneurisma riflessioni ed osservazioni anatomico-chir. Pavia 186 fol. max. p. 83. cap. 2. 5. 5. 9. — S. Tresling. Diss. de sistendis hi morrhagiis. Groningae 1804. 8. mr in Siebolds Chiron. B. II. St. 2. 186 p. 468. — J. F. D. Jones, a treatise on the process, employed by natiform divided and punctured arteries and on the use of ligatures. Lond 1805. 8. mets. sen Spangenberg. Hannover 1813. 8. — P. A. Becla Recherches et expériences sur les blessures des artères un Mem. de la s med. d'emulation. 3me année. Part. II. Paris 1817. p. 569—603.

<sup>5)</sup> C. Arman. Diss. de aneurysmate. Groningse 1773. 4. angeführt in Th. Les scriptores, p. 619.

außerlich mit ben benachbarten Theilen zusammenkleben und verwachsen macht. Die Arterien sehen an ber Stelle, welche von ber entstandenen Lege ber geronnenen Lymphe bebeckt wird, roth aus. In der Lymphe selbst entstehen neue kleine Blutgefäße, durch die dieselbe zu einer orzganisiten Materie wird.

Unterbindet man eine Arterie, Die nicht burchschnitten morben, fo fult fich die Arterie an der Stelle, wo die Unterbindung geschab, und uch ein Stud oberhalb und unterhalb biefer Stelle mit Emphe aus. mb vermachft. Buweilen treten aber spater bie 2 Theile ber unterbunenen Arterie burch mehrere Arterien, bie aus bem obern Enbe abgeben nd fich in bas untere einmunden, mit einander in Berbindung. Diefe leterien entflehen badurch, daß sich kleine Arterien, die entweder schon thrunglich als Collateralafte vorhanden maren, oder die in der geronenen Lymphe neu entstanden find, erweitern und verarogern. lenfachtungen bat an ber rechten Carotis eines Fuchles Maunoir 1) gemacht. Die beiben Studen ber geheilten Arterie endigten fich mit einem abgerundeten bibe, und vom obern jum untern Stude ber Arterie ging ein bunnes Gefäß, as ungefähr 1 Millimeter im Durchmeffer hatte. Parry 2) ließ die Arteria wotis zweier Widder unterbinden, und fand nach ihrer Seilung gleichfalls ein tud ber Urterie verwachsen, aber mehrere ziemlich bice gewundene offene Ur-nien aus bem obern Stude in das untere geben. Maper 3) in Bonn machte mfelben Berfuch mit bemfelben Erfolge an einem Raninchen, bas er 1 Jahr, schem die Ligatur gemacht worden war, tobtete. r. Schonberg 4) hat sich leichfalls mit solchen Beobachtungen beschäftigt. Scarpa 5), welcher die Arrien eines Menschen, bei dem er 27 Jahre guvor ein Aneurysma ter Arteria oplitea nach der Hunterschen Methode operier hatte, untersuchte, nachdem t fie Bachsmaterie eingesprint worden war, fand die Arteria cruralis von der telle an, wo die profunda entipringt, bis zu der Stelle, wo die Arteria tibialis wen Anfang nimmt, verschlossen und jo verändert, taß sie einer dicken Biolinite glich. Die Berbindung des obern und untern Stucks geschaft durch die erseiterten Aeste der Arteria semoris profunda und der Arteriae articulares. In A Ritte bes verschlossenen Stucks ber Arteria poplitea mar eine Soble, Die mit er Arteria articularis inferior in Berbindung stand. Man fah hier gugleich die wie Thatigfeit ber Auffaugung , burch welche bie Arteriengeschwulft fammt bem Sinte, das fie enthielt, verschwunden mar.

Gine Arterie eines Sundes, die Saffe entblogt und mit Cantharidentinctur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Maunoir, Mém. sur l'ancurysme et la ligature des artères. Genève, an X. 1802. 8. p. 106 Fig. 1.

<sup>5)</sup> C. H. Parry, An experimental inquiry into the nature, cause and varieties of the arterial pulse, and into certain other properties of the large arteries in animals with warm blood, illustrated by engravings, übers. v. Embden. Hannover 1817. 8. ©. 144 bis in Ende. Fig. 1 bis 5.

b) Mayer, Disq. de arteriarum regeneratione. Bonnae 1823. 4. p. 10.

<sup>9</sup> A. v. Schönberg, Memorie sul ristablimento della circolazione nella legatione o anche recisione dei tronchi delle arterie. Napoli 1826.

Siehe auch Unton 3huber, Reue Berfuche an Thieren und beren Resultate, über die Biedererzengung ber Arterien, mit beigefügten Bemerkungen baruber. Mit 3 lithogr. Saf. Bien 1827, 8.

<sup>5)</sup> Scarpa, Esame comparativo del systema arterioso diambe due gliarti inferiori nel cadavere di un uomo, il quale 27 anni fa era stato operato d'ancurisma popliteo etc. 8. abgebrudt in Omodei Annali universali di medicina compilata. 1828. Auszug in der Salzburger Medicinisch-chirurgischen Zeitung. 1829. B. IV. S. 28.

berührt hatte, verschloß sich an dieser Stelle, nachdem die Bunde zugeheftet worden war. Die Arterie wurde äußerlich und inwendig roth, und bedeckte und füllte sich mit geronnener Lymphe aus. Jones fand, daß die Arterien so ge neigt sind, sich durch abgesonderte Lymphe zu verschließen, daß schon manche mechanische Verlegungen derselben diese Veranderung veranlassen, d. B. wenn man eine Arterie mittels eines um sie gelegten Fadens zusammenschnürt, daburch die mittlere und innere Haut durchbricht, und dann den Faden sogleich wieder wegnimmt. Obgleich das Blut nach diesem Verluche ansangs durch das unter bunden gewesen Stück hindurch zu strömen fortsuhr, so füllte sich doch dieses Mit der entzündeten Arterie metsent Lymphe aus und verschloß set. Bei einer entzundeten Arterie verliert die innere Saut ihren Glang und ihre Glatte, lagt bie fehr mit Blut ausgebehnten fleinen Blutgefast burchschimmern, bebeckt sich inwendig mit gerinnender Lymphe und late fich leichter von der mittleren Saut lostrennen. In Folge der Entzum bung lodert fich nach Sobafon bas Gewebe ber Arterien gumeilen auf und nimmt ein fleischiges Unseben an, zuweilen sammelt fich amb ichen ber inneren und mittleren Saut eine eiterige, fafige Gubftang an, und bilbet auf ber inneren Oberflache Erbohungen von ber Große ber Blattern. In einem brandigen Bustande fah Sodg fon die Bant ber Arterien niemals. Saufig kommen an ber innern Saut weiße, une burchfichtige Riede jum Borfchein, an welchen bie Arterie fpater ver-Enochert. Un ben Rlappen ber Arterien bilben fich zuweilen von felbe ichmammige Auswuchse, Die burch einen Stiel anfigen. felten die innere Saut vieler Arterien nach bem Tobe fehr gleichmäßie roth erscheint, weil fie aus bem Blute, bas fich in einem gewiffen Buftande ber Berfetung befindet, Farbeftoff einfaugt, und bag bie Rothung nicht fur ein Beichen vorhandener Entzundung angefeben wer ben burfe, ift schon Theil I. S. 252 crmahnt \*).

<sup>\*)</sup> Die Literatur über die frankhaften Veranderungen an den Arterien sindet man sehr vollständig in A. W. Otto, Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere. Berlin 1830, S. 300 — 343.

Ueber die Entzündung der Arterien hat Morgagni in seiner Schrift De sedibus et causis morborum. Cap. XXVI. 35. XLIV. 3. einige Bemerkungen niedergelegt. — J. P. Frank, Epitome de curandis hominum mordis L. 118. 205. hat bewiesen, daß sie häusiger vorkomme, als man glaubte. — Dessen Schüller Schmuck, Diss. de vasorum sanguiserorum inslammatione. Heidelbergae 1793. erregte die Entzündung der Arterien an sebenden Thieren, und machte also Versiche darüber. Dasselbe thaten Jo. Georg Sasse mit Ph. Fr. Meckels Hülfe, De vasorum sanguiserorum inslammatione. Halae 1797 — und Jones a. a. O. Umständliche Werke über die Entzündung der Arterien sind des von Hod fon von den Krankseiten der Arterien und Venen, mit Rücksicht auf und Jones a. a. O. Umstandliche Werfe uber die Entzundung der Arterien sind der von Hodgson von den Krankheiten der Arterien und Benen, mit Rücksicht auf die Entwickelung und Behandlung der Aneurysmen, a. d. E. übers. von Robers wein, 1817. ind Franz. übers. v. Breschet unter dem Titel: Hodgson, Traits des maladies des artères et des veines. Paris 1819. 8. 2 Vol., und das von Gendrin, Histoire anatomique des inslammations. Paris et Montpellier 1826. 8. übers. von Radius, unter dem Titel: Anatomische Beschreibung der Entzündung und ihrer Folgen in den verschiedenen Geweben des menschlichen Körpers. Leipzig 1828. Eine gut geschriebene Abbandlung von J. E. Dezeimeris, in welcher hie Entzündung der Arterien historische Reuprepugen aus den geneschieden über Die Entjundung ber Arterien hiftorifdie Bemertungen aus ben angeführten Schriften gegeben werben, fteht im Arch. gen. de Med. Dec. 1829. p. 481 sq.

# Benen, Venae.

So wie es 2 verschiedene Arterien giebt, von welchen die Korpersarterie das hellrothe, aus den Lungen zum Herzen gekommene Blut vom herzen aus zu allen Theilen des Korpers suhrt, die Lungenarterie aber das dunkelrothe, aus allen Theilen des Korpers zum herzen geskommene Blut von da aus zu den Lungen leitet, so giebt es auch 2 Klassen von Benen. Denn 2 große Korpervenen und eine herzvene sihren das bei der Ernährung der Theile des Korpers dunkel gewordene Bint der rechten Borkammer, und 4 Lungenvenen suhren das beim Athemholen in den Lungen hellroth gewordene Blut der linken Borslammer des herzens zu.

Die Venen fangen in ben Haargefäßnegen bes Korpers und ber Lungen an, wo sich die Rohren dieser Nege zu minder zahlreichen und geberen, und diese wiederholt zu noch wenigeren und zu noch größeren Kohren vereinigen. So oft 2 oder mehrere Zweige sich in einen größeren Zweig vereinigen, ist jedesmal der Querschnitt des größeren Zweiges etz was kleiner, als die zusammengerechneten Querschnitte jener kleinen Zweige. Daber ist die Höhle, welche entsteht, wenn man alle zu einer und derzieben Ordnung gehörenden Rohren zusammenrechnet, nicht gleich weit, sondern in den Aesten größer, in den Stämmen kleiner. Aus diesem Grunde sließt auch das Blut, wie man sich durch die mikrossopische Beobachtung an durchsichtigen Theilen lebender Thiere überzeugen kann, in den kleineren Venen langsamer, in den größeren besto geschwinder, je wehr Reiser, Zweige und Aeste sich schon unter einander vereinigt haben.

## Rorpervenen im Allgemeinen.

Die Körpervenen, welche das dunkelrothe Blut aus einem Theile des Körpers zuruckführen, sind weiter, und meistens auch zahlreicher als die Arterien, die das Blut in diesen Theil hineingeführt hatten. Aus diesem Grunde sließt das Blut der Körpervenen nothwendig langsamer, als das Blut der Arterien, denn es fließt dem Herzen durch die weitesem und zahlreicheren Körpervenen in einer Minute eben so viel Blut pa, als von ihm durch die einzige und engere Körperarterie wegsließt. Paller rechnet mit Sauvages, daß der Querschnitt der Höhle der Körperaten sich zu dem der Körperarterie nahe wie 3 zu 4 verhalte, und also mehr als noch einmal so groß sei, und eben so viel mal muß nothwendig auch das Bat in jenen Körperveneu langsamer als in der Körperarterie bewegt werden; weie indessen nicht zu überschen ist, daß wir kein Mittel haben, den Durchwesse indessen nicht zu überschen ist, daß wir kein Mittel haben, den Durchwesse indessen den Körperarterien und der Körpervenen während bes Lebens genau zu westen, und daß die Messungen, die man nach dem Tode anstellt, deswegen uniens sud, weil die Arterien nach dem Tode leer und verengt, die Benen mit bitt gestült und erweitert gesunden werden. Die Messungen nach dem Tode ersanden daher nur eine ungefähre Schähung der Größe jener Höblen.

Communication der Körperpenen unter einander. Die mittleren und größeren Robren ber Korpervenen find aber nie nur gablreicher und weiter, fondern fie fteben auch meiftens unter eina ber weit häufiger in Berbindung (in Communication) als die Arterie Daß in einem Theile mehrere unter einander communicirende Bene ftamme vorhanden find, um das Blut von ben Theilen wegzuführe welches eine einzige Arterie zu ihnen bingeführt batte, bat ben Rube baß, wenn bie mit bunnen Banben versehenen Benen an ber einen Stel von außen zusammengebrudt werben, bem Blute bennoch burch benad barte communicirende Benen ein Ausweg offen bleibt, ober wenn be Blut bei ber Bewegung ber Theile wegen seiner Schwere in ber ein Richtung auf ein Sinbernif floft, es in einer andern einen Ausw babe. Die Benen find an benjenigen Stellen viel gablreicher, als b ihnen entsprechenden Arterien, und zugleich unter einander vielfach burch communicirende Zweige verbunden, wo die Bewegung bes Blute wegen bes auf bie Benen häufig geschehenden außeren Druckes, leich gehindert wird , 3. B. in ber Saut, zwischen ben Musteln, welche bie Bene während sie sich zusammenziehen und dabei dick und hart werden, dericke die Seus während sie sich zusammenziehen und dabei dick und dahrt werden, drücken, gu vorzüglich an den Gliedmaßen, wo der Druck durch außere Dinge und durch d Muskeln rings herum Statt finden kann. Zwischen den Muskeln der Gliedmaßen begleiten daher meistens 2 Venen 1 Arterie, so daß zu beiden Seiten durterie 1 Vene liegt, und diese tief liegenden Venen stehen mit den oderstät lichen, unter der Saut verlaufenden Venen in Verbindung, so daß das Bis wenn die Gliedmaßen von außen gedrückt werden, aus der Kant in die tief siegenden Venen aber die tief liegenden Venen aber die tief liegenden Venen wirden werden. Muskeln gedrückt werden, Auf diesen in die der Saut entweich von ihren Muskeln gedrückt werden, Blut aus Diesen in Die der Saut entweich

Indessen giebt es noch andere Bwede, warum die Körpervenen a manchen Stellen vervielsacht und unter einander in häusige Verbit dung gebracht sind, z. B. um manche Theile, indem sie sich mit Blistillen, auszudehnen und zu erwärmen, z. B. das mannliche Glie den Uterus, die Muttertrompeten, welche vielsache Netze großer Veneinschließen.

## Klappen der Körpervenen 1).

An benjenigen Stellen, wo bie Schwere ber Blutfaule, ober e Druck von Seiten ber Muskeln, ober ein außerer Druck ein Hindern

<sup>1)</sup> H. Fabricii ab Aquapendente de venarum ostiolis Opera omnia (Musq. 2011 Albinus). Lugd. Batav. 1738. Fol. p. 153. (Musqabe von Bohnius, Lipsi 1687. Fol. p. 150.) J. Gabr. Schmidt praeside, J. H. Meibomius valvulis s. membranulis vasorum earumque structura et usu. Helmst. 161 rec. in Disp. anat. select. coll. A. Haller, Vol. II. p. 49. — Richelma (Theodul Kemper) Diss. de valvularum in corporibus hominis et brutop natura, fabrica et usu mechanico; rec. ibid. p. 79. — J. Doebelii valv

für die Bewegung bes Bluts in ben Benen berbeifuhren tonnen, befinden fich in ben Benen die schon S. 28 erwähnten Klappen, die daber midt allen Meften ber Korpervenen zukommen, sondern an mehreren, welche in weichen brufigen Theilen, ober in ber Bauch =, Bruft = und Schabelhoble vor Druck febr geschust liegen, fehlen. In ber unteren Soble wie und ihren beiden Sauptaften, ben Vonis iliacis, in ben Benen bes Gehirns und Rudenmarts, in ber Birbelvene, in ben 3wilchenrippenvenen, in benen ber Gebarme, bes Magens, ber Milj und bes Pantreas, und an allen andern Meften verame, des Magens, der Mil, und des Panfreas, und an auen andern Aefen der Pfortader, in denen der Mil, der Leber, der Eierstöcke, des Uterus und in den Aefelvene, so wie auch in den Alesken der Serzwenen (nicht aber an der Sindandnis ihres Stammes in das rechte Altrium) und endlich in den Venen der Auden ihres Stammes in das rechte Altrium) und endlich in den Venen der Auden ihr seingen der Klappen der Regel nach entweder ganz, oder es sinden sich verigkens nur in manchen dieser Venen einsache und kleine klappenartige Bors frühge, welche nicht verhindern können, daß eingespriste Flussstein in den uit einiger Gewalt ausgedehnten Venen aus den Stammen in die Averen die Aufen sein Keinen Regen fehlen sie gemitigt, und schon hie Neuen fehlen sie gemitigt, und schon hie und in allen febr fleinen Benen fehlen fie ganglich, und fcon bei Benen, bie weniger als eine Linie im Durchmeffer baben, tommen fie nach Saller nur febr itten bor 2). Dagegen find in ben Benenftammen und in ben Benen bon mitte krer Große, ba wo fle im Beariff find aus ber Bruft und Beckenhohle herbots mireten, ferner an den Gliedmaßen, am Gesichte, an der Junge und Mandel, in den Bauchbecken, an ter Ruthe, in ben Vepis spermaticis internis des Manses, die aus der Bauchbolle in den Sodensach treten, nicht aber in den Venis permaticis internis des weiblichen Geschlechts, welche nur in der Bauchhöhle liegen s), Rlappen vorhanden. In der Vena azygos kommen oft Klappen vor ). ledrigens befinden sich bei dem Menschen au Benen oft keine Rlappen, wo bei den Säugethieren welche gesunden werden. So habe ich selbst und mehrere knatomen vor mir in den Aesten der Vena portae des Pierdes Klappen gesinden. Der aufrechte Gang des Menschen und eine andere Lage und Bese signa der Eingeweide dei ihm macht es auch schon an sich wahrscheinlich, we kein ihm in Klappen geschieden werden der Klappen geschieden kiefen der Vena portae des Pierdes Klappen geschieden der Ge bei ihm in der Ginrichtung der Rlappen Berichiedenheiten Statt finden. Bei ben Bogeln, bei welchen die Benen, wie ich wenigstens beim Edwane, wo ich sie untersucht habe, bemerke, die Arterien an Bahl und Umfange bei weitem nicht fo fehr übertreffen, als bei bem Menschen mb bei ben Saugethieren, stehen die Klappen viel seltener, als bei bien, und bei ben taltblutigen Thieren fehlen fie, nach Swammer-

larum vasorum lacteorum lymphaticerum, sanguiserorum dilucidatio. Rostochii 1694. 4. — Petr. Gericke, de valvulis venarum et earum usu. Helmst. 1723. — Perrault, Essais de Physique. Tom. III. Part. III. e. 5. Pl. 16, 17. S. 252, und Sömmerring, Gefüssehre, p. 413. — Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I. Lib. II. seet. 2. §. 15 — 22, wo auch eine ausschipfliche Geschichte der Entdeclungen und der zerskructen Beobachtungen Anderer zu sinden ist.

<sup>\*\*</sup> Breschet, in Nova acta physico-medica academiae caesareae Leopoldinae. Tom. XIII. Bonnae. 4. p. 359. und dess. Recherches anatomiques sur le système veineux etc. p. 24, fand in den Benen der Knochen des Schädels kleine einfache, hautige Borsprunge, in denen der Birbel aber konnte er keine bemerken.

\*\*Haller a. a. (). 6. 19.

<sup>2)</sup> Monro, de semine et testibus, p. 14, fand allemal in der Samenvene des Mannes, aber nicht in der Samenvene des Weibes Klappen. Siehe Haller, de partium corporis humani praecipuarum fabrica et functionibus, i.i.b. II. Sect. 2. §. 19. und Commercings Gefäslehre. 1801. S. 314.

<sup>\*,</sup> Kemper in Haller: Disp. anat. select. Vol. II. p. 112. Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. T. I. Lib. II. sect. 2. 5. 21.

bam, be Beibe und Saller, gang 1). Die Rlappen ber Benen fin bunner als bie am Anfange ber Arterien, inbessen bemerkt man bod in ihnen zuweilen glanzenbe Raferchen.

Die Alappen ber kleinen Benen bestehen nicht felten nur aus eine Dieses ift auch zuweilen an solchen Stellen großer Benen beren Benenafte in bie Benenftamme einmunben, ber Fall. In großerer Benen, und zwar vorzuglich an folden Stellen, an welchen keine Be nenåste in die Stämme eintreten, bilden je 2 einander gegenüber liegende meistens gleich große Laschen eine Rlappe. Nur selten kommen in ber großen Benen Rlappen por, bie aus 3 neben einanber liegenben Zascher bestehen, g. B. zuweilen in ber Jugularvene nach Rerkring und Morgagni, ober in ber Schenkelvene nach Saller. Der feltene Rall, wo 4 ober 5 Tafchen eine Rlappe gebildet haben follen, ift wohl als reaelwibris anzusehen. Die paarweise gestellten Saschen in fleinen Benen find fet långlich und schmal. Unter ben aus einer einzigen Sasche gebilbeten Rlappen giebt es fehr flache. Manche find fogar nur einem kleinen bautigen Borfprunge abnlich, ber als eine Berlangerung bes einen Bintell erfceint, unter welchem ein fleiner Aft in einen großen Stamm eintritt 2). Solche Rlappen hindern oft, wie schon oben bemerkt worden ift, bat Rudwartefliegen einer mit Gewalt in ben Benen rudwarts bewegter Muffigkeit, durch welche bie Benen fehr ausgebehnt werben, nicht Nicht selten findet man bei Erwachsenen Benenklappen gerfiort, g. B. di Hautfalte berselben von Löcherchen durchbrochen oder in ein Met verwandell oder nur den freien Rand der Klappe, der immer ein wenig dicker als der übrig Theil der häutigen Falte zu sein pslegt, vorhanden, der dann in Gestalt eine Fadens oder einer Brücke von der einen Seite zur andern herüber geht <sup>3</sup>). I der Regel wird dei Erwachsenen die große einsache Klappe, die an der Einmündung der untern Hohlvene in die rechte Borkammer des Herzens besindlich is (valvula Eustachii), zerstört. Nicht seiselbe verlest, aber auch die Klappe an de Einmündung der großen Herzenen in dieselbe verlest, aber auch an andern Bene beschäcktet men desselbe, wenn men die Klappen oft genus untersückt. beobachtet man baffelbe, wenn man bie Rlappen oft genug untersucht.

## Lungenvenen im Allgemeinen.

Die 4 Bungenvenen, welche bas in ben Lungen beim Athmen bell roth geworbene Blut in bie linke Borkammer bes Bergens führen, unter scheiben sich baburch von ben Korpervenen, bag ber Querschnitt ibre Boble nicht größer ift, als ber ber Lungenarterie; benn in ben Lunger felbst wird jeder Aft ber Lungenarterie nur von einem ungefähr gleid biden Afte einer Lungenvene begleitet, und ber Querschnitt ber Sohl

<sup>1)</sup> Haller a. a. O.

<sup>2)</sup> Kemper, in Disp. anat. select. coll. Haller, Vol. II. p. 111.

<sup>2)</sup> Haller. De Partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Tom. I Lib. II. sect. 2. 5. 17.

ber 4 Lungenvenen ausammengenommen ift, nach genauen, g. B. von Sentorini 1) gemachten Musmeffungen, nicht größer als ber ber gun= emerterien, und scheint sogar zuweilen ein wenig kleiner zu sein. fiben fich auch in ben Lungen feineswegs 2 Ordnungen von Benen. sterflächliche und tiefliegende. Beil nun aber bie Sohle in ben gungewenen nicht größer ift, ale bie ber gungenarterien, fo muffen fie mab= rent bes Lebens mit einer ununterbrochenen Blutfaule angefullt fein, woraus felbft wieder folgt, daß ein Druck auf die gungen ben Blutlauf in biefe Benen nicht fo leicht fibren fann, ba bas Blut nur nach ber einen Richtung gut ausweichen fann, und von bem nachbringenben Blate unaufhorlich fortgebrangt wirb. Da nun überdies ber Druck, ben bie Bungen beim Athmen erleiben, fehr gelind und regelmäßig ift, lo icheint berfelbe ben Blutlauf nicht zu fioren, und es scheint baber tin Schaben baraus zu erwachsen, bag bie großeren und mittleren Aefte ber Lungenvenen nicht einmal unter einander burch Unaftomofen gu= femmenbangen, und daß in ihnen teine ausgebildeten halbmondformi= gen Alappen vorhanden find 2), bie ben aus ben Stammen in bie Aefte

<sup>1)</sup> Santorini, Observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 145. sq. Haller, Elem physiol. Lib. VIII. sect. 2. §. 23.

h Kemper in Richelmann Diss. de valvularum in c. h. et brutorum natura etc., in Haller Disp. anat. select. Vol. II. p. 112 (agt: Venae pulmonalis totum ductum, exceptis mitralibus, ubi cordi affigitur valvulis destitui asserit Willis (Pharmaceut. ration, part. 2. sect. 1. c. 1. p. 12.). Colligit hoc inde, quod liquor trunco ejus injectus, pariter ac in arteria, omnes illico ramos et surculos sine obice quovis pervaderit. At experimentum tum fallax est, sivo liquore, sivo aëre tentes. Valvulae enim facile rumpuntur, vel removentur vi accedente, uti in quavis vena iis maxime munita experiri licet. Aër vero subtilior se subtus insinuat persaepe. Autopsia igitur consulto in cane et vitulo, hanc Willisio partim assentiri partim refragari apparuit. Semilunares enim non habet, attamen oblongas illas planas, ad surculorum in ejus ramos majores insertionem manifesto exhibet, et cum plurimae harum adsint, regressum ad innumeros surculos satis inhiberi, prioresque non requiri videntur.

Hales, Haemastatique ou la statique des animaux, traduit par Mr. de Sauvages, à Genève 1744. 4. p. 63 erzählt, er habe in einer Vena pulmonalis eines Schweins eine 3 fuß lange senkrechte Röhre eingebunden und dieselbe mit lauem Baffer gefüll, das Baffer sei aber weber in die Lungenarterien, noch in die Luftröhrenafte gedrungen. Er vermuthet daher, daß sie wohl Klappen haben müßten. Sauvages bestätigt in einer hierzu gemachten Anniertung diese Bermuthung beim Schöpse. Man braucht, sagt er, nur Luecksiber in diese Benen einzusprißen, um fich von der Gegenwart dieser Rlappen zu uberzeugen.

C. Mayer, Ueber die Klappen in den Lungenvenen, in der Zeitschrift für Physiologie, herausgeg. von Tiedemann und Treviranus, B. III. Darmstadt 1829. 4. S. 156 sagt: es sindet sich immer eine Klappe an der Stelle, we ein Nebenast unter einem spitzen Winkel in den großeren Stamm der Lungenvene einmundet. Je spitziger der Winkel ist, um so deutlicher isauch die Klappe entwickelt. Es sinden sich keine Klappen an denjenigen Stellen, wo die Nebenäste unter einem rechten Winkel in den Hauptstamm sich einsenken (was sehr häusig nach Mayer der Fall ist). Bei der menschlichen Lunge sind diese Klappen größer und zahlreicher, als beim Schweine. 2016 (Beiträge zur pathel. Anst. Berlin 1813. G. 81, sand einmal vor der Män-

eingesprihten Fluffigkeiten ben Weg ganzlich versperrten, benn mas findet nur an Stellen, wo die Zweige in die Stamme unter spiese Winkeln einmunden, kleine hautige Borsprunge, die aber nach Da vet überall fehlen, wo diese Einmundung unter einem rechten Winkel gei schieht.

## Baute ber Benen.

Die bunnere und sehr ausbehnbare Wand der Benen hat nur I Haute, eine außere Haut, tunica externa, welche auß kleinen Geischen und aus sehr dunnen, in mannichsaltigen Richtungen lausenden sich vielsach durchkreuzenden Faserchen besteht, die nach innen zu diene auf einander liegen, und durch Einweichen im Wasser sich auflocken. An manchen Benen liegen in dieser Haut zarte, rothliche, weiche Laugensafern, die aber nicht zahlreich genug sind und dicht genug liegen, mie eine Lage für sich allein zu bilden, auch zu klein sind, um genauer unt tersucht werden zu können. Diese Haut sehlt den Benen an den Orten wo sie in Zwischenkaumen liegen, die von steisen, unnachgiebigen Winden begrenzt sind, ganz und gar, z. B. in den Anochen in den von sehnigen Häuten gebildeten Bellen der schwammigen Körper des Glieber und in den Sinidus der harten Hirnhaut.

Die innere Haut, tunica interna, hat die nämlichen Eigenschaften als die der Arterien, mit dem Unterschiede, daß sie etwas aus behnbarer ist, von einem umgelegten Faden nicht so leicht durchschnittet wird, nicht so leicht im Alter verknöchert, und in vielen Benen halbe mondformige Falten bilbet, welche den Nugen der Bentile haben. Sehastet sehr fest an der außern Haut, ist aber auch da vorhanden, wo biese sehlt, und kleidet dann die Zwischenraume aus, in denen das Bernenblut läuft.

Ueber die Bahl ber Saute ber Benen und über die Richtung ber it ihrer Wand verlaufenden Fafern find die Anatomen zum Theil verschie: bener Meinung. Manche Anatomen, wie halter, Bidat 1, 3. F. Redel?) Beclard 1 und Marr 1) nehmen eine fafrige, fehr dunne mittlere hant an

bung ber einen rechten Lungenblutader eine Klappe. Dieses ift bei den Menschen ein Ausnahme. Nach Cuvier, Borlesungen über die vergleichende Anatomie, B. IV S. 133, tommen aber bei mehreren Ampfibien Klappen an dieser Stelle als regel mäßige Bildung vor. Siehe J. F. Med'el, handbuch der Anat. B. III. G. 368.

Bichat, Allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. Leipzig 1802. Th. I. Abth. 2
 p. 153.

J. F. Meckel, Handbuch der menschlichen Anatomie. Halle 1815. B. l p. 10.

<sup>5)</sup> P. A. Beclard, Elémens d'anatomie générale. Paris 1823. p. 396.

<sup>4)</sup> Henricus Marx, Diatribe anatomico-physiologica de structura atque vit venarum. Carlsruhae 1819. 8. p. 26.

# Befafe u. Rerven b. Benen u. Fahigfeit fcmerzhaft zu werben. 91

in Berlindung getreten, und 55 Jahre lang in Berbindung geblieben mar, die hand ber aneurysmatisch ausgedehnten Benen nicht diefer, wohl aber glaubte na einer Stelle neu entstandene Fleischfafern an denfelben beobachtet zu haben.

## Befåge und Rerven ber Benen.

So wie die Bande der Arterien mit Gefäßen, vasa vasorum, insehen find, welche auf ihre Ernährung abzwecken, so find es auch die Bande der Benen. Borzüglich deutlich sieht man diese Gefäße bei Bmen, die in einem geringen Grade entzündet sind. Unter diesen Um= Alnden wird auf ihnen, wie Ribes 1) bemerkt, ein Netz kleiner Ge= lise sichtbar, dessen Zwischenraume noch weiß sind.

Mehreren Unatomen 2) ist es nicht gelungen, Nerven zu ben Hausem ber Benen zu versolgen. Bei großen Saugethieren, beim Pserde und Rinde, habe ich indessen nicht nur die Nerven dis zur Haut der Vena cava inferior, da wo sie in die Fossa der Leber eintritt, hin twisigt, sondern auch dieselben zwischen den Hauten des Stücks dieser Inte, das in der Leber verborgen ist, und deswegen an dieser Stelle dime Nerven unmittelbar empfangen kann, weiter verlausen und sich in Intege theilen sehen 3). Da aber diese Bene an dieser Stelle mit einer nahren Muskelhaut versehen ist, welche den Venen des Menschen überall kilt, so würde ich hieraus keinen sicheren Schluß auf das Vorhandensin von Nerven in den Venen des Menschen zu ziehen wagen, hätte ich wirden Kutzer erfahren, daß er auch an der nämlichen Stelle Ueste des spmpathischen Nerven zur Vena cava bei den Menschen treten gestam und versolgt habe.

## Empfindungsvermogen in ben Benen.

Sommerring 4) fagt, baß Al. Monro in seinen Borlesungen mist habe, baß er an seiner eignen bloßgelegten Armvene keine Emstadung von Ansiechen und Deffnen berselben gehabt habe. Nach Albes 5) empfindet aber ein Kranker, der an einer Entzündung einer Benz leidet, im Ansange bes Uebels einen leichten Schmerz langs ber Mitten Bene.

<sup>7)</sup> files, recherches sur la phlébite, Revue médicale, Juillet. 1825. p. 5.

has attentid in Mascagni Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819.

Diese biese Rerven von mir beschrieben und abgebildet in Weigel Diss. de strato buschloso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. lipsine 1823. 4. S. 29. Fig. 4.

<sup>5.</sup> It. Commerring, Bom Baue bes menfchlichen Rorpers. Et. IV. Frant-

hiber, recherches faites sur la phicbite. Revue médicale, Juillet 1825. p. 13.

der Jüngere, überall vergebens gesucht. Marx hat zwar eine Lage von Querfase bicht an der innern haut der Benen abgebildet, seine Bemertung ift jedoch se dem von Niemanden bestätigt worden. Seen so wenig ist die von Billis in d Benen gesundene Drusenhaut neuerlich von Jemanden gesunden worden, und dah ganzlich in Bergessenheit gekommen. Mascagni 1 nimmt, jedoch ohne hi reichende Beweise, wie bei den Arterien, so auch bei den Benen 4 Saute au.

## Berhaltnifmafig geringe Berreifbarteit ber Benenmanbe.

Alle Benen des Menschen, sowohl die Körpervenen, als die Lungen venen, sind viel dunner, durchsichtiger, nachgiediger und ausdehnbare als die Arterien. Sie zerreißen auch leichter, als sie, durch eine mit walt in sie eingetriebene tropsbare oder luftsormige Flussigeteit. Indesse zerreißen sie doch nicht um so viel leichter, als man verhältnismäßig zu geringeren Dicke ihrer Bande erwarten sollte, und die Substanz dereigen aus ist also bei der Arterien. Bei manchen Sanzithieren, z. B. bei den Pferden und Rindern, ist nun aber die Band der Verzusa inserior auch fast eben so die, oder sogar zuweilen noch dicker, als die nehn ihr liegende Körperarterie. Es ist daher nicht zu verwundern, das hier die Bene schwerer zerreißt, als die Arterie. Benn nun also Bintring ham de vena cava inserior, als um die neben ihr liegende Aorta durch eingetrieben Lust zu zersprengen, so darf man hieraus uicht den Schluß ziehen, daß and die Vena cava inserior des Menschen schwerer zerreißbar sei.

Haller nimmt an, indem er die bis jeht angestellten Messungsbie zum Theil ein verschiedenes Resultat gegeben haben, zugleich berücksisch, daß die Wände der großen Stämme der Benen wenigstend 5mal dunner, als die der neben ihnen gelegenen und ihnen entsprechenden Arterien sind. Indessen ist dieses Verhältniß an verschiedenen Stellen des Körpers ein verschiedenes. Die Benen der Füße z. B., welche den Druck des oft senkrecht ausstellen Bluts auszuhalten haben, haben dieser Bande, als Benen an anderen Theilen von demselben Durcksmesser. Die Benen der Knochen dagegen und die der harten Hirnhaut haben mit den andern Benen nur die innerste Haut gemein, welche hier die Zwischenraume in den Knochen und in der harten Hirnhaut in welchen das Benenblut fließt, auskleidet, und solglich sind ihre hier von andern benachbarten Theilen unterstützten Wände äuserst dunn.

Nach Larren 2) nimmt aber bie haut einer Bene, welche bei einem we gludtichen Aberlasse so verlett worden ist, daß das Blut der benachbarten, ist gleich verletten Arterie durch die Bunde mit großer Gewalt in die Bene bist über strömt, eine Beschaffenheit au, die der sehr abnlich ist, welche die mittlev Arterienhaut hat. Aufangs, so lange sie sich noch nicht so verdickt hat. kam die Bene dem gewaltigen Stoße des Pulses nicht widerstehen, beint sich sehrt nuch fich sehr und schlängelt sich vielsach. Schottin sand bei einer Fran, bei welche burch eine außere Gewaltkätigkeit die Arteria radialis mit ber Vena cephalic

<sup>1)</sup> Mascagni, Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 64.

<sup>5)</sup> Velpean, Anatomie chirurgicale. Paris 1823. S. T. I. p. 368.

in Bedindung getreten, und 55 Jahre lang in Berbindung geblieben mar, bie hate ber aneurydmatifch ausgebehnten Benen nicht bicker, wohl aber glaubte er an einer Stelle neu entflandene Fleischfasern an benselben beobachtet zu haben.

Befåße und Rerven ber Benen.

So wie die Bande der Arterien mit Gefäßen, vasa vasorum, weseln sind, welche auf ihre Ernährung abzwecken, so sind es auch bie Bande der Benen. Borzüglich deutlich sieht man diese Gefäße bei Benen, die in einem geringen Grade entzündet sind. Unter diesen Umskaden wird auf ihnen, wie Ribes 1) bemerkt, ein Net kleiner Gestische fichtbar, bessen Zwischenraume noch weiß sind.

Rehreren Anatomen 2) ist es nicht gelungen, Nerven zu ben Hausten Benen zu verfolgen. Bei großen Saugethieren, beim Pferde und Rinde, habe ich indessen nicht nur die Nerven bis zur Haut der Vena cava inserior, da wo sie in die Fossa der Leber eintritt, hin unfolgt, sondern auch dieselben zwischen den Hauten des Studs dieser Ime, das in der Leber verborgen ist, und deswegen an dieser Stelle kine Rerven unmittelbar empfangen kann, weiter verlausen und sich in Breige theilen sehen 3). Da aber diese Bene an dieser Stelle mit einer wehren Russelbaut versehen ist, welche den Benen des Menschen überall seht, so wurde ich hieraus keinen sicheren Schluß auf das Borhandenssen von Nerven in den Benen des Menschen zu ziehen wagen, hatte ich nicht von Buger erfahren, daß er auch an der nämlichen Stelle Aeste sehmpathischen Nerven zur Vena cava bei den Menschen treten gesten und verfolgt habe.

Empfindungevermogen in ben Benen.

Sommerring 4) fagt, daß Al. Monro in seinen Borlesungen wählt habe, daß er an seiner eignen bloßgelegten Armvene keine Ems madung von Anstechen und Deffnen derselben gehabt habe. Nach kibes 5) empfindet aber ein Kranker, der an einer Entzündung einer Bene leidet, im Ansange des Uebels einen leichten Schmerz langs der Minten Bene.

<sup>1)</sup> Ribes, recherches sur la phlébite, Revue médicale, Juillet. 1825. p. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Rod neuerlich in Mascagni Prodromo della grande anatomia. Firenze 1819. Fol. p. 65.

<sup>5</sup> Ciche diese Rerven von mir beschrieben und abgebildet in Weigel Diss. de strato musculoso tunicae venarum mediae in quibusdam mammalibus majoribus. Lipsiae 1823. 4. S. 29. Fig. 4.

<sup>1) 6.</sup> Th. Commerring, Bom Baue des menschlichen Korpers. Ih. IV. Frant-furt a. DR. 1801. G. 412.

<sup>4)</sup> Ribes, recherches faites sur la phlébite. Revue médicale, Juillet 1825. p. 13

#### Lebensbewegung ber Benen 1).

Ungeachtet die Benen eben so wenig als die Arterien ein Bermögen besithen, sich so schnell zusammenzuziehen, daß man die Bewegung selbs sehen könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, kieden könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, kieden sich boch allmählig verengern, so daß man die Wirkungen ihrer Zusammenziehung und Wiederausdebnung, wenn sie einige Instituter Zusammenziehung und Wiederausdebnung, wenn sie einige Instituter Zusammenziehung und Wiederausdebnung, wenn sie einige Institute Bewegung bewirken, nicht bemerkt und unterscheidet, ist hiergegen kein Einwurf, da die Lymphgesäße, welche gewissermaßen einen Anhang am Benensysteme bilden, mit noch viel dunneren Wänden versehen sind, und noch weniger unterscheidbare Fasern besitzen, und doch sich sowolf wenn sie leer sind, mit Flüssigkeit, die sie einsaugen, füllen, als and diese Flüssigkeit mit beträchtlicher Gewalt fortbewegen können, wobei sterien nicht ununterbrochen zusammenhängen.

Daß auch die Benen auf die Bewegung des Bluts in ihren bei len einen sehr merklichen Einfluß durch die Lebensbewegung ihrer Bandaußern, sieht man schon daraus, daß diese häutigen Benen, die nach bei einander verlausen und unter einander in Berbindung stehen, seinem sehr verschiedenen Grade mit Blute gefüllt und vom Blute and gedehnt sind. Wären die Benen Canale, die selbst keine bewegen Kraft hatten, und in denen das Blut nur burch die Kraft des nach bringenden Blutes emporstiege, so wurden alle Benen, die unter einander jusammenhängen, so angefüllt sein, wie es ihre Beite mit sich bringe und bevor nicht alle tiefer gelegenen Benen völlig angefüllt waren, könnte das Blut in den höher gelegenen nicht emporsteigen.

Dieses ift aber nicht nur nicht ber Fall, sondern Kalte, Furcht, Schnell und andere Umftande bewirken auch eine ziemlich schnelle Berengerung der Benen. Dhnmachten beim Aberlassen haben zur Folge, daß best Blut selbst aus sehr großen Benen so lange auszusließen aushört, aus bie Ohnmacht dauert, und Borsiellungen ber Seele bewirken zuweilendaß es sich in den Benen bes Corpus cavenosum bes manuliden Gliebes anhauft. Auch die Bersucke an entbloßten Benen lebender Thiere bestätigen die von mir ausgesprockenen Sate. Berlette, durchsschner und unterbundene Benen zieden sich oft in Kurzem sehr start zusammen 2). Die Beweise, die man aber von mechanischen, chemischen

<sup>2)</sup> Man sehe die oben G. 73 bei den Arterien genannten Schriftster, und von diese vorzäglich Berschnir, ferner Heinr. Marx. Diatribe anatomico-physiologiet de structura atque vita venarum, a medic, credize Heidelbergensi praemu proposito ornata; c. fig. aere incisis cc. Carlsruhae 1819. 8.

<sup>2)</sup> Marx a, a, O, p. 79.

electriften Reizungen lebender Benen und von der Zusammenziehung in folge der Berührung entblößter Benen mit der atmosphärischen Luft herminmt, sind nicht so sicher. Ich habe Benen durch Berührung mit der Luft noch so lange nach dem Tode sich sehr zusammenziehen gesehen, des man nicht mehr daran denken konnte, die Zusammenziehung für der Birkung einer Lebenskraft zu halten.

# Bildungevermogen der Benen und Rrankheiten berfelben.

In ber gerinnbaren Lymphe, welche in entzündeten Theilen abges sobert wird, bilden sich nicht nur kleine Arterien, sondern auch kleine Benen. Schröder van der Kolk 1) hat sie mit eingespritzer, gestäter Flusseit angesüllt und sichtbar gemacht. Daß dasselbe in der Gubstanz, durch welche ein ganzlich vom Körper getrennter Theil wieser anwächst, der Fall sei, folgt daraus, daß in einem solchen Theile der Areislauf wieder hergestellt wird 2).

Die Bunden größerer Benen heilen sehr leicht und sehr volltoms wen, ohne daß dabei der Canal derselben verschlossen wird. Bon dieser Erschennag, durch welche sie sich so sehr von den Arterien unterscheiden, if der Grund zum Theil ein mechanischer, denn das Blut ubt in den Benen einen viel geringeren Druck gegen die Bande aus, als in den Interien, und die Bunden klaffen wegen geringerer Steisheit der Bande richt, und werden, weil die Benen sich nicht eben sehr zurückzusiehen streben, nicht so sehr auseinander gezogen. Richter 3) untersuchte die Rarben in mehreren Benen, die durch das Aberlassen verlest worden waren, wet rechnet die Benen zu den Theilen, die vorzüglich gut heiten.

3. Sunter 4) hat zuerst die Entzündung der Benen bei Pferden und beim Menschen beschrieben. Sie entsteht zuweilen nach dem Aderlasse. Bei einem Menschen, dem an der Armbene zur Aber gelassen worden, war die Bene vom Ellenbogen die zur Achsel entzündet. Die innere Haut war in Eidenweite Menbranen und einige Abselle gebildet. Peter Frant 5 berücklichtigte wie konn die Entzündung der Benen. Salfe 6) hat gute Beodachtungen über in Entzündung der Benen, die zum Theil von Ph. Medel herrühren, bekannt wacht. Travers beobachtete die Entzündung der Benen, welche nach Am-

J. L. C. Schröder van der Kolk, Observationes anatomico-pathologici et praetici argumenti, Amstelodami 1826. S. p. 43.

<sup>1)</sup> Ciebe Eh. I. G. 253.

h P. C. Richter, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, praes.

Autenrieth. Tubingae 1812. p. 8.

<sup>\*)</sup> F. Hunter, Medical commentar. by a Soc. of Edinburgh. Vol. III. 1775. p. 1. Transact. of society for the improvement of medic. and chirurg, knowledge. T. I. p. 18. III. p. 65.

D. Frank, de curand. hom. morbis.

<sup>1)</sup> Jo. Georg Sasse, Diss. vasorum sanguiferorum inflammatione. Halae 1797

putationen und nach dem Ausschneiden der Blutaderknoten entsteht. Bieles bet man gesammelt in der durch Anmerkungen bereicherten französischen Ueberset von Sod gions Werke und in den Abhandlungen von Ribes '), Gendrit Welpeau und Dance', Blandin ') und Dezeimeris', so wie in Ott pathologischer Anatomie'. Die Benen rothen sich, wenn sie sich entz den; wenn die Entzündung sehr heftig war, verdicken sich ihre Bazuweilen in dem Grade, daß sie quer durchschnitten das Lumen webehalten, zuweilen werden sie durch eiternde und schwärende Bertiesun uneben. Unter diesen Umständen sieht man an ihrer innern De wenn sie unter Basser getaucht werden, Zotten, oder es bilden sich ain ihnen Membranen aus geronnener, ausgeschwickter Lymphe, die zuweilen durch eine beträchtlich lange Strecke einer Bene fortseten.

# Lymphgefåße.

Die Lymphgefäße, vasa lymphatica, bie man auch einfauge Gefäße ober Saugabern, vasa absorbentia?) nennt, sind durchsicht mit außerst dunnen Wanden und sehr vielen Rlappen (Bentilen) v sehene cylindrische, und wenn sie nicht vollkommen angefüllt sind, pla Rohrchen, welche das Bermögen besitzen, Flufsigkeiten an den Db stächen des Körpers und seiner Höhlen und aus den kleinen Zwischen raumen seiner Substanz einzusaugen, sich damit zu füllen, diesell mit beträchtlicher Kraft fortzubewegen, in wenige größere Stämme sammeln und sie in die Benen zu ergießen, und dadurch in den Kre

<sup>1)</sup> Ribes, in Mém, de la soc. méd. d'émulat. de Paris, 1816. T. VIII. p. 6 gab Revue méd. Juillet 1825. p. 5.

Gendrin, Histoire anatomique des inflammations. Paris et Montpellier 18. übers. v. Rabius, Anatomische Beschreibung der Entjundung. Leipzig 1829. Th. S. 19 und 38 eq.

<sup>7)</sup> Velpeau, in Archives gen. de med. Oct. 1824. Dance, ebend. 1828.

<sup>4)</sup> Blandin, in Mém. sur quelques accidens très graves à la suite des ampu tions des membres; Journ. hebd. de méd. T. II. p. 579.

<sup>5)</sup> Dezeimeris, Archives gen. de Med. Dec. 1829. p. 481 sq. wo viel Liters angeführt ift.

<sup>6)</sup> A. W. Otto, Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und Thiere. Berlin 1830. S. 344, in welchem trefflichen Berle nicht nur über Arten der tranthaften Abweichungen an den Benen die vorhandenen Thatsachen seltener Belesenbeit und mit eigenem Urtheile jusammengestellt, sondern auch viele eis Beobachtungen beigebracht worden find.

<sup>7)</sup> Aeltere Anatomen brauchten auch die Ausbrücke ductus lymphae, vasa serosa, Fl wassergesäße, (ein Ausbruck der unpassend ist, weil man auch die durchsichtigen, u roth erscheinenden kleinen Arterien vasa serosa nennt), vasa valvulosa, diapha crystallina, lactea, chylosa, Misch oder Speisessisse, welche 4 letteren Rau nicht von allen Lymphgesäßen, sondern nur von den während der Berdauung i mischweiße Kussisseit fübrenden, aus den Gedärmen kommenden Lymphgesäßen gedra werden durfen, und von denen der erstere Ausbruck auch deswegen zweidentig weil auch die Gänge der Bruskmischbrüse der Frauen, durch welche die Misch etr ea genannt werden können.

lauf m bringen. 3mar find auch bie Benen fo eingerichtet, bag bas in inen befindliche Blut manche Stoffe, ju benen es eine Unziehung bet, burch die feuchten Banbe bindurch an fich zieht. Allein man bat me feinen binreichenden Grund, anzunehmen, bag auch leere Benen. in welchen tein Blut vorhanden ift, Gafte bereinzuziehen, fich bamit zu filen und biefelben fortzubewegen fahig maren, vielmehr fprechen, wie biter gezeigt werben foll, gegen eine folche Unnahme wichtige Berfuche. Die Gafte, Die in ben Saugabern fortbewegt werben, befinden fich benach noch nicht im Rreislaufe, sondern nur auf bem Wege zu ben Genalen bes Rreislaufs, fie find ber Regel nach nicht roth, und alfo nicht Blut, aber bemfelben boch in anderer Rudficht abnlich. (G. 2h. I. S. 100, 101.) Die Banbe ber Lymphgefage und ihre Sohkn find eine unmittelbare Kortsebung ber Banbe und ber Soblen bermigen Benen, in welche fie bie Fluffigkeiten, Die fie fuhren, ergießen, und fie felbft alfo als ein Unbang bes Benenspflems zu betrachten. Die Saugabern unterscheiben fich aber von ben Benen nicht nur bourch, bag fie eine vom Blute verschiebene Aluffigfeit firen, fonbern noch, bag fie viel gahlreichere, nirgenbe gang feblende, und namentlich auch in ben fleinen 3weigen vorhan= bene Rlappen haben, noch bunnere und noch burchfichtigere Banbe befiten, fich, nicht in jedem Organe in einen ober in eis Bige wenige Stamme vereinigen, und bag fie endlich mit ben Interien in keiner so nahen Berbindung ftehen, d. h., daß bie Sohlen und Bande der Arterien fich nirgenbs in die Sohlen und Bande ber Enmphgefäße auf eine folche Weise fortseten, daß eine Stros mung von Saften aus jenen in biese mahrent bes Lebens moglich mare. Siemit ift indeffen nicht geläugnet, bag allerdings Fluffigfeiten mahrend bes eines und nach bem Tobe durch unfichtbare Poren aus ben Urterien langfam in die Lymphgefäße übergehen können, erstich namlich durch eine Aushauchung, im Durchichwigung aus den kleinen Arteriennegen, die fich on den Wänden der größeren Lymphgefäße ausbreiten, und dann durch eine Aufsaugung von Seiten der Kleinen Lymphgefäße, die sich unstreitig auch an den Wänden größerer Merien befinden.

Endlich ift es aber eine die Lymphgefaße auszeichnende Einrichtung, bef sie bie von ihnen eingesogenen Gafte, bevor sie dies kiben in die Benen ergießen, einmal oder mehrmal durch roth= be, rundliche und zugleich plattgedruckte, hartliche Drusen, Lymph = oder Baugaberdrusen, glandulae lymphaticae, conglobatae, hin= burdführen, eine dem Lymphgefäßipsteme ausschließlich zusommende blese von Organen, welche dazu eingerichtet zu sein scheint, daß hier die funde, indem sie aus größeren in viele kleinere vielsach gewundene und beschen gewindene und beschen Bumphgefäße vertheilt, und aus diesen wieder in größere buphgefäße zusammengeleitet wird, in einem kleinen Raume in eine

recht vielsache Berührung mit ben Banben ber Lymphgefäße fomm an benselben fich recht langsam vorbei bewege, und baselbst bem Ein flusse bes Blutes ausgeseht werbe, bas in unzähligen, viel bunneren Röhrchen, in ben Haargesissen, an ben Banben biefer Lymphgefäß langsam hinbewegt wird, und unstreitig sowohl gewisse Materien au ber Lymphe burch bie Banbe ber Gefäße hindurch an sich ziehen, all auch andere Naterien in bie Lymphe abseten kann, wodurch bie Lympheine an vielen Stellen sichtbare Beränderung ihrer Farbe und ihrer Elgenschaften erfährt.

Bir wollen jest biefe Sigenthumlichkeiten ber Lympbgefage im Sin gelnen betrachten.

Rlappen der Lymphgefåße und haufige Communi≠ cation ihrer gahlreichen Stamme.

Da bie Lymphaefage nicht mit ben Arterien in einer folden Ber bindung fiehen, bag bas vom Bergen fortgestoffene Blut in fie einbringen und fie anfullen fann, fo find fie einer übermäßigen Ausbehnung noch weit weniger, als bie Benen ausgesett. Dhne Rachtheil find beiwegen ihre Banbe viel bunner, und baber auch zugleich burchfichtige als bie ber Benen, so baß sie, wenn sie mit ber burchsichtigen Lome bie fie meiftentheils fuhren, nicht febr fart erfullt find, ober wenn nicht etwa eine weiße, ober anters gefarbte Fluifigkeit einschließen, all mit einiger Anftrengung gesehen werben tonnen. Dem Rachtbeile, bei bie große Dunnheit ber Banbe fur bie Lomphaefaffe mit fich bringen. tonnte, burch ben geringfügigften außeren Druck gusummengebruckt werben, ift baburch vergebeugt, 1) bag bie Stamme ber Emmphgefall von mittlerer Große, wie ichon erwähnt worden, noch in weit großent Babl neben einander liegen, als bie Stamme ber Benen, und auch in einer weit vielfacheren Berbindung unter einander fteben, als biefe, me burch bewirft mirb, bag ber Lompte, wenn ihr an einer Stelle bet Beg versperrt wirt, immer noch an einer andern ein Ausweg offen fieht: 2) bag nie viel zahlreichere, balbmonbformige Klarren baben, bie weil fie in kleinen Zwischenraumen auf einander folgen, und an bes mit Aluffafeit erfullten Lymphaefagen meiftens je 2 neben einander lies gente Unschwellungen verurfachen, ben Lymphgefagen bas Unsehn fine tiger Schnure geben. Diefe Klappen find im Befentlichen fo eingerichtet, wie tie ber Benen, febren, wie biefe, ihren freien Rand nach bem Berget ju, und verhindern bas Burudweichen ber Lompbe nach ben Meften gu. Faft immer find fie paarweis gestellt, febr felten findet man eine 3face einsache balbmonbformige Klappe. Bisweilen, 2. B. in ben

Emphaefäßen ber Leber sahe Lauth 1) ringförmige Rlappen, welche bas burd entstehen, baf 2 halbmondformige in einen etwas niedrigeren, ringfirmien Borfprung aufammenflicken, ber inbessen meistens nicht binreicht. ber mit einiger Gewalt eingetriebenen Rluffigfeit Widerstand zu leiften.

Es icheint febr nunflich zu fein, daß die Rlappen ber Lomphgefafie viel gable nicher find, als die ber Benen, und niegende fehlen. Die in ben Lymphgefaften intemegte Fluffigfeit bilbet namlich in ihnen noch viel weniger als in den Beme eine continuirliche Fluffigkeitsfäule, sondern die Saugadern find ftellenweise mit Fluffigkeit erfaut und teer. Je kurzer nun aber die in ihnen enthaltenen mitgeleitefaulen find, besto mehr Klappen find erforderlich, wenn die Fluffigkeit mit zuruchfinken soll, da fie durch die nachfolgende Fluffigkeit nicht daran verhindert nio. Siermit hangt es wohl zusammen, baß im Sauptsaugaberstamme, ductus forzeicus, wo die Flussigeit, weil sie von allen Seiten ber in biesem engen Mige zusammengebracht wird, unstreitig mehr eine continuirliche Saule bildet, beniger Rlappen vorhanden find.

In ben Lomphgefäßen ber Fische fehlen die Rlappen, nach Sewson, belbon und Kohmann 2) gang, wenigstens leiften fie feinen bemerkbaren Biberftand, wenn man Fluffigkeiten in ber entgegengeienten Richtung in fie eins witt, als in welcher die Lomphe flieft. Bei ben Schildkroten haben Eruiks. latt 3) und Sheldon 4) Rlappen mabrgenommen, Die aber auch nicht verhinkan, daß Fluffigfeit, nachdem die Epmphgefaße fehr ausgebehnt worben, aus ba Stammen in die Bweige bringe.

## Kestigkeit und Ausdehnbarkeit der Wände.

Ungeachtet ber großen Dunnheit, Durchsichtigkeit und außerft bebidtlichen Ausbehnbarkeit ber Bande find bie Lymphaefage boch burch Druck einer in sie eingetriebenen Fluffigkeit schwerer zerreißbar, als men glauben follte. Werner und Reller 5) behaupten, daß Blutstife, welche benselben Durchmesser als die von ihnen untersuchten Lymph= sie hatten, immer von dem Drucke einer 12 Querfinger (Bolle!') in ihre Bohle gehenden Quedfilberfaule zerriffen wurden, daß aber belmphaefane ben Druck einer viel boberen Queckfilberfaule aushielten. afalten einmal die Lomphaefäßstämme ber unteren Ertremitäten, und erhiele bas Glied babei in einer sentrechten Stellung, so bas bie bis jum Anfange Pauptfangaderstammes reichende Quecksilbersaule wenigstens 4 Fuß boch war, boch zerriffen bie sehr ausgedehnten Lymphgefaße des Unterleibes nicht. famit flimmen Medels 6) und Shelbons 7) Erfahrungen überein,

<sup>1)</sup> E. A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Dissertation etc. Strasbearg 1824. p. 4.

A Folmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft I. Heidelberg 1827. Fol. Das Saugadersystem der Fische.

Chuitshank a. a. O.

<sup>1</sup> Steldon a. a. O. S. 28.

Memer et Feller, Vasor. lacteor. atque lymphat. anatomico-physiologica descriptio, fasc. 1. c. tabb. IV. Lipsiae 1784. 4. p. 15, 16. Nota.

<sup>18.8.</sup> Redel b. a. fagt in feiner Diss, epistolaris de vasis lymphaticis, melde maten ift in Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 11. membrana fortiter dilacerationi ac tensioni, magis quam venae, resistens, I quod injectio mercurii ope nos docet, quem vi aliquot librarum in mimen ramulum adactum eum non dilacerasse, saepius expertus sum.

I. Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing the chylography etc. London 1784. gr. 4. S. 27.

#### Lebensbewegung ber Benen 1).

Ungeachtet die Benen eben so wenig als die Arterien ein Bermögen besitzen, sich so schnell zusammenzuziehen, daß man die Bewegung selbs sehen könnte, und ihnen also diese Eigenschaft der Muskeln abgeht, können sie sich doch allmählig verengern, so daß man die Wirkunge ihrer Zusammenziehung und Wiederausdehnung, wenn sie einige Refortgedauert hat, gewahr wird. Daß man an ihnen die Fasern, die diese Bewegung bewirken, nicht bemerkt und unterscheidet, ist hiergegn kein Einwurf, da die Lymphgesäße, welche gewissermaßen einen Andam am Benensysteme bilden, mit noch viel bunneren Wänden versehen sind und noch weniger unterscheidbare Fasern besitzen, und doch sich sowohl wenn sie leer sind, mit Flüssigkeit, die sie einsaugen, füllen, als and diese Flüssigkeit mit beträchtlicher Gewalt fortbewegen können, wobei purch die Kraft des Herzens nicht unterstützt werden, da sie mit den Anterien nicht ununterbrochen zusammenhängen.

Daß auch die Benen auf die Bewegung des Bluts in ihren billen einen sehr merklichen Einfluß durch die Lebensbewegung ihrer Band außern, sieht man schon daraus, daß diese hautigen Benen, die ned bei einander verlaufen und unter einander in Berbindung stehen, weinem sehr verschiedenen Grade mit Blute gefüllt und vom Blute aus gedehnt sind. Wären die Venen Canale, die selbst keine bewegend Kraft hatten, und in denen das Blut nur durch die Krast des nach bringenden Blutes emporstiege, so wurden alle Venen, die unter einande zusammenhängen, so angefüllt sein, wie es ihre Beite mit sich bringt und bevor nicht alle tiefer gelegenen Venen völlig angefüllt waren, konnt das Blut in den höher gelegenen nicht emporsteigen.

Dieses ist aber nicht nur nicht ber Fall, sonbern Kalte, Furcht, Schred und andere Umstände bewirken auch eine ziemlich schnelle Berengerung der Benen. Dhumachten beim Aberlassen haben zur Folge, daß bel Blut selbst aus sehr großen Benen so lange auszusließen aushört, all die Ohnmacht dauert, und Borstellungen der Scele bewirken zuweilen, daß es sich in den Benen des Corpus cavenosum des mannlichen Gliedes anhäuft. Auch die Bersuche an entblößten Benen lebenden Thiere bestätigen die von mir ausgesprochenen Sate. Berletzte, durch schnittene und unterbundene Benen ziehen sich oft in Kurzem sehr stat zusammen 2). Die Beweise, die man aber von mechanischen, chemischen

<sup>1)</sup> Man sehe die oben S. 74 bei den Arterien genannten Schriftsteller, und von diest vorzüglich Berschuir, serner Heinr. Marx, Diatribe anatomico-physiologie de structura atque vita venarum, a medic. ordine Heidelbergensi praemi proposito ornata; c. sig. aere incisis col. Carlsruhae 1819. 8.

<sup>2)</sup> Marx a. a. O. p. 79.

electischen Reizungen lebender Benen und von der Zusammenziehung in Folge der Berührung entblößter Benen mit der atmosphärischen Luft knimmt, sind nicht so sicher. Ich habe Benen durch Berührung mit der Luft noch so lange nach dem Tode sich sehr zusammenziehen gesehen, dif man nicht mehr daran benken konnte, die Zusammenziehung für der Birkung einer Lebenskraft zu balten.

# Bildungsvermögen der Benen und Rrankheiten berfelben.

In der gerinnbaren Lymphe, welche in entzundeten Theilen abges sadert wird, bilden fich nicht nur kleine Arterien, sondern auch kleine Benen. Schroder van der Kolk 1) hat sie mit eingesprister, gestäder Flufsigkeit angesüllt und sichtbar gemacht. Daß dasselbe in der Cubstanz, durch welche ein ganzlich vom Korper getrennter Theil wieser anwächst, der Fall sei, solgt daraus, daß in einem solchen Theile der Areislauf wieder hergestellt wird 2).

Die Bunden größerer Benen heilen sehr leicht und sehr volltoms men, ohne daß dabei der Canal derselben verschlossen wird. Bon dieser kischeinung, durch welche sie sich so sehr von den Arterien unterscheiden, fi der Grund zum Theil ein mechanischer, denn das Blut ubt in den Benen einen viel geringeren Druck gegen die Bande aus, als in den kintien, und die Bunden klaffen wegen geringerer Steisheit der Bande icht, und werden, weil die Benen sich nicht eben sehr zurückzusiehen streben, nicht so sehr auseinander gezogen. Richter 3) untersuchte ie Narben in mehreren Benen, die durch das Abersassen verlest worden waren, mb rechnet die Benen zu den Theilen, die vorzüglich gut heilen.

3. Sunter 4) hat zuerft die Entzündung der Benen bei Pferben mb beim Menschen beschrieben. Sie entsteht zuweilen nach dem Aberlasse. Bei einem Menschen, dem an der Armvene zur Aber gelassen worden, war die Bene vom Ellenbogen bis zur Achsel entzündet. Die innere Haut war in Sieten vom Ellenbogen, es hatten sich im Innern aus geronnener Lymphe bestertende Membranen und einige Abscesse gebildet. Peter Frant 5) berücksichtigte und schon die Entzündung der Benen. Sasse ih at gute Bevbachtungen über die Entzündung der Benen, die zum Theil von Ph. Meckel herrühren, bekannt umacht. Eravers beobachtete die Entzündung der Benen, welche nach Amschalle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. L. C. Schröder van der Kolk, Observationes anatomico-pathologici et praetici argumenti, Amstelodami 1826. S. p. 43.

<sup>)</sup> Biche Ep. I. S. 253.

b) P. C. Richter, Diss. inaug. chir. de vulneratarum venarum sanatione, praes. Autenrieth. Tubingae 1812. p. 8.

<sup>9</sup> F. Hunter, Medical commentar. by a Soc. of Edinburgh. Vol. III. 1775. p. 1. Transact. of society for the improvement of medic. and chirurg. knowledge. T. I. p. 18. III. p. 65.

D. Frank, de curand. hom. morbis.

<sup>1)</sup> Jo. Georg Sasse, Diss. vasorum sanguiserorum inflammatione. Halae 1797.

Banbe ber Sangabern zu ben Flusssteiten hatte, in sie hineingezogen wi also burch eine Kraft, welche ber ahnlich ware, durch welche sich Schwamme Löschpapier vollsaugen, oder sie nehmen an, daß die in den Sangabern be lichen Safte eine Anziehung gegen die aufzulaugenden Flusssteiten auße und sie hereinzögen, ein Borgang, den Dutrochet Endosmose genannt und durch welchen Flussseiten mit beträchtlicher Kraft in häutige Canale hei gezogen werden können. (Siehe S. 54.) Es ist dabei dentbar, daß die Sdie ein solches Unziehungsvermögen hatten, von den absendernden Blutgefin die Canale der Sangadern abgesett wurden, und sich immer erneuerten.

# Unfang ber Lymphgefåße.

Die fleinen Lymphgefage nabe an ihrem Unfange fullen fich n nur burch Ginfaugung von Aluffigfeiten mabrent bes Lebens ober a nach bem Tobe, und werben baburch fichtbar, namentlich in ber D flache ber ferofen und ber fcbleimabfonbernben Saute, fonbern n fann fie zuweilen auch baburch fichtbar machen, bag man bas in Emmpbaefage eingespritte Quedfilber mit Gewalt rudwarts in Die n fleineren Zweige brudt, wo es bann zuweilen ben Biberffand, ben Rlappen leiften, überminbet. Saafe b brudte auf biefe Beife bas Di filber aus ben Lomphbrufen ber Juguinalgegend in die Caugabern ber Sant, es endlich burch die Sautporen beraustam. Endlich aber fann man Du filber, Buft und andere Fluffigfeiten, bie man in bas Bellgemebe t in die Ausführungsgange ber absonbernben Drufen mit einiger Gen eintreibt, in bie fleinften Lymphgefage bringen. Weniger leicht geli biefes, wenn man bie Barnblafe und ben Darm bamit febr ftart anfi Sticht man, sagt Sommerring 2), ein mit Quechstber gefültes Robr wie Hart ang Sticht man, sagt Sommerring 2), ein mit Quechstber gefültes Robr wie die Hart oder in den Hoben, so füllen sich die von diesen Stellen kommen Sangadern, oder wird die Einsprigung mit dunnem Wachs, farbigem oder gefärbtem Leime eine Arterie zerrissen, und die Materie ins Zellgewebe trieben, so füllen sich zuweilen von dieser Stelle an die Sangadern. Somm ring füllte du,ch einen solchen Bufall die seinsten Sangadern am Huse mit In silber. Tiedem ann zeigte in der Bersammlung deutscher Natursorscher Berkin Praparate vor, wo die seinsten Sangadern dadurch angesüllt wor waren, daß er durch einen Einschnitt Luft ins Zellgewebe geblasen, und dam Sangadern, welche sich dierbei mit Luft gefüllt hatten und dadurch üchtbar worden waren, Quechsliber eingesprist hatte. Die auf diese Weise siehtdar gemit ein Sangadernepe sind oft so dicht, daß die Zwischenraume zwischen ihnen lehr kein sind. Es sehlt dies iest noch an wikrometrischen Metsing febr flein find. Es fehlt bis jest noch an mifrometrifchen Deffung wie flein ber Durchmeffer ber fleinften auf irgend eine Beife angefi ten und baburch fichtbar gemachten Lymphgefage fei. Aber bie faint Lymphgefaße, welche ich gefeben, find noch immer von einem febr grot Durchmeffer, verglichen mit bem ber fleinften blutführenben Saargele

A. Monro b. 2te, Jo. Fr. Medel b. altere, Eruitsbant. Meagni, Commerring und mehrere altere und neuere Anatomen baben Derahrungen gemacht, baf Fluffigfeit mit einiger Gewalt in die Ansfibria

<sup>1)</sup> Haase, De vasis eutis absorbentibus, fiche Endwigs Anmert, in feiner II : fepung von Cruitshant's Geschichte und Beschreibung ber einsaugenten Ge. 129.

<sup>&</sup>quot;) Commereing. vom Baue bes menichtichen Rorpers, Eb. IV. Befagtete S.

lauf un bringen. 3mar find auch die Benen so eingerichtet, baf bas in ihmen befindliche Blut manche Stoffe, zu benen es eine Anziehung bet, durch bie feuchten Banbe bindurch an fich zieht. Allein man bat me keinen binreichenden Grund, anzunehmen, daß auch leere Benen, in welchen fein Blut vorhanden ift, Gafte bereinzugiehen, fich bamit gu Men und biefelben fortzubewegen fabig maren, vielmehr fprechen, wie biter gezeigt werben foll, gegen eine folde Unnahme wichtige Berfuche. Die Gafte, Die in ben Saugabern fortbewegt werben, befinden fich bennach noch nicht im Rreislaufe, fondern nur auf bem Wege zu ben Cenalen bes Rreiblaufs, fie find ber Reacl nach nicht roth, und alfo nicht Blut, aber bemfelben boch in anderer Ruchficht abnlich. (S. 21. I. S. 100, 101.) Die Bande ber Lymphgefage und ihre Sohkn find eine unmittelbare Kortsetung ber Banbe und ber Soblen bermigen Benen, in welche fie die Fluffigkeiten, die fie fuhren, ergießen, und fie felbft alfo als ein Unbang bes Benenfpflems zu betrachten. Die Saugabern unterscheiben fich aber von ben Benen nicht nur bedurch, bag fie eine vom Blute verschiebene Aluffigfeit firen, fonbern noch, bag fie viel gahlreichere, nirgends gang feblenbe, und namentlich auch in ben fleinen 3 weigen vorhan= bene Rlappen baben, noch bunnere und noch burchfichtigere Banbe befigen, fich, nicht in jedem Organe in einen ober in eis nige wenige Stamme vereinigen, und bag fie endlich mit ben Interien in feiner fo naben Berbindung fteben, b. b., bag bie Boblen und Bande der Arterien fich nirgends in die Soblen und Bande der Lymphgefäße auf eine folche Weise fortseten, daß eine Stroming von Gaften aus jenen in biese mahrend bes Lebens moglich mare. Diemit ift indessen nicht geläugnet, das allerdings Flussigieten mahrend bes tens und nach dem Tode durch unsichtbare Poren aus den Arterien langsam bie Lymphgefäße übergehen können, erstlich namtich durch eine Aus hauch ung, mr Durchschwißung aus den kleinen Arteriennenen, die sich en den Wanden kr größeren Lymphgefäße ausbreiten, und dann durch eine Aussaugung von Giten der kleinen Lymphgefäße, die sich unstreitig auch an den Wanden größerer Arterien konnen. Merien befinden.

Endlich ift es aber eine die Lymphgefäße auszeichnende Einrichtung, baf sie die von ihnen eingesogenen Gafte, bevor sie dies leiben in die Benen ergießen, einmal oder mehrmal durch rothsie, rumbliche und zugleich plattgedruckte, hartliche Drusen, Lymph = oder Saugaberdrusen, glandulae lymphaticae, conglobatae, hin=burchführen, eine dem Lymphgefäßspsteme ausschließlich zusommende lasse von Organen, welche dazu eingerichtet zu sein scheint, daß hier die sunder, indem sie aus größeren in viele kleinere vielsach gewundene und michtungene Lymphgefäße vertheilt, und aus diesen wieder in größere dandere zusammengeleitet wird, in einem kleinen Raume in eine

recht vielsache Berührung mit ben Wänden ber Lymphgefäße komme, an denselben sich recht langsam vorbei bewege, und daselbst dem Einsstusse ausgesetzt werde, das in unzähligen, viel dunneren Röhrchen, in den Haargefäßen, an den Wänden bieser Lymphgefäße langsam hindewegt wird, und unstreitig sowohl gewisse Materien aus der Lymphe durch die Wände der Gefäße hindurch an sich ziehen, als auch andere Materien in die Lymphe absehen kann, wodurch die Lymphe eine an vielen Stellen sichtbare Veränderung ihrer Farbe und ihrer Einschaften erfährt.

Wir wollen jest biefe Eigenthumlichkeiten ber Lymphgefaße im Eine gelnen betrachten.

Rlappen ber Lymphgefaße und haufige Communis cation ihrer gahlreichen Stamme.

Da bie Emphgefäße nicht mit ben Arterien in einer solchen Berbindung fleben, daß bas vom Bergen fortgeftogene Blut in fie einbringen und fie anfullen tann, fo find fie einer übermäßigen Ausbehnung noch weit weniger, als bie Benen ausgesett. Dhne Rachtheil find beswegen ihre Bande viel bunner, und baher auch zugleich burchfichtiger als bie ber Benen, fo baß fie, wenn fie mit ber burchfichtigen Lompfibie fie meiftentheils fuhren, nicht fehr ftart erfullt find, ober wenn fie nicht etwa eine weiße, ober anders gefarbte Fluffigfeit einschließen, met mit einiger Unftrengung gesehen werben tonnen. Dem Nachtheile, ben bie große Dunnheit ber Banbe fur bie Lymphgefage mit fich bringen tonnte, burch ben geringfügigften außeren Drud jufammengebrudt # werben, ift baburch vorgebeugt, 1) bag bie Stamme ber Lymphgefaft von mittlerer Große, wie ichon ermahnt worden, noch in weit großerer Babl neben einander liegen, als bie Stamme ber Benen, und auch in einer weit vielfacheren Berbindung unter einander fteben, als biefe, moburch bewirkt wird, daß ber Lymphe, wenn ihr an einer Stelle bet Weg versperrt wird, immer noch an einer andern ein Ausweg offen fteht; 2) bag fie viel zahlreichere, halbmonbformige Rlappen haben, bie, weil sie in kleinen Zwischenraumen auf einander folgen, und an ben mit Aluffigfeit erfulten Emphaefagen meiftens je 2 neben einander lies gende Anschwellungen verursachen, ben Lymphgefagen bas Unfehn fnotiger Schnure geben. Diefe Rlappen find im Wefentlichen fo eingerichtet, wie die der Benen, fehren, wie diese, ihren freien Rand nach bem Bergen zu, und verhindern bas Burudweichen der Lomphe nach den Aeften zu. Kaft immer find fie paarweis gestellt, fehr felten findet man eine 3fache ober eine einfache halbmonbformige Klappe. Bisweilen, g. B. in ben

Emphysefåßen ber Leber sahe Lauth 1) ringförmige Rlappen, welche bas buch entstehen, baß 2 halbmonbförmige in einen etwas niedrigeren, ringsimmigen Borsprung zusammenfließen, ber indessen meistens nicht hinreicht, der mit einiger Gewalt eingetriebenen Fluffigkeit Widerstand zu leiften.

Es scheint sehr nüblich zu sein, daß die Klappen der Enniphgefaße viel zahle nicher find, als die der Benen, und niegends sehlen. Die in den Lymphgesaßen siedewegte Flüssigkeit bildet nämlich in ihnen noch viel weniger als in den Besam eine continuirliche Flüssigkeitssaufe, sondern die Saugadern sind ftellenweise mit Flüssigkeit erfüut und teer. Je fürzer nun aber die in ihnen enthaltenen Buffigkeitssaufen sind, desto mehr Klappen sind erforderlich, wenn die Flüssigkeit nicht zurücksinken soll, da sie durch die nachfolgende Flüssigkeit nicht daran verhindert wirt. Diermit hangt es wohl zusammen, daß im Hauptsaugaderstamme, ductus horzeicus, wo die Flüssigkeit, weil sie von allen Seiten ber in diesem engen Sings zusammengebracht wird, unstreitig mehr eine continuirliche Säuse bildet, weniger Klappen vorhanden sind.

Deniger Alappen vorhanden find.
In ben Ommphgefäßen ber Fische fehlen bie Rlappen, nach Soemson, Shelbon und Fohmann 2) gang, wenigstens leisten sie keinen bemerkbaren Biderstand, wenn man Fussigkeiten in der entgegengeienten Richtung in sie einstrist, als in welcher die Lompbe fliest. Bei den Schilderoten haben Eruiksbant's) und Shelbon 4) Rlappen wahrgenommen, die aber auch nicht verhinden, das Fussisseit, nachdem die Lymphgefäße sehr ausgedehnt worden, aus den Stämmen in die Zweige dringe.

Festigfeit und Ausdehnbarkeit der Bande.

Ungeachtet ber großen Dunnheit, Durchsichtigkeit und außerst betrachtlichen Ausbehnbarkeit ber Wande sind die Lymphgefaße boch burch
ben Druck einer in sie eingetriebenen Flussisseit schwerer zerreißbar, als
man glauben sollte. Werner und Feller 5) behaupten, daß Blutgfaße, welche benselben Durchmesser als die von ihnen untersuchten Lymphgfaße hatten, immer von dem Druck einer 12 Querfinger (Bolle!)
behen, in ihre Sohle gehenden Quecksilbersaule zerrissen wurden, daß aber
bie Lymphgefaße den Druck einer viel höheren Quecksilbersaule aushielten.
Sie erfaltten einmal die Lymphgefaßstämme der unteren Ertremitäten, und erhielten das Glied dabei in einer senstrechten Stellung, so daß die zu Aus gustange
bis kauptsaugaderstammes reichende Quecksilbersaule wenigsten 4 Fuß hoch war,
was das zerrissen die sehr ausgedehnten Lymphgesaße des Unterleibes nicht.
Siemit stimmen Medels 6) und Sheldons 7) Erfahrungen überein,

ц.

•

7

7

b) E. A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Dissertation etc. Strasbeurg 1824. p. 4.

b) Folmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heft I. Heidelberg 1827. Fol. Das Saugadersystem der Fische.

<sup>)</sup> Cruitshank a. a. O.

<sup>9</sup> Sheldon a. a. (). S. 28.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Werner et Feller, Vasor. lacteor. atque lymphat. anatomico-physiologica descriptio, fasc. 1. c. tabb. IV. Lipsiae 1784. 4. p. 15, 16. Nota.

<sup>9. 3.</sup> Medet b. a. fagt in feiner Diss. epistolaris de vasis lymphaticis, meldie milalten ist in Opuscula anatomica de vasis lymphaticis. Lipsiae 1760. 8. p. 81. membrana fortiter dilacerationi ac tensioni, magis quam venac, resistens, id quod injectio mercurii ope nos docet, quem vi aliquot librarum in missrem ramulum adactum eum non dilacerasse, saepius expertus cum.

<sup>7)</sup> J. Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing the chylography etc. London 1784. gr. 4. G. 27.

## 98 Festigkeit und Ausbehnbarkeit ber Banbe ber Lymphgefaße.

nach welchen die haut ber Lymphgefaße fester als die ber Arterien i Benen von gleicher Größe ist, indem sie den Druck von einer hobe Quecksilbersaule, als Arterien und Benen von derselben Größe und so als noch 4 mal größere aushalten.

Weil nun aber die Lymphgefäße so leicht und so sehr beträcht ausdehnbar und zugleich sehr elastisch sind, so ist ihr Durchmesser werend bes Lebens und nach dem Tode sehr veränderlich. Saugad welche, wenn sie angefüllt sind, sehr weite ansehnliche Canale stönnen, wenn sie leer sind, oft kaum gesehen werden. Bon di großen Ausdehnbarkeit rührt es auch her, daß die Alappen des Duc thoracicus und zuweilen auch die der anderen Lymphgesäße nicht n zureichen, die erweiterte Höhle zu verschließen, wenn Flussigkeiten ih entgegen aus den Stämmen in die kleinen Zweige eingetrieben wert B. Hunter gelang es einmal, die Saugadern sehr vollständig Luft anzusüllen, welche er in den Saugaderstamm einblies.

## Bahl und Beschaffenheit ber Baute der Lymphgefaß

Schon aus ber Gegenwart ber halbmonbformigen Rlappen im ! neren ber Lymphaefage, welche burch vorspringenbe Kalten ber inm Baut gebildet werben, tann man ben Schluß ziehen, bag bie Lyn gefäße wenigstens 2 Saute befiben. Cruitshant 1) wendete ! Sanptsaugaberstamm, ductus thoracicus, eines Pferbes um, so ! bie innere Oberflache zur außeren wurde, und zog ihn hierauf auf ei Glascolinder, ber bider als ber Saugaberstamm mar. Beil nun innere Saut ber Emmphaefaffe gerreifibarer als bie auffere ift, fo rif bierbei, und hierdurch wurde bie außere Saut fichtbar. E. A. Lauth ergablt, bag es auf bem anatomifchen Theater in Stragburg gelung fei, auch mit Bulfe bes Scalpells beibe Baute von einander ju trenn Rafern, die man fur Dustelfafern balten tonnte, nimmt man an b Lymphgefäße nicht beutlich wahr. Es giebt zwar einige Angtom welche wenigstens am Saugaberstamme großer Thiere freissormige f fern gefunden gu haben behaupten, namentlich fagt Eruite bant, bas ibm zuweilen beim Menfchen beffer als beim Pferde gelungen fei, bie ichon Ruck beobachteten Fasern zu zeigen, und Shelbon 3) sagt ausbrucklich, er am Ductus thoracicus des Pferdes Eirkelfasern beobachtet habe. 2 B. R. G. Schreger 4) glaubt folche Fasern bei dem Menschen und bei Ruh beobachtet zu haben.

<sup>2)</sup> Cruikshank, The anatomy of the absorbing Vessels of the human body, second ed. London 1790. 4. p. 61, überf. von Ludwig. Leipzig 1789. 4. 6.

<sup>5)</sup> Essai sur les vaisseaux lymphatiques. Diss. Strasbourg 1824. 4. p. 2.

<sup>5)</sup> Sheldon, The history of the absorbent system, part the first, containing chylography. London 1784. 4. p. 26.

<sup>4)</sup> B. N. G. Schreger, Fragmenta auat. etc. p. 9-12. Fig. 2-6.

Indessen konnten Anatomen, wie Mascagni, I. F. Medel b. j. und Rudolphi, keine folche Fasern sinden, und namentlich Rusdelphi weder beim Menschen noch beim Pferde. Die Band der Lymphseiffe hat, wie die gludlichen Einsprihungen des Mascagni 1) und Cruitshant2) beweisen, ernahrende Blutgefaße. Cruitshant3) fand es sogar wahrscheinlich, daß an den Banden größerer Saugadern sich kleinere verdreiteten. Nerven hat man sich, unstreitig weil sie zu Klein sind, noch nicht auf der Band der Lymphaesäße verbreiten gesehen.

Durchmeffer aller Lymphgefaße jufammengenommen.

Denkt man fich bie Sohle aller Lymphgefäßstämme, bie bie Lymphe and einem Theile, 3. B. aus bem Oberschenkel, fortfuhren, in eine Abre vereinigt, so kann man die Frage auswerfen, wie sich wohl ber Durchmeffer berfelben zu bem ber Arterien und Benenftamme biefes Theils Eine Antwort auf diese Frage ift febr schwierig, weil wir Durchmeffer, ben bie Emphgefäßstamme bei einem Gefunden mahtrab bes Lebens haben, nicht kennen, und weil biefe Gefage, wenn fie Mufilich mit Fluffigkeiten angefüllt werden, wegen ihrer großen Nachgiebigfeit fich über alle Erwartung ausbehnen. Nach Gommerrings+) Shabung wurden die Saugabern eines Theile, wenn man fie in einen Stamm vereinigt bachte, wenigstens noch einmal fo weit fein als bie in inen Stamm vereinigten Arterien beffelben, und nach 3. F. Medels 5) Borftellung murbe bas Saugaberspftem ungefahr biefelbe Beite als bas Benenfpfiem haben, und jeber groffere Arterien = ober Benenflamm wird nd ihm im Allgemeinen von wenigstens 10 Lymphaefagstammen bedeitet. Sehr auffallend ist es aber, daß so zahlreiche Saugaderstämme wer in 2 Sauptstämmen von einem fo geringen Durchmeffer gusammen= tamen, von welchem ber großere nur etwa die Große eines Rabens Wertiels ober eines Ganfcfebertiels hat.

Rechanismus und Arafte, wodurch bie Ginfaugung geschieht.

Sehr merkwurdig ist bie Eigenschaft ber Saugabern, Fluffigkeiten ich einzuziehn, sich bamit zu fullen und sie mit nicht unbetracht= ich Gewalt weiter fortzutreiben. Wenn man z. B. ben Ductus tho-

hatcagni, Gefchichte ber einfaug. Gefage, überf. von Ludwig. G. 37.

Beruitebant, Gefchichte ber einfaugenden Befage, überf. von Ludwig. G. 57.

Truitebant, ebendafelbft.

<sup>9</sup> Sammerring, vom Bane bes menfchl. Rorpers. Eh. IV. G. 528.

<sup>93. 8.</sup> Redel b. j., Sandbuch der menfchl. Anatomie. Salle 1815. Eh. I. G. 216.

## 100 Mechanismus und Rrafte, wodurch die Ginfaugung gefchie

racicus bei lebenden, zuvor gefütterten Thieren unterbindet, so soll zuweilen Gewalt der andringenden Lomphe diesen Gang zersprengt haben 1), oder n man ihn, wie Tiedem ann und Gmelin 2) thaten, bei Säugethieren, bi Stunden zuvor gefüttert und dann durch einen Schlag auf den Kopf beti worden waren, unterbindet, so füllt er sich stroßend mit Speischaft an, und tr denselben, wenn man in ihn hineinsticht, mit einem mehrere Joll hohen Sprn gleich dem aus einer Bene hervorgetriebenen Blute, in einem Bogen hervorterbindet man ihn hierauf von neuem, so füllt er sich zwar einige Zeit da wieder an, aber seine Flüssigteit sließt, wenn er nur angestochen wird, aus, sin einem Bogen hervorzuspringen. Das lebendige Bewegungsvermögen Saugadern kommt indessen nicht mit dem der Muskeln überein, deine mechanische, chemische und electrische Reizung derselben veranl keine schoelle sichtbare Zusammenziehung derselben.

Wenn man die Saugadern zerschneidet, oder sie mit der Luft, mit warn Wasser, mit verdünntem Weingeiste in Berührung bringt, so verengern sie zwar nicht selten beträchtlich b, aber diese geschieht so allmadig, daß man den verengerten Justand, nicht aber die Bewegung, durch die die Verenger zu Stande kommt, beobachten kann. Nur Schweselsaure und viclleicht a Spießglanzbutter und ähnliche Mittel, welche eine chemische Veränderung in Substanz der Wände hervordringen, indem sie z. B. die in derselben besindl Keuchtigkeit an sich ziehen, verantassen auch eine schnellere sichtbare Bewegt ein Jusammenschrumpsen. Judessen ist kein Grund vorhanden, warum man jlangsame Verengerung, wenn es erwiesen ist, daß sie nicht von einer to Kraft der Materie abhänge, nicht auch als die Wirkung der Reizbarkeit anse sollte.

Da nun überdies die Einsaugungsthätigkeit während des Leb nach Berschiedenheit der Umstände hier und da bald gemindert, b verstärkt wird, ohne daß man davon einen physikalischen Grund angel kann, so sind Cruikshank, Sommerring, Rudosphi, I. Medel d. j., Tiedemann und die meisten Anatomen der Meinu daß die während des Lebens, und die bald nach dem Tode, so las ein Mensch noch warm ist, geschehende Einsaugung unter dem Einst einer Lebensthätigkeit erfolge.

Nach bem Tobe, aber auch fpater, nachbem ichon ber Korper ert tet ift, bringen noch Fluffigkeiten in bie Saugabern ein, und erfül sie. Mascagni4) benutte biese Eigenschaft berselben, um bie allerkle ften Saugabern mit gefärbten Flufsigkeiten anzufullen, in bie man t

<sup>1)</sup> Haller, Elementa Physiol, Lib. XXV. Sect. 2. 5. 2. und 5. 6., der Monro, de lydrope p. 18 anführt. N. Oudemann, de venarum praecipue me raicarum fabrica et actione, 1794. 8. p. 190, führt auch in dieser hinsicht hewson an.

<sup>2)</sup> F. Tiedemann und L. Gmelin, Versuche über die Wege, aus welchen Substzen aus dem Magen und Darmkanale in's Blut gelangen, über die Verritung der Milz und die geheimen Harnwege. Heidelberg 1820. 8. S. 10.

<sup>5)</sup> Sömmerring, in sciner Scfäsichre, S. 535, und B. N. G. Schreger, Tract de irritabilitate vasorum lymphaticorum, Lips. 1789, exp. 1 — 17. Lip 1789. recuss. in P. Frank, Delectus opusculorum medicorum. Tom. X.

Mascagni, Vasorum lymphaticorum historia et ichnographia. Senis 1787.
 P. 22 und 14.

ben Stammen aus, weil es bie Rlappen verhindern, teine Aluffigfeiten eintriben fann. Er mengte lauwarmem Baffer Dinte bei, und fpripte biefe Stuffgfeit in die Brufthobte, in die Bauchhohle, in die Luftrobre u. f. m.; die upbgefaße fangten fie auf, und baburch wurden außerft bichte Rene berfelben ander Pleura, an dem Peritonaeo und an der inneren Oberfläche der Luftröhrenifte fichtbar, von welchen manche aus so dunnen Robrechen bestanden, daß Mascagni das Mitroftop zu Huffe nehmen mußte, um sie deutlich zu sehen. Bei einem
Ande gelang dieser Bersuch Schregern sogar, als er nach 40 Stunden nach
bem Tode angestellt wurde. Bon der 26sten bis zur 48sten Stunde gelang er bei Kintem und jungen Menschen ben Mascag ni gewöhnlich, bei Erwachsenen aber wollte a nicht leicht später als 6 bis 8 Stunden nach dem Tode gelingen. Dem Eruiftstant glückten diese Bersuche gar nicht, aber Sommerring bemerkte ganz deutsich, daß sich die Saugadern eines schon ein Paar Tage toden Seehundes sehr licht mit der in den Darmen enthaltenen verdünnten schwärzlichen Masse füllten. Gruitsbant 1) und Gommerring 2) halten biefe Muffaugung fur tie Birtung einer tobten Saarrobrchenfraft, von ber Cruifsbank glaubte, bag fie mahrend bes Lebens auf irgend eine Beife verhindert li, ibre Birtfamfeit zu außern. 3. F. Medel b. j. bagegen icheint and fie fur bie Birtung einer noch langere Beit nach bem Tobe gurud-Nabenden Reigbarfeit angufeben, vielleicht aus bem Grunde, weil biefe Einfaugung nad Dascagni's Erfahrungen, wenn eine gewiffe Ungahl Etunden nach dem Tobe verfloffen find, und bevor noch bie Faulniß angetreten ift, aufhort, eine Erfahrung, Die fich inbeffen auch mit Commerrings und Gruitsbants Unficht vertragt.

In einzelnen Fallen lagt es fich alfo oft fchwer beffimmen, ob bie Emjaugung burch eine lebendige Thatigkeit, ober burch phyfikalifche Krafte bewirft worben fei.

Diejenigen Phofiologen, welche bie einfangende Thatigfeit ber Sangabern und eine Lebensthatigfeit berfelben erflaven, tonnen fich entweder, wie Sunter, und eine Lebensthatigkeit dersetben erklären, können sich entweder, wie hunt er, werklien, daß die Saugadern so eingerichtet wären, daß sie vermöge einer abmidselnden Erweiterung und Verengerung ihrer Röhre einlaugten, also auf eine siche Weise, wie das Einsaugen bei den Blutigeln und bei manchen saugenden Inserten geschiebt, oder sie können sich denken, daß die einzusaugende Flüssgeit duch Strönungen einer elektrischen Naterie, welche durch eine lebendige Thätlich, 3. B. der Nerven, erregt würden, in die Saugadern hereingezogen würden, daß der endlich, daß die Klüssgeiten zwar durch eine Haarröhrechenkraft in die Saugadern hereingezogen würden, daß aber dennoch ihre Aufläugung und Hortbewegung von der lebendigen Thätigkeit der Saugadern abhängig wären, wil die Poren, die die Klüssgeiten in die Saugadern, bereinkassien, sich durch in lebendige Kraft zu verengern und zu össten mit Sande wären, und weil die kondige Kraft zu verengern und zu össten die klendige Kraft zu verengern und zu össten die Keisbarkeit der Saug det wendige Kraft zu berengern und zu offnen im Stande waren, und weil die statbewegung der aufgenommenen Füsssigteiten durch die Reizbarkeit der Sangedem bewirft würde.

Da man die jest noch niemals aufjaugende Enden der Sangadern gesehen mitrosfopisch untersucht hat, so kann man keine von diesen und von noch win möglichen Vermuthungen der Art bestätigen oder widerlegen. Diesenigen Physiologen, welche die einsaugende Thätigkeit der Sangadern und physistelische Kräfte zu erklären versuchen, behanpten entweder, daß die

Blangenden Ginffigfeiten burch die Angiehung, welche die Materie ber

Ernitebants Gefdichte und Befdreibung der einfaugenden Befage, a. b. G. von lubmig. Leipzig 1789. 4. G. 38.

<sup>5</sup> Sammerring, vom Baue bes menfchl. Rorpers, Eh. IV. G. 625.

#### 102 Geschieht b. Einsaugung burch Capillaritat ober Enbosmose?

Wande ber Saugadern zu ben Flüssseiten hatte, in sie hineingezogen wurde also durch eine Kraft, welche der ähnlich ware, durch welche sich Schwamme und blichpapier vollsaugen, oder sie nehmen an, daß die in den Saugadern befind lichen Safte eine Auziehung gegen die aufzusaugenden Flüssigkeiten außerter und sie hereinzögen, ein Vorgang, den Dutrochet Endosmose genannt hat und durch welchen Flüssseiten mit beträchtlicher Kraft in häutige Canale herein gezogen werden können. (Siehe S. 54.) Es ist dabei denkbar, daß die Safte die ein solches Anziehungsvermögen hätten, von den absondernden Blutgefale in die Canale der Saugadern abgesett würden, und sich immer erneuerten.

## Unfang ber Lymphgefåße.

Die kleinen Lymphgefaße nahe an ihrem Anfange fullen fich nich nur burch Ginfaugung von Kluffigkeiten mabrent bes Lebens ober aud nach bem Tobe, und werben baburch fichtbar, namentlich in ber Ober flache ber ferofen und ber schleimabsonbernben Saute, sonbern man tann fie zuweilen auch baburch fichtbar machen, bag man bas in bie Lymphaefaße eingespritte Quedfilber mit Gewalt rudmarts in bie not Eleineren Bweige brudt, wo es bann' juweilen ben Biberftand, ben ti Rlappen leiften, übermindet. Spaafe 1) brudte auf biefe Beife bas Qued filber aus ben Lymphbrufen ber Juguinalgegend in Die Saugabern ber Saut, wie es endlich durch die Sautporen herauskam. Endlich aber kann man Quede filber, Luft und andere Aluffigkeiten, die man in bas Bellgewebe ober in bie Ausführungsgange ber absonbernben Drufen mit einiger Gemek eintreibt, in bie kleinsten Lymphaefage bringen. Weniger leicht gelind biefes, wenn man die Sarnblase und ben Darm bamit sehr fart anfalt. viefes, wenn man die Harnblase und den Darm bamit sehr stark anfalkt. Sticht man, sagt Sömmerring 2), ein mit Quecksilber gefülltes Rohr under die Saut oder in den Hoden, so sillen sich die von diesen Stellen kommendet Saugadern, oder wird durch die Einsprigung mit günnem Wachs, sarbigem Od oder gefärbtem Leime eine Arterie zerrissen, und die Materie ins Zellgewede gedreben, so sillen sich zuweilen von dieser Stelle an die Saugadern. Sommerering süllte duch einen solchen Aufall die seinsten Saugadern am Fuße mit Quecksilber. Tie dem ann zeigte in der Versammlung deutscher Natursorscher weren, daß er durch einen Einschnitt Luft ins Zellgewebe geblasen, und dann ist Saugadern, welche sich hierbei mit Luft gefüllt hatten imd dadurch sichtbar worden waren, Duecksilber eingesprist hatte. Die auf diese Weise sichtbar gemachten Saugadernebe sing oft so dicht, daß die Zwischenraume zwischen ihnen nur sehr klein sind. Es sehlt dis jest noch an mikrometrischen Wessungen, wie klein ber Durchmeffer ber kleinften auf irgend eine Beife angefull ten und baburch fichtbar gemachten Lymphgefaße fei. Aber bie feinftet Lymphaefage, welche ich gefehen, find noch immer von einem febr großen Durchmeffer, verglichen mit bem ber fleinsten blutfuhrenben Saargefaße.

A. Monro b. 2te, Jo. Er. Medel b. altere, Eruitehaut, Mascagni, Sommerring und mehrere altere und neuere Unatomen haben viele Erfahrungen gemacht, daß Fluffigfeit mit einiger Gewalt in die Ausführungs

<sup>1)</sup> Haase, De vasis cutis absorbentibus, fiche Ludwigs Anmert. in feiner Ueber fepang von Ernitshants Geschichte und Beschreibung ber einsaugenben Gefage. G. 129.

<sup>2)</sup> Sommerring, vom Baue bes menfclichen Rorpers, Eh. IV. Gefäglehre G. 49?,

gange ber absondernden Drufen gefprist, in die Lomphgefdfe übergeben. Borgigs und binfig hat man das bei Eintreibung von Luft, Queckfilder und andern Flüsslichten in die Samenleiter der Hoden, in den Gallengang der Leber und in die Luftobre der Lungen gesehen. Anch von Einsprigungen in die Auführungsbatte der Mildidrusen, in die Hauf von Einsprigungen in die Auführungsbatte der Mildidrusen, in die Hauftobre Wirdungen der Mildidrusen, in die Hauftobre der Mieren ift zuweisen dieselbe Wirdunge berdachtet worden. Ob aber, wie Manche behauptet haben, in allen diesen im beobachtet worden. Ob aber, wie Manche behauptet haben, in allen diesen anden eine Berreißung vor isch gegangen, oder ob die Flüssgeit durch natürliche Demungen in die Sangadern getreten sei, latt sich nicht entscheiden. So viel ist gewiß, das in manchen Kallen, wo die Flüssgeiten in die Sangadern überspingen, keine in's Bellgewebe ergossene Flüssigkeit gesehen wurde. Hieraus folgt wersen noch nicht, daß die Flüssgeit auf natürlichen Wegen in die Sangadern übergegangen sei, sondern nur, daß die kleinen, leicht zerreißbaren Sangadern übergegangen sei, sondern nur, daß die kleinen, leicht zerreißbaren Sangadern wie solche Lage an den Wassihrungsgänge haben, daß ihre dünne Daut mit der, welche die innere Obersäche jener Cauale begränzt, da wo sie die siehe berührt, verschwolzen ist, so daß die Haut der Lusssührungsgänge an den Bestillen, wo sie an die Saulgawedes gränzt.

Mehrere Beobachter, Lieberfuhn, Sunter, Bewfon, Cruifs= bant, Bedwig, Bleuland, glaubten an ben Botten ber bunnen Bedirme eine ober mehrere große, mit unbewaffnetem Muge fichtbare Leffnungen gefeben zu haben, die fie fur bie einfaugenben Munbungen der Emmphaefage bielten. Saafe bielt bie Sautporen, burch melde, wie porbin ergablt worben ift, bas von ihm in ben Lomphgefagen rudwarts gebrudte Quedfilber gum Boricein fam, fur bie Deffnungen ber Emphaefage auf ber Saut. Inbeffen lagt fich auf feine Beife barthun, bag biefe Behauptungen mahr maren. Bene großeren Deffnungen, bie man au ben Botten gu feben meinte, find von vielen andern Beobachtern, samentlich von Rudolphi, U. Medel, nicht bestätigt worben, und wenn fie mit vorhanden waren, fo wurde baraus immer noch nicht folgen, baf fie einsaugenbe Mandungen der Lumphgefäße waren; denn von den auf der Haut bemerklichen Definnigen ift es gewiß, daß sie nicht den Lymphgefäßen, sondern den Ausführmassangen der Hautschlien angehören, und auf ahnliche Weise könnten die Oeffiungen au den Zotten kleinen Schleimdrüßen angehören. Bei den Fischen, die welchen man Flüssgeiten mit Leichtigkeit aus den Stämmen in die kleinen Imagen und die die berfläche der Gedärme treiben kann, weil hier keine Ktappen, die es hindern, vorhanden sind, ist doch nach Hernaus und bie Derfläche der Gedärme treiben auf die Oberfläche der Bedärme auf die Oberfläche der bedarme ober auf andere Oberflächen des Körpers gehindert. Der mäßige Druck, bind welchen das Quecksilber eingesprist wird, reicht bierzu nicht hin. Man mis das Quecksilber mit einiger Gewalt rückwärts streichen, damit es in die babte der Gedarme übergebe. Dieses kann entweder, wie Dewson vermuthet, taber rübren, daß, obaleich nicht in dem Canale der Sangadern, doch in den Randungen derselben Mappen vorhanden sind, die einen Anstulis der in den Empfgefäßen besindlichen Flüssigkeit in die Gedarme hindern, oder wie Fohmann vermuthet, daß die Lymphgefäße keine offene Enden, soudern nur Destangen, die durch ihre Wände schief durchgehen, bestihen. Unter diesen Umständen, die durch ihre Wände schief durchgehen, bestihen. Unter diesen Umständen, als Küssigkeiten, die in den Zwölffingerdarm gesprist werden, von da mit den Ansführungsgang der Leber und des Pankreas übergehen. Die Verlade von Leuret und Lassaufgage ?, daß der Chylus eines Säugethiers, wo-Bedarme ober auf andere Oberflachen bes Rorpers gebindert. Der maßige Druck,

J. Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadersystem der Fische. Heidelberg 1827.

b) Leuret und Laissagne, Recherches physiologiques et chimiques, pour servir à l'histoire de la digestion. Paris 1825. 8. p. 66, 69, 10.

#### 104 Saugen bie Lymphgefäße burch bie Poren ihrer Banbe ein?

mit die Lymphgefäße fehr vollkommen angefüllt gewesen, in die Gedarme an vie len Stellen hervorgedrungen sei, als fie in den Ductus thoracicus lauwarmes Baffer eingesprigt hatten, bedarf noch sehr der Bestätigung.

Daß Luft ober Quecksilber, wenn sie in das Zellgewebe eingetrieben werden, und die Zellen besselben ausdehnen, so leicht in die Lymphgesäße übergehen, beweist, wie mir scheint, auch nicht, daß die Lymphgesäße daselbst mit offenen Enden anfangen. Denn bekanntlich geben Kiussilge Canale über, die sich in derselben mit eingen Definungen munden. So kann man z. B. durch Eindsasen von Luft in die Gedären nicht eine mat die Schleimdrüssen des Darmkanals ausblasen, deren Aussichtungsgänge doch viel weitere Dessinugen haben, als die Saugadern haben können. Dagegen läßt es sich wohl denken, daß bei der gewaltsamen Ausbehnung des Zellgewebes, Lymphgesäße, welche zwischen den Bellen verlaufen, zerrissen, und daß ihre Wänder ausgespreizt, und die Ränder der durch Zerreisung entstandenen Dessinung wegen lierer Anheitung an benachbarte Zellen auseinander gehalten werden, so daß die Luft und das Quecksilber sehr leicht in sie übergehen kann.

Es bleibt also noch immer unentschieben, ob die Lymphgefaße als offene Rohren ansangen, ober nur durch sehr kleine Deffnungen, die sich in ihren Wänden befinden, einsaugen. Noch viel weniger darf man daraus, daß in viel selteneren Fällen Luft, Wasser, Wachs und Quede silber, welche in die Arterien oder in die Benen gespritt wurden, in die Saugadern übergingen 1), folgern, daß ein solcher Zusammenhang zwissichen den Gefäßen des Kreislaufs und den Saugadern Statt sindeziden während des Lebens eine Strömung von Blut oder von Blutswasser wasser geschehe. Gegen eine solche Annahme sprechen sehr viel Gründez abern geschehe. Gegen eine solche Annahme sprechen sehr viel Gründez

<sup>1)</sup> Monro hat die hierüber gemachten Erfahrungen gefammelt. Siehe Opuscula ce Vasis lymphaticis. Lipsiae 1760, 8. p. 32. sq. Nuck (Adenographia, p. 52), blies nämlich Luft in die Arteria splenica ein. Es erhoben fich auf der Oberfläcke ber Dilg Blaschen, und aus ihnen gingen mit Luft erfullte Lymphgefage hervor. Wenn er aber Quecksilber in die Diljarterie einspripte, so ging tiefes nicht in die Lumphgefäße über, obwohl es in manchen andern Theilen fehr leicht ben Beg aus ben Arterien in die Lymphgefage findet, wo ber Berfuch mit ber Luft oft nicht gelingt. Berger, Comper, Lifter und Bartholin ber Gohn faben auch andere Glufe figfeiten aus der Milgarterie in die Lumphgefäße übergeben. Morgagni (Adversaria anatomica II. Animad 47.) trieb mit mäßiger Rraft Luft in Die Vena lienalis, und fab, bag fich bie Enmphgefage an ber Oberflache berfelben bamit fullten. Comper hat baffelbe beobachtet. Indeffen hat Donro gezeigt, bag, wenn Queckfilber ober Buft auch febr langfam in die Milgvene eingebracht wird, Diefe Fluffigfeiten boch bie Bellen ber Dilg fogleich anfullen. Compern, bem es nicht gelingen wollte, Quede filber aus ber Arteria spermatica in bie Vena spermatica hinubergutreiben, gelang es ohne Schwierigfeit, es aus ber Vena spermatica in bie Lymphgefage übergeben ju machen. Etwas ahnliches beobachtete Rud. Comper und Rud faben auch ben Uebergang von Fluffigfeiten aus der Mierenvene in die Enmphgefäge. Enfon und Comper wollen fogar Quedfilber oder Bachs aus ber Arteria mesenteria in bie Enmphgefaße übergetrieben haben. Monro, Mascagni und audere neuere Unatomen dagegen behaupten, bag biefem Uebergange immer eine Berreigung und eine Erfullung des Bellgemebes vorhergebe.

tie ton 2B. Sunter 1), A. Monro 2), Semfon 5), 3. F. Me= del b. a. 4) und Mascagni 5) entwickelt worben find.

Benn es einen folden Busammenhang ber Blut = und Emph= gefife gabe, vermoge beffen bie letteren mit zu ben Wegen gehorten, in welchen ber Areislauf geschicht, so murben bie Epmphaefaffe bei lebenten Thieren in ber Regel voll von ben circulirenden Gaften, und bei tobten nicht bavon fo unerfullt gefunden werden, fie murben fich wie andere Gefage, die mabrend bes Lebens von bem Strome einer circus lienben Fluffigkeit ausgebehnt werben, verhalten. Diefes ift aber nicht wer nicht ber Kall, sondern fie enthalten sogar an vielen Stellen Gafte, be nicht in ben Blutgefäßen circuliren, und zwar oft in einem fo conantrirten Buftanbe, bag fie nicht burch eine eireulirende Fluffigkeit verbunnt worben ju fein scheinen. Go enthalten 3. B. Die Lymphgefage ber Bedarme und des Gefrofes von Thieren, mabrend fie in ber Berbanung begriffen fat, Cholus, die, welche von ber Leber berfommen, juweilen eine etwas burch Belle gefarbte, Die welche von ben ichmarglichen Stellen ber Lungen anfangen, vone gerardre, die weiche von den ichwarzlichen Stellen der Lungen ankangen, tit eine schwärzliche Flüssigkeit, die, welche von einer Stelle herkommen, an welcher Blut ins Bellgewebe ergossen war, eine blutig gefärbte Lymphe; und also eine Rüssigkeit, welche sie aus dem Zellgewebe und von den Oberstächen der Siblen einzusaugen Gelegenheit haben, die aber nicht in den Arterien und Benen wraliert. Daß Flüssigkeiten, die von den Arterien oder Benen aus in die Haarseisse gesprist worden, zuweilen in die Lymphgefäße übergehen, kann man, wie von gesagt worden, in manchen Fallen dadurch erllären, daß die Flüssigkeit in Folge einer Zerreisung zuvor ins Bellgewebe getreten sei, und von da aus den Weg Folge einer Berreißung zuvor ins Bellgewebe getreten sei, und von da aus den Weg in die Lomphgefäße gefunden habe, wo dieses nicht sichtbar war, verliesen viel-leicht die Blutgefäße und die Lomphgefäße so neben einander, daß ihre zarten Kände da, wo sie einander berührten, zu einer einzigen dünnen Saut verschmol-zen, und also einer Zerreißung sehr ausgesest waren, vermöge welcher sich die Fulsigkeit, ohne in das Zellgewebe auszutreten, aus der einen Elasse von Ge-fäßen in die andere ergießen konnte. Wenn endlich Flüssgeteiten, die in die Ar-terien oder Benen gefprist werden, ungefärbt in die Zaugadern übergehen, und gesiehes in die größern Söblen des Körpers, so wie auch in die Zellen des Zell-gewebes auskreten, so können sie auch durch die Wege, durch welche während des Lebens die Aushanchung geschieht, oder durch eine Art von Durchschwizung aus den Blutaefäßen, die sich an den Wänden der Lomphgefäße verbreiten, in die Emphaefäße übergegangen sein. Die Mitz und die Saugaderrrüsen sind Mutgefäßeriche Organe, in welchen ein Uebergang von eingespristen Flüssissierten aus der einen Elasse dieser Röbren in die andere vorzüglich leicht Etatt sindet, wid war in der Mitz aus den Blutgefäßen in die Lomphaesäße h, in den Saugwat war in ber Mila aus ben Blutgefäßen in bie Louphgefäße "), in ben Saug-Bertrufen aus ben Lomphgefäßen in die Blutgefaße (namentlich in bie Benen). Bie werig man aber Brund habe, baraus, weil in diefen Organen eingespripte

<sup>1)</sup> Bulliam Hunter, Medical commentaries. London 1762. S. 5.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Alcx. Monro, de venis lymphaticis valvulosis et earum potissimum origine. Berolini 1760. 8. Lipsiae 1780.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) W. Hewson, Experimental inquiries into the properties of the blood, P. II. London 1774.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Jo. Fried. Meckel, Nova experimenta de finibus venarum et vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria. Berol. 1772. 8.

<sup>1)</sup> Mascagni a. a. O. Sect. III.

betrien, Diss, do lione. Arg. 1774. Rach ihm entspringen die Saugabern ber Mil aus ben Arterien und Benen berfelben.

Fluffigkeiten fehr leicht aus ber einen Claffe von Rohren in die andere ub geben, ju schließen, daß dieses auf eine so uneingeschränkte Weise auch währen bes Lebens der Fall sei, fieht man aus dem, was man an den Lungen beobacht Man sehe in dieser Sinsicht das nach, was hierüber an der Stelle, wo ub die Struktur der Saugaberbrusen gehandelt wird, gesagt werden wird.

Daß aber die Saugadern an der Oberstäche gewisser Haute ur im Zellgewebe Flussigkeiten einziehen und sich damit füllen können, sied man nicht nur aus der Ansüllung der Lymphgesäße der Gedärme m dem Speisesafte, sondern auch aus der Aufnahme gewisser Gifte in di Körper an den Stellen, wo sie mit Oberstächen, die mit Lymphgesäße versehen sind, in Berührung kommen. Denn daß das venerische Sie wenn es mit den äußeren Geschlechtstheilen in Berührung kommt, dur die Lymphgesäße aufgenommen werde, sieht man aus dem Umstand daß die Inguinaldrüsen davon anschwellen, zu welchen die aus diese Theilen kommenden Lymphgesäße gehen. Bei Ammen, welche dur venerische Kinder, welche sie säugen, angesteckt werden, schwellen zue die Achselbrüsen an 1). Bei Geschwüren von mancherlei Art schwellauch die nächsten Lymphgesäße gehen.

## Fortgang ber Saugadern.

Die Saugabern haben, wie schon gesagt worben, überall but baufige Bereinigung und Berbindung ber benachbarten Robren bie For ber Nebe. Borguglich bicht scheinen biefe Nebe in ber Rabe ber Both ber Gebarme zu sein. Unter ben Botten liegen kleine, runbe, wel Rorper, welche Lieberfuhn zu ben Drufen rechnete, von welch Bedmig behauptete, bag fie bas aufnahmen, mas bie Saugabern i Darme aufgesogen hatten, und welche nach Bewfon und Rubolpbi bei ber Schildfrote, bei ber man bas Quedfilber auf ben Stammen b Lymphgefaße in die Zweige fprigen kann, ohne alle Gewalt anzuwende mit Quedfilber gefüllt werben und fich mit Enmphaefagnepen bebe Bahrend ihres Berlaufs nach bem Ductus thoracici nimmt jeber Saugaberstamm im Allgemeinen am Durchmesser und & Dide feiner Band ctwas ju. Um Juge und Unterschenkel j. B. find 1 Saugaderstämme enger und mit bunneren Banben verseben, und am Oberiche tet, in ben Beichen und im Becken nehmen fie immer noch gu, bie fie endi in ber Lendengegend, ba, wo fie in den hauptsaugaderstamm übergeben, größten find. Indessen ba fie zuweilen an manchen Stellen fehr auf gebehnt ober zusammengezogen find, so finden fich an vielen Stelle Abweichungen von biefer Regel. Die Saugaderstämme find in manchen D ganen vorzüglich groß. Die Saugabern ber Soden g. B. find, nach Comme

<sup>1)</sup> Monro a. a. O. S. 61.

<sup>3)</sup> Rudolphi, Grundrifs der Physiologie, B. II. Abth. 2. S. 214.

ring, im Saamenftrange, ehe fie noch einen langen Weg gemacht haben, und beret fie in ben Unterleib getreten find, weiter und flarter, als irgend ein Sangadenfamm ber unteren Bliedmaßen, und die der unteren Bliedmaßen find wieder weiter und flarter als die Saugaderstämme ber oberen. Die Saugadern des Kopfes aber sind am feinsten. In großen Leuten oder Riesen sind fie größer, als in Bwergen. In jungen Leuten endlich find fie voller, als in alten.

In manchen Theilen nehmen fie, wie Gommerring bezeugt, gu gewiffen Beiten febr am Umfange gu, g. B. im Uterus mahrend ber Schwangerichaft, und in ben Bruften mahrend bes Gangens, in welchen legteren Organen

e bin und wieder mehr als eine Linie im Durchmeffer betragen.

Auch hat, wie Sommerring bemerkt, ihre Berkettung und Buimmenmundung an verschiedenen Stellen eine eigenthumliche Form, so daß man oft schon an dieser Form erkennen kann, welchem Theile sie agehören, so sind z. B. die Saugadern der Oberfläche der Leber nepförmig, te des Hoden bündelförmig, die des Berzens baumförmig, und zwischen benen m Emgen befinden sich nugefähr rhomboidate Zwischenräume, Theile, in welchen in Sangadern in der größten Menge vorhanden, in welchen sie noch nicht mit Empisheit beobachtet worden sind.

Wenn man die Substanz des Gehirns, das Ruckenmark, die Aussen, das Innere der Knochen und Knorpel, den dem Kinde im Mutstelleibe angehörenden Mutterkuchen, die Eihäute und den Nabelsstang wegrechnet, so kann man behaupten, daß man an allen übrisgen Theilen des Körpers Saugadern deutlich sichtbar gemacht habe. Im zahlreichsten sind sie an den Oberslächen absondernder Häute in den Drüsen und im Zellgewebe. Ihre Stämme verlausen in der größten Bahl im lockeren Zellgewebe, theils nämlich in dem Zellgewebe, durch das die Haut so verschiedbar ist in der Nähe der Hautstenen, theils in den Lücken zwischen den größeren Theilen des Körzenst, zwischen Muskeln, Knochen und andern Organen, in welchen auch große Blutgesässtämme in lockerem Zellgewebe aufgehangen sind. Das dehauptet Mascagni 1), Saugadern auch im Luge gefunden und sie die net der Substanz eines Käckenwiedels hervorkauen, und in ihm in wehrere Zweige getheitt waren; Brugmanns soll in den hohlen Knochen der Wögel, und Schreger 5), Urtini 4), Mascagni und Fohmann 5) glaubten in der Ausgedurt Lopmphgesäse erdeckt zu haben. Indessen ist man dei der Erztemang und Versolgung der Lypmphgesäse, wenn man sie nicht künstlich anzusüsten und sie die Erztemang und Sersolgung der Lypmphgesäse mit Benen ausgesetzt, daß auf die genannten Beobachtungen nicht viel gerechnet werden kann. Geschähe übri-

<sup>1)</sup> Mascagni, Vasorum lymph. hist. et ichnographia, p. 8. Ueberf. von Endwig. G. 11.

Gruifsbant, Befchichte Der Gaugadern, überf. v. Budwig, G. 172.

<sup>1)</sup> R. N. G. Schreger, de functione placentae uterinae, Erlang. 1799. 8.

<sup>&</sup>quot;Uttini, fiche Meckels Archiv, B. II. S. 258 und Memorie dell' istituto nationale Italiano, Tom. I. P. 2. Bologna 1806. p. 209.

<sup>1</sup> Vincenz Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere, Heft 1. Das Saugadersystem der Fische. Fol. Heidelberg u. Leipzig 1827, p. 11. Anmerkung.

gens die Aufnahme neuer Substanzen in die Blutgefäße des Kindes im Mut Enchen nur durch Saugadern, so mußten im Nabelstrange so große Saugat verlaufen, daß man über ihre Eristenz nicht zweifelhaft bleiben könnte.

# Saugaberbrufen.

Theile bes Rorpers, an welchen bie Enmphbrufer Megen. Ihre Bahl und Große.

Rur in fehr feltenen Kallen 1) haben zuverlässige Unatomen 2) ( Saugaber von einer Gegend, wo feine Saugaberdrufen liegen, bis ; Ductus thoracicus verfolgt, ohne bag fie burch eine Saugaberbi hinburch ging. In der Regel führt jede ihren Saft in eine Dr ober sogar, nachdem er schon burch eine hindurch gegangen ift, 1 in eine zweite und in eine britte. Diese Saugaberbrusen sind Rucken, an Handen und Fugen, in ber Schabel und Ruckgrathi so wie auch in ber Substanz ber Organe noch nicht gefunden n ben. An ben Unterschenkeln und an ben Borberarmen kommen wenige und nur febr kleine Saugaberbrufen vor. Aeußerst klein nach gauth biejenigen, welche fich an bem Rete befinden. größten finden fich am Unfange (ber Burgel) bes Gefrofes und an Bungenwurzel, in ber Leiftengegend, in ber Achfelhoble und am Bi Ihre Bahl ift bei verschiebenen Menschen an ber namlichen Stelle n biefelbe. Ift fie geringer, so find die Drufen bafur großer.

Der Durchmesser berselben beträgt bei ben kleinsten etwa 1 Li und ist etwa also bem einer Linse gleich, bei den größten beträgt er übe Boll. Sie sehen an den Gliedmaßen rothlich, im Gekröse während Berdauung, wo sie mit weißem Speisesaft angefüllt sind, weißlich i rosenroth, in der Nahe der Galle absondernden Leber etwas gelblich, der Nahe der Milz, wie sie, braunrothlich, und in der Nahe der Lrohrenasse erwachsener Menschen wie die schwärzlichen Flede der Lun schwärzlich aus.

Bullen der Enmphdrufen und ihr innerer Bau.

Sie besiten einen ziemlich glatten, aus Bellgewebe bestehenben berzug, ber aber mit bem in ben Drufen befindlichen Bellgewebe bas Innigste zusammenhangt, und sich baber nicht von ber Dberfl

<sup>1)</sup> Hewson, Opus posthumum anglice ed. 1 Falconar, latine vertit vai Wynpersse. L. B. 1785. 8. p. 44.

Cruikshank, The anatomy of the absorbing vessels of the human body, see
 ed. London 1790. 4. p. 79. in Submiss Ucberf. S. 72.

ber Drufen leicht und rein ablosen laßt. An benachbarten Theilen sind sie burch lockeres, behnbares Bellgewebe angeheftet, und daher im gesuns wer Bustande in einigem Grade verschiebbar. Fleischsafern nimmt man en ihrer Haut nicht wahr, wiewohl Malpighi bergleichen gesehen zu haben meinte.

Drufen, beren Eymphgefäße nicht erfüllt sind, haben eine ziemlich glatte Oberfläche, und zeigen, wenn man sie durchschneibet, auf ihrer Schnittsläche eine ziemlich gleichförmige Substanz, die wegen der besträchtlichen Menge Blutes, welche diesen Drufen zugefühlt wird, rothlich endsieht. Sind aber die Lymphdrusen mit Flussigkeit sehr angefüllt, so wird ihre Oberfläche zugleich und ihre Substanz ungleichförmig gefärbt.

Die Lymphbrusen bestehen aus Lymphgefäßen, Arterien, Benen, as Bellgewebe und wahrscheinlich auch aus kleinen Nerven. Um eine ulftandige Kenntniß vom Baue derselben zu haben, mußte man baher wifen, wie sich diese verschiedenen Arten von Canalen in ihnen verhalstn, wie sie unter einander zusammenhangen. Bieles ist hieruber noch metfelbaft.

Die Lymphgefäße machen ben größten Theil ber Organe aus, mes benen bie Lymphbrusen zusammengesetzt find, sie sind die Grundslage, auf welcher sich baselbst die Arterien und Benen, die auch sehr pos und zahlreich sind, ausbreiten. Merven gelangen zu ben Saugsberdrusen auch, aber die Anatomen sind noch darüber im Streite, ob ken nur an ihnen vorübergehen, oder sich wirklich in ihnen endigen. Balter 1), Mascagni 2), Schmidt 3) und Sömmerring 1) sahen keine Kreven, welche sich in den Saugaderdrusen endigen. Sewson, Wrisberg 5), Berner, Feller 6) und Fischer 7) bei Menschen, Schreger 8) aber bei Hunden, glauben gesehen zu haben, wie Nerven, die durch die Saugaderdrüssta gingen, Zweige an kleineren Abtheiskungen der Drüsen gaben.

Berlauf ber Enmphgefåge burch bie Enmphbrufen.

Die Emmphgefäße, welche in eine Emmphoruse eintreten und Flusficite in sie hineinführen (Vasa inferentia), theilen sich auf ber einen Site in ber Rabe ber Druse, ober in ber Substanz berselben wiederholt

<sup>1)</sup> J. Gottlob Walter, Tabula nervorum thoracis et abdominis. Berol. 1783. Fal. in ber Borrebe.

<sup>3)</sup> Mascagni, Vasorum lymph. hist. et ichnogr. p. 30.

J. A. Schmidt, Commentarius de nervis lumbalibus. Vindobonae 1794.
 p. 19, 62.

<sup>5</sup> Sommerring, vom Baue bes menfchl. Rorpers, IV. 516.

<sup>5)</sup> Wrisberg, Comment. soc. Goettingensis 1788. Vol. IX.

h Werner et Feller, Vasorum lacteorum atque lymph. anat. phys. descriptio,

<sup>1)</sup> J. L. Fischer, Descriptio nervorum lumbalium, Borrede.

b) B. N. G. Schreger, Beiträge zur Cultur der Saugaderlehre. Th. I. S. 249.

in kleinere 3meige. Die Lymphgefaße, welche aus einer Lympht austreten und die Emmphe aus ihr wieder fortführen (vasa efferent entsteben in berselben aus kleinen Lymphgefäßen, welche wiederholt fammentreten, um auf der gegenüberliegenden Seite der Drufe ei austretenben Stamm ober mehrere folde Stamme zu bilben. Die ! ber austretenden Lymphgefäße ift baufig kleiner als die der eintreten bafur find jene aber auch bann etwas bicker. Die eintretenden Em gefäße geben, nachdem fie fich in kleinere Zweige getheilt haben, un terbrochen in b aus den Lymphdrusen austretenden Lymphaesäke i benn ber Drud einer maßig boben Quedfilberfaule reicht nicht nu bin, um Quedfilber, ohne bag eine Ausleerung beffelben ins gewebe erfolgt, aus ben einführenben Gefägen in bie ausführenben über zu treibeu, sondern der Widerstand, ben bas Quedfilber burch Friction in den fleinen Emphaefagen ber Drufe erfahrt, binbert weilen nicht einmal, bag biefer Druck bas Quedfilber in ben austreter Stammen noch weiter treiben, und sogar burch eine zweite Lumpbbi in welche ber ausgetretene Stamm von neuem eintritt und fich baf wieder auf die beschriebene Beise verhalt, hindurchtreiben kann. kleinen Aeste ber Lompbaefaße sind in der Substanz ber Lompbor nicht selten vielfach geschlängelt und gewunden, fast wie bie Samenge im Soben, aber fie theilen fich bei weitem nicht in fo enge Robrchen, alt Blutgefaße, welche bie Epmphaefage mit einem Saargefagnete umgebei So wie in den Lungen 2 verschiedene Fluffigkeiten, Luft und Blut mit einande burch in Beruhrung und in Bechselwirkung fommen, daß das Blut in außerft fe und bunnwaudigen Rohrchen an ber innern Oberflache ber Luftrohren, welch und dunnwandigen Röhrchen an der innern Oberstäche der Luftröhren, welchi ihrer Theilung in kleinere Zweige einen viel größeren Durchmesser behalten, vori strömt, auf eine ähnliche Weise scheinen in den Lymphdrusen 2 tropsbare Flikeiten, Lymphe und Blut, daburch mit einender in Berührung und in Wechsel kung gesetz zu werden, daß das Blut in singahligen, außerst seinen dünnwand Röhrchen an der Oberstäche der viel größeren Röhren der Lymphgesäße vori strömt. Bei dieser Art der Berührung der beiden Alussigeten kann unstriede von der andern Stosse an sich ziehen, oder auch in die Höhr der Leen E von Röhrchen gewisse Materien absondern.

Um ben Berlauf ber Lymphgefaße in ben Lymphbrusen genc kennen zu lernen, darf man sich nicht begnugen, bieselben mit Du silber anzufullen, sonbern man muß sie auch wie Mascagni, bei j gen gesunden Menschen mit gefarbten Flusseiten anfullen, welche ni ber erstarren, und muß bann die Lymphgesaße mit der Spige se Nadeln und Messer auseinander zu ziehen und zu entwickeln sud Auf diese Weise hat sich Mascagni überzeugt, daß sich die Lymgesäße in den Lymphdrusen sowohl an der Oberstäche, als auch im Inn

<sup>2)</sup> Siehe Mascagni, Vasorum lymphatic. hist, et ichnogr. p. 32. in Eubn Ueberfepung G. 48. Ich felbft habe mich burch mifrometrifche Meffung von der ai ordentlichen Dunnheit der Robrichen des Blutgefäsnepes in Lymphbrufen an einer ber Berliner Sammlung aufbewahrten Liberfuhn ichen Praparate überzengt.

auch nach bem Tobe Aluffigkeiten, bie in eine Claffe von Canalen ein= gefrist werben, in großer Menge und leicht burch eine Ruptur ober burch eine Erweiterung ber Poren in bie anbere übertreten, ohne gubor in bas Bellemebe auszutreten. Diefes ift, wie fcon erwähnt worben, in ben Bungen ber Kall. Die Blutgefaße liegen bafelbft fo an ber innern Derflache ber Buftrohren, bag Fluffigkeiten, Die nach bem Tobe in de Arterien gefprist merben, fogar leichter in bie Buftrobrenafte, als in Bellgewebe und in bie Benen übergeben 1), und baß fie burch einen Drud in bie Buftrobre übergeben, ber nicht großer ift, als ber, welchen ine 1 Tug bobe Bafferfaule hervorbringt 2); und boch ift es gewiß, af fic bas Blut mabrend bes Lebens nicht in bie Luftrobrenafte ergieft. berade so, wie sich die Lomphgefäße der Lomphbrusen dann nicht vollsemmen burch ingespristes Quecksiber erfallen lassen, wenn das Quecksiber einen Ausweg in ie Benen niumt, eben so lassen sich, nach Reisseifeisen bi, die Blutgefäßnete der angen burch die in sie eingespriste Flüssgeit nicht vollständig erfüllen, wenn teiebe einen Ausweg in die Luftröhrenässe nicht vollständig erfüllen, wenn teiebe einen Ausweg in die Luftröhrenässe nimmt. So wie es daher in den ungen einen unmittelbaren Uebergang ans den Arterien in die Benen durch die dutgefäßnete giebt, eben so giebt es in den Lomphbrusen ans den Vasis inserenden einen numittelbaren Uebergang in die Vasa esserentia durch die Lomphbruse, sowie es in den Banden eines Blutgefäßnetes der Lungen Poren der kleine Dessungen giebt, die sich in die Luftröhren össinen, welche aber im Eben im Stande sind, dem vorbeiströmenden Blute Widerstand zu leisten, und ach dem Tode leicht erweitert werden, eben so scheinen in den Lomphgefäßneten Edmpthrusen derschieden in die Blutgefäße gehende Poren oder seine Dessungen zu eristiven, die sich nach dem Tode erweitern können, so wie endlich die n den Luftröhren der Füssigeriten und das in an Blutgefäßen der Lungen bestückten luftförmigen Klüssgeiten und das in erabe fo, wie fich bie Lymphgefaße ber Lymphorufen bann nicht vollfommen burch Blutgefaßen der Lungen an jenen Luftrobrenaften vorbeiftromende Blut eine Blutgefaßen der Lungen an jenen Luftrobrenasten vorbeiströmende Blut eine zuseitige Unziehung auf einnaber äußern, so daß das Blut Luft aus den Luftsten, und die Luft in den Luftrohren Lust aus dem Blute an sich zieht, eben steut die in den Lymphgesäßen besindliche Flüsigfeit und das an den Bandert die in den Lymphgesäßen besindliche Flüsigfeit und das an den Bander der Edmphgesäße in den Lymphdrusen vorbeiströmende Blut eine Anziehung einander außern zu können, vermöge deren die Lymphe Stoffe aus dem Blute, das Blut Stoffe aus der Lymphe an sich zieht, ohne daß ein wirkliches berftrömen der Flüsigkeit aus der einen Classe von Canalen in die andere ansiert. Mit dieser Borssellung sinnumt sehr wohl überein, daß der Durchsten aller Lymphgesäße eines Organs zusammengenommen, von den Stellen an, die durch viele Ponnsborssen wiederholt durchaeben, kleiner wird, und daß ne durch viele Enmphornien wiederholt durchgehen, kleiner wird, und daß ich alle Lomphgefaße in dem engen Ductus thoracious zusammenkommen. In da der Durchmesser der Gesäße der Menge von Flüssigkeit unter übrigens den Umständen entspricht, die sie einschließen sollen, so kann man mit einiger bercheintickeit annehmen, daß sich die Menge der in den Lymphgefäßen fortzuchten Flüssigkeit auf dem Bege durch die Lymphornsen auf irgend eine Weise windere. Bielleicht geschieht dieses in den Lomphornsen dat tegene eine Weite win von dem Blute der Benen angezogen, und hierdurch, oder aus einem andern mande, in die Höhle der Benen abgesondert werde. Diese Borstellung hat in die Jöhle der Benen abgesondert werde. Diese Borstellung hat in die Ihat auch deswegen viel für sich, weil es zweckmäßig scheint, daß bei dem Rickeholten Durchgange der Lymphe durch die Lymphdrüsen der dem Blute schon atter Drüse ähnlicher gewordene Theil der Lymphe, mit den noch nicht vers

<sup>1)</sup> Abraham Kaau, Perspiratio dieta Hippocrati per universum corpus anatomice illustrata. Lugd. Batav. 1738. 8. 6. 118, p. 54.

<sup>5)</sup> E. Hales, Haemastatique ou la statique des animaux; exp. hydrauliques faires sur des animaux vivans, teaduit par Sauvages, à Geneve 1744. 4. p. 62.

Pranc. Dan. Reisseisen, De fabrica pulmonum commentatio a regia acad.

kann, wie durch die Ausbehnung einzelner Stellen der gewundenen Enmphgefäße dur die eingespripte Flufigkeit Zellen entstehen, nicht aber, wie, wenn wirklich sold Zellen an der Oberfläche der Drufen vorhanden waren, sie zu Geflechten von Röhrchen, die einen ziemlich gleichen Durckmesser hatten, umgewandelt werde könnten, macht es sehr wahrscheinlich, daß die Zellen, wenigstens zum Thei von einem zufälligen Oruce der eingespripten Flussigigkeiten auf einzelne Stelle

ber Enmphgefaße herrühren, oder baburch rergroßert worben find.

Dalpighi und Rud, welche beide unter den alteren Unatomen Bellen ! ben Symphorusen annehmen, stimmen doch in der genauen Beschreibung bief Bellen nicht überein, und Eruitshant, welcher als der vorzüglichste neue Bertheibiger des Borhandenseins von Bellen in den Lymphdrusen angesehen we ben muß, hat selbst nicht einmal die Meinung, daß die Bellen in den Lymph berben eine Unterbrechung zwischen den einsubenben und ausführenden Gefähre bervordrächten, deutlich ausgesprochen, seine Abbitdungen zeigen vielmedr en Reihe von Drufen, von welchen manche nur aus verschlungenen, gewundene Lymphgefäßen, ohne alle Bellen, andere nur aus Bellen und gar nicht aus g Lymphgefäßen, ohne alle Bellen, andere nur aus Zellen und gar nicht aus gwundenen und verschlungenen Lymphgefäßen zu bestehen scheinen; eine Figur en lich zeigt auf eine sehr lehrreiche Weise den Mittelzustand 1). Un ihr sieht mat wie die Windungen und Schleisen der Lymphgefäße an manchen Stellen in de Drüsen eine Form almählig annehmen, durch welche sie Zellen zu bilden scheinen und diese Abbildung kommt sehr mit der von J. F. Meckel d. 2) auf mehrere Tafeln gegebenen Abbildungen überein. Wenn Eruikshank aber sich auch an mit Quecksilber angesüllte, getrocknete, und dann durchschnittene Lymphdrüse von Pferden beruft, in welchen er große, seitwärts unter einander zusammet hängende Höhlen sand, so stügt er sich auf keinen sehr haltbaren Beweis. Den es ist bekannt, daß die Zwischwardume weicher thierischer Theile, wenn sie, wäl zusammenklebe rend fie trocknen, mit Gluffigfeiten angefüllt find, durch bas Bufammentlebe nnd Busammentroduen mancher Stellen, die nicht angefüllt waren, und dur die Ausbehnung anderer oft ein Ausehn, erhalten, das sehr von dem natürliche abweicht. Sen so wenig widersprechen Werner und Feller, welche gewöhlich als Wertheidiger des Borhandenseins von Jellen in den Lymphdrüsen ang sehen werden, der Ansicht, daß die in den Lymphdrüsen von Anderen beschriebene vielen Zellen nur weitere Stellen der Lymphgesäßgestechte sind, und niegende beham ten fie, daß diefe Bellen abgefonderte Raume maren, aus welchen die ausführende Lymphaefaße mit fo engen Deffnungen entspräugen, daß die Lymphe nicht an ben Bellen in fie herüberfließen konnte, fondern durch eine auffaugende Chatigtei aufgenommen werden mußte, vielmehr fagen fie, daß in den größeren Lompt brufen, fo oft fich 2 ober mehrere Lomphgefage vereinigen, an biefer mit eine Rlappe versehenen Stelle eine Belle entfteht 5). Medel, Sewfon und Mas cagni ertlaren fich gerabegu für bie Meinung, bag bie bei ber Anfüllung be Emphaefaße der Lomphdrusen sichtbar werdenden Bellen nur erweiterte Stelle und Schlingungen der Comphgefage maren. Denn die Bellen, welche Sewfon u ben Lomphbrufen ermahnt, durfen ja nicht mit denen des Ernitshant ber wechselt werden. Sie gehören gar nicht hierber, denn fie find nach ihm so klein baß sie nur durch flart vergrößernde Mikrostope gesehen werden können. Si sind so klein, daß die gleichförmigste Rohre, welche mit undewaffnetem Aug und mit Lupen angesehen, glatt aussähe, noch recht gut die Sewion schen Bel len befigen tounte; benn nach ber in Semfone Berten von biefen Bellen ge gebenen Albbildung find fie nur etma fo groß als die Blutfornchen 1).

Sinsichtlich ber über bie Bellen in ben Enmphbrusen bes Menichen beobach teten Thatsachen sind also bie neueren Anatomen im Wesentlichen nicht verschie bener Reinung. Fast alle haben biefe Bellen beobachtet. Dur barüber, was

<sup>1)</sup> Cruikshank a. a. O. Tab. 3. Fig. 7.

<sup>2)</sup> J. F. Mcckel a. a. O. Tab. V u. VI.

<sup>5)</sup> Berner und Feller behaupten pielmehr das Gegentheil, p. 24: Absumuntu etiam (vasa lymphatica) majoritus ramificationibus in ipsam glandulam, is qua tamen serratum progressum ostendunt, ut bene expleta talis glandula es innumeris minutis nodulis compositum corpus referat.

<sup>4)</sup> Hewson a. a. O. Tab. IV. auf der 400mgl im Durchmeffer vergrößerten Figur.

mit den Berbachtungen gefolgert werden durfe, weichen sie von einander ab. Bei den Thieren sindet binsichtlich der Lymphdrusen eine große Werschiedenheit Statt. Bei manchen, z. B. bei den Mallfischen, scheinen die Lymphdrusen Sacke mit gesäkreichen Mänden zu sein. Abernethy i spripte in die Lymphgefäße der Lymphrisen wer Ballfische Wachs oder auch Quecksitber ein, und Knor wieders wie liefe Untersuchung beim Delphine und Meerschweine. Die Lymphdrusen wier Thiere schließen eine verhältnismäßig sehr große Höhle ein, in welche sich hundgefäße und Benen mit weiten Mündungen öffnen sollen. Eine 2te Elasse und Lymphgefäße und Wenen mit weiten Mündungen öffnen sollen. Eine 2te Elasse und Lymphgefäßen bildet an der innern Oberstäche dieser hohlen Drüsen ein Geslack, in welchem sie sich vielsach unter einander verbinden. Diese gehen nicht wie Höhle der Drüse, sondern in die Vasa esserentia über. Anor hat diese saa esserendia nach vielen vergeblichen Bemühungen beim Delphin und Meerstweine glücklich angefüllt, und den Uebergang zum Ductus thoraciens sichtbar macht. Dieser Bau der Lymphdrüsen bei den Cetaceen verdient eine wiederholte rume Untersachung, aber auf die menschlichen Lymphdrüsen fann man von ihnen wenn Schluß ziehen. Abernethy selbst sagt, in den Lymphdrüsen des Menschn die Verlagen bei Bellen so klein, daß sie meistens nur durch das Mitrostop geschen werden könnten.

Die Eymphbrusen sind nur bei den Saugethieren sehr ausgebildet, mb unter diesen sind sie wieder bei dem Menschen bei weitem in größter kenge vorhanden. Bei den Bögeln sehlen sie sast, bei den Am= siden und Fischen sind sie gar nicht vorhanden. Sie werden bei diesen bestieren bestiefen durch Gestechte von Lymphgesäßen erseht. Bei den Böz din bemerkte Lauth 2) in diesen Gestechten allemal da, wo Lymphs stäße sich theilen oder vereinigen, Erweiterungen, die hier dasselbe zu in scheinen, was man in den Lymphbrusen der Saugethiere für Bellen erdelten bat.

## Endigung ber Lymphgefaße.

Db alle Lymphgefäße bes menschlichen Körpers den Saft, den sie ihren, nur durch 2 bis 4 Stämme in die hinter den linken und rechen Schlüsselbeine gelegenen großen Benen ergicken, oder ob sie sich uch an anderen Stellen in dieselben öffnen, ist eine neuerlich viel bes wochene und bestrittene Frage, die man selbst wieder in die 3 Fragen keilen kann: 1) ob es kleine Lymphgefäße gebe, die ihre Flüssselteit in leine Benen, die noch nicht zu größeren Stämmen zusammengetreten sind, ergießen, eine Frage, die mit der, ob es einsaugende Enden der Benen gebe, sast identisch ist; 2) ob eine solche Verbindung von Lymphsssäßen und Venen innerhalb der Lymphbrüsen Statt sinde, daß die Eiste aus den Lymphgefäßen daselbst in die Blutgefäße hinübersließen kunen; 3) ob sich Lymphgefäßtämme in größere Venen an anderen ktellen des Körpers als an den angegebenen endigen?

the Abernethy, Phil. Tr. for the year 1796. — Knox, Edinburgh medical and surical Journal, Jul. 1824. p. 23. überf. in Frorice, Notizen 1824. Aug. p. 51. — J. Ch. Ogulvic in London, medical and physical Journal, Febr. 1827.

<sup>\*)</sup> E.A. Lauth, Essai sur les vaisseaux lymphotiques etc. 4. Strasbourg 1824. P. 29.

#### 114 Endigen fich kleine Lymphgefaße in kleine Benen?

Bas die erste Frage anlangt, so reichen die bis jest hieruber a machten Erfahrungen noch nicht bin, um fie zu beigben. tereffanteften Beobachtungen, Die man bafür anführen taun, ift Die von Jos mann: Sie bedarf aber noch einer ferneren Bestätigung. "Alls ich 4 Tage man nich einer ferneren Bestätigung. "Alls ich 4 Tage mach bem Tode", sagt Fohmann 1), "die Bauchhöhle eines Selbsmörders öffnet fanb ich die Saugadern auf einem Stücke des Dünndarms ftropend von Rid saft. Ich bedeckte dieses, um zwörderst die Injection der Arterien und Bend vorzunehmen, mit einem in warmes Wasser getauchten Tuche. Raum aber ma die Einsprigung der Arterien beendigt, als ich die kurz zuwer so sichtbaren Rid gefaße fich bor meinen Augen entleeren fah, und obgleich bas Stud bes Dam barms burch fie fruher ein gang marmorirtes Anfehen erhalten hatte, fo war bet jest teine Spur mehr von ihnen mahrgunehmen. Die Benen maren blutleer, bich aber in den Burgeln derfelben eine Fluffigteit bemertte, und fie deshalb ei schuitt, fo fand ich eine weiße, cholusartige Bluffigfeit in benfelben. To mann glaubt, bag bie Lymphgefäße ben Chylus, mit dem fie gefüllt maren, bie Benen ergoffen hatten. Diefer Annahme fiehen bie Experimente bie Benen ergoffen hatten. Diefer Unnahme ftehen bie Erperimente is Sunter, Ernitshant, Mascagni und Anderen entgegen, welche nieme bie Benen fich mit Milchfaft füllen fahen. Daraus aber, daß manche Gi burch die Bande ber Blutgefäße bringen und, vom circulirenden Blute angezog febr fchnell in den Kreislauf gelangen, auch wo fein Bufammenhang eines & mit bem übrigen Korper burch Lymphgefage Statt finbet 2), ober wo ber I tus thoracicus angleich unterbunden mar 5), wird, fo viel ich einsehe, wein folches Ginsaugungevermögen ber Benen, wie es bie Lymphgefage beft noch ein Uebergang fehr kleiner Saugabern in fleine Benen bewiesen. man muß bas Bermogen einer in einer hantigen Robre befindlichen Rluffel in ben Lungen, mo bas Blut ohne bie Dagwifchenkunft ber Lomphgefage unt telbar burch bie Wanbe ber Blutgefaße binburch Luft einsaugt. Emmert rudfichtlich einer folden Ginfaugung bewiefen, baß bie Benen, wenn in ihnen f Blut circulirt; fich mit einem Gifte nicht erfüllen und daffelbe nicht weiter wegen, ob fie es gleich, fo lange in ihnen Die Girculation Des Bluts gefch febr fcmell aufnahmen und im Rorper verbreiteten 4).

Was die 2te Frage betrifft, so ift so viel erwiesen, daß die Lymp gefäße und die Benen in den Lymphdrusen in einer folden Lage ut gegenseitigen Berührung find, daß Quedfilber, welches in die Lymp gefäße eingesprigt wird, und aus diefen Canalen einen Ausweg nimm saft eben so leicht in die Benen als in die Bellen bes Bellgewebes überges

<sup>3)</sup> Fincenz Fohmann, Anatomische Untersuchungen über die Verbindung im Saugadern mit den Venen, mit einer Vorrede von F. Tiedemann. Heidelberg 1821. 8. S. 28.

<sup>2)</sup> Magendie und Délille in Magendie's Physiologie, fibers. v. Heusinger. B. S. 178 und 179. Segalas in Magendie Journal de Physiologie, B. II. 1824-117 — 122.

<sup>5)</sup> Mayer, in Meckels Archiv für Physiologie, B. III. S. 496.

<sup>\*\*)</sup> Emmert, Tübinger Blätter, B. 2. S. 88 sq. und Meckels Archiv für Physiologie I. S. 176, und Schnell, Historia veueni Upas Antiar. Tubinger 1815. S. 31.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) J. F. Mczkel, Nova experimenta et observationes de finibus venarum as vasorum lymphaticorum in ductus visceraque excretoria corporis humani ejusdemque structurae utililate. Berolini 1772.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) 6. Heuson, Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et fabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice ed. M. Falconar. Latine vertit J. Th. van de Wynpersse. Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

<sup>98.</sup> E. Lindner, Specimen inaugurale medicum de lymphaticorum systemate. Halae 1787. p. 87.

<sup>7)</sup> Fincenz Fohmann, Untersuchungen fiber die Verbindung der Saugadern mit den Venen. Heidelberg 1821. 8.

abnliche Berührung kommen. Da nun auch in ben Lungen febr leid Rlufffakeiten, die in die Lupaenarterie gespritt werden, in die Luftril renafte übergeben, und bennoch bafelbft bei Gefunden mahrend bes & bens keine Deffnungen ba find, burch welche Blut herüberfließen konnt fonbern nur gewiffe Materien aus ben Blutgefagen in bie Blutrobun afte abgesondert, und gewiffe andere in die Blutgefage aus ben Buf gefägen hereingezogen werben; fo ift es wohl nicht unwahrscheinth, auch bie Wege, burch welche bas Quedfilber nach bem Tobe in bi Enmphbrufen aus ben Epmphgefägen in Die Benen übergeht, bei G funden mabrend des Lebens nicht fo offen fleben, daß Enmphe in Su ftang binüberfliegen tann, fondern dag die 2 verschiedenen Aluffiateit nur burch bie Banbe ihrer Gefage hindurch einen wechselfeitigen Gi fluß auf einander ausuben, und nur gewiffe Gubftangen an fich gieff und fahren laffen, und folglich ift es umgekehrt, weil, wie ich zein werbe, noch andere Umftande bei jenem Uebergange bes Quedfille bafür sprechen, mahrscheinlich, daß bas Quecksilber in ben Enmybbrait nach bem Tobe allerdings, in Folge einer Berreigung ber Gefägwänd ober ber Musbehnung von Poren, aus ben Lymphgefägen in bie Bend übergehe.

Es sprechen nämlich mehrere von Mascagni und andern Unatomen t biefem Uebergange beobachtete Umftande für eine Berreifung ber Befagme Ginft 2) füllten fich durch den gewöhnlichen Druck einer Quecksilberfaule die Veinferentia und efferentia der Lymphbrusen, und das Quecksilber ging aus den gerfüllten. Drufen in andere und nochmals in andere über, ohne daß aus den erftent Drufen Quedfilber in die Benen gelangte. Ale nun aber ber Biberftand groß wurbe, und Mascagni bas Quedfilber burch ben Drud mit ben Finge Drüsen Quecksilber in die Benen gelangte. Als nun aber der Widerstand groß wurde, und Mascagn i das Quecksilber durch den Druck mit den Finget weiter vorwärts tried, so king es plöhlich an, reisend schnell und in so groß Wenge in die Benen übergugeben, daß nicht nur das Quecksilber, welch aus der Röhre ausstoß, gar nicht mehr in die Lymphgefäße drang, und vielung ganz in die Benen überging, sondern daß auch Quecksilber, welches die Lympdrije und die Vasa esterentia ersüllt hatte, in die Benen zurückging, währen diese Gefäße am Untfange abnahmen. Auch soll, nach Mascagn i, wenn diese Gefäße am Untfange abnahmen. Auch soll, nach Mascagn i, wenn diese Gefäße am Untfange eine Zerreißung und ein Austreten des Tungslibers ins Zellgewebe Statt sinden. Zuweilen sei dieses an der Oberstäcke die stieber ins Zellgewebe Statt sinden. Zuweilen sei dieses an der Oberstäcke die Vorsis der Fall, wo es dann in die Augen fällt, zuweilen im Innern der Ortis wo es, wenn man die Drüse nicht zerschneibet, verborgen bleibt. Mascagn wo es, wenn man die Drüse nicht zerschneibet, verborgen bleibt. Mascagn behauptet sogar, gesehen zu haben, daß eine auf diese Weise ausgebehnte Zelle da Bellgewebes einer Drüse, die er aufschnitt, mit einer zerrissenen Zene in eine so offendaren Communication stand, daß das Quecksilber selbst dann noch soch such in die Zene hinüber zu sießen, als er die Zelle geöffnet hatte. Den Sewson ist es, salt zu der nämlichen Zeit als I. K. Meckel d. dein Arecksilber in den Lymphgefäße bekannt machte, nicht selten vorgekommen, das Duecksilber in den Lymphgefäße bekannt machte, nicht selten vorgekommen, das Duecksilber, als es nicht weiter sortrüssen wollte, durch den Druse mit den Linger vorwärts getrieben. Nun bemerkte er eine Abnahme des Quecksilber, die den ich der eine Kingelchen, durch eine aus kenessilber zuseleich in sehre kontisch. Auch hier wirde ausschlicher ging jept ganz leich aber in sehr kleinen Kägelchen, durch eine aus der Drüse kommende, Vene in der

<sup>1)</sup> Mascagni, Vasorum lymphat, hist, et ichnogr. p. 32, 29.

enn cava inserior über, und rudte von nun gar nicht durch die Drufe voritet. In kurzer Beit war eine große Menge Quecksilber in die Vena cava
elant, aber in das Bellgewebe der Druse war kein Quecksilber ergossen. Hewen h ift durch einige Beobachtungen selbst überzeugt, daß eine unmittelbare
innahung der Lymphgesäße in die kleinsten Blutgefäße Statt finde, aber auch

ine Beobachtungen sind keineswegs geeignet, dieses zu beweisen.
3. F. Meckels d. G. Beobachtung 2) ist von dersetben Art. Die Oruse, welcher der Uebergang aus den Lymphgefäßen in die Benen Statt sand, war beitribes. Sethst eine 18 Boll hohe Quecksilbersaule vermochte nicht, das ucksiber in die Vasa esterentia überzutreiben. Endlich, da Meckel mit dem ger auf bie Vasa inferentia bruckte, fühlte er ein ichnelles Entweichen bes edfilbers aus diefen Gefagen, und nun erft beobachtete er ben Ueberaana pon

edfilber in die Benen.

Sogar die Beobachtungen Fohmanns (in welchen das Quedfilber gleicht leichter bann in die Benen überging, wenn es durch die Vasa inserentia feinen wortgang nicht nahm), scheinen ber Bermuthung gunftig zu fein, daß Hebergang in die Benen durch eine Zerreißung ober Ausbehnung fast uns Rebergang in die Benen durch eine Berreißung ober Ausbehnung fast ungbarer Wege erfolge. Denn in vielen Fallen, in welchen er das Quecksiter die Benen übergehen sahe, füllten sich die Vasa esterentia nicht damit. Dieser Kand veranlaste bei ihm sogar die von Rosenthal die wiebelegte Bermusag, daß es bei manchen Saugethieren, namentlich beim Hunde wolchen Berende, die gar keine Vasa esserentia besähen, sondern bei welchen Benen die Stelle derselben verträten. Denn Rosenthal hat später diese aesserentia sehr glücklich angefüllt, und Rudolphi hat dieselben bestätigt. Eben so versichert Antommarchi der und Rudolphi hat dieselben bestätigt. Eben so versichert Antommarchi dersuch, daß ein Austreten des Quecksiers aus den Lymphgefäßen in die Benen dann nicht Statt sinde, wenn die isten gesund sind, wenn das Quecksilber ste volltommen erfüllt und ohne hie nicht vasa efferentia und bis in den Ductus thoracicus sortgeht; daß ergen dieser Uebergang vorzüglich in krankhast veränderten Lymphdrüsen ersolge,

gegen biefer Uebergang vorzüglich in Frankhaft veranberten Lymphdrufen erfolge, bbaß er, wenn er einmal beginnt, mit großer Leichtigkeit und Gewalt forts were, und die von Biancini 5) in Pifa angestellten Bersuche haben baffelbe

fatat gegeben.

Benn wir aber auch Fohmannen, bessen treffliche Unterhungen anerkannt zu werden verdienen, zugeben, daß bas Quedber oft auch in gefunden Drusen und ohne daß ein zu starker Druck pewendet wird, aus den Lomphaefäßen innerhalb der Lomphdrusen bie Benen übergebe, und bag biefes oft genug erfolge, ohne bag zu= ich Queckfilber ins Zellgewebe ergossen wirb, so folgt baraus boch mesmeges, daß mahrend des Lebens ein folder Zusammenhang zwischen men und Lymphgefäßen ba sei, vermöge bessen Safte aus den Lymph= issen in die Benen hinüberfließen, und daß das beobachtete Hinübers

h Guilielmi Hewsons Opus posthumum sive rubrarum sanguinis particularum et sabricae ususque glandularum lymphaticarum thymi et lienis descriptio, iconibus illustrata. Anglice edidit Magnus Falconar. Latine vertit et metas addidit J. Th. van de Wynpersse. Lugd. Bat. 1785. 8. p. 37.

J. F. Meckel d. a. a. a. O. p. 7. Bosenthal in Frorieps Notizen, B. II. 1822. S. 5.

<sup>9</sup> Antommarchi, Mem. sur la non-communication normale des vaisseaux lymphatiques et des veines, résultat de quelques expériences tentées devant la commission nommée par l'academie des sc., in Férussac Bullet, des sc. méd. Teme XVIII. 1829. 162. sq.

Biancini, Récherches sur le trajet des vaisseaux lymphatiques iléo-lombaires et chylisères, et sur leur respectives terminaisons, in Férussae, Bullet. des se. méd. Avril 1830. p. 1.

fließen bes Quedfilbers nach bem Tobe ohne eine Berreifung ober ofen Die Ausbehnung von Poren geschehe. Denn bag bas Quedfilber in te Regel bei Gesunden nicht in die Benen übergeht, sondern bag bei Emmphaefaffpftem febr vollftanbig angefüllt merben tann, ohne bag di folder Uebergang Statt findet, daß es, wenn es einmal in bie Bener überzugeben anfangt, bann ploglich fo leicht und fo fchnell in fie bie überfliefit, und fogar aus ben vorber erfüllten Lymphgefagen gurid flieft, um fich in bie Benen au ergießen, und bag endlich bei Den ichen und Thieren, Die mabrend ber Berbauung gestorben find, oft in Emphgefaße und Emphbrufen bes Gefrofes von weißem Chylus ftroten und nachdem ber Sauptftamm unterbunden worden, bis gum Berreifft ausgebehnt worden, mabrend bie aus ben Lymphdrufen bervortretenbe Benen rothes Blut enthalten, macht es fast gewiß, baß, mabrend bei Quedfilber fich in die Benen ploblich einen fo offnen Beg babnt, ci Berreiffung por fich gegangen fei. Denn gabe es nur febr enge Bil binbungecanale zwifchen ben Lymphgefagen und Benen in ben Drufen welche in ben meiften Rallen ben Uebergang bes Quedfilbers aus be Emmphaefagen in bie Wenen nicht geftatteten, sonbern fich erft bann wenn bas Quedfilber burch bie Vasa efferentia weiter zu fliegen binbert mare, erweiterten, fo murde biefe Beranderung nicht fo plotife vor fich geben, und die Wege murben fich nicht fo febr erweitern, bei bas Quedfilber burch bie geringste Kraft binüberfliegen tonnte. Sit es bagegen in ben Lymphbrufen weite Berbindungscanale gwifchen be Emmphgefäßen und Benen, fo mußte bas Quedfilber bafelbft in be Leichnamen gefunder Menschen in ber Regel aus ben Lomphaefafen ! bie Benen überachen, es durfte nicht fo viele Beispiele geben, we bi Quedfilber mehrere Lomphbrufen burchläuft, Die Lomphaefaffe fireben erfüllt, und nicht in bie Benen gelangt.

Man darf, wie schon erwähnt worden, nicht mit Fohmann ent gegren, es sei unbegreislich, wie das Quecksilber die Gefäswände vol zweierlei verschiedenen Gefäsen, erst die der Lymphgesäse (um aus ihnet auszutreten), dann die der Benen (um in sie einzutreten) zersprenger könne, und daß das aus den Lymphgesäsen ausgetretene Quecksilbe vielniehr zunächst ins Zellgewebe austreten musse, und sich da leichte weiter verbreiten, als die Band einer Bene zerreisen werde. Denn is manchen Absonderungsorganen, in welchen 2 Classen von Canalen it einer Berührung sind, welche den Zweck dat, daß während des Lebem aus der einen Classe berselben in die andere etwas abgesondert werder soll, ist es gewiß, daß diese Canale mit so dunnen Wänden an ein ander liegen, und daß ihre Wände da, wo sie an einander liegen, smit einander zu einer einzigen Band verschwolzen sind, daß allerding

auch nach bem Lobe Aluffigfeiten, bie in eine Claffe von Canalen eine ceinist werben, in großer Menge und leicht burch eine Ruptur ober burch eine Erweiterung ber Poren in bie andere übertreten, ohne guvor in bas Mgewebe auszutreten. Diefes ift, wie icon erwähnt worben, in ben Die Blutgefaße liegen bafelbft fo an ber innern Lungen ber Kall. Derflache ber Luftrohren, daß Fluffigkeiten, die nach bem Tobe in bie Arterien acfpri it werben, sogar leichter in bie Buftrobrenafte, als in bes Bellgewebe und in die Benen übergehen 1), und daß fie burch einen Drud in bie Buftrohre übergeben, ber nicht großer ift, als ber, welchen ine 1 Rug bobe Bafferfaule hervorbringt 2); und boch ift es gewiß, bef fich bas Blut mahrend bes Lebens nicht in Die Luftrohrenaffe ergiefit. Berate fo, wie fich bie Emmphgefage ber Lomphorufen bann nicht vollfommen burch dernete, wer fit bei Ennpogginge eet comporten einen finds ver einen Ausweg in bie Benein nimmt, eben so laffen sich, nach Reiffeisen b, die Butgefäguete bungen burch bie in sie eingespripte Flussigfeit nicht vollstandig erfüllen, wenn biefelbe einen Ausweg in die Luftrobrenafte nimmt. So wie es daher in ben Emgen einen unmittelbaren Uebergang ans den Arterien in die Benen burch bie Blutgefafinene giebt, eben fo giebt es in den Lomphbrufen aus den Vasis inferen-thus einen unmittelbaren Uebergang in die Vasa efferentia durch die Lomph-gefafinete, sowie es in den Wänden eines Blutgefafinetes der Lungen Poren eber kleine Definungen giebt, die fich in die Lutrobren öffnen, welche aber im Reben im Stande find, bem vorbeiftromenden Blute Widerstand gu leiften, und nach bem Tode leicht erweitert werden, eben fo icheinen in den Lymphgefäßneben ber Lomphbrufen dergleichen in Die Blutgefäße gebende Boren ober kleine Deffnungen ju eriftiren, die fich nach bem Tobe erweitern können, fo wie endlich die in ben Luftrobren ber Lungen befindlichen luftformigen Fluffigkeiten und bas in ben Blutgefägen ber Lungen an jenen Luftrohrenaften vorbeiftromenbe Blut eine egenseitige Ungiebung auf einander aufern, fo daß das Blut Luft aus ben Lufte tibren, und die Luft in ben Luftrohren Luft aus bem Blute an fich zieht, eben bicheint bie in ben Lomphgefäßen befindliche Fluffigfeit und bas an ben Banbin der Lomphgefaße in den Lymphdrüsen vorheiströmende Blut eine Anziehung auf einander außern zu können, vermöge deren die Lomphde Stoffe aus den Blute, und das Blut Stoffe aus der Lymphe au sich zieht, ohne daß ein wirkliches Neberströmen der Flüssgeit aus der einen Elasse von Canalen in die andere kattnadet. Mit dieser Vorstellung simmt sehr wohl überein, daß der Durch mester aller Lymphgefaße eines Organs zusammengenommen, von den Stellen an, daß der Burch wiede Lymphgefaße wiede Organs gusammengenommen, von den Stellen an, daß Do fie burch viele Enmpherufen wiederholt burchgeben, fleiner wird, und baß we sittel tiele Emphyrigen wiederholt ourgigenen, reiner wird, into bak endlich alle Lymphgefäße in dem engen Ductus thoracicus zusammeukommen. Denn da der Durchmesser der Gefäße der Menge von Flüssigkeit unter übrigens gleichen Umständen entspricht, die sie einschließen sollen, so kann man mit einiger Bahrscheinlichkeit annehmen, daß sich die Menge der in den Lymphgefäßen sorts bewegten Flüssigkeit auf dem Wege durch die Lymphbriden aus irgend eine Weise termindere. Bielleicht geschieht diefes in ben Lomphornien badurch, daß etwas baron von bem Blute ber Benen angezogen, und hierdurch, ober aus einem andern Grunde, in die Soble der Benen abgefondert werde. Diefe Borftellung bat in ber That auch desmegen viel für fich, weil es zweckmaßig scheint, baf bei bem wiederholten Durchqunge ber Lymphe burch die Lymphdrufen der dem Blute schon meiner Drufe abulicher gewordene Sheil der Lymphe, mit den noch nicht ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Abraham Kaau, Perspiratio dicta Hippocrati per universum corpus anatomice illustrata. Lugd. Batav. 1738. 8. §. 118. p. 54.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) E. Hales, Haemastatique ou la statique des animaux; exp. hydrauliques faites sur des animaux vivans, traduit par Sauvages, à Geneve 1744. 4. p. 62.

Franc. Dan. Reisseisen, De fabrica pulmonum commentatio a regia acad. scient. Berolineasi praemio ornata. c. Tabb. VI. Berolini 1822. Fol. p. 16.

abnlichten nicht gemengt bleibe, und mit ihm gemeinschaftlich eine 2te, und oft eine 3te, oder fogar eine 4te Drufe burchlaufe, fondern daß er vielmehr baten getrennt und allmählig burch eine aus den Lymphgefaßen in bie Blutgefaße go ichehende Absonderung in das Blut gebracht werbe.

Bas die 3te Krage anlangt, ob fic bie Lymphaefaßftamme in arobere Benen an andern Stellen des Korpers, als an dem hinter dem Schluffelbeine gelegenen, offnen und endigen, fo beweif't ber Umftant, baß bie Mehrzahl ber Lymphgefaße, und fogar folche, welche von ben vom Schluffelbeine fehr entfernten Stellen, 3. B. von ben Fußen um von bem Soben kommen, sich in ben Ductus thoracicus begeben, und durch ihn erst auf einem so langen Umwege mit ben Benen binter bem Schluffelbeine in Berbindung gebracht werden, offenbar, baß d nicht ber 3weck ber Natur fei, bie Lymphe auf bem nachsten Bege in Die Benen zu führen, vielmehr barf man wohl einen besonderen 3met muthmaßen, marum hier erft binter bem Schluffelbeine Lomphaefafe von allen Stellen bes Körpers zusammenkommen, um fich in bie Bes nen einzumunben. Wenn es nun auch wirklich einzelne feltene Ausnahmen von der Regel gabe, in welchen fich Lymphaefage in die Vena cava inferior geoffnet batten, fo murbe man unftreitig mit großeren! Rechte biefe für Naturspiele ober Abweichungen von der Regel halten, als baburch die Annahme, daß ein allgemeinerer 3wed zu bem erwähne ten Umwege ber Lymphe Statt finbe, fur umgeftogen halten.

In der That aber find die Beobachtungen, durch welche man bis jest eine

In der That aber sind die Beobachtungen, durch welche man bis jest eine offenbare Ginmundung von Lymphgefäßen in die untere Hohlader oder in die Vena arygos zu beweisen gemeint hat, noch nicht von wichtigen Einwurfen frei. Haller i, der selbst dieser Meinung ist, führt zwar einige Anatomen an, die einen solchen Uebergang beobachtet haben, und neuerlich hat ihn Lippi's nicht nur beschrieben, sonbern auch mehrmals abgebildet. Indessen hat schon Haller gezeigt, daß die Beobachtungen der von ihm angeführten Schriftseller nicht him reichen, das zu beweisen, was sie beweisen sollen, und Lippi hat sich nicht gebörig vor der Täuschung sicher gestellt, der man bei dieser Art der Untersuchung bänsig ausgesetzt ist, im Gegentheise enthält seine Schrift versichene voreilige Behauptungen, und verdient keineswegs ein undedinates Jutrauen. Es ist namelich zuweilen schwer, keine Benen, welche aus den Lomphdrüsen austreten, von Lymphgesäßen zu unterscheiben. Da nun das Queeksilber, wie schon gesagt word Lymphgefäßen zu unterscheiben. Da nun das Queekilber, wie schon gesagt worden, innerhalb ber Lymphbrusen ziemlich leicht in die Benen übergeht, so tomme man in die Gefahr, solche aus den Lymphdrusen hervortretende, mit Queeksilber gefüllte Benen für Lymphgefäße zu halten, die sich in die nächsten größeren Benenstämme begeben. Selbst Fohmann 3), der doch auch der Meinung ist, daß sich kleine Lymphgefäße auch außerhalb der Lymphdrusen in kleine Benen öffnen, hat nie bei dem Menichen außerhalb einer Enmphoruse den Uebergang eines Emmphgefaßes in eine große Bene gefehen, und er erklart baber bie Lippischen Beobachtungen für Taufchungen von der Urt, wie ich fie ermahnt habe. Lippi

<sup>1)</sup> Haller, De partium c. h. praecipuarum fabrica et functionibus. Lib. II.

<sup>2)</sup> Regolo Lippi, Illustrazioni fisiologiche e pathologiche del sistema linfaticochilisero mediante la scoperta di un gran numero di communicazioni di esso col venoso. Fisenze 1825. groß 4. Atlas mit 9 Steindrucktaseln in Fol.

<sup>5)</sup> Fohmann, Das Saugadersystem der Wirbelthiere. Heidelberg 1827. I'ol.

Indessen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem bewischen Iwerchselle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn dim Einathmen scheint das Herz mit dem Iwerchselle ein wenig heradsimken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu mussen, wiewohl die Bewegung des sehnigen Mittelpunktes des Iwerchsells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser weren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur im mittleren Grade beraufs und herabsewegt werden kann, womit auch die von Worgagni und Portal an lebendig geösseten Theren gemachten Erschrungen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der sehnige Mittespunkt des Iwerchsells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen überzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einsluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen sührt man namlich änserlich den Herzischlag-nicht, während sie auf dem Rücken ober auf der rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morgagni beit, mit seinem beiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzensteils auf der Wirbelsaus auf den Rücken liegt, mit seinem beriten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzebegen wird, mit seiner Spise den Rippen nähere.

#### Gewicht bes Bergens.

Das Gewicht bes Herzens und das Verhaltniß besselben zum Gemichte bes ganzen Körpers ist ziemlich veränderlich. Robinson hat sich
kemührt durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Werhältniß zu sinden. Nach
kartorini wiegt das Herz etwa 1 Psund, nach Tabor 10 Unzen. Bei Emkonen ist, wie Portal dund J. F. Meckel d. j. gesunden haben, das Herz
n Verhältnisse zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verlit sich zu demselben im Leen und Ien Monate der Schwangerschaft wie 1 zu
d. dem reisen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 d. M. J.
Abter die Bonn sand bei 2 Hingerichteten sast gleich langen (5 Kuß 6 doll
die, und 5 Fuß 8 Boll Mhul. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gedet des Derzens nach abgeschnittenen Blutgesäßen sast gleich, nämlich 21½
da Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht
die (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16½, Lothe, und 2 Pfunde
das Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde and das Gewicht des gankörpers bestimmt, und 134 Pfund gesunden, so daß also das Herz hies wirden des

## Der Bergbeutel, Pericardium.

Das herz ruht, bei ber aufrechten Stellung bes Menschen nicht mit seinem ganzen Gewichte auf dem Zwerchselle, und zieht dabei auch not mit dem semselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, oder in der Brusthohle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf dem Ruden liegen, so druckt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf der Speiserohre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nach=

<sup>1 4.</sup> Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

<sup>3. 8.</sup> Dedet, Sandbuch ber menicht. Unatomie. B. 3. G. 44.

<sup>1)</sup> M. 3. Weber, in Maffe's Beitfdrift für die Anthropologie. 1825. heft 3. G. 31. sq.

schwülften zwischen ber verletten Stelle und ben nachsten Sa brufen, rothe, burch bie Baut burchschimmernbe, zuweilen schmi Streifen entfteben fieht, welche in ber Form und Lage mit ben gefäßen Mehnlichkeit baben, und weil bann meiftens augleich bie brufen, ju welchen fich jene Saugabern begeben, anschwellen, fo man, daß fich bie Saugabern unter gewiffen Umflanden schnell ben. Genbrin 1) bat einen Kall ber Art mitgetheilt, in wel ben Buftand ber Enmphgefäße und bes benachbarten Bellgemebe tomisch zu untersuchen Gelegenheit fanb. Das Bellgewebe, von umgeben maren, mar roth und verbichtet, und mehr ober weni einer eiterartigen und blutigen Aluffigkeit getrankt. gefäße wurden wegen ihrer Aleinheit nicht beutlich mahrgenomme bern nur als rothliche erhabene Rafern unterschieden. Derfelbe 6 fteller fant auch einmal bei einer an Entzundung bes Bauchf ftorbenen Bochnerin ben Ductus thoracicus entaundet, bie verbidt und ben Anfang beffelben in Bereiterung begriffen. Anbra bat 2 galle ber Urt befannt gemacht.

Aftl. Cooper<sup>5</sup>) fand an 3 Stellen die Klappenpaare bes I thoracicus in Verschwärung, und benselben daburch verschlosse bemselben Aussatz sinde findet sich auch ein Fall verzeichnet, wo i Folge der Anschwellung eines Hoden die Lymphgesäse des Strangs geschwollen, ihre Bande verdickt, und in gewissen Entgen mit kleinen Knoten versehen fand, welche durch ein Leit Klappen entstanden waren.

Mehrere andere Falle, in welchen Cruifshank, Masi Affalini, Balter, Poncy, Hopfengartner, Naffe, A1 Lobstein, ben Ductus thoracicus durch geronnene Lymphe v ober verwachsen fanden, und die man von Otto 4) verzeichnet will ich bier nicht erwähnen.

Sehr oft findet man die Lymphgefaße sehr erweitert, womit ein gewisser Grad ber Berftopsung der Lymphbrusen verbunden ist beren Lymphgesaße das Quecksilber nach Mascagni's Beha schwer ober gar nicht burchgeht, aber bei Anwendung einiger Ger

<sup>1)</sup> M. R. Gendrin, Anatomische Beschreibung, der Entjundung und ihrer Folge und mit Rachtragen und mit einem Register vermehrt von Rabius, Th. II 1829. 8. G. 69. 70.

<sup>2)</sup> Andral, in Arch, gen. de Med. Tome VI. p. 503.

<sup>2)</sup> Astley Cooper, in Medical record. et researches from the papers of a medical association. London 1798. Vol. I. p. 28. upd bei Gendrin a p. 72.

M. W. Otto, Lehrbuch der pathologischen Anatomie, Berlin 1830.
 S. 359.

bat Bellgewebe und in bie Benen übertritt. Daber eignen fich auch Leichs name mit febr erweiterten und mit verharteten Lymphgefagen oft nicht 1m Ginfpriten bes Quedfilbers. Buweilen enthalten bie Lymphgefaße in ber Rabe großer Citeransammlungen Giter, in ber Nabe großer Blutanstretungen Blut, und in ber Leber, bei Berftopfung ber Gallengange, rach Affalini, Saunders, Mascagni und Sommerring, Galle. In ber Rabe von Knochengeschwulften (zuweilen aber auch wo fie nicht sechanden waren), fand man in Caugabern, ober in bem Ductus thoracicus Ralterbe, und zwar manchmal in folder Menge, baß bie Saugabern baburch verflopft murben. Dtto fuhrt in biefer Sinficht bie Beobachtungen von Portal, Chefton, J. G. Balter, Schres ger, Mascagni, Affalini, Gooblab und Scarpa an. Steinarbeitern, welche viel Staub einathmen, fcheint berfelbe nach Commerring und Portal in ben Lungen eingesogen und in bie Bronchialbrufen abgefett ju merben. Bielleicht ruhrt Die fcmarge Farbe, welche in großer Menge amischen ben Lappchen ber Bungen nicht mehr jugenblicher Menfchen, und in noch großerer Menge in ben Bronchials brufen enthalten ift, von einem gersetten, von ben Saugabern aufgesogenen und in die Bronchialdrusen abgesehten vegetabilischen Staube br. Andral I) hat indeffen in vielen Fallen, mo er ce erwartete und bernach fuchte, niemals Giter und Blut in ben Lymphgefagen gefunden, fo bag er fogar an ber Richtigfeit ber von Cruitshant, Dascagni, Sommerring und Saunders gemachten Beobachtungen zweifelt.

Die mannichsaltigen frankhaften Beranderungen, welche die Eymphs brusen erleiden konnen, die man entzündet, vergrößert, vereitert, verharstet, verstopft, und also für Flussigskeiten, die in den Lymphgefäßen vors wärts bewegt werden, schwer durchgänglich, erdige Concretionen entshaltend, und mit einer der Consistenz und Farbe nach dem Rase ahnslichen Substanz ersüllt sindet, kann hier nicht die Rede sein 2).

<sup>1)</sup> Andral, in Magendic Journal de Physiol. exp. 1822. Cah. 3. p. 279. Siehe Gerson und Julius Magaz, d. ausländischen Lit. 1823. März 281.

<sup>3) 3</sup>ch verweise auch in dieser Hinsicht auf Otto's Lehrbuch der pathologischen Anatomie des Menschen und der Thiere, Bd. 1. Berlin 1830 8. S. 364 sq. und auf die reichhaltige, daselbst angesührte Literatur, und suhre nur einige neue, hierher gehörtende Schriften an: S. Th. Soemmeering, de mordis vasorum absorbentium corporis humani. Francosurti 1793, S. — Gilibert, Espai sur le système lymphatique dans l'état de santé et de maladie. Paris 1804. — Attenhofen, Lymphatologie, ober Abhandlungen über das somphatische Gustem und bessen Leiden. W. Goodlad, a practical essay on the diseases of the vessels and glands of the absorbent system. London 1814. 8. — Andral's und Gendrin's angesübrte Schriften.

# Das Herz. Cor.

#### Geftalt und Lage bes Bergens.

Das herz ist eine hohle, von hautigen und fleischigen Banden umgebene, sacksormige Erweiterung an den größten Blut führenden Rohren des Korpers, welche durch Scheidemande in 4 Hohlen eingetheilt, in einem geschlossenen serbsen Sack, dem herzbeutel, pericardium, eingehüllt, und im unteren und mittleren Theile der Brusthöhle aufgehangen ist.

Es liegt nicht genau in der Mittellinie, sondern schief. Es ist namslich an seinem oberen und nach rechts und hinten gewendeten Ende breit, am unteren, nach links und vorn gekehrten spis. Es ist aber nicht kegelsderig, denn die Abschnitte besselben, welche entstehen, wenn man es quer durchschneidet, sind nicht genau kreissormig. Bielmehr hat es eine etwas abgeplattete, auf der unteren, sehr beweglichen Wand der Brustshohle, auf dem Zwerchselle, ausliegende und eine eonvere gewöldte, nach oben gekehrte Seite, und diese beiden Seiten stoßen durch 2 stumpse, abgerundete Ränder, durch den vorderen und den hinteren Rand an eine ander, welche vorn und nach links in der Spise ausammenlausen.

Bei den Säugethieren, bei welchen in der gewöhnlichen Stellung das Brustein nach abwärts gekehrt ist, ruht das Herz auf dem Brusteine in der mittilenen Gbene, durch welche man sich den ganzen Körper in 2 gleiche Sälften getheilt denken kann, und kehrt seine Spisse nach der Mitte des vorderen Theiles des Awerchsells, berührt aber dasselbe bei den meisten Säugethieren nicht. Bei dem zum aufrechten Gange bestimmten Menschen aber, dei welchem in der gewöhnlichen Stellung das Brustein vorwärts gekehrt ist, und das Awerchsell des sieste auf dieser gerümmten musknihren Scheibewand, und nimmt einen größeren Theil der sinken als der rechten Hässe der Brusthöhle ein, denn seine größeren Abeil der sinken als der rechten Riste der Brusthöhle ein, denn sein berites, nach hinten und zugleich ein wenig nach oben und rechts gewendetes Ende erstrecktschach nicht weit in die rechte Hässe der Brusthöhle hinüber, während die Spisse und der nächste Theil des Herzens, welche zusammen wohl 1/2 desselben ausmachen, ganz in der linken Hälfte der Brusthöhle liegen. Das breitere Ende liegt dem nach hinter dem rechten Rande des Brustbeins, und reicht von der Beselltigung des Iwerchsells am untern Theile des Brustbeins ungesähr dis zu der Begend empor, wo die Knorpel der 4ten und 5ten Rippe sich mit dem Brustdeine der Brustwirdels ziemlich nahe an der Wirbelsaule, von der er durch die Speiserdhre und dere Knorpels der Kenzleutels ziemlich nahe an der Wirbelsaule, von der er durch die Speiserdhre und dere Spise während der Spise des Kenzens liegt bei Todten ungesähr in der Höhle des Grißen aben korpels der Kenzleutels getreunt ist. Der unterste Theil der Spise des Kenzens liegt bei Todten ungesähr in der Höhle des Kenzensen der Spisse während der Spisse des Kenzens liegt bei Todten ungesähr nur den der Spisse während der Spisse der Gten Rippe, oder des Zwischen und 6ten Rippe an einer Stelle an, welche zwischen der Mittellinie des Brustsbeins und dem Geitenrande der Brust ziemlich in der Mittellinie des Brustsbeins und dem Seitenrande der B

Berthammen in The Control of the Con

Indeffen ist biese Lage bes Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Große, und sein Beutel unten an dem beswelchen Zwerchselle angeheftet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn kein Einathmen scheint das Herz mit dem Zwerchselle ein wenig herabssimken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsleigen zu mussen, weinder des sewegung des sehnigen Mittelpunktes des Zwerchsells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Ansügung nach der hintere Theil dieser aueren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur mittleren Grade beraufs und herabbewegt werden kann, womit auch die von Morg agni und Portal an lebendig geöffneten Thieren gemachten Erfahrunsen sehr wohl übereinstimmen, nach welchen sich der sehnige Mittelpunkt des Iwerchsells beim Athmen nur sehr wenig bewegt. Bei lebenden Menschen lietzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen Einfluß auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen sühlt man imilich außerlich den Sperzschlag nicht, während sie auf dem Rücken oder auf er rechten Seite liegen, und hiermit stimmt das überein, was Morg agni bei Lidten beobachtete, daß daß Sperz, während der Mensch auf dem Rücken liegt, mit seinem breiten Eund mit dem dasselbe bedesenden Theile des Herzbeutels mit der Wirbelfäule aussiege, daß es sich aber, wenn der Runnpf vorwärts gesusen wird, mit seiner Spige den Rippen nähere.

#### Gewicht bes Bergens.

Das Gewicht bes Herzens und das Verhaltnis besselben zum Gestickte best ganzen Körpers ist ziemlich veründerlich. Robinson hat sich emühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältnis zu sinden. Nach Fartorini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Tabor 10 Unzen. Bei Emponen ist, wie Portas 1 und J. F. Meckel d. j. gefunden haben, das Herz Werhaltnisse zum Gewichte des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und verzilt sich zu demselben im Zten und Iten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 1, beim reisen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 M. J. Beber in Bonn kand bei 2 Hingerichteten salt gleich langen (5 Huß 6 Zoll Lin, und 5 Juß 8 Zoll Rhnl. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gesicht des Herzeus nach abgeschnittenen Blutgefäßen sast gleich, nämlich 21½ d. 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht tte (nämlich 3 Psunde (Medicinalpsunde?) und 16¾ Lothe, und 2 Psunde d. 21 Lothe). Bei dem erstern Berbrecher wurde anch das Gewicht des ganz Körpers bestimmt, und 134 Psund gesunden, so daß also das Serz 1/150 des mzen Körpers desimanchte.

#### Der Bergbeutel, Pericardium.

Das herz ruht, bei ber aufrechten Stellung bes Menschen nicht it seinem ganzen Gewichte auf bem Zwerchselle, und zieht babei auch iht mit bemselben an den großen, zu den Lungen übergehenden, ober der Brusthohle emporsteigenden Blutgefäßstämmen. Wenn wir auf m Ruden liegen, so drudt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf e Speiserohre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nachs

<sup>1)</sup> A. Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

<sup>3)</sup> J. F. Medel, Sandbuch ber menfchl. Anatomie. B. 3. G. 44.

<sup>5)</sup> M. 3. 2Beber, in Raffe's Beitfdrift für bie Anthropologie. 1825. Seft 5. G. 81. sq.

theilige Folgen gehabt haben murbe, und eben so wenig ubt es einen nachtheiligen Druck auf die neben ihm gelegenen gungen aus, wenn wir und auf die eine ober auf die andere Seite legen; umgekehrt aber erfahrt es auch bei seiner Bewegung kein beträchtliches hinderniß von den ben nachbarten Organen, benn es ist in einem, in der Brusthohle besestige ten und ausgespannt erhaltenen, inwendig glatten serden Beutel ausgehangen, und wird gewissermaßen schwebend erhalten.

Es befinden sich namlich in der Brusthohle außer dem unten und in der Mitte gelegenen Herzbeutel noch 2 serdse, zu beiden Seiten liegende große Sade, die Brustselläde, welche mit einem großen Theile ihrer Oberstäche oben, unten und seitwarts an den Banden der Brustschen, die überziehen, angewachsen sind 1). Der Theil dagegen, welchen diek 2 Sade einander zukehren, ist zwischen der vorderen und hinteren, so wie auch zwischen der unteren Wand und dem oberen spiten Ende der Brustschöhle ausgespannt, und bildet 2 durch die ganze Länze der Brustschöhle gehende Scheibewande, die sich in der Regel nirgends berühren, sondern oben und vorn, wo sie einander am nächsten sind, vorzüglich durch Zellgewebe und Fett, oben und nach hinten zu durch die großen Blutgesäßstämme, die Speise= und die Luströhre, endlich unten durch das in seinem Herzbeutel eingeschlossene Gerz von einander getrennt werden.

Der Bergbeutel, welcher unten ziemlich bie Gestalt bes Bergens bat, aber großer ift, liegt alfo zwischen biefen beiben Scheibemanben, und ift no weit er fie berührt, in allen Punkten mit ihnen burch Belle gewebe verbunden. Unten liegt er mit bem Theile, welcher ber platten Seite bes Bergens entspricht, auf ber gewolbten Rache bes 3merchfells angeheftet, und übergieht ben vorberen und mittleren, großentheils febe nigen, von ben Bruftfellfaden nicht bebedten Theil beffelben. Diefer Theil bes 3werchfells ift großer als bie platte Seite, und folglich großer als ber größte Umfang bes Bergens. Der Berzbeutel hangt bier bei Erwachsenen bem 3werchselle ziemlich fest an. Es beugen fich sogar Fas fern, die bei alteren Personen ein sehniges Ansehen und große Festigkeit baben, vom Zwerchfelle zu bem nicht an ihm angewachsenen Theile bes Bergbeutels binauf, übergieben ibn und machen feine Saut, Die fcon burch Bellgewebe verftarft ift, bider, bie baber inwendig feros, außerlich aber von festem Bellgewebe bedeckt, und bei Erwachsenen vielleicht fogar in einigem Grate febnig ift. Bei Embroonen und Rinbern banat ber Bergbeutel nicht fo fest mit bem 3werchfelle ausammen, und er ift

<sup>2)</sup> Siehe A. W. Dito, von ber Lage ber Organe in ber Brufthöhle, als Ginfabungeprogramm ic. Breslau 1829. 4. mit 5 Kafein Steinbrud.

babet bei ihnen nicht so bid und sebnig. Zwischen bem Bruftbeine und bem Bergbeutel befindet fich febr loderes, nachgiebiges Bellgewebe. bick Beife wird nun ber Bergbeutel burch jene 2 von ben beiben Bruftfifiden gebilbeten Scheibemanbe und burch bas 3merchfell in feiner Lage und ausgespannt erhalten, und ta biefe 2 Gade zuweilen nicht gleich groß find, sonbern ber rechte fich weiter nach ber Mittellinie bes Bruftbeins ju erftredt als ber linte, und ber linte Bruftfellfact nebft ber linten Lunge fo gestaltet ift, bag er Plat fur ben Bergbeutel und bes Berg übrig lagt, fo liegt ber Bergbeutel eben fo wie bas Berg mehr in ber linken Seite ber Bruftboble, als in ber rechten. Dben erftreckt er fich aber beträchtlich bober binauf, als bas Berg, ungefahr bis gur 2ten Rippe und bis jum Sandgriffe bes Bruftbeins; benn er bebedt bafelbft nicht nur bas Berg, fonbern auch die mit bem biden Enbe bes Bergens in Berbindung stehenden großen Blutgefäßstämme, namentlich bas Stud bet Vena cava superior bis an bie Stelle, we bie Vena azygos in fie hineingeht, bie A. Aorta vorn bis in bie Rabe bes Ursprungs ber A. anonyma, hinten (jeboch nicht fo boch herauf,) die A. pulmonalis ges meinschaftlich mit ber Aorta, ohne zwischen beibe Befäße einzubringen, ferner bie gungenvenen ber linken und rechten Geite und ben gwischen ihnen gelegenen oberen Theil bes linken Borhofs, endlich bie untere Boblvene und ben unteren Aft ber rechten gungenarterie.

Bon allen diesen Stellen aus schlägt sich der Herzbeutel gegen das berg um, überzieht es, und stellt also einen überall geschlossenen Sack dar, von welchem das obere Ende in die Hohle des untern hineingestülpt ift, ungefähr wie die eine Halfte des Sackes einer Schlasmüße in die andere hineingeschoben wird. Das Herz ruht in diesem umgestülpten Theile dessehen, füllt die nach oben offenstehende Hohle desselben aus, wird von ihm sest die nach oben offenstehende Hohle desselben aus, wird von ihm sest Jerzgen, und erhält daher, so wie auch der nächste Theil der großen Blutgesäßtämme, eine äußere Haut von sihm. Theil der großen Blutgesäßtämme, eine äußere Haut von sich der Nerzentel an die großen Blutgesäßtamme, ind sie und das Nerz zu überziehen ans sangt, sehen. Schneider man ihn auf, so sieht man, wie sich der umschlagende Theil des Nerzbeutels zwischen die verschiedenen, mit dem Serzen zusammenhänsenden Röhren hineinschlägt, und baher nanche ringsum oder sast ringsum überzieht, z. B. »die rechten Lungenvenen, die linken Lungenvenen, den rechten Alst der Lungenvenen, den rechten Alst. z. B. die Aorta und den Serzen zusammenhänsendern gemeinschaftlich umgiebt, und sich also auch nicht zwischen sie dineinschlägt. Der an der Aorta sich umschlagende Theil des Herzbeutels ist der oberste Theil dessenden locker an. Richt dei allen Leichnamen schlägt sich aber der Serzbeutel genau an derselben Stelle der großen Gesäßtämme um. Bei manchen Menschen überzieht er ein größeres, dei anderen ein kleineres Stück derselben.

Lage bas Berg fo im Bergbentel, baß es von einem am unteren Theile bes Sergbentels gebildeten Umichlage überzogen murbe, so murbe es mit feinem gangen Gewichte auf bem Zwerchselle aufliegen, und nicht ein Theil seiner Last burch ben Perzbeutel unterstüpt und getragen werben, und baburch in seiner Bewegung mehr gehinbert sein. Der zwischen ben Brustfellsäden und bem 3werchselle and gespannte Herzbeutel verhindert aber auch zugleich ben Drud ber Lungen an das Herz, und den des Herzens auf die Lungen; und weil der freie und der an gewachsene Theil des Herzbeutels, wie jede serdse Haut, an der nach der Bist zugekehrten Oberstäde glatt und schlüpfrig ist, so gleitet die schlüpfrige Dien stäche des Herzens an der des Beutels ohne ein großes Hinderniß hin und her Der umgeschlagene und am Herzen angewachsene Theil des Herzbeit tels ist viel bunner und durchsichtiger, als der freie nicht angewachsen denn er ist nicht wie dieser durch eine dicke Lage dichten Zellgewebes und durch sehnige Fasern verstärkt.

Der ben Herzbeutel mabrend bes Lebens erfüllenbe, von ben Blut gefäßen beffelben ausgehauchte Dunft scheint fich schon mahrend bel Lebens in geringer Menge, in großerer aber nach bem Tobe ju Bergi beutelmaffer, liquor pericardii, zu verbichten. Man findet etwi einen Theeloffel ober einen halben ober gangen Egloffel voll, bei mande Tobesarten, ohne eine vorausgegangene Krankheit bes Herzbeutels, and betrachtlich mehr bavon. Wahrend bes Lebens aber icheint in ihm bil weniger, inbessen meistens boch etwas tropfbare Fluffigkeit vorhanden gu fein. Littre todtete viele Sunde fehr fcnell, indem er ihnen den Sof abschnitt, und untersuchte fogleich, ob ihr Sergbeutel tropfbare Fluffigfeit ab bielt, und fand immer etwas Sergbeutelwaffer. Portal fand bei Thieren, be er fehr ichnell totetete, entweder fehr wenig ober auch gar feins. Bei jungen Zhiers aber mehr als bei alten Thieren, was mit Duvernen's und Sallers Be obachtung übereinstimmt, nach welchen ber Serzbeutel des menschlichen Fitz waie mehr Wasser als der der Erwachsenen enthalt. Das Serzbeutelwasser auch bei jungen Thieren rothlicher, als bei alten. Die Fluffigfeit felbft fcein nach Bergelius die Natur bes Blutwaffers zu haben, bem ber groß Theil seines Gehalts an Eiweiß entzogen worden. Es nutt ber Dunk burch bessen Berbichtung es entsteht, indem er bie Oberflache bes 500 gens und bes Herzbeutels schlupfrig macht, und bas Bermachsen beibe verhitet. Hieraus fieht man auch, wie wichtig es ift, bag bie Saul bes Bergbeutels fo bicht, undurchbringlich und überall geschloffen fei, be mit bas Bergbeutelwaffer nicht ins Bellgewebe bringe und abflieff Im Gegentheile aber beförbert die abgesonderte Flussigkeit des Berzbeutels, welle viel Faserstoff enthält, und also die Natur der gerinnbaren Lymphe annimmed bas Berwachsen. Unter solchen Umftanden verschweindet zuweilen die Soble bei

<sup>2)</sup> Man darf sich nicht vorstellen, man könne durch ein vorsichtiges Prapariren wirfis den herzbeutel von der Oberstäche der großen Gefäßstämme und des herzens so los schälen, das er sich als ein unverletter geschlosiener Sac darstelle; dem hinter den i großen Arterien über den Altrien und vor den Lungenvenen befindet sich ein von de serieln haut deffelden ausgesleideter Zwischenraum. Man fann in der höhle des angeschnittenen herzbeutels hinter der Aorta und pulmonalis mit dem gekrümmten Finge herumgreisen. Sollte sich der herzbeutel unverlett abziehen lassen, so mußte in die ser Deffnung eine Scheidewand befindlich sein. Man muß sich daher den eingestüllte Theil des herzbeutels nicht als die hälfte eines einsachen Stückes vorstellen, sonden ihn sich so denken, als ob quer durch denselben ein Canal durchginge, der an beiden Geiten des umgeschlagenen Theiles des herzens der höhle des herzbeutels offen ficht Dieser Canal geht hinter der Aorta und A. pulmonalis und vor den Lungenvenen und Altrien hindpurch.

rechentels ganzlich, indem die beiden Abtheilungen deffelben, der angewachsene mb ber freie, zusammenkleben und mit einander verwachsen, so das Ungeübte sogar un der Gedanten kommen können, der Sperzbentel fehle ganz, was nur in höcht ettem Fällen, deren Berzeichnis Otto gegeben hat, Statt findet, 3. B. in Misdildungen, vermöge deren das Serz frei zur Brufthöhle heraushängt. So wie der Herzbeutel allen Wirbelthieren zukommt, so scheint auch in Borhandensein einen wesentlichen Bortheil für die Bewegung des inzens zu haben, und es ist eine Sache der Pathologie, zu zeigen, eiche Störungen in den Fällen beobachtet werden, in welchen die bile des herzbeutels verschwindet.

Die Schlagabern bes Herzbeutels kommen von den Arteriis ammariis internis, pericardiaco-phrenicis, phrenicis, meastinis, thymicis, bronchialibus, oesophageis, theile auch aus tarta selbst; die Benen gehen in die gleichnamigen zurud.

Saugabern bes Berzbeutels geben theils zu ben Drufen, welche ber Mittelhaut, theils zu benen, welche im obern Theile ber Bruft

Db ber Herzbeutel von den Nerven, welche durch ihn zum her= 1 geben, selbst Faden erhalte, ist noch zweiselhaft 1). Empfindlichkeit ter wenig ober gar nicht gezeigt 2).

Um sich eine Uebersicht über die Lage und Bestimmung ber 4 Hoh-1 bes herzens, über ihre Deffnungen, über beren Zusammenhang mit n benachbarten großen Blutgefäßen zu verschaffen, dienen folgende betrachtungen.

Die außerlich sichtbare Längenfurche, die Querfurche und die Eintheilung des Herzens durch dieselben in vier Abtheilungen.

Schon von außen nimmt man auf beiden Oberstächen bes Herzens, was wenn es angefüllt ist, eine Spur der in ihm liegenden Scheides and als eine von der Spize des Herzens bis zu seinem breiten Ende kinde, gekrummte gang en furche wahr, welche nicht ganz in der kinde der beiden Oberstächen liegt. Sie ist die Granze der beiden hilften des Herzens. Eine viel tiesere Querfurche bildet die Granze wischen dem am dicken Ende gelegenen häutigen und dem übrigen fleis ihm Theile des Herzens.

Da, wo biefe Querfurche außerlich fichtbar ift, finden fich inwenig 2 ringformige Borfprunge, und die von ihnen umgebenen Deffnun-

hhaller fagt (Elem. phys. I. p. 280.): nin eo sacco pauci manere videntur, neque satis notis; und auch nach Balters Untersuchungen gehött der hertzbentel ju den Cheilen, welche keine Rerven enthalten. (tabb. nervor. thor. et abd. Praef. p. 2.

<sup>2)</sup> Heller, elem. physiol. I. p. 280.

# Das Herz. Cor.

#### Geftalt und Lage bes Bergens.

Das herz ist eine hohle, von hautigen und fleischigen Bat umgebene, saksormige Erweiterung an den größten Blut suhrer Rohren bes Korpers, welche durch Scheibewande in 4 Höhlen eingeth in einem geschlossenen serden Sade, dem Herzbeutel, pericardir eingehüllt, und im unteren und mittleren Theile der Brusthohle agehangen ist.

Es liegt nicht genau in der Mittellinie, sondern schief. Es ist nich an seinem oberen und nach rechts und hinten gewendeten Ende breit, unteren, nach links und vorn gekehrten spis. Es ist aber nicht kegel mig, denn die Abschnitte besselben, welche entstehen, wenn man es a durchschneidet, sind nicht genau kreisformig. Bielmehr hat es etwas abgeplattete, auf der unteren, sehr beweglichen Wand der Brhöhle, auf dem Zwerchselle, ausliegende und eine convere gewöldte, i oben gekehrte Seite, und diese beiden Seiten stoßen durch 2 stum abgerundete Ränder, durch den vorderen und den hinteren Rand an ander, welche vorn und nach links in der Spise zusammenlausen.

Bei den Saugethieren, bei welchen in der gewöhnlichen Stellung das B bein nach abwärts gefehrt ist, ruht das Herz auf dem Brustbeine in der r leuen Sbene, durch welche man sich den ganzen Körper in 2 gleiche Haggetheilt denken kann, und kehrt seine Spige nach der Mitte des vorderen The des Awerchsells, berührt aber dasselbe bei den meisten Säugethieren nicht. dem zum aufrechten Gange bestimmten Menschen aber, bei welchem in der wöhnlichen Stellung das Brustbein vorwärts gekehrt ist, und das Awerchsell tiesste Stelle der Brusthöhle ausmacht, liegt das Herz mit seiner ganzen pla Seite auf dieser gekrümmten muskulösen Scheibewand, und nimmt einen größ Theil der linken als der rechten Halft der Brusthöhle ein, denn sein ber nach hinten und zugleich ein wenig nach oben und rechts gewendetes Ende erst sich weit in die rechte Halft der Brusthöhle hinüber, während die Sund der nächste Theil des Herzens, welche zusammen wohl Zabeselben ausmac ganz in der linken Halft der Brusthöhle liegen. Das breitere Ende liegt 1 nach hinter dem rechten Rande des Brustbeins, und reicht von der Besestlig des Zwerchsells am untern Theile des Brustbeins ungefähr die Ju der Besempor, wo die Knorpel der 4ten und 5ten Rippe sich mit dem Brustbeine binden, und der hinterste Theile des Brustdeins ungefähr die Sperzbeutels treunt ist. Der unterste Theile der Spize der Herzent ist, der und der den diese Organe überziehenden Theil des Herzbeit des Gerzbeutels treunt ist. Der unterste Theiles des Knorpels der sten Rippe, oder des Implieden, wolcher zwischen ihm und dem solgenden Knorpel besindlich ist. Beebenden, wo die Spize während der Jusammenziehung eine kleine Beweg auswärts und vorwärts zu machen scheile zwischen der Mittellinie des Brustdeins und dem Seitenrande der Brust, ziemlich in der Mittellinie des Brusteins und dem Seitenrande der Brust, ziemlich in der Mittellinie des Brusteins und dem Seitenrande der Brust, ziemlich in der Mittellinie des Brusteins und dem Seitenrande der Brust, ziemlich in der Mittellinie des Brusteins und dem Se

Intessen ist diese Lage des Herzens, weil das Herz bei verschiedenen Menschen von verschiedener Größe, und sein Beutel unten an dem bezweichen Iwerchselle angehestet ist, nicht immer genau dieselbe. Denn kim Einathmen scheint das Herz mit dem Iwerchselle ein wenig herabsimken, und beim Ausathmen wieder ein wenig heraufsteigen zu mussen, wiewohl die Bewegung des sehnigen Mittelpunktes des Iwerchsells nicht sehr beträchtlich sein mag, weil der Lage und Anfügung nach der hintere Theil dieser weren Scheidewand am meisten, der vorderste gar nicht, und der mittlere nur m mittleren Grade heraus und herabbewegt werden kann, womit auch die von Korzagani und Portal an lebendig geösseten Thieren gemachten Erschenzusk sehn korzassenst habe weichen sietzeugt man sieh auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen sietzeugt man sich auch, daß sogar die Stellung des Körpers einen kinstus auf die Lage des Herzens habe. Bei vielen Menschen sühlt man smilich außerlich den Nerzsichlag nicht, während sie auf dem Rücken ober auf rrechten Seite liegen, und hermit stimnt von überein, was Morgagni bei weiten Seite liegen, und hiermit stimnt das überein, was Morgagni bei wie weiten Seite liegen, und hiermit stimnt den überein, was Morgagni bei wie seiten Seite liegen, und hiermit stimnt den Wensch auf dem Rücken liegt, it seinem breiten Ende und mit dem dasselbe bedeckenden Theile des Herzbeutels is der Wirdelfaule ausliege, daß es sich aber, wenn der Runnpf vorwärts ges zen wird, mit seiner Spize den Rüppen nähere.

#### Bewicht bes Bergens.

Das Gewicht bes Herzens und das Verhaltnis besselben zum Gesichte bes gangen Körpers ist ziemlich veründerlich. Robinson hat sich mühet durch eine Anzahl Wägungen das mittlere Verhältnis zu sinden. Nach fartorini wiegt das Herz etwa 1 Pfund, nach Tabor 10 Unzen. Bei Emponen ist, wie Portal durch ze das Ador 10 Unzen. Bei Emponen ist, wie Portal durch des ganzen Körpers sehr viel schwerer, und versilt sich zu demselben im 2ten und 3ten Monate der Schwangerschaft wie 1 zu 1, beim reisen Fötus und in den ersten Lebensjahren wie 1 zu 120 M. I. deber die im Bonn sand bei 2 Seingerichteten selt gleich sangen (5 Kuß 6 Zoll Lin. und 5 Fuß 8 Zoll Rhnl. M.) Männern von 27 und 47 Jahren das Gesicht des Herzens nach abgeschnittenen Blutgesäßen salt gleich, nämlich 21½ d 21 Loth, ungeachtet das Gehirn bei beiden ein sehr verschiedenes Gewicht ute (nämlich 3 Pfunde (Medicinalpfunde?) und 16½ Lothe, und 2 Pfunde w21 Lothe). Bei dem erstern Verbrecher wurde auch das Gewicht des gans Rörpers bestimmt, und 134 Pfund gesunden, so daß also das Herz 1/150 des myen Körpers ausmachte.

#### Der Bergbeutel, Pericardium.

Das Herz ruht, bei ber aufrechten Stellung bes Menschen nicht it seinem ganzen Gewichte auf bem Zwerchselle, und zieht babei auch cht mit bemselben an ben großen, zu ben Lungen übergehenden, ober ber Brusthohle emporsteigenden Blutgefäßtammen. Wenn wir auf m Rucken liegen, so druckt es nicht mit seinem vollen Gewichte auf e Speiserohre und auf die große Körperarterie, was sehr leicht nachs

<sup>1)</sup> A. Portal, Cours d'anatomie médicale etc. Paris 1804. 8. Tome III. p. 35.

<sup>3) 3.</sup> F. Dedel, Sandbuch ber menfchl. Anatomie. B. 3. G. 44.

<sup>3)</sup> D. 3. Beber, in Raffe's Beitfchrift für die Anthropologie. 1825. Seft 3. G. 91. sq.

Girfelfasern, und in ben Benen von Bellgewebe und eingeftreueten gar Langenfasern umgeben ift, wird fie an ber erweiterten Stelle, bie ! Berg bilbet, von Rleischfafern, burch welche fie mit betrachtlicher & perengert merben fann, und von bem angewachsenen Ebeile bes b beutels umgeben. Diese Fleischfafern find von doppelter Art. Da Rleischfasern erftreden fich von ber einen Erweiterung, burch welche ! bunkelrothe Blut fließt, auf die andere hinuber, durch welche bas 1 rothe Blut bewegt wird, und find also gemeinschaftliche Fleischfel beiber Berghälften; andere gehoren nur einer an. So bat 2. B. of Borfammer ihre besondern, und beide haben auch gemeinschaftliche Riei fasern, und eben so verhalt es fich auch bei ben Rammern. Inde find biefe 2 Classen von Fleischfasern nicht lagenweise von einander frennt, fondern unter einander verschmolzen, verflochten und oft ich zu unterscheiben. Aber bie Bortammern und Bergtammern haben & gemeinschaftlichen Fleischfasern, benn biefe hangen nur burch Bellaen unter einander zusammen; baber trennen fich auch bie Borkamme nach Lieutaub 1), burch langes Rochen ganglich von ben Ramme weil sich biefe aus Bellgewebe und etwas knorpelartiger Materie stehende Berbindung zu Leim auflost. Unftreitig hangt es mit von Einrichtung, vermöge welcher zwar beibe Borfammern unter einander, und i fo auch beibe Rammern burch gemeinschaftliche Fleischfafern verbunden weit mer übergehen, ab, bag mahrend bes Lebens fich beibe Borkammern gleichzeit und eben fo fich auch beibe Kammern gleichzeitig, bie Kammern und Bott mern aber abwechselnd ausammengiehen.

Der Borhof, ober was dasselbe ist, die obere Abtheilung der reck und ber linken Herzhalste, ist nicht bestimmt, das Blut mit sehr gn Kraft und sehr weit fortzutreiben. Denn das Blut geht aus ihm in die unter und vor ihr liegende Kammer über, welche er anfullt, dem er sich entleert. Hierzu reicht der Druck, den die viel dan Lage von Fleischfasern, von der er umgeben ist, hervorbringen kaus. Die Borkammern, welche also nur von einer dunnen Lage Fleischfasern umgeben sind, bestigen nur dunne häutige, nicht dick sehr sleischige Bande, und da, wo beide mit ihrer einen Seite an ander stoßen, entsteht auch dadurch eine dunne häutige Schei wand, septum atriorum. Die Borkammern fallen auch aus di Grunde, wegen der geringen Steisigkeit ihrer Bande, zusammen, n sie nicht durch die in ihnen enthaltene Flussigkeit ausgebehnt erhalten wer

Die Kammer, b. h. die untere Abtheilung ber rechten und ber lie Herzhalfte ift dagegen bestimmt, bas Blut mit fehr großer Kraft und weit fortzubruden.

<sup>1)</sup> Sofeph Lieutaud's Zergliederungefunft nach ber neueften, von Portal vermu Musgabe, überf. B. I. Leipzig 1782. G 611.

Denn die linke Herzkammer schiebt die, alle Körperarterien erfüllende, bis in das sehr enge Haargesagnets aller Theile des Körpers reichende, beliebte Blutsause durch dieses Neth hindurch allmahlig in die Körperstein vorwarts, und auf ähnliche Weise drückt die rechte Vorkammer die, die Lungenarterie und alle Lungenarterienaste erfüllende, bis in das Haarzeisafinets aller Lungenläppchen reichende dunkelrothe Blutsaule durch dieses Ret hindurch allmahlig gegen die Lungenvenen vorwarts.

Die beträchtliche Druckfraft, welche hierzu erforderlich ist, liegt in ben dicken fleischigen Banden dieser Kammern, die bei der linken Herztammer noch viel dicker, d. h. ungefähr 3mal so dick, als bei der rechten sind; werüber man sich nicht wundern darf, da unstreitig eine größere Kraft erforderlich ist, um das Blut vom Herzen aus in alle Theile des Körpers, und durch das daselbst besindliche, im Allgemeinen engere Haarsgefäsnet hindurch zu treiben, als es vom Herzen aus in die viel näher gelegenen Lungen, und durch das sie durchdringende, im Allgemeinen aus etwas weiteren Köhrchen bestehende Haargesäsnet hindurch zu drücken. Die rechte Herzkammer unterscheidet sich also nicht nur dadurch von der linken, daß sie beim erwachsenen gesunden Menschen dunkelrothes Blut einschließt, daß sie mehr nach vorn und nach rechts liegt, sondern auch dadurch, daß ihre Wände dunner sind, und daß ihre Spige, von außen angesehen, wicht ganz so tief nach unten herabreicht, als die der linken Herzkammer.

Da, wo bie beiben, von ihren fleischigen Banben umgebenen Berglummern mit ihrer einen Geite an einander liegen, und augerlich burch ine bunne Lage untereinander theils verwebter, theils verfchmolgener beildbundel vereinigt find, entfteht bie Scheibemanb ber Berg= lammern, septum ventriculorum, welche zwischen ben beiben bibigen Gaden von unten, und links bis jum breiten oberen Enbe nach nots und oben reicht, und zwischen ben Bentrifeln etwas bunner als bit großere Theil ber übrigen Banbe bes linken Bentrifels ift. Um miten Ende ber Rammern befindet fich bicht neben ber Scheibewand und mehr nach vorn ber Ausgang in die Arterie, ostium arteriosum, und taneben weiter nach binten und von ber Scheibemand entfernter ter etwas großere und etwas elliptifche, aus ber Borfammer bereingehenbe Eingang in die Bergfammer, ostium venosum. Diefe beiben Deff= nungen liegen am linken Bentrifel bicht neben einander, im rechten ba= ift ein nicht unbetrachtlicher Theil ber Wand bes breiten Enbes ber Rammer groffchen ihnen.

Die von bunnen Banben gebildeten Theile bes herzens, bie Bortammern ober Borhofe, stehen mit Rohren in Berbindung, die gleichills bunne Banbe haben, mit Benen, bie eben beswegen, weil sie bas Blut bem bergen gufuhren, keinen heftigen Druck von Seiten bes hergens erleiden, und daher auch ohne Schaden dunne Wande besiten ken Die von dicken sleischigen Banden gebildeten Theile des Hie Herzkammern, stehen mit Rohren in Verbindung, die den On von den Herzkammern fortgestoßenen Blutes auszuhalten im Stant Die Dick der Wände der Arterien entspricht also selbst wieder der ber sleischigen Wände der Herzkammern, mit welchen sie zusa hängen; denn die Körperarterie, welche von der dickeren und sleisc linken Herzkammer ausgeht und von ihr mit größter Gewalt vo gepreßtes Blut ausnimmt, hat eine dickere Wand als die Lungen welche mit der etwas weniger sleischigen rechten Herzkammer is bindung steht.

#### Große ber Sohlen bes Bergens.

Man hat hinreichenben Grund anzunehmen, daß die Hoh techten Herzhälfte eben so weit als die der linken sind; denn da i gegebenen Zeit nothwendig eben so viel Blut durch die eine ali die andere Herzhälfte sließen muß 1), wenn nicht ein Mangel o Uebermaß des Blutzuslusses in der einen oder andern Herzhälfte er soll, und da die 2 Ventrikel, und eben so auch die 2 Vorka ihre Bewegung, durch die sie das Blut fortpumpen, gleichzeitig r so solgt schon hieraus, daß ihre Höhlen während des Lebens gleich sein:

Santorini 2), ber die Arterien und Bentrikeln einzeln mit Baffer fand auch nach bem Tobe die Große der Sohlen der rechten und linke halfte gleich. Aehnliche Beobachtungen haben Lowerb), v. Moort), Eteutaud 6) und Sabatier 7) gemacht. Die entgegengeseten, al

<sup>1)</sup> Da die vom rechten Bentritel aus in die Lungen getriebene Fluffigfeit, wei Bafferdampf und Rohlenfaure ausgehaucht wird, etwas an Menge abnimmt, Luft, Die daselbft ins Blut aufgenommen ju werden icheint, diefen Berluft nicht gang erfest, fo tonnte man meinen, daß aus diefem Grunde die Si linten Berghalfte etwas enger fein mußten, als die der rechten. Allein die Muburch die gungen beträgt nach den Berfuchen von gavoifier und Gegui Stunden nur 13704 Gran. Da nun aber bas berg in Diefem Beitraume 34000 bis 40000 mal Blut ausftößt, und auf die vielen Unfullungen ber an Fluffigteit burd Lungenausbunftung ju vertheilen ift; fo fieht jeder leicht bie linte Berghalfte wegen jenes Berluftes nicht merflich enger fein tonne. ! weniger icheint aber bie burch ben Ductus thoracicus jum Blute bingut Bluffigfeit einen größeren Durchmeffer ber rechten herzhalfte verurfachen ju Denn ba ber Menfch im gewöhnlichsten Falle an Gewicht nicht junimmt, fo : annehmen, bag von bem von ber linten Berghalfte ausgetriebenen Blute faf viel Fluffigfeit burch Absonderungen aus den Blutgefagen austritt, als b Ductus thoracicus in biefelben gurudtommt.

<sup>2)</sup> Santorini, Obs. anat. p. 144.

<sup>5)</sup> Lower, Tractatus de corde etc. London 1669. S. p. 34.

<sup>4)</sup> v. Moor, cogitat. de instaurat. medic. Amst. 1695. p. 67.

<sup>5)</sup> Lieutaud, Essays anat. p. 230.

<sup>5)</sup> Joh. Nic. Weiss, de dextro cordis ventriculo post mortem ampliori. 1767. 4.

<sup>7)</sup> Ant. Chaum. Sabatier, an in vivis animalibus ventriculorum cordii tapacitas. Paris 1772. 4. and Traité complète d'anat.

viel jeblreicheren Bevbachtungen 1), wo die rechte Serzhäffte bei Erwachsenen beträchtlich weiter gefunden wurde, als die linke, beweisen aber das Gegentheif nicht. Denn theils sieht jeder leicht ein, daß eine beim Sterben zeitig eintretende Stockung des Bluts in den Lungen eine krankhafte Ausbehung der rechten zweiten ber fich dann ihres Blutes nicht entleeren kann, zur Folge haben keine, theils daß die durch gewaltsame Einspridung oder durch das Einsulen von Ausdüber hervorgebrachte Ansüllung der Herzhöhlen bewirken könne, daß der und bie dem Grunde das einstellung der Berkstellen Grunde des Gerkschlen bewirken könne, daß der und aus diesem Grunde haben Gantorini's und Portals Bevbachtunzen, wo Wasser und Wands mit großer Behutsamkeit eingegoßen wurde, ein vorzügliches Gewicht, bei Le Gallois') und J. F. M eckels') Beobachtunzen aber, wo Quecksilder eingefüllt wurde, ist das große specissische Gewicht des Lucksildsbers, und folglich der bedeutende Druck desselben mit in Auslich gubringen. Dadurch erklärt sich, wie der rechte Bentrikel bei M eckels Berschichen und ein haldmal, noch einmal, oder sogar zweimal so weit als der linke erschien, während Portal'), der den Rauminhalt aller 4 Höhlen des Herzens in verschiedenen Alkern und unter verschiedenen Umständen verschieden und micht in einem gleichleichen Werchältnisse fand, zu dem Endresultate gesührt wurde, daß im Allsemeinen alle 4 Höhlen des Perzens gleich weit wären. Anders derhältnisse ind hie verschiltnisse weite der beiden Herzhältnisse verhält sich die senkaltnismäßige Weite der beiden Perzhälften bei dem Embroo, bei welchem ein in der Scheidewand der Wortsöfe besindliches Loch ein Unders verschien des Herzschusen der Serzhälften bei dem Embroo, bei welchem ein in der Scheidewand der Bortsöfe besindliches Loch ein Unders verschien des Beits wer sechsten der Scheiden des Loch ein Underschen des Bluts

# Deffnungen ber vier Berghohlen und Rlappen an einigen Diefer Deffnungen.

Die Dessenungen, durch welche die Benen ihr Blut in die Vorkammern ergießen, haben, mit Ausnahme der Herzvene (welche mit einer 
einsachen, halbmondsormigen Klappe, valvula Thebesii, verschen ist) 
mitweder gar keine Klappen, oder wenigstens keine, die den Rückritt 
des Bluts aus den sich zusammenziehenden, mit Blut angefüllten Vorkammern verhindern könnten. Alle Dessenungen der 4 Eungenvenen in der 
klappen. Die der Vena cava superior in der rechten Vorsammer haben gar 
kiene Klappen. Die der Vena cava inserior hat zwar bei dem Embryo, und zuveilen auch bei dem Erwachsenen eine vorspringende halbmondsörmige Falte, 
die nud dei dem Erwachsenen eine vorspringende halbmondsörmige Falte, 
die nud den Kückritt des Bluts niemals verhindern kann, sidrigens dei dem 
krmachsenen meistens die auf eine kleine Spur verschwindet. Dagegen sind die 
Dessungen, die sich am breiten Ende der beiden Herzstammern besinden, ostia 
versos und ostia venosa der Kammern, mit Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer hie Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer hie Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer hie Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer hie Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer hie Klappen versehen, die so eingeodtet sind, daß die an der Vorkammer die klappen versehen, die sinden 
Klappen (valvulae tricuspidales des rechten, valvulae mitrales des linken 
Bentrifels) das Blut herein, aber nicht in die Vorkammer zurück, die an der

<sup>1)</sup> Schen der Berf. des dem Hippocrates zugeschriedenen Buches de eorde nahm an, das die Höhle der vorderen Kammer geräumiger sei. Jo. Cl. Adr. Helvetius Mem. de l'ac. roy. des sc. de Paris, 1718. p. 283 sq. sand sie um 1/6 geräumiger. Winslow expos. anat. IV. n. 53. Sénac Traité du coeur, T. I. p. 191. 346. Muller, El. phys. I. 328. Aurivillius, De inaequali vasorum pulmonalium et exvitatum cordis amplitudine. Gottingae 1750. 4. in Halleri coll. VII. p. 257. Le Gallois und 3. F. Medel d. j. und Andere sind derselben Meinung.

<sup>1)</sup> Le Gallois , Diet. des sc. médicales , V. 440.

<sup>1 3.</sup> F. Dedel, Sandbuch ber menichlichen Anatomie. Sane 1817. G. 46.

<sup>4.</sup> Portal, Cours d'anat. med. Paris 1804. S. III. p. 39, 40, und in Sof. Licutau de Bergliederungefunft, nach Portale Ausgabe überf. Leipzig 1782. B.

136

Arterienöffnung, ostium arteriosum befindlichen (valvulae semilunares) bas Bin bie Arterien hinaus, nicht aber in die Kammer zurückweichen lassen. Die erst Deffnung jedes Bentrikels, welche das Blut aus der Borkammer in die Hammer hereinläßt, ostium venosum ventriculi, liegt am breiten Ende je Bentrikels in einiger Entfernung von der Scheidewand, und ist von einem melliptischen als runden, dichtem und etwas harten Ringe umgeben. Die Deffnung, welche das Blut aus der Serzkammer in die mit ihr in Berbinde Kehende Arterie hinausläßt, ostium arteriosum ventriculi, liegt am breiten siedes Bentrikels dicht neben der Scheidewand, ist enger und kreisförmiger; des rechten Bentrikels (der Lungenkammer) liegt ganz vorn, die des linken Btrikels (der Körperherzkammer) dahinter.

Der wesentlichste Theil ber Klappe an ieber Borkammerdffnung eine ringformige Kalte ober Berboppelung ber innersten Saut bes Berge welche von bem bie Deffnung umgebenben festen, aus verbichtetem B gewebe beftebenden Ranbe ausgeht, und in die Sohle ber Rammer b einhangt. Schneibet man baber bie Kammer in ber Rabe ber B kammeroffnung von ber Vorkammer ab, fo bangt biese bautige Ri ungefahr wie ein Dugenfutter, bas man aus einer Duge berausge gen bat, aus ber Borkammer berunter. Diefe ringformige Kalte 1 aber in beiben Kammern feinen geraben Rand, fonbern ift burch gie lich tiefe Einschnitte in mehrere mit einer flumpfen Spite versetz Lappen getheilt. In ber rechten Kammer find ungefahr 3 großere C fcbnitte, und man tann baber meiftens 3 abgerundete, nicht gleich gu Bipfel unterscheiben, welche aber zuweilen burch noch kleinere Ginschnitte noch mehr Lappen zerfallen, ober auch burch Bereinigung zweier & pen auf 2 Bipfel reducirt werben. Der größte Bipfel liegt nach w au, und ift so gestellt, daß er ben in der Rabe bes ostium venost gelegenen Theil ber Rammer von bem in ber Nabe bes ostium art riosum befindlichen trennt. Man nennt gewöhnlich biese Klappe bie b zipfliche ober breispigige Rlappe, valvula tricuspidalis. In linken Rammer ift die bautige Falte ber Klappe meistens nur burch Einschnitte in 2 Hauptlappen ober Zipfel getheilt, die auch so geles find, bag ber eine ben Bugang gur Rorperarterie vom Gingange in ! Bentrifel Scheibet, und heißt die mutenformige, valvula mitral Un beiben Klappen kommen aber fehr häufig in ber Geftalt und E theilung in Zipfel Abweichungen vor, worqus man sieht, daß es bi auf im Einzelnen fo fehr nicht ankomme,

Weil num aber die ringsormige Falte in die Kammer hereinhar und die Borkammeroffnung nur einen Theil der Wand am breiten Sober Kammer einnimmt, so bleibt an diesem Ende nothwendig ein Razwischen den Wänden der Kammer und der Falte übrig. Das in disselben befindliche Blut, das, wenn sich das Herz zusammenzieht, kein hinreichenden Ausweg hat, drückt die Lappen des herabhängenden hitigen Ringes aneinander, und verschließt sich dadurch den Rückweg die Borkammer; damit nun aber die Gewalt des Blutes die Lapp

hautigen Ringes aneinander, nicht aber etwa zuruckbrücke, so gen won der den Herzwänden zugekehrten Oberstäche des häutigen Rins und von den Rändern der Zipsel viele, dem Anschein nach sehnige,
ter einander verwobene Fäden aus, die sich zu minder zahlreichen,
keren Fäden vereinigen, und sich an den Seitenwänden der Herzkamm besestigen. Es bedurste indessen noch einer besonderen Vorrichig, damit diese Fäden den Zweck, die Zipsel der Klappe und den
zen Ring zurückzuhalten, ersüllen könnten. Denn die Seitenwände der
rzkammern nähern sich während ihrer Zusammenziehung der oberen
und, wodurch die an sie besestigten Fäden der Klappen erschlassen
sich, und deswegen in diesem Momente nicht geeignet sein würden,
Klappe zurückzuhalten, wenn die meisten Fäden nicht an kleine
ischtegel (warzensörmige Muskeln, musculi papillares) besessigt
ren, welche sich auf der innern Oberstäche des Herzens erheben und
b der Vorkammeröffnung hingekehrt sind.

Durch diese Fleischlegel wird bewirkt, daß die Faben auch wahrend Busammenziehung des herzens immer hinreichend straff bleiben, denn eben so viel, als die Wand der Ventrikeln bei ihrer Zusammenzies der Borkammerdffnung naher kommt, scheint sich gleichzeitig die ben Faben der Klappe verbundene Spige jedes Fleischkegels durch Zusammenziehung des Fleischkegels davon zu entfernen. Oft sind hrere solche Fleischkegel oder Warzenmuskeln unter einander verwachs

Die Faben, welche von einem Fleischkegel ausgehen, erstrecken in den Einschnitt zwischen 2 Zipsel, nicht aber an die Spise des sels. Ihre Zahl, Größe und Lage ist in verschiedenen Herzen verschieden. Der Zeit sind sie aber im linken Bentrikel viel dicker und größer als im ten. Dieses war auch nothig, weil im linken, sleischigeren Bentrikel Gewalt, mit welcher die Klappen gedrückt werden, größer ist. her sind baselbst auch die Haut der Klappe und ihre Faden sester und er. Im rechten sind sie nicht so sehr unter einander verwachsen, und en noch freier in die Höhle hinein, unstreitig weil der eine große sel sehr in der Mitte des Bentrikels liegt. Den sehnigen Faden, liche sich von den Warzenmuskeln aus an der gewöldten Obersläche häutigen Zipsel ausbreiten, kommen andere kürzere entgegen, die dem Umsange des Ostium venosum ihren Ansang nehmen. Auch se Käden sind zuweilen mit sehr kleinen Warzenmuskeln versehen.

Die Rander der vier Deffnungen, an welchen bie Fleischfasern bes herzens mit freien Enden anfangen oder fich endigen.

Das Herz besteht zum Theil aus solchen Fasern, welche bie Sollen besselben kreisformig ober spiralformig umgeben und beren Ansang und Ende verborgen bleibt. Indessen giebt es auch 4 Stellen am Herzen, wo viele Muskelfasernbundel offenbar ihren Ansang nehmen. Diese 4 Stellen sind die Rander der 2 Vorhofsoffnungen, ostia venosa, und der 2 Arterienöffnungen, ostia arteriosa, an dem breiten Ende der Herzkammern.

Der Rand der 2 Vorhofsöffnungen ist zugleich die Granze der Borhofe und der Kammern. Ein großer Theil dieses Randes entsteht dadurch, daß sich zwischen den Herzkammern und Vorkammern eine quere, ringsherum gehende Einschnürung befindet, die von außen gesehen die Querfurche zwischen den Vorhöfen und Kammern, von innen betrachtet aber jenen ringsörmigen Vorsprung bildet, an welchem die Vorhofsklappe ansitzt. In dem tiessten Theile dieser Einschnürung liegtein dichtes, hartes Zellgewebe, welches dem vorspringenden Ringe der Vorhofsöffnungen seine Festigkeit giebt, und in diesem Zellgewebe demerkt man, wenn man von außen in die Einschnürung eindringt, 2 fast knorpelartige, gekrümmte Streisen, von denen der eine im hintent, der andere im vorderen, durch die Körperarterie verdeckten Theile bet Querfurche liegt.

Der vordere sowohl als der hintere knorplige Streifen geht von der schnürung, die die rechte Vorkammeröffnung bildet, zu der, welche die sinke hintiber, und verdindet beide mit einander, und es giedt daher, wenn die Anterischen gehr ausgebildet sind, in der Querfurche an jeder Seiten nur eine State wohin diese knorpligen Streisen nicht reichen. Der vordere knorplige Streiselbeit da, wo der hintere Rand der Körperarterie an die Querfurche stöft. Deiden Seiten der Körperarterie hat er 2 diesere Stellen, die hinter derschauch eine dunnere Fortsehung zusammenhängen. Der hintere knorplige Strift hat auch 2 diesere Stellen 1), welche durch eine dunnere, oft kaum mehr nehmbar mittlere Stelle unter einander verbunden sind. Indessen ist der petartige Streif nicht bei allen Menschen so sehr ausgebildet. Wolff fant is selbst einmal sehr unvollkommen.

Das harte Bellgewebe, welches in biefer Furche liegt, und bie fno pelahnliche Substanz unterbrechen bie Fleischfasern bes Borbofs und Bergkammer. Denn es gehen, wie schon oben bemerkt worben, let Fleischfasern von ben Borbofen über bie Querfurche weg zu ben betammern binüber. Un biesem harten Bellgewebe besinden sich also En

<sup>1)</sup> Muf Lobers Tafeln CXIII. Fig. 248 und 51.

<sup>2)</sup> C. F. Wolff, De textu cartilagineo cordis etc. Acta acad. sc. imp. Petspro anno 1781. Petropoli 1784. p. 211. — und in der von Loder sessitatien Copie feiner Siguren CXIII. Fig. 2. 49. 48. 50. 51. 52.

von Mustelfaferbunbeln, welche einerfeits zu ben Borbofen, anbererfeits zu ben Bentrifeln fich erfireden.

In bem Ausgange jeber Bergfammer in bie mit ihm in Berbinting flebende große Arterie, ostium arteriosum ventriculi, flogen m einer ringformigen, etwas barteren Stelle bie gelben Fafern ber Ur= wien mit ben Rieifchfafern bes Bergens gufammen. In bem gunachft mgrangenben Stude ber Arterie befinden fich bie 3 halbmonbformigen Mappen, valvulae semilunares, beren Einrichtung und 3wed ichon 5. 28 befdrieben morben ift. Gie befteben in 3 neben einander lies enten, halbmonbformigen Falten ber inneren Saut ber Arterien, gwi= den jeber biefer Ralten und ber Wand ber Arterie befindet fich ein ud bem Bergen gu verschloffener 3mifchenraum. Go entfteht eine Tafche, bie ihre offene Geite vom Bergen abwenbet, und mit ben Saben verglichen werben fann, welche man inwendig in Rutschen anubringen pflegt. Jebe berfelben ift in ber Mitte am tiefften, und lauft ntwarts in 2 Spigen, cornua, aus, eine Form, bie baburch entfteht, bag ie linienformige Stelle, an welcher bie Falte an ber Arterienwand anhangt, Cformig gefrummt ift, und ihre convere Geite nach bem Bergen gu Die Spiten aller 3 Falten ftogen in 3 Punften gufammen, penbet. bie an bem freisformigen Umfange ber Arterie wie bie Winkel eines Meidschenklichen Triangels liegen. Der freie Rand jeber folchen Safche miredt fic alfo pon einem biefer Puntte gum anbern, und bat in feiner Mitte eine fleine, aus Bellgewebe bestehende Berbidung, Nodulus Arantii. Bwifden ben 2 Blattern jeber Kalte liegt gmar etwas Bell= mebe, an bem man auch etwas Faferiges unterscheibet, mas man der nicht fur Dluskelfafern balten fann. Die Rlappen nebit ihren Nodulis find in ber Rorperarterie bider und fefter als in ber gungen= atrie, und fleben alfo mit ber großen Duskelfraft ber linken Berglemmer und mit ben biden Banben ber Rorperarterie im Berhaltniffe. Die Band ber beiben Urterien ift an ben 3 Stellen, an welchen fie It 3 Zafchen bilben hilft, etwas ausmarts gebogen, und es entfteben baber 3 Sinus berfelben.

## Meber bie Fleifchfafern bes Bergens im Allgemeinen.

Der Bau bes Bergens beutet barauf bin, bag es fich in allen kinen Durchmeffern ziemlich gleichmäßig, aber ruckfichtlich ber verschiestenen Goblen mit verschiebener Kraft zu verengen bestimmt fei.

Denn es giebt keine parallelen geraden Faserlagen, die von einer bestimmten Stelle zu einer 2ten geben; es giebt keine Punkte, die als punctum fixum, als Anfangs- oder Besestigungspunkt, und als punctum pobile, als beweglicher Endpunkt ber Fasern betrachtet werden konnten.

Un der Granze zwischen ben Bergfammern und Borbofen find zwa-Aleischfasern burch eine aus bartem bichten Bellgemebe beftebenbe unterbrochen, und es giebt also bier sichtbare Enden von Dustelfc Allein biefe Linie, so wie ber Rand ber arteriosen Mundungen Bergkammern, find viel zu flein, als bag fich bie unzähligen ALbundel bes Bergens baselbit unmittelbar anseten konnten, und bie ftalten, welche bie Natur bei andern Dusteln getroffen bat, um große Ungahl von Fleischfafern auf einen einzigen kleinen Befestigum punkt mittelbar wirken zu lassen, Sehnenfasern, an beren Seite f Mustelfafern anfugen, fehlen hier ganglich, auch murbe man sich fi irren, wenn man die genannten Linien für unbeweglicher als and Stellen bes Bergens, und alfo fur Stuty- ober Befestigungepunkte bich Bei bem Gegeneinanderwirken ber Muskelfasern muffen fich bie & wegungen an manchen Stellen allerdings aufheben und biefe Stell baburch zu unbeweglichen werben; allein, welche Stellen biefes ful läßt sich mit Gewißbeit nicht ausmitteln. Sehr mahrscheinlich fint bieses an einer Stelle ber Scheibewand ber Bergkammern Statt.

Gerabe Mustelfafern bringen, wenn fie fich verturgen, mittelft ib Enben eine Bewegung anberer Theile hervor, gefrummte Dustelfot bagegen wirken burch bie Beranberung ihrer Krummung mittelft is gangen Seite auf benachbarte Rorper. Bei geraben Mustelfafern fui mirt fich die bewegende Rraft, die die Berkurzung der Faser in all ihren Punkten hervorbringt, an ben Enden, und biefe muffen bal · fehr befestigt sein. Gine muskulose Fafer, Die ringformig in sich fell zurudläuft, bedarf bagegen keines Befestigungs= und Endpunktes. D Ring wird nur kleiner, wenn fie fich zusammenzieht. Wenn fie al auch keinen geschlossenen Ring barftellt, sonbern wenn sich bie End berfelben feitwarts an benachbarte Safern anlegen, und in beren Sch ben mit eingeschlossen merben, fo mirb biefes boch biefelbe Birtung t ben, und die Berbindung der Fasern wird leicht die nothige Festigt erhalten, weil eine folche Kaser mittelft vieler Punkte ihrer Seitenflad und nicht bloß mit ihrer Spibe einer andern Kaser anhangt, zumal we fich nicht viele Kasern an ber namlichen Stelle, sonbern bie eine fich bier, andere ba, in einem Bundel von Fasern endigt, so daß bas Bundel of Ende ift, mahrend es boch felbft aus mit Enden verfehenen Safern befte Benn man baber bie Structur bes Mustelgewebes bes Bergens unterfu so barf man nicht erwarten, wie bei ben meisten anbern Dusteln, eit Unfang und ein Enbe ber meiften Safern nachweisen zu tonnen. hier überall fichtbare Ginrichtung ift, bag aus ber Scheibe bes ein Bunbels Fasern in die Scheibe bes andern hinübergeben und auf nommen werben, und biefer Uebergang und Umtausch ber Fasern fin

nicht mr zwischen ben größeren Bunbeln Statt, sonbern, wenn man bie pissen Bunbel in kleinere, und biese in noch kleinere zu zerlegen sich, so sindet man, daß ein solcher Umtausch und Zusammenhang noch mich haarseinen Muskelfasern beobachtet wird. (Siehe Th. I. S. 406.) biese Beschmelzung und Trennung benachbarter Bunbel wiederholt sich sie sost, daß, wenn ein Bunbel eine Strecke fortgegangen ist, es ist mibersehbar wird, ob es noch Fasern von denen enthalt, aus miden es an einer andern Stelle bestand.

Aber die Ruskelfaserbundel des Herzens verschmelzen nicht nur vidfad unter einander, sondern fie verflechten fich auch an mehmen Stellen. Diefes geschieht ganz vorzüglich an der außern und an der mem Dberflache. Zwischen ben gespaltenen Bunbeln bringen Fasern von B Oberfläche zu tieferen gagen, und biese wieder an die Oberfläche. ierburch wird die Berlegung des Aleisches des Bergens in mehrere abgesonrte Lagen, strata, febr erschwert, und biefe Berlegung kann baber nur uflich, indem ein Theil der Aleischbundel durchschnitten ober gerfiort it, bewirft werden. Auch die zu einer Lage gehorenden Fasern geben ufia uber einander und unter einander weg. Diese Berfiechtung und richmelzung ber Fafern oberflächlicher und tiefer Lagen des Steisches icheint ben wen zu haben, daß die verschiedenen Faserlagen bei einer gleich kraftvollen Busmenziehung alle ihre Wirkung äußern können, und daß die tieferen Lagen ich die oberflächlicheren (welche bei ihrer Busammenziehung die werden) nicht we in eine solche Erschlassung verlegt werden, welche ihre Busammenziehung Beil nun aber bie verschiedenen Lagen nicht einzeln fur mirken, so war es auch nicht nothig, daß sie sich an einander be= ichtlich zu verschieben im Stande waren, und es liegt baber auch kein r lockeres Bellgewebe, welches eine folde Verschiebung begunftigt, nichen ihnen. Man kann baher bie Lagen ber Muskelfasern und ben erlauf der Kaserbundel nur sehr im Allgemeinen untersuchen.

## Mustelfafern ber Borbofe 1).

Die Mustelfasern bes herzens überhaupt und also auch die der Vorhe, liegen zwischen ber innern (von der Gesäßhaut), und der außeren,
wm herzbeutel gebildeten) haut des herzens. Un den Borhofen, vorzüg=
dim rechten, ist die Lage der zwischen biesen hauten liegenden Mustelsasern
dunn, daß sich beide Membranen in den Zwischenraumen der unter
nander versichtenen Mustelbundel nicht selten berühren. Nimmt man
e äußere, vom Serzbeutel fortgesepte Saut der Vorhöse weg, so sieht man, daß
iserlich an ihrer vorderen Seite platte Bündel von Fasern befindlich sind,
eiche im Ganzen eine quere, zum Theil auch schiefe Richtung haben, und von

<sup>1) 3</sup>ch werde mich hierbei durch Biffern auf die Wolffichen Abbildungen beziehen, und zwar, weil die Originale nicht leicht Jedem ju Gebote fleben, auf die in Lobers Gefäslebee enthaltenen Copien.

Die Ränder ber vier Deffnungen, an welchen bi Fleischfasern des Herzens mit freien Enden an fangen oder sich endigen.

Das Herz besteht zum Theil aus solchen Fasern, welche die Hillen besselben treissormig ober spiralsormig umgeben und deren Ansaumd Ende verborgen bleibt. Indessen giebt es auch 4 Stellen a Herzen, wo viele Mustelsasernbundel offenbar ihren Ansang nehmen Diese 4 Stellen sind die Ränder der 2 Borhosösssnungen, die ve nosa, umd der 2 Arterienössnungen, ostia arteriosa, an dem breite Ende der Herzsammern.

Der Rand der 2 Borhofsöffnungen ist zugleich die Gränze de Borhofe und der Kammern. Ein großer Theil dieses Randes entstel dadurch, daß sich zwischen den Herzkammern und Borkammern ein quere, ringsherum gehende Einschnürung besindet, die von außen gesehen die Querfurche zwischen den Vorhöfen und Kammern, von inne betrachtet aber jenen ringsörmigen Borsprung bildet, an welchem bedrachtet aber jenen ringsörmigen Borsprung bildet, an welchem berachtet aber jenen ringsörmigen Borsprung bildet, an welchem berochofsössappe ansitet. In dem tiessten Theile dieser Einschnürung in Borhofsössappe ansitet. In dem tiessten vorspringenden Ringe den vorspringenden Ringe dem Borhofsössamgen seine Festigkeit giebt, und in diesem Bellgewebe dem merkt man, wenn man von außen in die Einschnürung eindringt, fast knorpelartige, gekrümmte Streisen, von denen der eine im hinters der andere im vorderen, durch die Körperarterie verbeckten Theile der Querfurche liegt.

Der vordere sowohl als der hintere knorplige Streifen geht von der Cischnürung, die die rechte Vorkammerdfinung bildet, zu der, welche die linke bied hinüber, und verbindet beide mit einander, und es giebt daher, wenn die Impelsaden sehr ausgebildet sind, in der Querfurche an jeder Seite nur eine Stell wohin diese knorpligen Streifen nicht reichen. Der vordere knorplige Streil liegt da, wo der hintere Rand der Körperarterie an die Querfurche stöft. Deiden Seiten der Körperarterie hat er 2 dietere Stellen, die seiner dersech durch eine dunnere Fortletzung zusammenhängen. Der hintere knorplige Streil hat auch 2 dietere Stellen 1), welche durch eine dunnere, ost kaum mehr was nehmbar mittlere Stelle unter einander verdunden sind. Indessen ist der km pesartige Streif nicht bei allen Menschen so sehr ausgebildet. Wolff fand t seibst einmal sehr unvollommen.

Das harte Zellgewebe, welches in biefer Furche liegt, und bie kno pelähnliche Substanz unterbrechen die Fleischsafern des Vorhofs und t Herzkammer. Denn es gehen, wie schon oben bemerkt worden, kei Fleischsafern von den Vorhofen über die Querfurche weg zu den De kammern hinüber. An diesem harten Zellgewebe besinden sich also End

<sup>1)</sup> Auf Loders Tafein CXIII. Fig. 248 und 51.

<sup>2)</sup> C. F. Wolff, De textu cartilagineo cordis etc. Acta acad. sc. imp. Petr pro anno 1781. Petropoli 1784. p. 211. — und in ber von Leber ver Ralteten Copie seiner Figuren CXIII. Fig. 2. 49. 48. 50. 51. 52.

on Dustelfaferbundeln, welche einerfeits zu ben Borhofen, andererfeits u ben Bentriteln fich erftreden.

In bem Musgange jeber Bergfammer in bie mit ihm in Berbinung stebende große Arterie, ostium arteriosum ventriculi, stoßen m einer ringformigen, etwas barteren Stelle bie gelben Fafern ber Ur= nien mit ben Fleischfafern bes Bergens gufammen. In bem gunachft ngrangenben Stude ber Arterie befinden fich bie 3 halbmonbformigen tlappen, valvulae semilunares, beren Einrichtung und 3med icon 5. 28 beschrieben worben ift. Gie befteben in 3 neben einander lies enten, balbmondformigen Falten ber inneren Saut ber Arterien, gwi= ben jeber biefer Falten und ber Wand ber Arterie befindet fich ein ach bem Bergen gu verschloffener 3mifchenraum. Go entftebt eine laide, bie ihre offene Seite vom Bergen abwendet, und mit ben Zaen verglichen werben fann, welche man inwendig in Rutichen an-Bringen pflegt. Jebe berfelben ift in ber Mitte am tiefften, und lauft itmarts in 2 Spigen, cornua, aus, eine Form, die baburch entffeht, bag linienformige Stelle, an welcher die Falte an ber Urterienwand anhangt, fermig gefrummt ift, und ihre convere Geite nach bem Bergen gu Die Spigen aller 3 Kalten ftofen in 3 Dunkten aufammen, ie an bem freisformigen Umfange ber Arterie wie bie Winkel eines leichschenklichen Triangels liegen. Der freie Rand jeber folchen Tafche firedt fich alfo von einem biefer Puntte gum anbern, und bat in feiner Ritte eine fleine, aus Bellgewebe bestehende Berbidung, Nodulus rantii. 3mifchen ben 2 Blattern jeber Falte liegt gwar etwas Bellmebe, an bem man auch etwas Faseriges unterscheibet, mas man ber nicht fur Dluskelfafern balten kann. Die Rlappen nebft ihren ladulis find in ber Rorperarterie bider und fefter als in ber gungenrterie, und fteben also mit ber großen Duskelfraft ber linken Bergimmer und mit ben bicken Banben ber Korperarterie im Berhaltniffe. Die Band ber beiben Urterien ift an ben 3 Stellen, an welchen fie be 3 Zafden bilben hilft, etwas auswarts gebogen, und es entfiehen thet 3 Sinus berfelben.

## Meber die Fleischfafern des herzens im Allgemeinen.

Der Bau bes Gerzens beutet barauf bin, bag es fich in allen binen Durchmeffern ziemlich gleichmäßig, aber rudfichtlich ber verschiesten Schlen mit verschiebener Kraft zu verengen bestimmt fei.

Denn es giebt keine parallelen geraden Faserlagen, die von einer bestimmten Stelle zu einer 2ten gehen; es giebt keine Punkte, die als vanctum fixum, als Unfangs= ober Befestigungspunkt, und als punctum nobile, als beweglicher Endpunkt ber Fasern betrachtet werden konnten.

#### 140 Ueber die Fleischfasern bes herzens im Allgemeinen.

Un der Granze zwischen den Gerzkammern und Borbofen find zwar bie Aleischfasern burch eine aus bartem bichten Bellgemebe bestebenbe Linke unterbrochen, und es giebt alfo bier fichtbare Enben von Rustelfafern. Allein biefe Linie, so wie ber Rand ber arteribsen Runbungen ber Bergkammern, find viel zu klein, als bag fich bie unzähligen Rleife bundel des herzens baselbst unmittelbar anseten konnten, und die In ftalten, welche die Natur bei andern Dusteln getroffen bat, um eine große Anzahl von Fleischfafern auf einen einzigen fleinen Befestigungs punkt mittelbar wirken zu laffen, Sehnenfafern, an beren Seite fich Mustelfafern anfugen, fehlen bier ganglich, auch murbe man fich fet irren, wenn man die genannten Linien für unbeweglicher als anden Stellen bes Bergens, und also fur Stuty- ober Befestigungspunkte bielt. Bei bem Gegeneinanderwirken ber Muskelfasern muffen fich bie Bewegungen an manchen Stellen allerbings aufheben und biefe Stellen baburch zu umbewealichen werben; allein, welche Stellen biefes fint lagt fich mit Gewißheit nicht ausmitteln. Sehr wahrscheinlich finds bieses an einer Stelle ber Scheibemand ber Bergkammern Statt.

Gerade Muskelfasern bringen, wenn sie sich verkurzen, mittelft ibet Enben eine Bewegung anberer Theile hervor, gefrummte Dustelfatt bagegen wirken burch bie Beranberung ihrer Rrummung mittelft it gangen Seite auf benachbarte Rorper. Bei geraben Mustelfafern fun mirt fich die bewegende Rraft, die die Berkurzung ber Faser in alle ihren Punkten hervorbringt, an ben Enden, und diese muffen bate · febr befestigt sein. Gine mustulose Fafer, die ringformig in sich felbt gurudlauft, bebarf bagegen keines Befestigungs= und Endpunktes. Da Ring wird nur fleiner, wenn fie fich zusammenzieht. Wenn fie abe auch teinen geschlossenen Ring barftellt, sonbern wenn fich bie Enben berfelben feitwarts an benachbarte Fafern anlegen, und in beren Scheis ben mit eingeschloffen werben, fo wird biefes boch biefelbe Birtung baben, und die Berbindung ber Fasern wird leicht die nothige Festigleit erhalten, weil eine folche Fafer mittelft vieler Puntte ihrer Seitenflache, und nicht bloß mit ihrer Spige einer andern Fafer anhangt, zumal wenn fich nicht viele Kafern an ber namlichen Stelle, sondern die eine fich bier, bie andere ba, in einem Bunbel von Kasern endigt, so bag bas Bunbel obne Ende ift, mabrend es boch felbft aus mit Enden verfebenen Rafern beftebt. Wenn man baber bie Structur bes Mustelgewebes bes Bergens untersucht, so barf man nicht erwarten, wie bei ben meisten anbern Musteln, einen Unfang und ein Enbe ber meiften Safern nachweisen zu tonnen. bier überall sichtbare Einrichtung ift, bag aus ber Scheibe bes einen Bunbels Kafern in bie Scheibe bes anbern binübergeben und aufge nommen werben, und biefer Uebergang und Umtaufch ber gafern findel nicht nur zwischen ben größeren Bunbeln Statt, sondern, wenn man bie größeren Bunbel in kleinere, und biese in noch kleinere zu zerlegen sicht, so sindet man, daß ein solcher Umtausch und Zusammenhang noch zwischen haarseinen Muskelsasern beobachtet wird. (Siehe Th. I. S. 406.) Diese Berschmelzung und Trennung benachbarter Bunbel wiederholt sich aber so oft, daß, wenn ein Bundel eine Strecke fortgegangen ist, es saft unübersehdar wird, ob es noch Fasern von denen enthalt, aus welchen es an einer andern Stelle bestand.

Aber bie Dustelfaserbundel bes Bergens verschmelzen nicht nur vielfach unter einander, sondern fie verflechten fich auch an mehmen Stellen. Dieses geschieht gang vorzüglich an ber außern und an ber imern Oberfläche. Zwischen ben gespaltenen Bunbeln bringen Kafern pon ber Oberflache ju tieferen gagen, und biefe wieber an bie Oberflache. hierburch wird bie Berlegung bes Fleisches bes Bergens in mehrere abgeson= berte Lagen, strata, febr erschwert, und biefe Berlegung tann baber nur Unflich, indem ein Theil ber Aleischbundel burchschnitten ober gerffort wird, bewirft werben. Auch die zu einer Lage gehörenden Kasern geben baufig uber einander und unter einander meg. Diefe Berfiechtung und Berichmelzung ber Fafern oberflächlicher und tiefer Lagen bes Fleischen inn Busen zu haben, baß die verschiebenen Faserlagen bei einer gleich traftvollen Bussammenziehung alle ihre Wirtung äußern tonnen, und daß die tieferen Lagen burch die oberflächlicheren (welche bei ihrer Busammenziehung die werden) nicht etwa in eine solche Erschlassung verseht werden, welche ihre Zusammenziehung Beil nun aber bie verschiedenen Lagen nicht einzeln für unblos macht. sich wirken, so war es auch nicht nothig, daß sie sich an einander be= trachtlich zu verschieben im Stande maren, und es liegt baber auch kein fete lockeres Bellgewebe, welches eine folche Berschiebung begunftigt, wischen ihnen. Man kann baber bie Lagen ber Muskelfasern und ben Balauf ber Kaserbundel nur sehr im Allgemeinen untersuchen.

## Mustelfafern ber Borbofe 1).

Die Mustelfasern bes herzens überhaupt und also auch die ber Voriffe, liegen zwischen ber innern (von der Gefäßhaut), und der außeren,
(vom herzbeutel gebildeten) haut des herzens. Un den Vorhöfen, vorzügich im rechten, ist die Lage der zwischen diesen hauten liegenden Mustelsasern
is dunn, daß sich beide Membranen in den Zwischenraumen der unter
einander verstochtenen Mustelbundel nicht selten berühren. Rimmt man
die ängere, vom herzbeutet fortgesente haut der Borbose weg, so sieht man, daß
ansertich an ihrer vorderen Seite platte Vindel von Fasern befindlich sind,
welche im Ganzen eine quere, zum Theil auch schiefe Richtung haben, und von

<sup>1) 3</sup>ch werbe mich hierbei burch Biffern auf die Bolffichen Abbitbungen beziehen, und zwar, weil die Originale nicht leicht Jebem ju Gebote fleben, auf die in Lobers Gefäslebre enthaltenen Copien.

benen febr viele ununterbrochen von einem Borbofe gum andern übergeben 1). Manche von diefen Bundeln fangen aus der Querfurche zwischen ben Bentriteta Manche von diesen Bundeln fangen aus der Luerturche zwischen den Ventritein und Atrien an. Auf der hinteren Seite der Borhöfe findet man zweit wenigere, aber doch einige Bundel, welche von einem Borhofe auf den anderen in schiefer oder in querer Richtung übergehen 2). Die obere Stelle des linken Worhofs, in welche sich die 4 Lungendenen begeben, ist aber von queren Falers umgeben, welche nur dem linken Borhofe angedören, und sich nicht auf den verch ten erftreden 5). Daffelbe gilt von ber oberen Stelle bes rechten Borhofs, in welche fich die obere Soblvene öffnet, und von einigen Bunbeln an ber hinteren Band bes rechten Borhofs 4). Diejenigen Bunbel, welche biefen Benen junacht liegen, umgeben ben Unfang ber Benen felbst mit freisförmigen ober schief ber umgemundenen Fafern.

Unstreitig giebt es zwischen jenen queren Fasern, die von einem Borboft zu bem andern übergehen, auch viele, welche zwischen beide Borbofe bringen und die Scheidewand der Borbofe bilben helsen; allein bie Mustelfasern find fe

unv vie Einender versichten, daß es schwere ift, sie weit zu verfolgen. Diejenigen Bündel von Fasern, welche über den obern Theil der Vorfist hinweggehen, und also oben herum von der vorderen Seite zur hinteren Seite gelangen, liegen größtentheils von jenen queren Fasern bedeckt. Sie bilden keine besondere Lage, sondern sind mit jenen queren und schiefen Fasern vielsach versichten und verschwolzen.

verflochten und verlchmotzen.
Mehrere Bandel, die diese Richtung haben, liegen hinten langs ber Grang ber beiben Worhöfe am linken Worhofe 5), andere ziehen sich über bem rechten Borhöfe von hinten herauf, und außerlich neben der Vena cava superior vorbet, und gehören bem rechten Borhöfe allein an 6). Gerby 7) hat auch ein Fakcikel von Längenfasern beschrieben und abgebildet, welches sich von hinten her mitten über den linken Worhof zwischen den rechten und linken Lungenvenen him ausbeugt und sich oben auf die vordere Seite herumkrümmt.

Man fieht leicht ein, daß die queren Kasern die Borbofe ber Quere nach verengern und fie gegen bie Scheibewand preffen, baf ferner bie Längenfasern sie gegen das feste Bellgewebe in ber Querfurche, und alle an die Rammern andruden und anziehen, wozu wahrscheinlich auch bie eigene Busammenziehung ber Scheibewand bas ihrige beitragt, und bes endlich bie vielen Fasern, die eine fehr mannichfaltige Richtung haben, und bie ermahnten beiben Arten von Safern unter einander vereinigen, sowie die netformig verflochtenen Bunbel, die bicht an ber innern, Saut ber Borbofe befindlich find, eine gleichformige Berengerung bet Borbofe nach allen Richtungen hervorbringen. Die die Benen an ihrer Einmundung zunachft umgebenden Rreisfafern wirken vielleicht wie Schließmusteln (Sphincteren).

<sup>1)</sup> Siebe Loders Tafeln, CXIII. Fig. 2, 91 bis 108.

<sup>5)</sup> Loder, CXIV. Fig. 1. 129. 130.

<sup>5)</sup> Loder, CXIV, Fig. 1. 160. 167. 168. 169, und bie bagwischen liegenden Rummern, fo wie auch CXIII. Fig. 2. 113, 114, 117, 112, 119, und die bamifdes liegenden Nummern.

<sup>4)</sup> Loder, CXIII. Fig. 2. 120, 121.

<sup>5)</sup> Loder, CXIV. Fig. 137. 138.

<sup>6)</sup> Loder, CXIV. Fig. 1. 164. 148.

<sup>7)</sup> Loder, CXIV. Fig. 1. 142, 143. 140. 146.

<sup>\*)</sup> Gerdy, Recherches, discussions et propositions etc. à Paris 1823. 4. Fig. 8. mm. k. p. 28.

Einer besonderen Ermahnung bedürsen noch die Bundel von Fleischisen, welche den Gerzohren eigenthumlich sind. Sie sind vorzugseise sehr unter einander verflochten, und zeichnen sich durch ihre rundide, nicht platte Form aus, und springen daher auch, wenn man die
usgeschnittenen Gerzohren von innen betrachtet, sehr in die Augen,
nd machen die innere Oberfläche berselben uneben.

### Allgemeine Befchreibung ber Mustelfafern ber Kammern.

Un ben Vorkammern haben, wie wir so eben gesehen haben, bie steischündel mahrend ihrer Zusammenziehung die Wirkung, daß die Vorzammern sowohl an die in den Vertikel führenden Ausgänge angedrückt, als auch der Quere nach zusammengeschnürt werden, und zwar theils durch kasen, welche beiden Vorkammern gemeinschaftlich zukonumen, theils durch bliche, welche jeder eigenthümlich sind. Die Verslechtung und Verschmelzung der Fleischündel hat zugleich den Nugen, daß das gedrückte Blut, das nach allen Richtungen auszuweichen strebt, die innere Haut des Gerzens alcht zwischen den Muskelfasern auswärts dränge, und daß die Vorkammern ziemlich gleichmäßig in allen Richtungen verengert werden können.

Die fleischigen Banbe ber Bergtammern find viel bider. Die Fleisch= unbel berfelben geben theils von einem Bentrikel auf ben anbern über, nb geboren alfo 2 Bentrifeln jugleich an, theils find fie einem Bentitel eigenthumlich. Die erfteren find von ben letteren nicht vollig ficieben, fondern beibe an einigen Stellen verflochten. Die gemein= haft lichen Fafern beiber Bentrifeln liegen an ber Dberflache, und find ints gewunden, fie laufen am linten Bentrifel mehr ber Lange nach, m rechten mehr ber Quere nach. Gie concentriren fich am linken Bentrifel an ber Spige, beugen fich bafelbft in bie Soble binein, und tangen bort mit ben innerften, netformig verflochtenen, an ber Soble bes linten Bentrifels gelegenen Fafern jufammen, welche gleichfalls mehr bir Lange nach laufen. Zwischen ihnen und biefen netformigen Fafern liegt eine 2te Claffe von Fafern, bie auch ichief, aber mehr ber Quere nach berlaufen, fich einander burchfreugen, und ben mittelften Plat in ber Dide ber Banbe bes linken Bentrifels einnehmen. Un ben gangenfurchen, berguglich an ben ber converen Geite bes Bergens gelegenen, scheinen manche tiefere Fafern an bie Dberflache, und manche oberflachliche in bie Tiefe ju bringen, und bier find alfo manche Bunbel ber gemein= daftlichen Fafern mit ben ber befonderen Fafern verflochten. Im 201= gemeinen kann man aber boch vom Bergen behaupten, bag ein bunnwandi= ger und ein bidwanbiger, von eigenthumlichen Fafern gebilbeter Bentrifel neben einander liegen, ba, wo fie fich berühren, eine Scheibemand bilben, und in einer außern, beiben gemeinschaftlichen Lage schiefer Fafern einge hullt find. Um breiten Enbe ber Bentrikeln, wo die Soble am wei teften ift, ift auch die Wand am dickften, am spigen Ende dagegen an bunnften, umftreitig aus bem namlichen mechanischen Grunde, aus weichem diejenigen Herzen der Thiere, die eine kleine Hohle haben, aus weniger dicke Bande besitzen, als die welche eine weite Hohle haben.

Die Einrichtung, daß die Fafern auch hier fo verschiedene Rich tungen haben und unter einander verwebt und verschmolzen find, bal benselben Nugen, ber rudfichtlich ber Borfammern so eben angegeben worden ift. Allein die große Menge von übereinander liegenden Fafern scheint bier noch bie von mir beschriebene besondere Unordnung ber bet schiebenen gagen nothwendig gemacht zu baben. Denn man fieht leicht ein, bag, wenn febr viele gagen von Cirkelfafern an ben Bergtammen über einander gelegen hatten, und außerlich von gangenfafern umgebel morben maren, die tieferen gagen burch bie Busammenziehung und burd bas bamit verbundene Dickermerben ber außeren Bagen nach imme gebogen, und baburch abgespannt und unfabig gemacht worben wurden, burch ihre Busammenziehung ben Druck zu vergrößern, bet bie Bergkammern auf bas Blut aububen. Diesem Nachtbeile aber baburch, wie es scheint, vorgebeugt worben, bag bie fchiefen 800 fern bes Bentrikels, welche mehr eine quere Richtung haben, und volle ftånbige ober unvollstånbige Ringe bilben, zwischen jenen 2 Lagen wa Langenfafern liegen, und unten an der Spite eine Deffnung ibie laffen, burch welche bie 2 ermabnten Lagen von Langenfafern under einander zusammenhangen. Denn bie nahe an ber Boble liegenben nebformigen Rafern, bei welchen bie Richtung nach ber gange vorberifcht, werben burch bie fich zusammenziehenden Querfasern nicht nur abge spannt, sondern im Gegentheile noch mehr gespannt, und umgelehrt, hindern sie auch die mehr der Quere nach laufenden Fasern ganz und gar nicht, ihre Wirkung ju thun, fondern fie gieben Diefelben naber an einander und verengern die Soble burch die Berkurzung des Berzent. Um rechten Bentrifel, an welchem es nur eine Lage Fafern giebt, bie sich fehr ber Richtung ber Lange nahert, liegt biese unstreitig aus bem felben Grunde inmendig, und ift daselbst von 2 gagen schiefer Fafern umgeben, welche sich sehr ber gueren Richtung nabern. Jeber Bentrikt hat alfo folche 2 Lagen schiefer Fasern, Die fich fehr ber queren Richtung nabern, und vollkommene ober unvollkommene Ringe bilden, und bieke 2 Lagen durchfreugen fich, und nur wenige Fasern liegen gang quer.

Specielle Beschreibung ber Mubkelfasern ber Bergkammern.

Entblößt man die Bergtammern von dem vom Bergbeutel ju ihnen uber gebenden Ueberguge, fo werben lintegewundene Bundel von Fleifchfafern, Die

eflächliche Lage ausmachen, sichtbar, b. h., Fasern, die, man mag fpipe Ende des senkrecht aufgestellten Herzens nach unten oder nach oben und man mag das herz so ausstellen, daß uns die platte oder die gewölbte selben zugekehrt ist, immer, wenn man sie von unten nach oben versolgt, unserer rechten Hand zu unserer linken in die Höhe Frümmen! Um Jentrikel geht dabei die Richtung der Fasern weniger quer, als am rechte am rechten selbst wieder ist sie an der platten Seite noch mehr quer, er converen 2). Um linken Bentrikel sind die Fleischbündel dieser ersten wolschen, und unterscheiden sich dadurch von den Faserbündeln der tieseren esselben Bentrikels, die, mit Ausnahme der an der Höhe gelegenen neh, platt sind. Diese Lage ist übrigens dünn, denn schon in einer sehr Liefe andert sich die Richtung der Fleischfasern nach meinen Untersussen beträchtlich.

ber Langensurche, welche au der gewölbten Oberstäche 3) die inwendig Scheidewand der Herzfammer andeutet, gehen, nach Wolff und nach eignen Untersuchungen, manche Bundel deutlich von der rechten Kammer inke ununterbrochen über, und es besteht also diese Lage zum Theil aus sern, welche beiden Kammern gemeinschaftlich angehören. Manche machen urche eine kleine Biegung, seben aber dann ihren Weg fort. An einigen aber scheinen hier auch Fasen der rechten und linken Kämmer in die dringen, indem sie sich wie in einandergeschobene Finger durchkrenzenmerkt man in der Furche einen festen Infammenhang der neben einander Fasern, der es sehr erschwert, sie weiter zu verfolgen. Dieses lehtere ich in hohem Grade in der an der platten Seite gesegnen Längensurche des Wolfsen aus diesem Grunde weit schwerer wurde, die Fasen von sentrifes auf den andern zu verfolgen. Biesmehr sindet man nach Wolffernige der Länge der Furche nach verlausende Bündel, welche mit den vundenen verschwelzen 3). Ich dabe die Lage der Muskelssern der den verlaufent, en der schweren Längensurche beimeren Längensurche beimeren kangensurche bazu zubereitet hatte 3), wiederholt untersucht, en der sinsteren Längensurche feine solche Fasern, wie sie Wolff abererlausen gesehen, und vielmehr gefunden, daß die Fasern weit leichter e hintere Längensurche vom einen Bentrikel zum andern, als auf der

Oberfläche verfolgt werben fonnten.
ift noch nicht gehörig bestimmt, wie viele von ben Fleischbundeln an ben niarchen gur Scheibewand bringen und wie fie fich in berfelben verhalten.

folge hier bem in der Mechanis üblichen Sprachgebrauche: der Mechanister stellt Schraube, deren Windung er beschreiben will, senkrecht vor sich hin, gleichviet, der Schraubensopf nach oben, oder adwärts getehrt ist. Er sicht nur, wie der id der Schraubenwindung, den er sehen kann, läuft, wenn er ihn von unten oben mit den Augen verfolgt. Bei den im Handel gewöhnlich vorsommenden tauben läuft er von der Linken nach der Rechten des Beschauenden, und man it sie daher rechtsgewunden. Nach demselben Grundsape bestimmt man die Wint der Schnecke des rechten und linken menschlichen Ohrs. Wenn man aber, wie 18st, diesenige Windung rechts nennt, die von unten nach der rechten Seite des reaus hinaufgeht, dem das Herz gehört, und wenn man demnach die Fasern, die auf der converen Seite liegen, als in entgegengesepter Richtung gewunden beitet, als die, welche auf der platten Seite besindlich sind, so kommt man in die abr, sich zu verwieren und misverstanden zu werden. Ich werde daher bei der dreibung der Windungen der Herzsalern die Worte rechts und links nicht auf den hreibung der Windungen der Herzsalern die Worte rechts und links nicht auf den herzbauen begeichen.

der, CXIII, CXIV und CXV. Fig. 1. und 2. nelbst, CXIII, Fig. 1. und 2. CXIV. Fig. 2.

selbst, CXIV, Fig. 1. CXV. Fig. 2.

fallte 2 frische Menschenherzen mit einer aus gekochtem Leinot, gemeinem Terpenund Mennige zusammengesetten Masse an, welche die Eigenschaft hat, bei ihrer ritung im kalten Zustande flussig zu sein, und in Rurzem sehr fest zu werden. se herzen ließ ich 24 Stunden und länger koden, indem ich, so bald als möglich, vom herzbeutel flammenden Ueberzug des herzens hinwegnahm. Nachdem das Fett das Zellgewebe großentheils entsent worden waren, zergliederte ich die Muskelriagen, die noch eine große Gestigkeit hatten.

Aber fo viel ift gewiß, baß weber alle jur Scheidewand gehen, noch ba' alle von einem Bentritel auf ben andern fortsetzen, und baß man fich alfo die 2 Bentritel als 2 Behalter benten durfe, von welchen jeder nur von eigenen Fleischfasern umwunden, und welcher nur an der Seite, wo er mit anbern aufammenftost, an ihn angewachfen mare, noch bag bie außere Lag-Aleischlafern eine beiben Bentrifeln völlig gemeinschaftliche bunne Schale melde die pon ibren bejondern Gleifchfafern umgebenen 2 neben einander lien Bentritet einschließe, und teine Fafern enthalte, Die gur Scheibemand über und nur einem Bentritel angeborten.

Die Scheibemanb der Bentriteln ift bei weitem nicht fo bict, wie bie tenmande berfelben gufammengenommen, mas der Fall fein wurde, wenn Bentritel ringeum bon einer gleichdiden fleifchigen Band umgeben mare beibe mit ihrer einen Band au einanter fliegen. Da aber beibe Bentritel . lich von einer ihnen großentheils gemeinschaftlichen Fleischfaferlage umgeben fo trägt diefe wenig bagu bei, die Scheidemand bid zu machen.

Der Theil ber Scheidewand, welcher bem rechten Bentrifel jugefeht und von den fortgesepten Fasern des rechten Bentritels gebildet wird, ift meinen Untersuchungen außerft bunn, viel dunner als die Band des rechten trifels. Er besteht nur aus nenformig verflochtenen Safein, und felbft bief wicht alein von fortgesehten Muskelsaren bes rechten Gereit, und felen Bentrikels gebildet, bern es geben an ber vorderen Längenfurche Muskelfasern bes linken Bent in biefen Theil der Scheidewaud über, und hangen sogar mit bem quer dur Höhle bes rechten Bentrikels laufenden Fleischbindel zusammen. In ber ber hinteren Längenfurche aber gehen die eignen Muskelfasern bes rechten tritels in biefen Theil ber Scheibemand über.

Bas die Enden ber Fafern biefer oberflächlichften Lagen von Bleife langt, fo find viele berfelben in ber queren Grangfurche zwischen Bentriteli Atrien an dem aus harterem Bellgewebe und aus knorpelähnlicher Materie bei ben Ringe und an ben Ranbern ber 2 Arterienbffnungen angeheftet. Biele to aber auch aus ber Langenfurche hervor, ohne daß man ihr Ende nachweisen ta Die Lungenarterie fint mit ihrem Unfange auf einer hohlen, tegelfon

fleischigen Berlangerung des rechten Bentrikels auf, welche zum Theil ans förmigen, etwas schief liegenden Fasern besteht 1). Um breiten Ende des Herstrecken sich manche Fasern in die Zwischenräume, welche zwischen den bier befind 4 Definungen, den 2 Wordosöffnungen und den 2 Kammeröffnungen befindlich An der Spige der linken Herstrammer bilden die Fasern dieser außeren eine Art von Wirbel oder Mittelpunkt 2). Durch eine Gefinung, welche die besteht der Beischlich un beschreibende ibe Weiselschlage an dieser Stelle hat ich lager fich nielleicht m

au beichreibende 2te Fleischlage an Diefer Stelle hat, schlagen fich vielleicht m von ben bier jusammengerommenen Fafern ber erften Lage nach innen binein gelangen baburch an bie innere Oberflache, mo fie eine entgegengefeste Rid von dem spigen nach dem breiten Ende, anzunehmen scheinen, fich aber wege vielfachen Verstechtung sehr schwer verfolgen laffen. (Jener Verlauf findet der Untersuchung mehrerer, unten genannter Anatomen Statt, nach Afest sich die einen Wirbel bilbende oberflächliche Lage an diesem Loche fest h Die nachsten Fafern ber 2ten Lage ) ichlagen fich in bas Loch binein,) Abrigens in ber Birtung teinen großen Unterschieb, ob bie fehr ber Lange laufenden Fafern ber außeren Oberflache mirtlich in die innere Oberflache um brochen übergeben, oder ob fie unten an der Seite bes Serzens nur unter ander verwachlen find. Die Fasern bes rechten Bentritels bilden an ber Spit felben keinen folchen Birbel, sondern geben theils an der vorderen Längenfurc Spipe bes linten, theils an ber hinteren Langenfurche in bie Scheibeman rechten Bentrifels über.

3ch habe bis jest die außerfte Lage ber Fleischfasern ber Rammern be ben. Nun wende ich mich sogleich zur Beschreibung der allerinnersten

<sup>1)</sup> Loder, CXIII. Fig. 1, 48, 53. Fig. 2, 63, 58. CXIV. 42-47, 6 62. CXVI. Fig. 2, 3-5, 6-11.

<sup>2)</sup> Daselbst, CXIII. Fig. 1, 151, 152. Fig. 2. vorzüglich bentlich CXIV. F 19. 136-151. CXV. Fig. 2. 125.

<sup>5)</sup> Daselbst, CXVI. Fig. 3, 47, 48.

Daselbst, CXVI. Fig. 3, 46. Fig. 1, 88, 89.

wide mit ber inneren Saut bes Bergens in Berührung ift, und werbe bann erft be miden biefen beiben Lagen befindlichen mittleren Lagen befchreiben. innerfe lage ber Fleifchfafern bes rechten und bes linten Bentritels bea nesiormig unter einander verflochtenen rundlichen Faferbundeln, die the be Ceitenwante überziehen, und an ihnen im Gangen mehr ber Lange nach terlaufen, theils aber auch nicht felten an ber Spine als ringenm freie Bond bon einer Band gur gegenüberliegenden gehen, und bie Gpipe in viele Mine Bellen theilen. Sie werben von ber febr bunnen und burchfichtigen Sant ber Leinen überzogen, die fich in die von ihnen gebildeten Zwischenraume hinmiddt. Sie bangen mit den in die Soble der Serzkammern hervorragenden Begammikeln zusammen, deren bei der Beschreibung der Klappen Erwähnung sidden ift. In der sinken Serzkammer ist diese innerste Lage weit dicker als uter noten, aber in der rechten giebt es in der Nahe der Spipe mehr quer-

aut bird bie Sohle bes Bentritels gebente freie Gleifchbundel. 3miden ber außerften Lage, welche beibe Serzkammern größtentheils gemeinmid übergieht, und ber innerften nenformigen Lage, befindet fich an ber noten bergfammer eine einzige bunne Lage, an ber linten Dergfammer aber me bide fleifchlage, welche fich nach Bolff') in 3 bis 4 Lagen theilen taft. Die Balen, von welchen fie gebildet wird, erftreden fich meiftens nicht von ber den Kammer auf die andere hinüber, sondern gehören, so wie die der innersten ber, johen ber beiden Bentritel einzeln an. Da die Fleischfasern bes linken Benmide, melde an ber Oberflache tintegewunden und fehr ber gange nach binerfein, in den tieferen Lagen allmählig eine fast quere, zugleich aber noch inntrats gewundene, dann nach tieb nach eine fast quere rechtsgewundene, hiertint rechtsgewundene und sehr der Länge nach gehende Richtung annehmen,
m noch tiefere Fasern endlich fast gerade der Länge nach versaufen, übrigens
tim Ormen, namentlich feine Lagen von Zellgewebe awischen den verschiedenen Saidten bemerklich find, fo hangt es fehr von ber Billfuhr ab, wie viel ver-

die Bagen man an diefer mittlern Lage unterscheiden win, und to is jorging, betwiften großes Gewicht zu legen. Durchichneider man bis zu einer gewissen Tiefe die oberflächlichtte Lage ber kieligiern des rechten Bentrikels und schält dieselbe gewissemaßen ab, we kritich nur mit einiger Gewalt und mittelst des Durchichneidens mancher mitt Derfläche in die Tiefe dringender, und aus der Tiefe an die Oberfläche wintere Lage von Fasern, die beintlichtung ihrer Muskelsalern von mittere Lage von Fasern, die bei berch die Richtung ihrer Muskelsalern von kaben unterscheidbar ist. Die Fleischfasern verlausen nämlich an ihr ziemlich waren under nach, zugleich aber meistens etwas rechtsgewunden, während die der dem Lage salt quer verlausen, und zugleich linksgewunden sind. Die Lage im Islen ift am linken Bentrikel sehr viel dieter, als am rechten. Sie bestet m rechten nicht einmal die ganze Oberfläche, sondern an manchen Setelwat meisten nicht einmal die ganze Oberfläche, sondern an manchen Setelwat menten nicht einmal bie gange Oberfläche, sondern an manchen Stellen bie nepformig verflochtenen Mustelfasern jum Borschein 3), welche die ate lege bitben; an vielen Stellen findet ein offenbarer Busammenhang Diefer nen Lage mit der mittleren Statt. Daher fommt es auch, baß man, wenn bei bem Beispiele Binslows die beiden Spergkammern von einander namals absonbern und lostrennen, und dabei fo menig Fafern als möglich durch-

Ma Bentritet gurucklaffen nug. In linten Bentritel tann man bas zwifchen ber außerften und innerffen Malage gelegene Fleisch etwa in 3 Lagen theilen, 1) in die, welche auf die tale Lage sunachit folgt, und eben fo wie fie lintegewunden hinauffleigt,

h C. F. Wolff, Diss. VII. De stratis fibrarum in universum; Nova Acta Acad. st. imp. Petrop. Tomus III. ad annum 1785. Petropoli 1788. p. 227. -Nova acta sc. imp. Diss, de fibris mediis fibrarum ventriculi dextri. Petrop. ad annum 1786. Petropoli 1789. p. 211 und 242; ferner Dist. X. De strato secundo fibrarum ventriculi sinistri. Nova acta ad ann. 1788. Petropoli 1790. p. 217.

Loder. CXVI. Fig. 1 unb 3.

Dasellet, CXVI. Fig. 1, 48, 49, 59, 73, 60, 65.

und in einer außern, beiben gemeinschaftlichen Lage schiefer Fasern einge hullt find. Um breiten Ende ber Bentrikeln, wo die Sohle am wei teften ift, ift auch die Wand am bickften, am spigen Ende dagegen an dunnsten, unstreitig aus bem namlichen mechanischen Grunde, aus welchem biejenigen Herzen der Thiere, die eine kleine Hohle haben, aus weniger dicke Bande besitzen, als die welche eine weite Hohle haben.

Die Ginrichtung, bag bie Rafern auch bier fo verschiebene Rich tungen haben und unter einander verwebt und verfchmolgen find, be benfelben Rugen, ber rudfichtlich ber Borfammern fo eben angegebe morben ift. Allein die große Menge von übereinander liegenden Fafen fcbeint bier noch bie von mir beschriebene besondere Unordnung ber bet fcbiebenen gagen nothwendig gemacht zu haben. Denn man fieht leich ein, bag, wenn febr viele gagen von Cirfelfafern an ben Bergfammen über einander gelegen batten, und außerlich von Langenfafern umgebe worben maren, die tieferen Lagen burch die Busammengiehung und burd bas bamit verbundene Dickermerben ber außeren Bagen nach inne gebogen, und baburch abgespannt und unfabig gemacht worben in wurben, burch ihre Busammenziehung ben Druck ju vergrößern, be bie Bergfammern auf bas Blut ausuben. Diefem Machtheile I aber baburch, wie es scheint, vorgebeugt worden, bag bie fchiefen it fern bes Bentrifels, welche mehr eine quere Richtung baben, und mit ftanbige ober unvollftanbige Ringe bilben, zwischen jenen 2 Lagen mi Langenfafern liegen, und unten an ber Spibe eine Deffnung ite laffen, burch welche bie 2 ermabnten Lagen von Langenfafern mit einanber zusammenbangen. Denn bie nabe an ber Soble liegenben netiformigen Fafern, bei welchen bie Richtung nach ber gange vorberiot werben burch bie fich jusammenziehenben Querfasern nicht nur abg fpannt, fonbern im Gegentheile noch mehr gefpannt, und umgefehrt, binbern fie auch bie mehr ber Quere nach laufenben Fafern gang mit gar nicht, ihre Birfung gu thun, fonbern fie gieben biefelben nabet an einander und verengern die Soble durch die Berfurgung bes Bergen Um rechten Bentrifel, an welchem es nur eine Lage Fafern giebt, bie fich febr ber Richtung ber gange nabert, liegt biefe unftreitig aus bem felben Grunde inwendig, und ift bafelbft von 2 Lagen ichiefer gatt umgeben, welche fich febr ber queren Richtung nabern. Jeber Bentutt bat alfo folche 2 Lagen Schiefer Fafern, Die fich febr ber gueren Richtung nabern, und vollkommene ober unvollkommene Ringe bilben, und bil 2 Lagen burchfreugen fich, und nur wenige Fafern liegen gang quer

Specielle Befdyreibung ber Mustelfafern ber Bergfammern.

Entblößt man bie Bergtammern von bem vom Bergbeutel ju ihnen über gebenben Ueberguge, fo werben linfegewundene Bunbel von Fletichfafern,

Dine liegen, von benen bie oberflachliche Lage ber Langenfafern links gemunden, bie innere Lage von Langenfafern rechts gewunden ift;

4 baf enblich beibe Bentrifel an ihrer innern Dberflache netformig brichtene Fafern (bie innerfte Lage) befigen, bei welchen bie Langennotung vorherricht, und bie mit ben Wargenmusteln ber Klappen in Brbinbung fleben. Mus Diefer Darftellung fiebt man ein, baf ber mit Bentrifel fowohl rechtsgewundene als auch linksgewundene, fast cure fafern befige, und bag bei bem linten Bentrifel nicht nur baffelbe Etatt finbe, fonbern bag er auch 2 Lagen von febr ber Lange nach glenden Fafern befite, bie nach entgegengesetter Richtung gewunden ind. Dag ber linte Bentrifel viel mehr Querfafern als gangenfafern, und biel mehr Querfafern als ber rechte Bentrifel befige, und bag er and bie gangenfafern vor ihm gang voraus habe. Endlich, bag bie an bit außeren Dberflache bes Bergens und bie an ber inneren Dberflache bifdben gelegenen Saferbunbel burch eine Theilung berfelben in Mefte mochten und verschmolzen find, und zum Theil eine mehr colinbrifche Befalt baben, mabrent bagegen bie in ber Mitte gelegenen meniger offig, und vielmehr platt finb.

Im rechten Bentrikel fann man demnach 3 Lagen von Fafern un=

- 1) bie oberflächliche Lage aus fast queren linksgewundenen, platten und aftigen Bunbeln;
- 2) bie mittlere Lage aus fast queren , rechtsgewundenen platten ;
- 3) bie innerfie netiformige Lage aus rundlichen, mehr nach ber Lange laufenben aftigen Fafern beftebenbe.

Im linken Bentrifel fann man mit Bolff 5 Lagen von Fafern

- 1) die oberflächliche Lage aus mehr ber Lange nach laufenben, linkes gewundenen, rundlichen, aftigen Strangen bestehenbe;
- 2) die mittlere Bage aus fast queren, linksgewundenen platten;
- 3) bie auch zur mittlern Lage geborige, aus faft queren rechtsgewundenen;
- 4) bie innere Lage aus mehr ber Lange nach laufenben, rechtsge= mundenen platten;
- 5) bie innerfte Lage aus nehformigen, verflochtenen, aftigen, rundlichen, meiftens mehr bie Langenrichtung habenden Fasern bestebenbe und in bie Warzenmuskeln übergebenbe.

Beeinigt man nun die hier mit 2 und 3 bezeichneten Quersafern unter inem Namen, so erhalt man nur 4 Lagen; theilt man bagegen die mit5 bezeichnete innerste Lage in 2, so kann man sogar 6 Lagen untersichen, ohne in seiner Meinung abzuweichen. Wolff nimmt 5 bis 6
Lagen an.

#### 150 Richtung der Fasern an der Scheidewand der Kammern.

Ju ben wesentlichen Punkten stimmen bie Beschreibungen mehrerer Am men, die fich mit ber Structur bes herzens beschäftigt haben, Laucili's Bindlow's, Glasse's, Senacs, Sallers, Bolffs, Gerby's meine eigenen Beobachtungen sehr gut überein, und versteht man unter fiber reclis Fasern, welche sich ber Längenrichtung nabern, und unter siberis spin similes gewundene Faiern, die sich ber queren Richtung nabern, so vereinigen fi auch bamit tie Beichreihungen bes Borellus und bes Lower 1), Die all Undern bierin vorangegangen find.

Alle biefe Unatomen nehmen am linten Bentritel aufere, mehr ber Sta

nach laufenbe, mittlere, mehr quere, innere nesformige, wieber mehr b Länge nach laufenbe Falern an. Senac's Beichreibung ber Dustelfalern bes herzens ftimmen in ber ham fache auch mit ter von 2Bolff gegebenen überein, wie schlecht auch bie mithm gegebenen Abbilbungen find. Denn am rechten Bentritel erkannte Sens 3 Lagen au Bere, von ber Bafis jur Spipe schief, und nach ber linken Gel 3 Lagen au here, von der Basis zur Spise schief, und nach der linken Sch bes herzens zu herübersteigende, die sich aber der queren Lage mehr nahren, abie des linken Bentrikels, mittlere, die auch eine sehr quere Lage haben, die entgegengesetst als die dorigen gewunden sind, und endlich innere nepförmig Am linken Bentrikel steigen, nach Senac, die oberstächlichen Fasern vorn und der Grundsläche zur Spise nach der tinken Seite bes herzens zu herab, binächsten tiefer liegenden Lagen behalten diese Richtung bei, nehmen aber immehr und mehr, und endlich ganz die quere Lage an. Die noch tiefer liegende werden wieder von neuem schieft, aber in entgegengeseter Richtung, und nehme je tiefer sie liegen, delto mehr eine von der Spise zur Basis gehende Längensich tung an, und die innersten bliben dann endlich die nepsörmig verstochtenen Bie bei, die man trabeculae carneae nennt. bel, die man trabeculae carneae nennt 3).

Unsere Renntnig vom Baue bes Bergens murbe nun aber mi vollständiger fein, wenn wir ben Berlauf ber Kafern und bi Lagen, bie fie bilben, nicht nur an ben Seitenwänden, sonbern aus an ber Scheidemand genau fennten. Aber gerade bie fibrofe Stme tur ber Scheibemand ift von vielen Anatomen oberflächlicher untersucht und fogar von bem genaueften Befchreiber ber Bergfafern, von Bolff gang mit Stillschweigen übergangen worben.

3ch fand bei ber von mir gemachten Untersuchung ber Bergfafern bag von ber Scheibewand ber Bergfammern nur eine fehr bunne Lag bem rechten Bentrifel angebore, eine Lage, Die fehr viel bunner ift, al bie Seitenmande bes rechten Bentrifels; benn wenn ich die Reischsafen ber Scheibemand von ber Soble bes rechten Bentrifels aus abzuzieht anfing, fo gehörten nur eine febr bunne Lage netformiger und febr wenig rechts gewundene Fafern bem rechten Bentrikel, und unter ihnen folgta fogleich Fasern, die bem linken Bentrikel angeborten und ber gange nad und etwas linksgewunden verliefen; bann folgten eine bide Schich schief, aber zugleich sehr quer verlausender Kasern, bis endlich zulest bi netformigen innersten Kasern bes linken Bentrikels sichtbar gemach wurden. In ber vorberen gangenfurche fieht man fogar, wie ich fco an einer anbern Stelle bemerkt habe, gar keine Fafern von ber Dbet

<sup>1)</sup> Borelle und Lowere Berbachtungen, nicht in Saller: De part. corp. hun praecip, fabrica et functionibus. Lib. IV. Sect. 3. §. 22.

<sup>5)</sup> Sénac, Traité de la structure du coeur, seconde édit. à Paris 1774. 4. Tome Tab. X et XI.

flace und von ber mittleren Lage bes rechten Bentrikels sich zur Scheitenend besselben begeben, wohl aber die nehformigen Fasern berselben
ununterbrochen mit ber 2ten Lage bes linken Bentrikels zusammenhangen. Die bem linken Bentrikel angehörenben Fasern ber Scheibewand lassen
sie bem linken Bentrikel angehörenben Fasern ber Scheibewand lassen
sie leicht von einander abziehn, und sie sind also in der Liefe nicht so
unter einander verflochten, wie an der Oberfläche in der Längensurche,
und geben auch nicht wie da quer burch die Scheibewand.

Obgleich es ziemlich leicht ift, die beschriebenen Faserlagen des Hers zu erkennen, so ist es doch sehr schwer, zu sagen, in welchem Zusammenhange sie unter einander siehen, z. B. ob die inneren, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern des linken Bentrikels eine Fortschung ter äußern, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern sind, und welche Faserdündel = Cirkel, welche vielleicht Spiralen bilden u. s. w. Wieles, mas hierüber geäußert worden ist, ist Bermuthung, und nur an einzulnen Stellen gelingt es, diesen Zusammenhang zu entwickeln.

Bas die Frage anlangt, ob vielleicht die an der außeren und an ber inneren Oberstäche des linken Bentrikels verlausenden Fasern, die sich der Längenrichtung nahern, sich unter einander verbinden, so ist ihon lange bekannt, daß ein großer Theil der an dem breiten Ende der Bentrikel entspringenden, über den linken Bentrikel weggehenden Fasern unten an der Spise des linken Bentrikels zusammenkommen und dassiehft eine Art von Wirbel bilden. Es ist auch bekannt, daß die mittlere Lage von Herzfasern daselbst ein von gebogenen Fasern umzehdenes Loch übrig läßt. Schon Boreltus und Lower 1), Lancisie) und

<sup>2)</sup> Ich sete bier das her, was haller sehr fur; und deutlich von dem Resultate ihrer Untersuchungen über den Bau des herzens anführt (De partium c. h. praecipuarum sadrien et functionidus, Lid. IV. Sect. 3. §. 22.) Wenn man unter sidris rectis solche die sich von der Längenrichtung unter sidris spirae similes solche, die sich der queren Richtung nähern, versteht, so stimmen diese Bedbachtungen ziemtich gut mit den der neueren Anatomen überein: » docuerat, sidras nempe rectas a basi ad mucronem enntes et in caveas ventriculorum ressexus: tum duo alia strata sidrarum, quae ad spirae modum ad mucronem descendunt, postquam seetum sui similibus decussarunt, et partim columnas interni cordis essecunt et partim ad basin redierunt.

Die Resultate ber Untersuchungen bes Cancifi an feischen, an gefochten und an in Ciffa macerirten Gerzen, welche mit den Beobachtungen Wolffs und mit den meinigen sehr gut übereinstimmen, sese ich in einem turzen Auszuge hierher, bei welchem ich der Kurze und Berftändlichkeit wegen manches weggelassen habe.

<sup>&</sup>quot;Fibrae ex extima facie auricularum oblique et spirali quasi ordine per extimam rentriculorum partem ad usque mucronem ducuntur, mole simul sugentur crassum ventriculorum corticem componunt, exceptis paucis, quae in medio itinere « (in sulco longitudinali?) nintrorsum penetrant, et spirales fibras hic illic vinciunt. Cum vero spirales fibrae ad mucronem pertigerint, facta implici advolutione, introferuntur, intimamque ventriculorum, ac sinistri praesertim faciem eleganter constituunt. Etenim vel nudis oculis cognoscitur internas ventriculorum partes ac tendineos valvularum tricuspidalium funiculor ex lisdem fibris oriri, quibus externa ventriculorum facies coagmentatur. «

#### 152 Meinungen ub. b. Berbindung b. Lagen b. Fafern unt. einand.

später Bin 6 low 1) waren der Meinung, daß von jenem Birbel aus Fasern in bei Innere des linken Bentrikels aufstiegen, und daß daher die Fasern in der Rabe der inneren Oberfläche, die sehr der Länge nach liegen, mit den Fasern an den außeren Oberfläche, die sich auch der Längenrichtung nähern, unnuterbrochen zu sammenhängen. Dieselbe Ansicht hat auch Glaß 2) vertheidigt, und selbst Bolffe hat Beobachtungen gemacht, die ihr gunstig sind, denn er hat nicht nur jene in der mittleren Lage besindliche Dessnung an der Spipe des linken Bentrikels and beobachtet, sondern auch gesehen, wie sich die Längensalern der dußeren Lage wie bieser Dessnung festsehen und sie verschließen, und wie sich einige Bündel der darauf folgenden Lage in die Dessnung hineinschlagen.

Gerby ') behanptet, die oberflächliche Lage von Fleischfasern, welche iber bie Langensurchen von einem Bentrikel jum andern hinüberginge und beibe Bentrikel vereinigte, entspränge am breiten Ende der Bentrikel an den Definungen, durch welche die Atrien und die Arterien mit den Bentrikel ausammenhingen. Die an der vorderen Seite des breiten Endes des rechten Bentrikels entsprungenen Fasern liesen über die vordere Längensurche schief nach links bereit entsprungenen Fasern liesen über die vordere Längensurche schief nach links bereit einernenteren fich an der Spise, bildeten daselbst eine Rrümmung, die mit dem unteren Thelle einer 8 verglichen werden könnte, und liesen inwendig im Fleisch des linken Bentrikels gegen das breite Ende desselben sinden. Die oberen Enden diese in Korm einer 8 gekrümmten Fasern vereinigten sich also nicht, denn das eine wäre oben am rechten, das andere Ende oben am linken Bentrikel beselbste. Der oben am rechten Bentrikel entsprungene Theil dieser in Form einer 8 gekrümmten Fasern läge an der Derfläche beider Bentrikel, der oben an linken Bentrikel des linken Bentrikels. Die an der hinteren Seite des breiten Endes des linken Bentrikels entsprungenen Kasern krümmten sich

Alter fibrarum ordo occultatur a Natura inter supradictos spiralium fibrarum fasces, quas scilicet primo externam, et mox ultro productas internam cordis faciem componere memoravimus. Etenim alia multi generis strema fibrarum, quae centrum tenent crassitiei parietum sinistri praesertim venticuli tamquam intra duplicatum istarum fasciarum marginem stricte continentur. Hace fibrarum strata ducuntur ordine, plus minus ad longitudinem cordis inclinato, ita, ut nonnulla acutum, nonnulla rectum efficiant: sed istae fibrae quasi vinetae non ea lege feruntur, ut per mucronem intra cavitate pertingant, sed in circulares tendines ad cordis basim locatos, a quibus expertingant, sed in circulares tendines ad cordis basim locatos, a quibus experius seu paulo superius ortum sumpserunt, majori ex parte interius seu paulo inferius recurrunt. Jo. Mar. Lancisii de motu cordis et aneurysmatibus opus posthumum. Lugd. Batav. 1740. Propositio 31, p. 106.

<sup>2)</sup> Winslow, Sur les fibres du coeur et sur les valvules avec la manière de les préparer pour les démonstrer, Mém. de l'Ac. roy. des sc. 1711. Aufgabe in 8. p. 197.

<sup>5)</sup> Glass, Halleri Coll. Disp. anat, select. Vol. II. p. 251. Clare igitur jam apparere putem, tres tantum praecipuos fibrarum esse ordines, qui cordi specubus circumdentur, exteriores videlicet, quae ab ejus basi ortae et spirali quasi reptatu oblique sinistrorsum delatae, minimam partem ad cordi cuspidem decurrunt, ubi ad interiora ejus reflexae, oblique sursum rursu assurgunt, cordis basin repetendo: quae igitur alteram fibrarum obliquarum seriem eamque interiorem sistunt. Inter hosce binos fibrarum ordines tertiu intercedit medius, in plures lamellas facile dividuus, qui ex villis plus minusve transversalibus conflatus, quorum quaedam utrumque cordis ventricu lum complectuntur.

<sup>5)</sup> Wolff, Neva acta Petrop. T. X. 1792. p. 180, 181 fagt: Nimirum ubi ac oram aperturae hujus ventriculi (sinistri) fibrae flabellatae minores perve niunt, flexae circa oram in cavitatem ventriculi ea ratione descendunt, u ad parietem eundem quem exterius hactenus texerant, se applicent et re trorsum oblique basin et marginem versus interius continuent fibrisque a immisceant parietalibus internis.

<sup>\*)</sup> P. N. Gerdy, Recherches, discussions et propositions d'anatomie, de phy siologie et de pathologie; à Paris 1823. 4. p. 24 sq.

über die hintere Längenfurche jum rechten Bentrikel hinüber, concentrirten sich aber nicht an der Spike desselben, sondern drängen in die vordere Längensurche in den rechten Bentrikel ein, würden aber schon vorher von Fasern der vorderen Seite des Herzens bedeckt. Sie hätken auch die Form einer 8, und die eine Buste der Bentrikel eine Derfläche, die andere in der Tiefe am rechten Bentuk gelegen, der Anfang dieser in Form einer 8 gekrümmken Mündel wäre hinten an den Dessungen des linken Bentrikels, das Ende derselben an den Dessungen des rechten Bentrikels angehestet.

Im den Dessungen des linken Bentrikels, das Ende derselben an den Dessungen des rechten Bentrikels angehestet.

Im den den Bentrikeln angehören und sich nicht von einem auf den andern enkreden. Diese bilden Ringe oder Stücke von Ringen, welche den mittleren Kann zwischen der oberflächlichsten und tiessten Faserlage an den Wänden der Bentrikel einnehmen. Endlich beschreibt Gerbn tiesstiegende Fieischbündel, welche an dem der platten Seite des Herzens zugekehrten Theile der Scheiwand quer aus der Hohrte des einen in die Höhrte des hindersehen, und sich daselbst den eigentbümlichen Fasern jedes Herzens zugesellen, denen sie dann in ihrem weiteren Berlaufe gleichen. Ich muß gestehen, daß ich diese tiesen gemeinschaftzingen Fasern beider Bentrikel nicht gesinden habe. Ueberhaupt hat Gerby des, was er beobachtet hat, von dem, was er sich zusammengereimt und was er sichlossen hat, nicht genug artrenut, und seine Arbeit ist nicht geeignet, die Ounkelheit anszuklären, die über den Berlauf der einzelnen Fleischbündel noch dersicht.

Beidreibung ber vier Abtheilungen bes Bergens im Einzelnen.

Der rechte ober vorbere Borhof, ober ber Sohlvenenfact,

Der rechte Borhof (ober mit anbern Borten, bie rechte Borlammer, ber Sohlvenenfad), atrium dextrum, von Manchen auch bergobr im weiteren Ginne bes Borts genannt, bilbet ben am meiften nach rechts und nach vorn gelegenen Theil bes breiten Enbes bes Bergens. Innerhalb bes Bergbeutels tritt von oben bie obere, von unten, mo ber Borbof auf bem 3werchfelle aufliegt, bie untere Sohlvene in ihn binein. Bribe Sohlvenen haben bierbei feine folche Richtung, baf fie, wenn man fie fich verlangert bachte, auf einander trafen, benn bie obere fteigt berab, bag fie jugleich etwas von binten nach vorn gerichtet ift. Das Begobr, auricula, im eigentlichen Ginne bes Borts, ift ein vom vorbren Theile beffelben ausgehenber gebogener platter, und an feiner Spige taibloffener Bipfel, ber ben Urfprung ber Rorperarterie bebedt. Un te Stelle, wo fich außerlich bie Querfurche, und inwendig ber Rand befindet, welcher bie in bie Rammer fubrende Borbofsmundung umgiebt, tmer an ber Scheibewand, an ber ringformigen Deffnung ber Sohls ine, und hinten weiter herunter ift ber Borhof nicht uneben. Dagegen it ber vorbere und nach rechts gelegene, zwischen bem Bergohr und ber untem Sohlvene befindliche Theil bes Borhofs burch bie musculi pecinati, Rammmusteln, uneben. Bom glatten Ranbe ber Borhofe= minbung gebt namlich ein breites und bides Fleischbundel aus, welches ich in viele fleine, rundliche Fleischbundel fpaltet, bie fich am gangen amahnten vorbern, zwischen ber Vena cava inferior und ber Auricula

gelegenen Theile des Borhofs aufwärts herumbeugen, und oben mit ähnlichen Bundeln zusammenstoßen, die vom vordern und inneren sleisschigen Theile der glatten Mundung der Vena cava superior ausgehen. Mit diesen rundlichen Fleischsaferbundeln hängen auch die uns unterbrochen zusammen, welche die Höhle des Herzohrs uneben machen, indem sie sich daselbst vielsach durchtreuzen.

An der ziemlich glatten Scheidewand, septum atriorum, befindet sich- die von einem (vorzüglich oben dicken) sleischigen Ringe,
isthmus, umgebene vale Grube, fossa ovalis, die dunnste State
der Scheidewand und die Spur einer hier bei der Frucht vorhanden gewesenen ovalen Dessnung, foramen ovale, durch welche die beiden Benhose unter einander communicirten. Reben der erhabensten Stelle des
Isthmus in dem Binkel, wo sich die außerlich sichtbare Längensunge
und Quersuche an der platten Seite des Herzens einander durchtene zen, besindet sich im rechten Borhose die von einer einsachen, halbmondformigen Klappe, valvula Thedesii, bedeckte rundliche Dessnung der
Herzvene, der kleinsten unter den in den Borhos gehenden Benen.

Da, wo die Vena cava inferior in die vorbere Rebenkammer ibergeht, liegt ohnweit bes Ostium venosum ber vorbern herzkammer eine fichelformige bautige Falte ber inneren Saut, welche von ibrem Auffinder 1) bie Euftachische Klappe (valvula Eustachii) beißt. St ber Mitte ift fie am breiteften, nach ibren zugespitten Enben zu wir fie allmablig schmaler. Sie erftredt fich von bem untern linken Abelle bes Ringes, ber bas Foramen ovale umgiebt, schräg vorwärts und rechts zu ber vordern Seite ber Ründung der Vena cava inferior, febaß ihr eines Ende an jenem, bas andere an biefer liegt. Ihre webere Klache ift nach bem Ostium venosum ber vorbern Bergkammer, ibn hintere Flache nach ber Dunbung jener Bene, und ihr concaver Rand if aufwarts gewandt. 3m Embryo ift fie unverlet, und scheint ben Rutet zu baben, bas Blut ber Vena cava zum Foramen ovale zu leitet; indem fie, gleichsam als ein Damm, es von bem Ostium venosum ber vorbern Bergfammer abhalt. Auch in Erwachsenen findet man in manchen Bergen gang; in einigen aber findet man fie burchlochet und nicht selten netformig, von mehreren großen Lochern burchbrochet. Bei manchen auch mehr ober weniger verschmalert, und in einigen ver mißt man fie gang.

In ber Rabe bes Isthmus befinden fich zuweilen Deffnungen Meiner, fich besonders mundenber Herzvenen, foramina Thebasii.

<sup>2)</sup> Eustach, in libell, de vena sine pari. Antigramu, 11. Opusc. p. 289. - Unrichtig find bie Abeithungen biefer Riappe in feinen Tafein, Tab, VIII. f. 6. XVI. 1.3.

flåde und von ber mittleren Lage des rechten Bentrikels sich zur Scheisderund besselben begeben, wohl aber die netformigen Fasern derselben unterbrochen mit der Zten Lage des linken Bentrikels zusammenhängen. Weden linken Bentrikel angehörenden Fasern der Scheidewand lassen blicht von einander abziehn, und sie find also in der Liefe nicht so min einander verslochten, wie an der Oberstäche in der Längensurche, wie geben auch nicht wie da guer durch die Scheidewand.

Obgleich es ziemlich leicht ist, die beschriebenen Faserlagen des Heruns zu erkennen, so ist es doch sehr schwer, zu sagen, in welchem Zusammenhange sie unter einander siehen, z. B. ob die inneren, ziemlich der Länge nach verlaufenden Fasern des linken Bentrikels eine Fortsetzung der äußern, ziemlich der Länge nach verlausenden Fasern sind, und welche Taserdündel - Cirkel, welche vielleicht Spiralen bilden u. s. w. Bieles, was hierüber geäusert worden ist, ist Bermuthung, und nur an einzinen Stellen gelingt es, diesen Zusammenhang zu entwickeln.

Bas die Frage anlangt, ob vielleicht die an der außeren und an er inneren Oberstäche des linken Bentrikels verlaufenden Fasern, die bid der Längenrichtung nahern, sich unter einander verbinden, so ist kon lange bekannt, daß ein großer Theil der an dem breiten Ende der Bentrikel entspringenden, über den linken Bentrikel weggehenden Fasern men an der Spike des linken Bentrikels zusammenkommen und daslicht eine Art von Wirbel bilden. Es ist auch bekannt, daß die bitlere Lage von Herzsafern daselbst ein von gebogenen Fasern umsetnes Loch übrig läßt. Schon Borellus und Lower, Lancisie) und

<sup>1) 3</sup>ch iese hier das her, was haller sehr fur; und deutlich von dem Resultate ihrer Untersuchungen über den Bau des herzens ansührt (De partium c. h. praecipuamm fabrica et functionidus, Lib. IV. Sect. 3. §. 22.) Wenn man unter sibris rectis solche die sich von der Längenrichtung unter sibris spirae similes solche, die sich der gueren Richtung nähern, versteht, so stimmen diese Beobachtungen ziemlich unt mit den der neueren Anatomen überein: "docuerat, sibras nempe rectas a basi ad mucronem euntes et in caveas ventriculorum reslexas: tum duo alia strata sibrarum, quae ad spirae modum ad mucronem descendunt, postquam zechm auf similibus decussarunt, et partim columnas interni cordis essecrupt et partim ad basin redierunt.

Die Resultate der Untersuchungen des Cancifi an frischen, an gefochten und an in Ging macerirten Sergen, welche mit den Beobachtungen 28 offis und mit den meiuten sehr gut übereinftimmen, sest ich in einem furgen Musjuge hierher, bei welchem in ber Rurge und Berftändtichkeit wegen manches weggesaffen habe.

<sup>&</sup>quot;Fibrae ex extima facie auricularum oblique et spirali quasi ordine per extimam ventriculorum partem ad usque mucronem ducuntur, mole simul angualur crassum ventriculorum corticem component, exceptis paucis, quae in medio itinere " (in sulco longitudinali?) n introrsum penetrant, et spirales fibras bie illic vinciunt. Cum vero spirales fibrae ad mucronem pertigurint, facia implici advolutione, introferuntur, intimamque ventriculorum, ac sinistri praesertim faciem eleganter constituunt. Etenim vel nudis oculis cognoscitur internas ventriculorum partes ac tendineos valvularum tricuspidalium funiculor it iisdem fibris oriri, quibus externa ventriculorum facies coagmentatur. «

Der linke ober hintere Borhof, ober ber Lungenvenensad atrium sinistrum ober posterius.

Er liegt etwas hoher und mehr rudwarts als der Hohlvenen wird von vorn von der Lungenarterie und von der Körperarterie, di einer zwischen beiden Borhosen besindlichen Einbeugung liegen, bed so daß man von vorn nichts von ihm sieht, als das links neben Lungenarterie hervorragende Herzohr. Man muß daher das Herzseiner platten Seite aus betrachten, um diesen Borhos deutlich zu se Daselbst treten in den oberen Theil des Borhos die 4 Lungenve. 2 rechts und glinks ein. Die Dessnugen der 2 rechten liegen i unter einander, und eben so auch die der 2 linken; dagegen besindet ein großer Zwischenraum zwischen den rechten und den linken Dessnus. An keiner einzigen Dessnung ist eine Klappe vorhanden. Der linken Herzkammer nähere Theil des Borhoss nimmt keine Benen a

Das linke Herzohr, auricula sinistra, ist ein links hervorragen mehrsach eingekerbter, burch seine Muskelsasern gesalteter Bipsel, bi Gestalt und Größe nicht immer bieselbe ist. Es ist kleiner als bas n Herzohr, und liegt nach links neben ber Lungenarterie, wo sein gekerbter Rand etwas herabhangt.

Inwendig unterscheidet fich der linke Worhof dadurch von dem ten, daß, wenn man die Höhle des Gerzohrs abrechnet, in ihm krundliche, einzeln hervorspringende, verslochtene Fleischbundel vorkomn indem die Obersläche derselben meistens von einer dickern Lage Flebeckt, und daher glatt ist, und keine musculos pectinatos zeigt.

Ein Theil ber bunnen Stelle ber Scheibewand, welche wir im ten Borhose mit bem Namen sossa ovalis bezeichneten, wird oft linken von einer halbmondsormigen Falte, valvula soraminis ova bedeckt, welche ihren am Isthmus angewachsenen converen Rand i der platten Oberstäche des Herzens, ihren freien concaven Rand i der gewöllten Oberstäche bessehen, etwas hervorspringenden Wulft. ist das Ueberbleibsel einer Klappe, welche nach dem ersten Orittel Lebens des Embryo von der platten Seite aus emporwächst und soramen ovale immer mehr und mehr bedeckt, so daß beim Neugel nen nur noch eine enge Stelle übrig ist, durch welche die beiden K hose an dem der gewöllten Seite des Herzens näheren Theile des i len Lochs unter einander zusammenhängen.

Die linte ober hintere Bergtammer, ober bie Mortentammer, ventriculus sinister, ober posterior.

Sie hangt durch eine eingeschnurte Stelle mittelst einer großen elliptischen Deffnung, ostium venosum, mit dem Lungenvenensacke zussammen, das in die Körperarterie führende ostium arteriosum liegt an dem breiten Ende dieser Rammer dicht neben dem ostium venosum und ganz an der Scheidewand, da es hingegen in der rechten Herzelammer um ein beträchtliches Stud von dem ostium venosum entsimt ist. Eine kegelsormige, zur Arterie hingehende Berlängerung des Bentrikels, welche an der rechten Herzelammer vorhanden ist, sehlt hier. Die Borhosklappe, valvula mitralis, besteht aus 2 Hauptlappen, ven welchen der eine, der Scheidewand nähere, zwischen der Borhoskschsiffnung und der Arterienössnung, der andere auf der entgegengeschten Seite der Borhosksfnung liegt. An die Seite dieser Lipsel, nicht an die Spizen, sehen sich die Fäden von 4 oder 5 von der hinteren Wand entspringende Warzenmuskeln an, unter denen meistens 3 vorzüglich größ sind.

Die Scheibewand fehrt bem linken Bentrifel eine concave Dberflache

Inwendig liegen erhabene, unter einander verflochtene Bunbel, bie wie an ben blinden Zipfeln ber Borbofe und ber Herzkammern übers baupt, so auch hier an ber Spige des linken Bentrikels, vorzüglich hers vorfpringend find.

Mit bem Bergen fieben folgende große Blutgefafftamme in Ber-

b) Bernhard, (C. A. Rudolphi) Diss. de arteriarum e corde prodeuntium aberzationibus. Berol. 1818. 4.

Betrachtet man nicht allein die Abweichungen , die bei bem Ursprunge ber Arterien and ber Benen vom herzen, fondern auch bie, welche an ben Sauptaften beobachtet verten, fo überzengt man fich, daß bie Rorpervenen Abmeichungen in ihrem Urfprunge weit mehr als Die Arterien unterworfen find. Diefes ift an ben fleineren Zweigen, 1. 8. an ber Bungenvene ober an ber erften Intercoffatvene noch weit mehr ber Gall, als an ben großten Stammen, von welchen 3. F. Dedel b. i. fogar ju bemeifen facte, bag fie feltener ale bie ihnen entsprechenben Theile bes Arteriensuftems in ihrem Urfrunge und Berhalten veranderlich maren. (3. &. Dedel, über den Berlauf ber Anterien und Benen im Deutschen Archive fur Die Physiol, B. 1. G. 285, worin ihm inbeffen 21. 2B. Dito (Leheb. b. pathol. Anatomie bes Menfchen und der Thiere, Bb. 1. Bresfau 1830) und DR. 3. Beber (Dedels Archiv fur Anatomie und Daffologie, 1829, G. 1) und wol bie meiften Unatomen nicht beiftimmen. Um meis fien unbeftimmt find die Sautvenen. Bei einigen, jum Theil von anerfannten Unato. men (1. B. in einem von Binstom beobachteten Falle) gemachten Untersuchungen follen bei Diggeburten jugleich mit bem Bergen auch bie Benen gefehlt haben. Giche birfe Balle gefammelt von 2. 2B. Dtto (Lehrb. b. pathol. Anat. 1830. G. 546.). Aber wie Otto bemerft, find gewöhnlich bie Benen felbft bann vorhanden, wenn bas berg und bie Arterien feblen.

#### 158 Gefäßstämme, die in das breite Ende bes Herzens treten.

- 1) Die vena cava inferior ober ascendens, die untere obe aufsteigende Gohlaber, tritt unter allen Blutgefäßen an bi tiefften Stelle ins herz, nämlich in den auf dem Zwerchfelle auf liegenden Theil bes hohlvenensach, atrium dextrum;
- 2) bie vena cava superior ober descendens, die obere obe herabsteigende Hohlvene, ist kleiner und liegt unter allen oben mit dem herzen in Berbindung stehenden Blutgefäßtam men am meisten nach rechts, wo sie etwas vorwärts gewendet i ben hohlvenensack, atrium dextrum, herabsteigt;
- 3) bie arteria pulmonalis, die Eungenarterie, ift unter ben ! oben und vorn mit bem Berzen in Berbindung flehenden großen Blutgefäßstämmen das mittelfte, und fleigt aus der oberften Stell der Eungenkammer, ventriculus dexter, etwas schief nad find empor;
- 4) bie arteria aorta, die Korperarterie, ift unter ben 3 obn und vorn mit bem herzen in Berbindung ftebenden großen Blud gefäßstämmen bas am meisten nach links gelegene.

Ihr Anfang wird von der Eungenarterie zum Theil verdeckt, und sie steigt schief nach rechts aus der Aortenkammer, ventriew lus sinister, empor, und ihr Ansang kreuzt sich demnach mit den Ansange der Eungenarterie, hinter welchem er liegt. Sie hat ein dickere Wand als die Eungenarterie, und hat eine fast gleich große Höhle als sie. Ihre Dessnung im Herzen ist aber etwal enger als der des ersten Stückes ihres Canals.

5) Die vier Eungenvenen find nachst ber eignen Bene bes her zens die dunnsten Biutgesäßstämme, welche mit dem herzen in Berbindung stehen. Sie treten auch unter allen am meisten nach hinten und in querer Richtung in dasselbe ein. Man sieht sie daber nur deutlich, wenn man das herz von seiner platten Seite aus betrachtet. Sie liegen paarweise, 2 rechte rechts, 2 linkt links, zu beiden Seiten des Lungenvenenfacks, in welchem auf jeder Seite wieder die eine etwas hoher, die andere naht dabei, aber etwas tieser eintritt.

## Entwickelung bes Bergens und ber großen Blutgefäßstämme.

Ueber bie Entwickelung bes Herzens beim menschlichen Embryo bat merlich 3. %. De del 1) wichtige Beobachtungen gemacht.

Benn man bas Gewicht bes Bergens mit bem Gewichte bes Rorms vergleicht, fo findet man es bei Embryonen verhaltnigmagia aroffer db bei Erwachsenen, gang vorzüglich bei febr jungen Embryonen. ba 2 bis 3 Monate alten Embryonen verhalt fich fein Gewicht jum Gewichte Ba 2 dis 3 Monate alten Embryonen verhält sich sein Gewicht zum Gewichte is Körpers nach Meckel wie 1 zu 50, beim reisen Fötus und in den ersten kiensjahren wie 1 zu 120. Bei einem 8½ Par. Linien langen, von mir zerz siederten Embryo machte die senkrechte Höhe des Herzens von der Spipe die mobersten Punkte des linken Worhoss sast 1/8 von der Länge des ganzen Körzers 2). Die Lungen waren noch so klein, und das Herz so groß, daß der Herz intel einen großen Theil der Rippen überzog. Bis zum 4ten Monate liegt das den noch nicht sehr merklich mit der Spipe nach links gewandt.
Bei einem 5 Linien langen Embryo, den Meckel zergliederte, sag das Herz stig senkrecht und symmetrisch, und erfüllte die ganze Brusthöhle; dasselbe war einembryonen von 6 und 7 Linien Länge der Fall, dei welchen die Lungen noch

nicht unterschieden werden konnten. Die Borkammern, vorzüglich bie rechte, ind bei so kleinen Embryonen überaus groß, und viel größer als die Lammern.

So lange noch keine gungen vorhanden find, wird sowohl der rechte als der linke Bentrikel (nicht wie beim Erwachsenen ber linke Bentrikel allein) für die Fortbewegung bes Korperbluts benutt. Daher mar es auch nothig, daß ber rechte Bentrikel zu dieser Beit eben so fleischig wine als ber linke, und man barf sich nicht barüber wundern, daß er in einer gewissen Periode des Embrociebens, in welcher die Lungen noch mig oder gar nicht ausgebildet sind, sogar größer ist als ber linke Bintrikel. Denn es giebt eine Periode, wo die aus dem rechten Bentitel entspringende Arterie kein Blut ober fast gar kein Blut ju ben 📫 nicht sichtbaren oder noch sehr kleinen Lungen führt, wo aber ber hen sehr große und fleischige rechte Bentrikel bas Blut burch seine Raft hauptfächlich in die untere Rorperhälfte und in die Gibaute treibt, whend ber linke Bentrikel und die Aorta das Blut hauptsächlich in be obere Korperhalfte, und namentlich in das außerorbentlich große Shim und in bas gleichfalls einen fehr großen Raum einnehmenbe

<sup>113.</sup> F. Medel b. j., Sandbuch der Anatomie, B. 3. G. 44, und Archiv für die Phisologie, B. 2. G. 404.

<sup>2)</sup> E. H. Weber, Beitrag zur Entwickelungsgeschichte des menschlichen Embryo. in Meckels Archiv 1827. p. 254.

Aleisch bes Herzens treiben. Bei jenem 81/2 Linie langen Embtyo fand ich von dem breiten Ende der Bentrikeln emporsteigende Arterien, die eine, wel der Aorta entsprach, ging zu dem überaus großen Kopfe (Hals die dime, wel der Aorta entsprach, ging zu dem überaus großen Kopfe (Hals die der Bungenarterie entsprach, stieg begenförmig über Alterien hinweg, und bildete ganz allein die Körperarterie für die imtere Körp hälste, Aorta descendens. Der Bogen der Aorta, der die Aorta ascendens zu der Aorta descendens in Berbindung bringen sollte, sehste entweder ganz, stie wurde nur durch einen sehr dies die die descendens gehenden Canal vertrete baren, aus der Kopfaorta in die Aorta descendens gehenden Canal vertrete Bei einem 28 in sanza Embera fand Westell die 2 genonten Schmme en iste Bei einem 2 gin. langen Embryo fand De del die 2 genannten Stamme an ihn Urfprunge fo vereinigt, daß fie außerlich nicht unterfchieden werden fonnten, n wenn fie durchschnitten wurden, bemertte er eine fle trennende Scheidewand. Ma weich fie burgignitten wurden, bemerrte er eine fie treintende Sigelewand. An hier schlig sich der eine Stamm als Kopfaorta zum Kopfe, der andere als Ao descendens über die Atrien bogensörmig nach hinten zur unteren Körperhälf und es wurde kein Aortendogen demerkt. (Bei noch kleineren Embryonen kom Medel die Scheidewand zwischen den 2 Arterien nicht sehen, was bei de Kleinheit der Theile nicht zu verwundern ist.) Bei etwas älteren Embryon demerkt man, daß der Aortendogen längere Zeit dunner ist als die 2 Arterie die er verbindet. Bu jener Zeit circulirt bas Blut burch die obere m burch bie untere Körperhälfte fast in Korm einer 8, und die aus b beiben Bentrikeln entspringenben 2 großen Arterien sind beibe fur So perarterien anzusehen, von welchen bie eine ben Ropf, ber zu biefer Be bie obere Körperhälfte ausmacht, bie andere die untere Körperhälfte m bie Eibaute mit Blut verfieht. Denn es fließt aus bem rechten Bentrit fast ganz in die Arteria aorta descendens, von da zur unteren Rome hålste und zu ben Eibauten, und von hier aus in die Vena cava in ferior jurud, welche fich nach Bolffs 1), Medels 2) und anden Unatomen Bemerkung bei fo fleinen Embryonen nicht in ben rechte fonbern in ben linken Borbof begiebt. Siermit ift ber Blutlauf i ber unteren Salfte ber 8 vollenbet. Bon bieraus geht bas Blut i ben linken Bentrifel, von ba in bie Aorta ascendens, und i bie 3meige, bie fich jum Fleische bes Bergens, ju bem fehr große Ropfe und Rudgrate in ber oberen Rorperhalfte begeben, fast gar nich aber in die Aorta descendens. Bon jenen Theilen fließt es nun bund bie Vena cava superior in den rechten Borhof und in den rechten Bentrifel. hiermit ift bann ber Lauf bes Bluts in ber oberen Salf ber 8 vollendet, und es beginnt ber Blutlauf in ber unteren Salfte be 8 von neuem. Der Blutlauf murbe hiernach zu einer gemiffen Period bes Embroolebens ziemlich in Form einer 8 vor fich geben, fand nicht in gemissem Grabe eine Bermischung bes Bluts ber beiben Ber balften wegen ber noch unvollständigen Scheibewand Statt. Diese Ein richtung bes Blutlaufs, ber also burch bie obere und burch bie unter Rorperhalfte fast in Korm einer 8 geschieht, und burch bie obere Rorper

<sup>1)</sup> J. C. Wolff, Novi commentarii acad. sc. imp. Petropol. T. XX. p. 35: Tab. VII u. VIII.

F. Meckel, im Archive für die Physiol, B. II, 1816. p. 406, 414.

Die linke ober hintere Bergkammer, ober bie Mortenkammer, ventriculus sinister, ober posterior.

Sie hängt burch eine eingeschnürte Stelle mittelst einer großen elsstischen Deffnung, ostium venosum, mit dem Lungenvenensacke zusimmen, das in die Körperarterie sührende ostium arteriosum liegt an dem breiten Ende dieser Rammer dicht neben dem ostium venosum und ganz an der Scheidewand, da es hingegen in der rechten Herzstimmer um ein beträchtliches Stück von dem ostium venosum entstimt ist. Sine kegelsörmige, zur Arterie hingehende Berlängerung des Umtrikels, welche an der rechten Herzkammer vorhanden ist, sehlt hier. Die Borhossklappe, valvula mitralis, besteht aus 2 Hauptlappen, von welchen der eine, der Scheidewand nähere, zwischen der Borhosssissung und der Arterienössnung, der andere auf der entgegengesetzten Leite der Borhossöffnung liegt. An die Seite dieser Lipsel, nicht an die Spihen, sehen sich die Käden von 4 oder 5 von der hinteren Wand mispringende Warzenmuskeln an, unter denen meistens 3 vorzüglich wis sind.

Die Scheibewand fehrt bem linken Bentrifel eine concave Dberflache

Inwendig liegen erhabene, unter einander verflochtene Bunbel, bie in den blinden Zipfeln ber Borhofe und ber Gerzfammern überstupt, so auch hier an der Spige des linken Bentrikels, vorzüglich hers wifpringend find.

Mit dem Bergen fleben folgende große Blutgefafftamme in Ber-

b) Bernhard, (C. A. Rudolphi) Diss. de arteriarum e corde prodeuntium aberrationibus. Berol, 1818. 4.

Setrachtet man nicht allein die Abweichungen, die bei dem Ursprunge der Arterien und der Benen vom Herzen, sondern auch die, welche an den Hauptästen beobachtet verden, so überzengt man sich, daß die Körpervenen Abweichungen in ihrem Ursprunge weit mehr als die Arterien unterworfen sind. Dieses ist an den kleineren Zweigen, i. B. an der Jungenvene oder an der ersten Intercostalvene noch weit mehr der Fall, sis an den größten Stammen, von welchen J. F. Mecket d. i. sogar zu deweisen sichte, daß sie seltener als die ihnen entsprechenden Theile des Arterienspstems in ihrem Ursprunge und Berhalten veränderlich wären. (I. F. Mecket, über den Berlauf der Urstrein und Benen im deutschen Archive sur die Ohyssol. B. 1. S. 285, worin ihm indessen A. W. det (Lehrb. d. pathol. Anatomie des Menschen und der Thiere, d. 1. Breslau 1830) und M. J. Weber (Weckels Archiv sür Anatomie und Ingsologie, 1829, S. 1) und wol die meisten Anatomen nicht beistimmen. Am meisten undessimmt sind die Hautvenen. Bei einigen, zum Theil von anerkannten Anatomen (I. B. in einem von Winslow bevöhachten Falle) gemachten Lutersuchungen inlen dei Wisgeburten zugleich mit dem Herzen auch die Benen geschlt haben. Siehe diese Falle gesammett von A. W. Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1850. S. 346.). über wie Otto bemerkt, sind gewöhnlich die Venen selbst dann vorhanden, wenn das derz und die Acterien sehlen.

Ibee, daß das Blut bei dem Embryo in Form einer 8 circulire, hat sich folglich wenigstens für eine gewisse Periode des Lebens kleiner Embryonen durch Wolfs und Medels Beobachtungen bestätigt. Aber je mehr sich der Embryo seiner Reise nähert, desto weniger ist diese Idee mehr anwenddar. Denn das Herz und die großen Gesässtämme ersahren während des Embryolebens und noch nach der Geburt, eine Reise Beränderungen, welche den Zwed haben, die erstere Form des Kreislaufs (wo das Biet in Form einer 8 durch die obere und durch die untere Körperhälste checulirt, in die 2te Form zu verwandeln, wo das Blut, wie bei dem Erwachsenen, im doppelten Kreislaufe (im Körperkreislaufe und im Lungenkreislaufe) bewegt wird.

Sobald bie Lungen entstehen und größer wachsen, wachsen namlich von dem die jetzt für die untere Körperhälfte bestimmt gewesenen Arterienstamme Aeste, die in die Lungen gehen. Je größer aber der Dunkmesser dieser Aeste wird, desto kleiner wird die zur unteren Körperhällst gehende Fortsetung des Stammes, die man; den Botallischen Gengehende Fortsetung des Stammes, die man; den Botallischen Gengehende, und je kleiner diese Fortsetung wird, desto mehr nimmt der mit ihr communicirende Aortenbogen am Umsange zu. So kommt es dem endlich dahin, daß der vorher sehr dunne Aortenbogen, der die Aorta ascendens und descendens verbindet, so die wird, daß die Aorta descendens als Fortsetung der Aorta ascendens, das ehemalige Insangsstück der Aorta descendens aber als Arteria pulmonalis, und ihre Fortsetung als Ductus arteriosus Botalli betrachtet wird.

In bem Maaße, als die zu den Lungen gehenden Arterienaste grifewerden, schließt sich nicht nur die Deffnung in der Scheidewand der Kammern, sondern die Vorkammern wachsen auch auf solche Beileichaß die Mündung der Vena cava inserior mehr und mehr rechts pliegen kommt, so daß sie sich erst unter der Scheidewand, und dann wechten Atrio desindet. Die Scheidewand, die als eine Art von Falle von der gewöldten Seite des Herzens nach der platten zu heradwähl und sich vergrößert, läßt bekanntlich eine Deffnung, das ovale Loch wernache der platten Seite, übrig. Ungesähr im Ansange des Iten Ronale erhebt sich von dieser platten Seite, übrig. Ungesähr im Ansange des Iten Ronale eine halbmondsörmige Falte, die immer beher und höher wird, so die sine halbmondsörmige Falte, die immer beher und höher wird, so die sine Ronate, nicht angewachsener, halbmondsörmiger Rand dem oben Kande des ovalen Lochs immer näher und näher kommt, und endlich seine Monate, nach Medel, noch über diesen Pand emporsteigt. De nun diese Klappe des ovalen Lochs, valvula foraminis ovalis, an de

Ueber den Kreislauf des Bluts im Kinde, das noch nicht geathmet hat, Karl1826, haben über biefen Gegenstand geschrieben und auch die Literatur S'

inken Seite ber Scheibewand im linken Atrio liegt, so hindert sie das im linken Atrio besindliche Blut, in das rechte Atrium zu dringen, gestettet aber einem Theile des im rechten Atrio besindlichen Blutes (jedoch duch eine immer enger und enger werdende Deffnung), ins Linke Atrium sinkberzusiließen, sobald das rechte Atrium starker gefüllt ist, oder sich mit mehr Kraft zusammenzieht. Bei dem reisen Embryo geht, wie man aus dem Borhergehenden einsieht, keineswegs die Dessnung aus einer Borsammer in die andere gerade hinüber, sondern das Blut wird zwischen der Klappe des ovalen Lochs und dem oberen Theile der Scheidewand in einer Art von Spalte empor, und so schief in das linke Atrium hinsliber gedrängt.

Die Guftadide Rlappe ift eine halbmonbformige Kalte, bie am uebern Theile ber Deffnung ber Vena cava inferior in die rechte Borlammer fefffitt, fich mit ihrem Ende bis in die Nabe ber Scheidemand erbedt, und mit ihrem freien concaven Rande in ber Sohle ber Borfammer morragt. Sie scheint allerbings eine zeitlang ben Uebergang bes Bluts ms ber Vena cava inferior in das ovale Loch zu befördern, und ihn in ie rechte Rammer zu erschweren. Weil aber nach Medels 1) Meffungen an nicht mit eingespritter Materie erfüllten Bergen, welche allerbings m Reffungen nach gemachter Injection vorzugiehen find), die in die gunge ningenden Aefte ber gungenarterie fcon im 5ten Monate einen gleichen Rauminhalt haben, als ber in bie Aorta übergehende Ductus arterious Botalli, und diese Aeste, ganz im Berhaltnisse ber Große ihrer boble, auch mit eireulirendem Blute erfullt find, und weil jeder Aft er Lungenarterie bei bem reifen Embroo noch weiter als ber Ductus rteriosus Botalli ift, so sieht man leicht ein, daß beim Embryo auch con lange vor ber Geburt eine beträchtliche Menge Blut burch bie ungen circulire.

Das herz bes Embryo ift, nach Medel, in allen feinen 4 Abtheis magen, vorzüglich aber in seinen Kammern verhaltnismäßig fleischiger is beim Erwachsenen, und zwar bei jungeren Embryonen in einem ihren Grabe als bei alteren. Merkwurdig ist es zugleich, baß ber rette Bentrikel, nach Senac, Sommerring und Medel, in der ersten halfte bes Embryolebens wenigstens eben so bide Wande als ber linke het, und baß noch beim reisen Kinde kein sehr merklicher Unterschied wischen ihm und dem linken ist. Aber zu dieser Zeit sind auch beibe

D'Meckel, im Archive für die Physiologie, B. II. 428. Sénac, Traite du coeur, T.I. p. 62. Roederer, De foetu persecto, p. 86, und Haller, El. phys. T. VIII. p. 394, geben zwar ben arteriojen Gang beim reisen Hötus weiter als die in die Lungen genenden Nede der Lungenarterie an, aber sie haben unitreitig diese Kheile us semachter Anjection gemessen, und der Ductus arteriosus ist ausdehnbarer.

#### 164 Bann verwächst b. Ductus arter. Botalli u. b. foramen ovale?

Bentrikel Körperherzen, und bei ihrer Berbindung durch den Ductus arteriosus, wurde, wenn die eine Gerzhalfte die andere an Muskelstarke sehr überwöge, das Blut gehindert werden, sich aus der schwächeren Gerzkammer gleichzeitig zu ergießen, denn das aus der starkeren Gerzkammer mit größerer Gewalt fortgestoßene Blut wurde in die Arterie des schwächeren Bentrikels dringen und das Blut rudwärts drucken.

Nach der Geburt, jedoch nicht zu einer bestimmten Zeit, verschließen sich das ovale Loch, der arteridse Gang, der vendse Gang der Leber, nebst den Nabelgefäßen. Der arteridse Gang schließt sich, nach Haller, früher als das ovale Loch. In einem Falle sand er ihn am 56 sten Lage nach der Geburt ganz verschlossen, in einem andern am 90 sten offen, und da ihn auch andere, von Haller angeführte Beobachter am 50 sten, 60 sten, 70 sten Lage offen sanden, so mag ein anderer von Haller beobachteter Fall, wo der Gang schon 3 Lage nach der Geburt durch eine geronnene polypose Masse sans school fichen war, unter die Ausnahmen gehören. Das ovale Loch scheint sich, nach Haller, der Regel nach später als nach Ablauf eines Jahres völlig zu schließen

#### Gefåße bes Bergens 2).

Sie bienen zur Ernahrung bes herzens und vertheilen fich in ber Maffe feiner Banbe. Die Stamme Diefer Gefäße liegen an ber auswendigen Flache bes herzens, und find von ber außern haut und von
bem Kette bebedt.

Das herz besitt 2 Schlagabern, die Kranzschlagabern, A. coronariae cordis. Beibe gehen aus ber Aorta, als die ersten Aeste

<sup>1)</sup> Haller, El. phys. L. XXX. Sect. 1. §. 5.

<sup>2)</sup> Richt selten weichen dieselben hinsichtlich der Jahl ab. So sah Thebesins (Disade eireulo sanguinis in corde. Lgd. Bat. 1716. 8. p. 6.) nur eine sehr große Kranzarterie aus der Norta entspringen, die sich gleich nach ihrem Ursprung in 2 Aeste theilte. Dasselbe beobachtete Otto (Lehrb. d. pathol. Anat. 1. B. Berl. 1830. p. 306). Andremal sinden sich deren drei, wie Winssow (exposition aust. die a struct. du corps humain, Par. 1732. p. 366.), Fiorati (Atti della Academia di Padova. Tom. III. P. I. p. 38.) und Meckel (pathol. Anat. 2. B. 1. Abth. 1816. p. 109.) beobachteten, ja es sollen selbst a vorsommen, wie Weckel (Handb. d. Anat. 3. B. S. 74.) einmal sah. Die zwei überzähligen waren bedeutzih keiner, und schienen nichts als früher abgehende Aeste zu sein (s. auch Worgagni, Ep. XVIII. 34. ep. 48. 34.); oder sie entspringen endlich an ungewöhnlichen Orten. 3. B. doch oben aus der Lorta (Farre, pathological researches. Lond. 1814-p. 2. st.), oder einmal aus der Subelavia dextra (Wayer, in Gräse's und Bastthees Sourn. Bb. 10. S. 44.).

Bisweilen ift eine ober bie andere ungewöhnlich flein. Go fand Barclay (deseript. of the arter. of the human body, G. 6.) die rechte fo flein, daß fie recht terfeits nicht bis jur Scheibewand reichte, und der umgeschlagene Aft der linken ihrt Stalle vertrat.

derselben, da, wo sie aus ber hintern Herzkammer entspringt, unter einem stumpsen Winkel ab. Die beiden Deffnungen, mit welchen sie mibringen, liegen nahe an den Endrändern der beiden oberen halbmondskmigen Klappen, eine berselben nahe an der hintern, die andere nahe an der vordern; doch so, daß sie nicht von denselben bedeckt werden, wenn sich diese bei dem Ausflusse des Blutes aus der Herzkammer an die inwendige Fläche des Ostium arteriosum legen.

Die rechte Kranzschlagaber, arteria coronaria dextra, entspringt von der vordern Seite des Anfangs der Averia, kommt zwischen dem Anfange der Arteria pulmonalis und dem vordern Herzohre hersowr, geht geschlängelt an der Grenze der vordern Nebenkammer und der wedern Herzkammer, erst an der gewöldten Fläche des Herzens dis zum wedern Kande, dann an diesem zur untern platten Fläche dis an die Stelle, wo die Vena media cordis sich ergießt. Hier aber biegt sie sich, so daß sie die genannte Grenze verläßt, und nun geschlängelt, längs bieser Bene, gegen die Spize des Herzens verläuft. An einigen Herzen burgt sie sich, ehe sie diese Bene erreicht, nach der Spize zu, und geht dann an der vordern Seite der Bene zu ihr heran; au andern wird sie erst von der Bene von unten bedeckt, beuat sich jenseits der Bene, und geht ansanzs an der hintern Seite dersen die Spize sort.

Auf biefem Wege giebt fie erft Aeste zum Anfange ber Abrita, jum Anfange ber A. pulmonalis, jur vordern Rebenkammer, jum pordern obern Theile der bintern Rebenkammer, ferner jum obern Theile der vordern Serzkammer, jum webern Theile berfelben, und so gelangt sie auf die platte Flache bes Herzens, jur Vena media, welche sie zur Spipe begleitet.

Das Ende dieser Schlagader theilt sich an ber untern Fläche bes herzens unweit der Spike in einige Aeste, deren einer an der Spike mit dem Ende des vordern Astes der Arteria coronaria sinistra zusimmenkommt. Die andern Endaste kommen theils am hintern Rande mit andern Aesten der Arteria sinistra, theils am vordern Rande mit den Aesten dieser Schlagader selbst zusammen, welche an der obern Seite die vordern Herzkammer gegen die Spike gehn.

Die linke Kranzschlagaber bes Herzens, arteria coronaria sinistra, emiptingt von ber hintern Seite bes Anfangs ber Aorta, kommt zwischen bem Anfange ber Arteria pulmonalis und bem hintern Herzohre herzw, und theilt sich in 2 ober 3 Aeste.

Der vordere, gemeiniglich ber größte, geht an der hintern Seite bis Ursprungs der Arteria pulmonalis vorbei, und dann geschlängelt mi ber gewöldten Kläche des Herzens gegen die Spige hin, so daß er almählig mehr dem vorderen Rande sich nähert, und die Stelle besitichnet, an welcher der vordere Rand der Scheidewand liegt. Auf diesim Wege giebt er erst dem Ansange der Arteria pulmonalis kleine Aeste, welche mit den Aesten der Arteria

dextra zusammenkommen. Ferner giebt er größere Aeste zur vorderen Seite ber hinteren herzkammer gegen ben hintern Rand bes herzens, auch kleine Aeste zur vorderen Seite ber vordern herzkammer, welche mit Aesten ber dextra zusammenkommen, und kommt endlich an ber Spike mit einem Aste ber Arteria dextra, auf eine ober bie andere Weise, zusammen.

Der hintere Aft, ramus circumflexus, geht an ber Grenze ber hintern Nebenkammer und ber hintern Herzeumer, langs ber Vena maxima fort, so daß er ber Spige bes Hetzens boch naber, als biefe, liegt; erst an ber oberen Flache bis zum hintern Rande, bann an bie sem umgeschlagen, auf bem hintern Theil ber untern Flache. Auf biesem Wege giebt er Aeste zur hintern Nebenkammer, und zur hintern Herzenstrammer, erst an ber obern, bann an der untern Seite des Herzenst. Das Ende desselben verliert sich gemeiniglich an der untern Flache umweit der Stelle, an welcher sich die Vena maxima ergießt; selten lentt sie sich noch gegen die Spige des Herzens, langs der Vena media, herak-

Bwischen biesen beiben Aesten kommt oft noch ein britter Aft herver welcher sich nach ber Gegend ber Spige zu lenkt, gemeiniglich aber meit seines Ursprungs sich in die Wand bes herzens verbirgt.

Die eigenen Benen bes Herzens, venae cardiacae, fuhren feit Blut größtentheils in die vordere Bortammer, b. h. in ben Hohlvenen fad gurud.

Die größte berselben, Vena coronaria magna 1), ist nach Ber haltniß ber Größe des Herzens von ansehnlicher Weite. Sie sangt erk als eine bunne Bene an der gewöldten Flache des Herzens, in der Gergend ber Spite an, und hangt mit Aesten der Vena media an der Spite zusammen, geht neben dem Ramus anterior der Arteria sinistra gegen die hintere Vorkammer, dann in veränderter Richtung and der Grenze dieser Vorkammer und der hintern Herzkammer zum hintern Rande, und dann an der platten Seite des Herzens dis in die Gegends sort, in welcher die Scheidewand der Vorkammern liegt. Auf diesem ganzen Wege wird sie allmählig dicker, und nimmt die kleineren Venens der hintern Vorkammer und der hintern Herzkammer in sich auf.

Diese Bene ergießt sich in eine große Mundung, ostium venze magnae, welche in bem untern hintern Theile bes vorbern hohlvenens sades, zwischen ber Valvula Eustachii und bem Ostium venosum ber vorbern herzkammer sich öffnet, und an bieser ist die fortgesett haut ber Bene als eine bunne halbmondformige Klappe, valvula Thebesii, so vorgezogen, daß ber concave freie Rand berselben, welcher

<sup>1)</sup> Galen, de arter. et ven. dissert. c. 2.

zwischen sich und bem entgegenliegenden Ranbe ber Mundung einen Zwischenraum läßt, rudwärts gewandt ist 1). In einigen Herzen sindet man auch diese Klappe durchlöchert und nehformig. Sie gestattet dem Binte aus dieser und der solgenden Bene den freien Gang ins Herz; sindert aber bei der Systole der Nebenkammer einigermaßen den Rudang aus dieser in die Benen 2).

Anch die Mittelvene des herzens, vena media cordis, ist von ensehnlicher Große, doch viel kleiner als jene, liegt an der untern platz im Flache desselben, geht von der Spige, an welcher sie mit Aesten der Vena magna zusammenhangt, zu der Grenze der vordern Nebenkamz wer und der vordern Herzkammer hin, so daß ihr Gang die Stelle bezichnet, an welcher der untere Rand der Scheidewand des herzens siegt, nimmt von der untern Seite beider herzkammern kleinere Benen in sich auf, und ergießt sich in die eben beschriebene Mundung der Vena magna.

An einigen Herzen fand hilbebrandt eine britte große Bene, die etwas kleizer war, als die Mittelvene, vom hintern Rande des Herzens an der platten Biche desselben schräg zur Mündung der Vena magna ging, und sich in dieselbe niget. So mmerring beschreibt den Fall, wo die mittlere kleinere Heinere Ferzvene ein dem der großen Herzevene getrennter Stahm ist, als den regelmäßigen, und nimmt auch an, daß in der Riegel uichrere Benen von mittlerer Größe sich des sweres in den Hohlvenensack öffnen, daß sich namentlich solche von der unteren Siche des Herzens kommende Benen an einer Stelle des rechten Borhofs eins minden, welche der Einmündungsstelle der großen Herzene gegenüber liegt. Sehr keine Benen des Herzens öffnen sich an vielen Stellen der Borkammern und Kammern des Herzens sosnen sich an vielen Stellen der Workammern und Kammern des Herzens sosnen sieden kannern, ihre Mündungen nennt man foramina Thebesii. Ueber diese Benen haben R. Torsten, Diss. quaestiones selectae physiologicae. Lugd. Batav. 1774. §. 3. und Abernethy in Phil. Tr. 1793. P. I. p. 103, und in Reils Archiv. B. V. p. 128 geschrieben. Abernethy in Phil. Tr. 1893. P. I. p. 103, und in Reils Archiv. B. V. p. 128 geschrieben. Aberneth in Phil. Tr. 1894. P. I. p. 103, und in Reils Archiv. B. V. p. 128 geschrieben. Abernethy in Phil. Tr.

<sup>2)</sup> Auch diese Rappe hat Eustachius entbedt. S. deff. Schrift de yena sine pari. Antigr. 10. p. 263, 264, und Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3. Thebefius hat the nachber genauer beschrieben.

Ad. Chr. Thebesius, de circulo sanguinis in corde, L. B. 1708. 4. 1716. 8. Lips. 1739. 4.

Casp. Fried. Wolff, de orificio venae coronariae magnae in act. acad. Petropolit. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani, de eodem in Atti di Siena. VI.

<sup>2)</sup> Ueber die Abweichungen ber herzvene in ihrer Endigung febe man Otto's pathol. Anat. 1830. p. 347, nach.

Die große Rrangvene des herzens mundet in seltnen Fällen ftatt in das rechte herzobr, in das linte ein (Medel handb. d. menich. Anat. III. 67.). Lemaire, (Bullet. d. ac. med. V. 1810) sab zwei Krangvenen in die Lungenvenen terten; und in einem von Murray (Neue ichweb. Abhandl. 2. Bb. 1784. p. 288) beschriebenen Falle seitete die große Krangvene gang, die mittleren hingegen, welche nach dem stumpfen Rande des herzens gehen, öffneten sich in die linte obere hohvene; dagegen eine britte von der untern Fläche des herzens kommende Bene sich in einen Asst ergoß, der gang kien war und sich an der Stelle in den rechten Borhof öffnete, wo sich gewöhnlich die Cava auperior einmundet.

Siumal fab fie &c Cat (Mein. de Paris 1738. hist. p. 62.) in bie linte Gelaffetbeinvene fich einfenten.

masse, wenn er die Arterien und Benen des Herzens anfüllte, daselbst deutlich hervortröpselte. Bei Gesunden war das nicht der Fall, und er glaubt daber, das die Foramina Thebesii dazu dienten, daß das Blut bei Hindernissen einer regelmäßigen Eirculation sich nicht in dem Fleische des Herzens anhäuse.

Die tleineren Benen bes Bergens haben an verschiedenen Ber-

gen eine verschiebene gage.

Die meisten kleineren Benen ber hinteren Rebenkammer und ber hintern herzkammer geben, wie gesagt, in die Vena magna, einige kleinere Benen beider herzkammern an der untern Flache berselben in die Vena media über.

Die meiften fleineren Benen ber vorbern Nebentammer und ber vorbern Bergtammer ergießen fich in bie vorbere Rebentammer felbft,

Die Benen bes Herzens haben in ber Regel keine Klappen 1), wie auch ber leichte Uebergang eingespritter Flussigkeiten aus ber Venn magna ober media in die übrigen beweiset 2).

Die Saugabern bes herzens kommen an ber auswendigen glache beffelben in Stammen jusammen, welche langs ben Blutgefagen befelben bin, und nach oben zu ben Saugaberdrufen gebn, welche binter und über bem Bogen ber Aorta, und hinter ber Arteria pulmonalist liegen. In biesen kommen fie mit den Saugadern ber Lungen zusammen.

#### Rerven bes Bergens.

Das herz empfängt viele, aber sehr seine Nerven, nervi cardiaci, welche an beiben Seiten aus Fäben zusammengesetzt werden, bie von den Gangliis cervicalibus des Nervus sympathicus magnus, vom Nervusgl ossopharyngeus und vom vagus kommen 2).

<sup>1)</sup> S. jedoch Morgagni ep. anat. XV. n. 21., welcher Rlappen in biefen Benen ge-funden bat.

S) Alb. de Haller, resp. Henr. Christ. Reymann, de vasis cordis propriis. Goett. 1737. 4. In oper. min. I. p. 2.

Ejusd. iteratae de vasis cordis observationes. Goett. 1739. 4. Ibid.

5) De Beidreibung biefer Rerven wied erft unten im Buche von den Rerven folgen, wo auch die Schriften follen aufgeführt werden.

Behrends (diss. qua demonstratur, cor nervis carere, Mogunt. 1792. 4.) behauptete, daß das herz gar keine Rerven habe. Indefen hat nicht allein Scarps (tabulae neurologicae ad illustrandum historiam anatomicam nervorum cardiacorum etc. Ticin. 1794. Fol.) die herzperven vortressiich beschrieben und abgebildet, sondern es ist auch Sömmerrings und Behrends Meinung nicht, dem herzen die Rerven gang abzusprechen; sie behaupten nur, daß die sogenannten herv merven sich nicht in der Fleischmasse des herzens, sondern in seinen Schlagadern, arteriae coronariae, verbreiten. Gearpa sagt aber §. 14: »in voluntariis musculis haud aliter aa in corde peepetua est nervorum cum arteriis societas, communis ratio divisionis, distributionisques cet. und §. 10: »nervorum surculi arteriarum coronarium ramos in cordis carnem alte delitescentes comitantur.... ultra quam sedem reponte in tantam subtilitatem extenuantur, ut exquisitissimis etiam adhibitis vitris, aciem visus eludant. « Sommerring sagt das

# Bon ben Gefäßen bes kleinen Rreislaufs im Ginzelnen.

Durch bie Schlagabern biefes Spftems geht bas Blut aus ber verbern Bergtammer in bie Lungen, burch bie Benen beffelben bumt es aus ben Lungen jum hinteren Borhofe bes Berzens mid.

Die Lungenarterie, arteria pulmonalis.

Der Hauptstamm aller Schlagabern bes Lungenspflems wird Arteria pulmonalis genannt. Ihr Durchmesser ift ungefahr um 1/6 kleiner als der Durchmesser ber Aorta, im Embryo größer. Die hautige Masse der Band ist beträchtlich bunner und schwächer, als die der Aorta. Bie entspringt aus dem obersten Theile der Lungenkammer der rechten der vordern Herzkammer, geht erst schräg ruckwärts, auch etwas int in die Hohe, und krummt sich dann noch mehr ruckwärts. Bis dies er liegt sie weiter links und tieser, als der vordere Theil des Bogens der Aorta, cm Unfaugstheil sie von vorn verbirat.

Run, nachbem sie etwa einen Weg von 2 Bollen gemacht hat, theilt k sich in einen rechten und in einen linken Ast, beren jeder an und mter seinem Afte ber Luftrohre, zugleich aber etwas weiter nach vorn igt. Ziemlich von ber Mitte zwischen beiben Aeften fleigt ein ungefahr Linie bider rundlicher Strang, ichief nach links gur concaven Seite bes Begens ber Aorta empor. Beim Embryo und bei Neugebornen befand h hier ein offner Canal, ductus arteriosus Botalli, burch welchen Nut aus der Lungenarterie in die Körperarterie überging. Der rechte if, welcher langer und weiter ift, geht ichrag rudwarts und rechts, nter bem Bogen ber Aorta, und unter bem Bogen ber Vena azygos md, hinter der Vena cava superior und vor dem rechten guftrohren= fte vorbei, und theilt fich gemeiniglich in 3 Mefte, bie in den rechten Brufthautsack und zu den 3 gappen der rechten gunge gehen. Der inte, welcher furzer und enger ift, geht ferner rudwarfs und zugleich ink, tiefer liegend, als ber Bogen ber Aorta, und theilt sich gemei= milich in 2 Aefte, die in den linken Butfthautsack und zu den 2 gap= m ber linken gunge geben.

Die Aefte ber Arteria pulmonalis begleiten die Luftrohrenafte. Ibn berfelben theilt fich baumformig in kleinere Zweige, die fich in die

sten in feiner Recenfion diejes Werts in den Gotting, gelehrten Ung. 1795. Dro. 147. - Ran fann die Endigung der Rerven in den willführlichen Rusteln aufs deutlichfte in bas Mustelleifch verfolgen, welches aber am Bergen numöglich ift. «

dextra zusammenkommen. Ferner giebt er größere Aeste zur vorberen Seite ber hinteren Herzkammer gegen ben hintern Rand bes Herzens, auch kleine Aeste zur vorberen Seite ber vorbern Herzkammer, welche mit Aesten ber dextra zusammenkommen, und kommt endlich an ber Spige mit einem Aste ber Arteria dextra, auf eine ober bie anber Weise, zusammen.

Der hintere Aft, ramus circumslexus, geht an ber Grenze ber hintern Rebenkammer und ber hintern Herzkammer, langs ber Vena maxima fort, so baß er ber Spike bes Hetzens boch naher, als biefe, liegt; erst an ber oberen Flache bis zum hintern Ranbe, bann an bis sem umgeschlagen, auf bem hintern Theil der untern Flache. Auf die sem Wege giebt er Aeste zur hintern Nebenkammer, und zur hintern Herzkammer, erst an der obern, dann an der untern Seite bes Herzens. Das Ende desselben verliert sich gemeiniglich an der untern Flache ums weit der Stelle, an welcher sich die Vena maxima ergießt; selten lenkt sie sich noch gegen die Spike des Herzens, langs der Vena media, herzel.

Bwischen biesen beiben Aesten kommt oft noch ein britter Aft berver, welcher sich nach ber Gegend ber Spige zu lenkt, gemeiniglich aber und weit seines Ursprungs sich in die Wand bes Herzens verbirgt.

Die eigenen Benen bes Herzens, venae cardiacae, führen fein Blut größtentheils in die vordere Bortammer, b. h. in ben Hohlvenen sad zurud.

Die größte berselben, Vena coronaria magna 1), ist nach Ber håltniß ber Größe bes Herzens von ansehnlicher Weite. Sie fångt erk als eine bunne Bene an der gewölbten Fläche bes Herzens, in der Gesgend ber Spitze an, und hångt mit Aesten der Vena media an der Spitze zusammen, geht neben dem Ramus anterior der Arteria sinistra gegen die hintere Borkammer, dann in veränderter Richtung an der Grenze dieser Vorkammer und der hintern Herzelammer zum hintern Rande, und dann an der platten Seite des Herzens bis in die Gegend sort, in welcher die Scheidewand der Vorkammern liegt. Auf diesen ganzen Wege wird sie allmählig dicker, und nimmt die kleineren Benen der hintern Vorkammer und der hintern Herzelammer in sich auf.

Diese Bene ergießt sich in eine große Mundung, ostium venze magnae, welche in dem untern hintern Theile des vordern hohlvenens sades, zwischen der Valvula Eustachii und dem Ostium venosum ber vordern herzkammer sich öffnet, und an dieser ist die fortgesette haut der Bene als eine dunne halbmondformige Klappe, valvula Thebesii, so vorgezogen, daß der concave freie Rand berselben, welche

<sup>1)</sup> Galen, de arter, et ven, dissert, c. 2.

rischen sich und bem entgegenliegenben Ranbe ber Munbung einen wischenraum läßt, ruckwarts gewandt ist 1). In einigen Gerzen sindet nan auch diese Klappe durchlöchert und netzsörmig. Sie gestattet bem Blute aus dieser und ber folgenden Bene ben freien Gang ins Herz; indert aber bei der Systole der Nebenkammer einigermaßen den Ruckang aus dieser in die Venen 2).

Auch die Mittelvene des Herzens, vena media cordis, ist von michnlicher Größe, doch viel fleiner als jene, liegt an der untern platen Blacke desselben, geht von der Spige, an welcher sie mit Aesten der Vena magna zusammenhangt, zu der Grenze der vordern Nebenkammer und der vordern Herzkammer bin, so daß ihr Gang die Stelle bezichnet, an welcher der untere Rand der Scheidewand des Herzens ligt, nimmt von der untern Seite beider Herzkammern kleinere Benen in sich auf, und ergießt sich in die eben beschriebene Mundung der Vena magna.

An einigen Herzen fand hilbebrandt eine dritte große Bene, die etwas kleiten war, als die Mittelvene, vom hintern Rande des Herzens an der platten
siche besselben schräg zur Mündung der Vena magna ging, und sich in dieselbe
nob. Sommerring beschreibt den Fall, wo die mittlere kleinere Herzenen, und
mant auch an, daß in der Regel mehrere Benen von mittlerer Größe sich beinden den Hohlvenensach öffnen, daß sich namentlich solche von der unteren
Eine des Herzens kommende Benen an einer Stelle des rechten Borbots eintinden, welche der Einmündungsstelle der großen Herzenen gegenüber liegt.
Eint kleine Benen des Herzens öffnen sich an vielen Stellen der Borkammern
na Kammern des Herzens (sogar der linken Kammer), ihre Mindungen nenntnan selectae physiologicae. Lugd. Batav. 1774. §. 3. und Abernethy in Phil. Tr.
1994. P. I. p. 103, und in Reils Archiv. B. V. p. 128 geschrieben. Ab ern et hy
madt darauf aussmerkam, daß dei 5 Lungensüchtigen diese Dessungen, namutlich in der linken Kammer, sehr groß gewesen wären, so daß die Injections-

<sup>&#</sup>x27;) Much diese Rlappe hat Euftachius entbectt. S. deff. Schrift de vena sine pari. Antigr. 10. p. 263, 264, und Tab. VIII. f. 6. XVI. f. 3. Thebefius hat the nachber acnouer beschrieben.

Ad. Chr. Thebesius, de circulo sanguinis in corde, L. B. 1708. 4. 1716. 8.

Casp. Fried. Wolff, de orificio venae coronariae magnae in act. acad. Petropolit. 1777. P. I.

Petr. Tabarrani, de eodem in Atti di Siena, VI.

Heter die Abweichungen ber herzvene in ihrer Endigung febe man Otto's pathol. Unat. 1830. p. 347, nach.

Die große Krangvene des herzens mundet in seltnen Fällen flatt in das rechte herzehr, in das linte ein (Meckel handb. d. menich. Anat. III. 67.). Lemaire, (Bullet. d. sc. med. V. 1810) sah zwei Krangvenen in die Lungenvenen treten; und in einem von Murran (Neue schwed. Abhandl. 2. Bd. 1784, p. 288) beschriebenen date sehlte die große Krangvene gang, die mittleren hingegen, welche nach dem stumiten Rande des herzens gehen, öffneten sich in die linte obere hohlvene; dagegen eine britte von der untern Flache des herzens kommende Bene sich in einen Ust ergoß, der sanz flein war und sich an der Stelle in den rechten Bochof öffnete, wo sich gewöhnlich die Cava superior einmündet.

Einmat fab fie Le Cat (Mem. de Paris 1738, bist. p. 62.) in bie linte Schluffetbeinvene fich einsenten.

masse, wenn er die Arterien und Benen des Herzens anfüllte, daselist deutlich bervortröpfelte. Bei Gesunden war das nicht der Fall, und er glaubt daber, das die Foramina Thebesii dazu dienten, daß das Blut bei Hindernissen einer regelmäßigen Eirculation sich nicht in dem Fleische des Herzens anhäuse.

Die fleineren Benen bes Bergens haben an verschiedenen Ber-

gen eine verschiebene Lage.

Die meisten kleineren Benen ber hinteren Rebenkammer und ber hintern Herzkammer geben, wie gesagt, in die Vena magna, einige kleinere Benen beider Herzkammern an der untern Flache berselben in die Vena media über.

Die meiften kleineren Benen ber vorbern Nebentammer und ber vorbern Bergtammer ergießen fich in bie vorbere Nebentammer felbft,

Die Benen bes herzens haben in ber Regel keine Klappen 1), wie auch ber leichte Uebergang eingespritter Flusseiten aus ber Vena magna ober media in die übrigen beweiset 2).

Die Saugabern bes herzens kommen an ber auswendigen Flace beffelben in Stammen zusammen, welche langs ben Blutgefaßen beffelben hin, und nach oben zu den Saugaderdrusen gehn, welche hinter und uber dem Bogen der Aorta, und hinter ber Arteria pulmonalie liegen. In diesen kommen sie mit den Saugadern der Lungen zusammen.

#### Nerven bes Bergens.

Das herz empfängt viele, aber sehr seine Nerven, nervi cardiaci, welche an beiden Seiten aus Fäden zusammengesetzt werden, die von den Gangliis cervicalibus des Nervus sympathicus magnus, vom Nervusgl ossopharyngeus und vom vagus kommen 2).

<sup>1)</sup> S. jedoch Morgagni op. anat. XV. n. 21., welcher Rlappen in biefen Benen gefunden bat.

S) Alb. de Haller, resp. Henr. Christ. Reymann, de vasis cordis propriis. Goett. 1737. 4. In oper. min. I. p. 2. Ejusd. iteratae de vasis cordis observationes. Goett. 1739. 4. Ibid.

<sup>5)</sup> De Beidreibung biefer Rerven wied erft unten im Buche von den Rerven folgen, wo auch die Schriften follen aufgeführt werden.

Behrends (diss. qua demonstratur, cor nervis carere. Mogunt. 1792. 4.) behauptete, daß das herz gar keine Rerven habe. Indefien hat nicht allein Scarps (tabulae neurologicae ad illustrandum historiam anatomicam nervorum cardiacorum etc. Ticin. 1794. Fol.) die herzinerven vortressiich beschrieben und absebildet, sondern es ist auch Sömmerrings und Behrends Die sogenannten herzinerven die Rerven ganz abzusprechen; sie behaupten nur, daß die sogenannten herzinerven sich nicht in der Fieischmasse des herzens, sondern in seinen Schlagadern, arteriae coronariae, verbreiten. Scarpa sagt aber §. 14: » in voluntariis musculis haud aliter as in corde perpetua est nervorum cum arteriis societas, communis ratio divisionis, distributionisques cet. und §. 10: » nervorum surculi arteriarum coronarium ramos in cordis carnem alte delitescentes comitantur.... ultra quam sedem repente in tantam subtilitatem extenuantur, ut exquisitissimis etiam adhibitis vitris, aciem visus eludant. Sommerrine sast des

## Bon ben Gefäßen bes kleinen Kreislaufs im Ginzelnen.

Durch bie Schlagabern biefes Spftems geht bas Blut aus ber verbern Bergtammer in die Lungen, burch bie Benen beffelben temmt es aus ben Lungen jum hinteren Borhofe bes Bergens mad.

Die Lungenarterie, arteria pulmonalis.

Der Hauptstamm aller Schlagabern bes Lungenspftems wird Arteria pulmonalis genannt. Ihr Durchmeffer ist ungesähr um 1/6 kleiner als den Durchmeffer ber Aorta, im Embryo größer. Die häutige Masse hen Wand ist beträchtlich bunner und schwächer, als die der Aorta. Gie entspringt aus dem obersten Theile der Lungenkammer der rechten der vordern Herzkammer, geht erst schräg ruckwärts, auch etwas sint in die Höhe, und krummt sich dann noch mehr ruckwärts. Bis die her liegt sie weiter links und tieser, als der vordere Theil des Bogens der Aorta, dem Anfangstheil sie von vorn verbirgt.

Run, nachbem sie etwa einen Weg von 2 Bollen gemacht hat, theilt f fich in einen rechten und in einen linken Aft, beren jeder an und mter feinem Afte ber Luftrohre, jugleich aber etwas weiter nach vorn liegt. Biemlich von ber Mitte zwischen beiben Aesten fleigt ein ungefähr 1 Binie bider runblicher Strang, ichief nach links gur concaven Seite bes Bogens ber Aorta empor. Beim Embryo und bei Neugebornen befand bier ein offner Canal, ductus arteriosus Botalli, burch welchen But aus ber Lungenarterie in die Korperarterie überging. Der rechte If, welcher langer und weiter ift, geht schrag rudwarts und rechts, mitr bem Bogen ber Aorta, und unter bem Bogen ber Vena azygos hud, hinter ber Vena cava superior und vor bem rechten guftrohren= the vorbei, und theilt sich gemeiniglich in 3 Aeste, die in den rechten Brufthautsack und zu ben 3 gappen ber rechten gunge geben. Der inte, welcher turger und enger ift, geht ferner rudwarfs und zugleich ints, tiefer liegend, als ber Bogen ber Aorta, und theilt sich gemeiiglich in 2 Aefte, die in den linken Butfthautsack und zu den 2 gap= en ber linken gunge geben.

Die Aefte ber Arteria pulmonalis begleiten die Luftrohrenafte. wer berfelben theilt sich baumformig in kleinere Zweige, die sich in die

gegen in feiner Recenfion dieses Werts in ben Götting, gelehrten Ung. 1795. Dro. 147. - Ran tann die Endigung der Nerven in den willtührlichen Musteln aufs deutlichfte in bas Mustelfeich verfolgen, welches aber am herzen unmöglich ift. «

kleineren Appen ber Eungen begeben. Die kleinsten Zweige endid gehen zu ber Oberstäche ber mit Luft erfüllten Lungenbläschen, und von wandeln sich in ein sehr seines und dichtes Haarzesässnet, das die innen Oberstäche berselben bilden hilft. Aus ibm nehmen die kleinsten Lungenvenen ihren Anfang. Es gelingt nicht selten, Flüssgetiten aus den Lungenvenen ihren Anfang. Es gelingt nicht selten, Flüssgetiten aus den Lungenvenen in die Lungenvenen in die Lungenverenen in die Lungenverenen in die Lungenverenen in die Lungenverenen Bleiweig gerärbt. Gelten werden daburch die Hangerschlese vollschip die fichen sehr licht gehen dinne Flüssgetiten in die Lutrobrenafte nier, von zuglich schon sah ich diese Reze am Lieberkübnschen Praparate in der aus tomischen Sammlung in Berlin. Sinige Aeste der Lungenarterie begehn sich auch zu den Luftröhrenasten, mit Berbindung, und noch kleinere endlich gehen zu dem serden Ueberzugt der Lungen 1).

Die Eungenvenen. Venae pulmonales 2).

Die fleinften Aefichen ber Lungenvenen, mit benen bie Lungenblid den nehformig überzogen find, tommen in größeren und immer größen

<sup>1)</sup> Die Lungenarterie bat nicht leicht Abweichungen in ihrem Ursprunge und Ber Folgende Berichiebenheiten tommen baber nur felten, meiftens bei Difaeburten, per, Buweilen find ihre 2 Zweige Mefte ber Morta, und ber Stamm fehlt bann entud ganglich, ober er geht ungetheilt als Ductus arteriosus in Die Norta. Buweilen es außer bem Stamme ber Lungenarterie noch eine ate, aus bem rechten Ben entipringende Arterie. In fehr feltenen Gallen erhalten die gungen außer ber genarterie eine bide Arterie aus ber Aorta descendens, bie wohl fur eine weiterte Bronchialarterie gehalten werden muß. Sannger tommt bie Lungener an einer tiefer liegenben Stelle bes rechten Bentrifels hervor. Es fommt and bag fie ans bem linten Bentrifel entipringt, mabrend bie Norta aus bem rechten ! porgeht, ober bag fie mit beiben Bentrifeln in Berbindung ficht, wenn bie Go wand am breiten Ende bes herzens ein Loch hat. Es ficht auch wohl ein Mft 1 Enngenarterie in febr feltenen Gallen mit einem Mfte ber Morta in Berbindung, & ber linfe Aft mit ber linfen Arteria subclavia, ber rechte mit ber Arteria anony Buweilen ift bie Aorta descendens bie Fortfepung ber Lungenarterie, nachbem fie ! Eungenafte abgegeben bat. Much entfpringt in feltenen Gallen ans ber Theilungs sber aus dem Ductus arteriosus die linfe Subclavia oder Carotis, oder der Due arteriosus entipringt befonders aus der rechten Rammer.

Man febe die von Medel und von Otto gegebene Literatur über biefe gill in beren handbuchern der pathologischen Anatomie.

<sup>2)</sup> Inweiten fommen auf der rechten Seite (unstreitig weit die Lunge daselbt 3 Lapus hat) 3 Lungenvenen in den linken Borbof, so das dann 5 Lungenvenen vorhandsfind. Roch viel seitener sinden sich, 3 auf der linken Seite, oder 3 auf derden Seiten ausmmen 6, oder 4 auf der einen Seite, und 2 auf der andern. Sährend, in 3. K. Med el bemeett, auf der rechten Seite leichter die Jahl der Lungenvens größer wird, so sindet das entgegengesette auf der linken Seite Statt. In den mit niger oft vorkommenden Fällen nämlich, wo nur 3 Lungenvenen vorhanden sind, sill die eine Lungenvene der linken Seite. S. K. Med el hat die Literatur über die wirdhandenen Beobachtungen dieser Abweichungen zesammelt. Anat. B. III. 369, Rethe als 4 Lungenvenen sand J. F. Meckel, Mem. de Berlin 1750. p. 167. Halley, de part. e. h. sadr. II. 123. Portal, Mein. de l'ae. roy d. se. de Panis, 1771. p. 74. Sandisort, Ods. anat. pathol. L. III. p. 18.

Beniger als a fanben Löseke, observ. anat. Berol. 1754. p. 26. Portel. a. a. O. Haller a. a. O. Pohl, de venis. Lipciae p. 11. Sandifort a. a. O.

Teften gufammen. Die größten Aefte sammeln fich endlich in Me Stamme ber 4 Lungenvenen. Ramlich von jeder Lunge kommen 2.

Die Eungenvenen gehen einwarts, also einander entgegen, die von ter nechten Seite links, die von der linken rechts, und so ergießen sie sich alle in den Eungenvenensack, atrium sinistrum. Die linke dere Eungenvene liegt unter dem linken Aste der Arteria pulmonalis, sie rechte obere unter und vor dem rechten Aste derselben. Die linke miere liegt tiefer, als die rechte untere. Beide untere Eungenvenen tigen hober, als der unterste Theil der hinteren Vorkammer 1).

Die Venae pulmonales zusammen find ein wenig enger als bie ichen Aeste ber Arteriae pulmonalis zusammen, obwohl bei den Besm anderer Theile es sich umgekehrt verhalt. Dieser Umstand bewirkt, wie oben S. 87 gezeigt worden ist, daß das Blut auch ohne die Klapspn, welche in vielen andern Benen befindlich sind, regelmäßig durch ik Lungenvenen fortsließt.

Rach Aurivillius 3) (n. 8. p. 19.) ist das Berhaltnis der Durchmesser = 11:12; nach Saller (elem. phys. III. p. 169.) = 3:5, oder 16:25, 3:4 u. s. w.

Bon ben Gefäßen bes großen Rreislaufs bes Bluts im Ginzelnen.

Durch die Schlagabern biefes Systems erhalten alle 3) Theile as ber linken ober hintern herzkammer ihr Blut; burch bie Benen besselben kommt es aus allen Theilen zur rechten ober vor= bern Borkammer bes herzens zurud.

Bon ben Schlagabern bes großen Kreislaufs. Arteria Aorta 4).

Der Hauptstamm wird Arteria Aorta genannt. Die hautige'

<sup>1)</sup> Beit settener als die oben ermähnten Abweichungen kommen die vor, wo sich eine, mehrere oder alle Lungenvenen in die obere Hohlvene, oder in den rechten Borhof offinen. Mir ist selbst ein Fall vorgekommen, wo sich eine sehr große Bene aus der linken Lunge in die Vena jugularis communis der linken Geite begab, die unstreitig sur eine sehr vergrößerte Vena bronchialis zu halten war. Einen solchen Fall auf der nämlichen Seite, wo eine große Bene aus der linken Lunge in die V. subelavia ging, beschreibt M. J. Weber (in Medels Archiv 1829, heft 1.) und bildet ihn ab.

<sup>3)</sup> Samuel Aurivillius, de inaequali vasorum pulmonalium et cavitatum cordis amplitudine. Goetting. 1750. 4.

<sup>5)</sup> Denn auch die ernahrenden Arterien der Lungen gehören jum großen Rreislaufe.

D'éine fleine besondere Abhandlung hierüber hat neuerlich J. N. Bayer, praes. Fr. Tiedemann, Diss. de ramis ex arcu aortae prodeuntibus. Salzburg 1817. 4. c. tab, lith. herandgegeben.

Sie entspringt oben aus ber hintern Herzkammer, namentlich an be 3 Stellen, an welchen ihre 3 halbmonbsormigen Alappen liegen, wird, in bem sie aus berselben hervorkommt, etwas weiter, sinus Valsalvae 1), gel bann hinter bem Ansangsspeile ber A. pulmonalis schräg rechts hinau und aus bem Herzbeutel heraus, krummt sich bann in einem Bogen, arcu aortae, ber seine Converität auswärts richtet, zum Rückgrate hin. Die ser ganze Bogen lenkt sich allmählig schräg von vorn nach hinten, un zugleich von rechts nach links; ber vorbere Theil besselben steigt hinau ber hintere Theil besselben geht wieder hinab. Der vorbere Theil besselben sessel besselben sessel besselben der vena cava superior (bi neben ihm rechts und weiter hinten besindlich ist) und ber A. pulmonali

Buweilen beobachtete man, daß die Aorta aus der rechten, die Eungenerins aus der linken Hall bescherzens entsprang. Ginen solchen Fall beschreibt midilbet ab Medel (Icon. anat. path. fasc. II. Tad. IX. f. 1.) aus einem Kallibeim Menschen beobachtete ihn Bailly (Engravings, Fasc. I. fig. 1, 2.), Fond (Pathological researches. Essay I. London 1814. fig. 14.), jener bei einem halbmonatlichen Kinde, und Wistar (System af anatomy. Pensylvaniae, vol. I. Gött. gel. Anj. 1817. fasc. 177. p. 1763).

Die Literatur mehrerer Jale f. b. Otto, path. Anat. 1. Bb. S. 303 Ann. al Einigemal fah man die Aorta aus beiden Bentrifeln entspringen. Die beebachtete 3. B. Sand if ort bei einem 12jährigen Anaben (Obs. anat. path. Lit. I. cap. 1. p. 29 et 36. — Ejusd. mus. anat. Vol. I. sect. V. n. VII. p. 234. 241.), Eben dies fand er bei einem Fotus, und führt noch einen gleichen sell an, den Louis bei einem achtjähr. Mädchen fand (Ibid. Lib. III. c. 1, p. 17 und Lib. IV. cap. X. p. 107). Revin sah sie ebenfalls an ihrer Mündung sehr mell aus beiden Bentrifeln sommen (med. comm. year 1794. Dec. II. Vol. IX.). Eben so Burns (Herzschtn. p. 320).

Buweilen wird auch ihr Berlauf abnorm, fo, daß fie 1. B. bei normaler Lage bil Eingeweide (nicht immer bei Berfepung berfelben, wie ein von Fox in Lond. med. and phys. Journ. Juni 1824 beobachteter gall beweif't, mo fie wie gewille lich linte an Der Birbelfaule berablief), über ben rechten Luftrobrenaft fich frummen, und rechts an ber Birbelfaule herablaufend, erft mehr ober weniger weit unten fich nach ber gewöhnlichen Deffnung im Zwerchfelle hinlenft. Falle Diefer Art beobachten Klinkosch, Pr. d. anat. foet. cap. monstr. Prag 1766. p. 15. — Aberachy in Phil. trans. 1793. p. 59. — Fiorati, in Saggi di Padova, Tom. I. p. 69. — Sandifort, museum anat. Vol. I. 273. II. Tab. 97. f. 1. 2. - Cailliot, Bull. de l'école de med. 1807, p. 24. - Obet, in Bull. d. sc. med. pel Graperon. II. 1808. p. 65. - Legallois, in Bull. de la soc. de méd. 1809. p. 99. - Dedel Stb. d. path. Unat. 2. 1. G. 97. - Rudolphi, in Bernhard D. de arter. e corde prod. aberr, Berol. 1818. 4. (abgebilbet bei Liebemann, tab. art. IV. fig. 9.) - Breschet, in Repert. gen. d'anat. Tom.IL p. 14. - Dtto, feline Beob. II. G. 69. - Geftner ift ein anderer von Dtte (path. Anat. I. G. 305. No. 11.) befchriebener gall, nämlich bag bie Aorta descendbie ane ber Enngenarterie entfprang, nach Abgabe ber linten subelavia swiften bem Schlunde und zweiten Rudenwirbel nach rechts lief, und fich unten wieder lints jun 3merchfelloche wenbete.

Manchmal ift ber Stamm ber Aorta an seinem Ursprunge einfach, spaltet sich aber einige Boll weit bavon in zwei, wovon ber eine vor, ber andere hinter dem Luströhrenstamme verläuft, die sich darauf zur absteigenden Aorta verbinden. Gines merkwurdigen Fall dieser Art beschreibt hommel (Commerc. nor. 1737. Tab. IL fg. 1.)

<sup>2)</sup> Balfalva (diss. posth. II. p. 131.) unterscheidet drei Sinus der Artig; 2 an det vordern Seite an den Ursprüngen der A. coronariae, den 3ten (sinus maximus) an der hintern Seite. An diesem entsteben nach seinen Weinnug die Ansuryamata.

(bie neben ihm links und weiter vorn liegt,) und krummt sich über den neten Aft der A. pulmonalis hinüber. Der hintere Theil des Bogens krimmt sich über den linken Ast der Luströhre hinüber, und das hins teste Ende des Bogens liegt dann hinter dem linken Aste der A. pulmonalis, an der Mittelwand des linken Brusthautsacks. Der höchste mittlere Theil dieses Bogens liegt ungefähr vor dem 2ten Brustwirbel. Das hintere Ende des Bogens erreicht die vordere Fläche des 5ten Bruststebels, liegt aber hier nicht in der Mitte, sondern an der linken Seite testeden.

Der übrige ziemlich gerade Theil ber Aorta 1) liegt meistens gerade m der vorbern Flache bes Rudgrates.

In der Bruft geht die Aorta im Cavum Mediastini posticum m der linken Seite der vordern Flache der Bruftwirbel bis jum Hiatus werticus des Imerchfells hinunter, und liegt da erft links neben, bann ther unten auch hinter der Speiserohre. In der Gegend des Iten Bushwitbels lenkt sie sich mehr nach der Mitte.

Dann tritt sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchselles in die Buchhohle, und geht an der vordern Flache der Bauchwirdelbeine, erst wichen den Schenkeln des Zwerchselles, und dann neben der Vena cava inserior, die weiter nach rechts liegt, herab. Endlich erreicht sie wordere Flache des 4ten Bauchwirdels, und endigt sich hier, indem ste sich in ihre beiden letten Hauptaste, die Arterias iliacas, theilt.

Auf bem Wege von ihrem Ursprunge aus bem Berzen bis zu ihrem Ente giebt bie Aorta folgende Aeste:

Indem die Aorta aus dem Herzen hervorkommt, giebt sie alsbald welchen Arteriae coronariae cordis, welche zum herzen zuruck:

Aus ber obern Seite bes Bogens ber Aorta kommen gemeiniglich brei aufwarts gehenbe Aeste, welche von ber rechten Seite gegen bie tate so auf einander folgen:

- a. A. anonyma, ber gemeinschaftliche Stamm ber
  - 1) A. subclavia dextra unb
  - 2) A. carotis dextra.
- b. A. carotis sinistra.
- c. A. subclavia sinistra.

Da der Bogen eine schräge Lage hat, so liegt auch die A. anonyma

<sup>1)</sup> Den herabgehenden Cheil ber Norta nennt man Aorta descendens, jum Unterschiebe som auffleigenden Anfangetheile berfelben, Aorta adscendens. Anfanger haben hier bie ferige Borftellung ju vermeiben, als ob es zwei verschiedene Norten gabe.

# 174 Ursprung ber Aeste am Bogen ber Aorta u. bess. Abweichung am meisten nach rechts und nach vorn, die Subclavia sinistra meisten nach links und nach binten 1).

<sup>2</sup>) Nicht eben seiten ift der Ursprung der Arterien aus dem Bogen der Norta Abmeis gen unterworfen.

Buweilen find zwer anch nur brei Stamme ba, aber bie Schlüfelbeinart entspringen einzeln für fich, während beibe Kepfpulsabern einen gemeinschaftlichen Sa haben. Die linke Schlüfelbeinarterie liegt bann in ber Mitte, die rechte aber ber linken Seite. Dies bevbachtet Balter, bestügen gall Liedemann (tab. Tal. II. fig. 8.) abbilbet, und ähnliche Beebachtungen machten hunauld (mein. Paris 1737. p. 20. No. 7.), hommel (comme.c. nor. 1737. p. 102.), Naner (de thyr. ima. §. 12.), Medel (Epist. ad Haller III. 141.), Bal (mein. de Berlin 1785. III. fig. 3.) und 3. F. Reckel d. j. (tab. an. pi fasc. II, tab. X. fig. 2.).

Merfmurbig ift bier ber von Tiedem ann abgebildete fint (Tab. II., fig. 9. und fig. 1.), welchen einmal Balter (museum anat. p. 237) bevoochtete. Die ri andelav, vertebr. carotis und die linke carotis hatten einen gemeinschaftl. Star die Vertebr. sinistra und subcl. sinistra, entiprangen getrennt. In einem all hatten die aubel. dextra, carot. dextra, und aubel. sin. einen Stamm, aubel, sin. und vert, sin. maren getrennt.

Ginen abnlichen fall bet auch Sandifort, Obs. anat. path, Lib, IV. p. ! and einem weibtiden Rorver beidrieben.

In einigen Sallen lag ber gemeinschaftliche Stamm für beibe Carvilden in Mitte, die subelar, deuten und aubel, ainisten entiprangen zu beiden Seil (Tiedem, tab, anat. III. fg. 2. tab. III. f, 10.); in andern die anonyma ud d, ear, sin, subel, sin, und vert, sin, Nebuliche Salle baben Windlow [6,36 und Med et et epath, Unat. 2. 1. Ubth. S. 109.).

Die Falle, wo eine Bermebrung ber Nedle ju bemerten ift, find bathe all wo eine Berminderung berielben Statt findet.

A) Um banfigften überfteigt bie Babl ber entipringenben Arterii bie Rorm um eine, fo bag ber Stamme alie 4 aus bem Bogen beraustreten,

Dieje Abmeidung wird aber auf verichtebene Beije bervorgebracht; und just a. baburd, bag bie linte Birbelarterie, eigentlich ein Stam ber Schuffelpulsaber, unmittelbar ans bem Bogen ber Aerta enigringt. Schon hatter bemerfte, bag biefe Art ber Bervielfaltigung bie binfu

fei (Elem. phys. II. p. 161.).

Merfwurdig bierbei bleibt es, bag gerade vorzugeweife bie linl Birbelarterie es ift, und nur bodit felten bie rechte, bie biefen al norden Uriprung barfteltt. In actiebn fallen biefer Art, bie Redel f feben, entiprung in feinem bie rechte, immer bie linfe Birbelarterie and ber Norte.

Uetrigens entipringt fie fait immer zweichen ber Carotis und Schinfelpuisobl. Unter ben vielen ganen, bie Medel fabe, fand er nur in einem einzigen bie in Birbelarterie mehr nach angen liegend, als bie Schinfelpuisaber (vatbol. And.). Bandmal ist ber biefem ungewohnlichen Uriprunge ber if fen Vertebralis bech nicht bie Jahl ber Stumme vermehrt, indem banfig ban blinfe Reofpuisaber ein Aft ber anonyma wirb. (Medel handb. 3. S. 81.)

- b. Gebert hierher ber, jedoch settnere, Urierung ber umeren Bruftarterie (mas maria interna) ber einen ober ber anderen Seite, ober einer Ernftbruftnattt (art. thymica), eder einer unterem Schiftbruftnennissaber (art. thyreoidea inferior [Neudauer (de art. thyr. 5. 8. Tad. 2. fg. 2. creit b. Tiedemann, tad. U. fg. 11.), huber (acta belvet. VIII. p. 83.), Balter (mem. de Berlin 178 Tad. 3. fg. 2.), Lober (Pr. de var. arter. Jenae 1781. p. 4.), herd (diss. exh. ods. quasd. ad e. h. partium structuram. Mard. 1812. p. 18 und Tiedemann (expl. tad. art. p. 44)], oder der Urbrung der unteren, wleren Schiftbrufenpulader (art. thyr. inf. s. ima media), oder einer hinteren historie (art. pericardiaca post.) and dem Bogen der Unetz.
- c. Wenn flatt bes ungenannten Stammes auch bie rechte Schliffelbein: s Applintlader jede besonderts, wie der ber linfen Seile, aus dem Bogen der Morta e springt, heister (comp. anat. p. 123 not.) in einem Weide. Windlow (b pos d'anat. III. 364.). Ballay (Journ. de med. 1758. April.), Renban (de art. thyr. §. 14.), Ferein (Edind, med. comment. Dec. 2. Vol. 9.

## Urfprung b. Aefte am Bogen b. Aorta u. beff. Abweichungen. 175

Die Carotides geben dem Kopfe, namentlich dem Gesichte, ber betten hinn hinnbaut und dem vordern Theile bes Gehirns; die Sub-

Ryan (de quibusd. arter, aberr. p. 3.), Dedel (path. Unat, Bb. 2. Abth. 1. S. 107.), Zagorsky (meim. de Petersb. Tom. I.), Fleischmann (Leichensiffn. 236.) Liebemann (tab. art, III. 3.). Dabei nimmt bie rechte Geftigskipulsaber entweder an ber Stelle ber Innominata den gewöhnlichen, oder einen abweichenden Ursprung und Berfauf.

a) Go entftand fie g. B. entweder swifden ber rechten und linten Ropfpulsaber. (Tiebemann tab. art. III. f. 4. Huber, Acta helvet. VIII. p. 75 fig. 4.); B) pber zwifchen ber linten Ropf . und Schluffelpulsaber (Elebemann, tab. art. III. ag. 5. nach Balter, mem. de Berlin 1785. p. 62. Tab. III. fig. 5. and fig. 6. nach Balter ebendas. Tab. III, fig. 4.); 7) oder noch unterhalb der tinten Schluffelpulsaber als ber lette Stamm der linten Geite. Dies beobachteten 3. B. Boehmer (Hall. Diss. II. 452.), Heister (comp. anat. II. no. 64. p. 123.), Winslow (expos. anat. III. 5. 19.), Palfyn (anatomie chirurg. II. 240.). In einem von Dtto (feltene Beob. I. 100.) beobachteten Falle entfprang fie gang finfs unter ber linten subclavia an ber hinteren Geite ber Morta, und frummte fic binter bem Schlunde, swifchen ihm und dem Rudgrate rechte ju ihrem Urme. Defeibe Berbalten geigt an 2 Praparaten DR. F. Beber (in Dedeis Archin. 1829, G. 8.) an, und etwas abweichenb, boch ahntich ift ber von Bagner (benfingere Beitfchr. f. b. org. Phnf. III. 340) befchriebene Sall, wo and bem Boern Die Bubelavia dextra ale vierter Stamm entfprang , ber swifden Golund und Birbelfaule jum rechten Urme trat; manchmal indeffen verläuft fle auch zwifchen Epciferopre und Luftrohre, ober vor diefer jum rechten Urme. Gine reichhaltige Literetur über biefe Berfchiebenheiten findet fich bei Dtto (pathol. Unat. Berl. 1830. 6. 307 ff.). 3u bem von Donro beobachteten und von Burns (herifranth. p. 322) ergablten Falle, brangte fie fich in fchrager Richtung gwifden ber Luftrobre und bem Schlunde burd.

Es ift aber biefer regelwidrige Berlauf befonders in fofern wichtig, als nach ben Beobachtungen mancher Mergte berfelbe ju Dysphagie Beranlaffung geben fou, während andre, wie Roberm ein, Otto und Fleifchmann, feine Erscheinungen von gebindertem Schlingen hievon mahrgenommen haben.

2) Fanf Stamme entipringen aus bem Bogen :

a. wenn bei dem besonderen Ursprunge der rechten Schlüffel- und Ropfpulsser noch eine ober die andere der angegebenen untergeordneten Pulsadern aus der Aerta entspringt. Medel (tab. anat. path. Face. II. Tab. N. f. 1.) bildet einen solchen Fall ab. hier entsprangen nämlich die Carot. dextra, sinistra, vertebralis sin., Subclavia sin. und Subclav. dextra von einander getrennt.

Eiebemann, (tab. art. IV. fig. 1.) fah bie rechte Schluffelbein- und Ropfarterie, bie linke Ropfarterie, die linke Wirbelarterie und die linke Subelav. aus bem
Bogen entspringen. Auch Detiche (syllog. obs. 6. 44.) und Lober (l. c.) brobanteten bies, und Roberwein (de vasor. decursu abnormi), welchen gall Tiebemann fig. 2. abbilbet, sah bie rechte und linke Ropfarterie, die linke Wirbelarberie, die linke Subelavia und gulest die rechte Subelavia aus der Norta entspringen,
bie hinter jenen Meften und binter der Lufts und Speiseröher jum rechten Arme verlief,

In einer weiblichen Leiche, etwa 40 Jahr alt, fand Otto (seltne Beobb. 2. hft. 60 ft.) 5 Stamme, die von finis nach rechts jo auf einander folgten: 1) carotis sinistra, 2) dextra, 3) vertebralis dextra, 4) subclavia doxtra, und 5) gang hinten nach dem Rückgrate zu, saft aus der Aorta descendens die Subclavia ainistra, die wichen der Biebelsaufe num dem Galunde zum Arme lief.

Baguer (in Seufingers Zeitschr. III. 339) fand die Anordnung von rechts en so: Carot. dextra und sinistra, subel. sinistra, vertebralis sinistra und mbelavia dextra, die zwischen Schlund und Wirbelsaule zum rechten Arme ging.

b. Benn bei bem gewöhnlichen Urfprunge ber brei hauptftamme noch 2 ber an-

So entsprang in bem von Boehmer (de quat. et quinq. ram, ex arcu sortas prod. in Hall. coll. diss. anat. II. p. 451 sq.) nech die mammaria dextra und bie vertebralis sinistra, (vgl. Tiedemann, tab. art. IV. fig. 3.) oder die unter Schildbrusenarterie aus dem Bogen, wie Medel (hbb. d. Anat. III. G. 83.) preimal fabe.

176 Ursprung d. Aeste am Bogen d. Aorta u. bessen Abmoclaviae ber Bruft, ben Armen und bem hintern Theile be Blut.

3) Sed's Mefte entipringen aus bem Bogen.

Diese Abweichung gehört unter die sehr seltenen. Tiedemann fin bem Rörper eines vierzigigbrigen Mannes, und bilbet sie Tab. art. I' Die Arterien folgten so auf einander: 1) rechte Schlusselbeinarterie, 2) : arterie, 3) rechte Kopsarterie, 4) linte Ropfarterie, 5) linte Birbelartie Schlusselbeinarterie. Eine ähnliche Abweichung giebt F. Wüller, Profeci hagen au. (G. bei Medel in s. bbb. der Anat. III. G. 84.) hier er rechte Ropf. und Schlusselber abgesondert, zwischen ihnen die recht aber, und eben so zwischen der linten Ropf. und Schlusselpulsaber die pulsaber. Auch Penada, (Saggio texzo di observaz, patol. anat. P. 1. 43.) hat sine ähnliche Beobachtung. Der ungenannte Stamm war in lichen Art da, aber zugleich entsprangen beibe Wirbelarterien aus dem B

Balle von Berminderung der aus dem Aortenbogen entspringenden Aefte

1) 3mei Stamme entipringen aus bem Bogen;

a. wenn die linte Ropfpulsader aus dem ungenannten Stamme ent entspringt die linte Ropfpulsader gang nabe am Anfangetheile des ungene mes und selbst gemeinschaftlich mit ihm, so daß fich der ungenannte Sta feinem Ursprunge in die linte Ropfpulsader und den eigentlichen ungenan der feine gewöhnliche Richtung und Theilung hat, spaltet.

Diese Abweichung, von alteren Anatomen als die Rorm beschrieben bet, wurde in neuerer Zeit oft beobachtet. Petsche (ayll. obs. anat. Hal. 1 fand sie bei einem Beibe. Reubauer (de art. thyr. §. 11.) zweima seinem geinen, und einmal bei einem neugebornen Kinde. huber (acta helvet. bei einem sighrigen Madden und bei einem 12 Kage alten Knaben. Au sie 3. B. Medel (Epist. ad Haller. III. p. 140.) Malacarne Chir. II. 128), Balter (mém. de Berlin 1785. p. 61), Burn 324), Heister (comp. anat. 64.), Nicolai (de directione vasorum is (de quarundam arteriarum in c. h. distrib. Edinb. 1812. p. 2 (tab. anat. path. Fasc. II. Tab. 10. fig. 11. Handb. d. path. Al. Mich. S. 31.). Auch Liedemann (expl. tab. art.) hat diese gesunden, besonders in Marburg, Bürzburg und heidelberg, (s. dess. Kas. und eben so M. S. Beber (in Medels Archiv 1829. S. 8).

Die aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringende linte Ropfich immer in fcbrager Richtung zwischen dem Griff des Bruftbeins und der Ster Luftropre aufwarts, eine Anordnung, die bei der Bronchetomie hoch

b. Benn die linte Kopf, und Schlusselbeinpulsader mit einem turze geren gemeinschaftlichen Stamme aus dem Bogen der Aorta entspringen, gemeinschaftlicher Stamm für die linte Kopf, und Schluselpulsader vorhan Abweichung wurde zweimal von Malacarne (osservazione in Chirurg 1784. Tom. II. p. 119) und einmal von Biumi beobachtet (observa p. 133). Auch Tiedemann (expl. tab. art. p. 16.) sah einen Fal ber anat. Sammlung in Berlin.

c. Wenn 2 Stamme vorhanden find, beren einer fich in die beiden andere in die beiden Schluffelbeinpulsadern theilt, wobei diese Pulsadern aurregelmäßigen Berlauf haben. (Tiedemann, tab. art. II. fig. 4.)

Gine Spalte im Stamme der Aorta, die hierher gezogen werden fann mal v. Fine. Malacarne (Observaz. in Chirurgia, Torino 1784. Tom. und von Biumi (observat. anat. p. 133.) beobachtet. Medel (tab. ana Tab. 7. s. 3.) bildet den Fall von Malacarne ab. Sie war zwar an ihre einsach, zeigte aber icon hier durch Gestalt, Größe und Rlaprenzahl Reigung zi Rach Abgabe der Rranzarterien theilte sie sich, brei Linien über der hein 2 Meste, deren jeder 18 Lin. hielt, und die sich, nachdem sie vier 30 einander getrennt, herabgestiegen waren, zum Durchmesser von 14 Lin. einander zur absteigenden Norta vereinigten. Aus jedem entsprang erft de pulsaber, dann die ängere, zuleht die innere Carotis ihrer Geite. Di Norta entsprang an der Bereinigungsstelle, eigentlich aus dem rechten, um weitern Stamme. (Nuch Liebe mann, tab. art. IV. sig. 7, bildet die

Un ber untern Seite bes Bogens, in ber Gegend ber Subelavia nistra, kommt ber Ductus arteriosus aus ber Arteria pulmonalis i bie Aorta, ber bei Erwachsenen in ein Band verwandelt ift.

Bei ihrem Durchgange zwischen ben 2 Brufthautsacken giebt bie Iena von ihrer hintern Oberstäche bie Arterias intercostales zu ben Gwischenrippenraumen, die Bronchiales zu ben Lungen und die Oeso-hageas zur Speiserohre ic.

An biese Bitdung schliegt fich eine von hommet (commerc. nor. 1737, p. 162.) beschriebene und abgebildete an. Die Aorta ftieg, über 2 Zoll hoch, ungetheilt in die hier, frallete fich aber dann in einen vordern engeren, und einen hintern weiteren Aft, widchen denen die Speife- und Luftrobre durchging, die fich dann zur absteigenden Anta vereinigten. Die linke Carot. und Subclav. entsprangen aus der hintern, die nichte aus der vordern Aorta. (Abgebildet bei Meckel, Icon, anat. path. fasc. II. Tab. IX. f. 4. und Tiedemann, tab. art. IV. fig. 6.)

Ginen britten Gall beobachtete Jos. Exup, Bertin, traite des maladies du

toeur. p. 433.

d. Wenn die rechte Schluffelbeinpulsader ein rechter Stamm ift, und die beiden kopi und die linte Schluffelbeinpulsader aus einem linte liegenden gemeinschaftlichen Stumme bervorfommen,

Ginen Gall biefer Art theilt Bagorsen mit (Acta Petrop. 1809. I. p. 384. Tab. 1.), ben auch Tiedemann (tab. art. IV. fig. 8.) abbildet.

1) Die Berminderung bis auf einen Stamm gehört ju ben felten.

ften Mbmeidungen.

Ginen hall dieser Art beobachtete Aling (Abhandlungen ber Josephin. meb, chierry, Atad. Wien 1787. 1. Bd, G. 271. Taf. VI. Fig. 1. 2.) in dem Leichname ines Sosdaten. Die Aorta bildete hier eigentlich teinen Bogen, sondern sie theilte sich sobald sie aus der linten herzfammer entsprungen war, in einen aussteigenden und einen absteigenden Ufft, von denen jener A Boll hoch, ungetheilt, gerade in die Sossaging, und dann sich in den ungenannten Stamm, die linte Kopf- und Schluselbeinarteite waltete. (Man findet ihn auch abgebildet bei Tiedemann, tad. arter. Tab. II. 2. 3. und Meckel, Tabulae anat, pathol. Faso. II. Tab. IX, sig. 4.)

Babricheinlich gehort hierher auch ein von Saller (Elem. phys. II: p. 162.)

alnd nach ihrem Austritte aus bem Bergen fpattete.

Zuweilen entspringen die Stamme ungewöhnlich nahe an einander, fet ungewöhnlich weit von einander. Im ersten Falle nahert sich die linke Carotis dem ungenannten Stamme; — oder sie ist davon entfernt, dagegen der linken bebelavia naher gerückt, oder zuweilen sind auch alle 3 Stamme so an einander geracht, das sie auf den ersten Blick bloß einen Stamm auszumachen scheinen. Rucklicht des zweiten Falles fand Meckel (Kandb, d. Anat. 3. S. 36) eine merkwirdige linerdnung. Die linke Kopfpulsader war in einem etwa 2jahrigen Kinde von dem irmeinschaftlichen Stamme etwa 1/2, die linke Sudalav. von der linken Carot. sast einem ganzen 30ll entsernt, der Bogen ungewöhnlich spie, die linke Carot. aus dem Winkt unspringend.

Bisweilen findet auch eine Berwechselung der Ursprungsfielle Statt, fo dag 1) von note nach linte erft die linte Kopfpulsader und Schluffelbeinpulsader, und julest der wernannte Stamm entfleht, (Dung, Gefäßt, 495.)

2) oder die rechte Ropf- und Schluffelbeinpulsader entfpringen einzeln, dagegen bie ter finden Geite mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

1) bie rechte und linte Schluffelbeinpulsaber entspringen einzeln, beide Ropfpulsaben aber mit einem gemeinschaftlichen Stamme;

4) beide Ropfpulsadern entipringen mit einem gemeinschaftl. Stamme, beide Schlus-

5) Die rechte Subel. und beide Ropfpulsabern haben einen gemeinschaftl. Stamm, bie linfe Subel. bilbet ben aten, und ben sten macht eine ober die andere untergeordnie Pulsaber. Sobald sie durch den Hiatus aorticus des Zwerchselles dun kommen ist, giebt sie dem Zwerchselle die Arterias phrenicas.

Dann schickt sie in der Bauchhohle, da, wo sie zwischen den Schen des Iwerchselles liegt, erst die A. coeliaca, nicht weit unter t die mesenterica superior, dann die renales zu beiden Seiten, weiter unten nicht weit von ihrer Endigung die mesenterica insen Die Arteriae spermaticae entspringen in der Gegend zwischen mesenterica superior und inserior, höher oder tieser, die lumb in derselben Gegend, indem sie von oden nach unten auf einander gen. Die coeliaca und die mesentericae gehen vorwärts in die F der Bauchhaut, zu Magen, Leber, Milz, Pantreas und zu den Gemen; die renales gehen an beiden Seiten sast und zu den Gemen; die renales gehen und zu den Gemen; die renales gehen und zu den Kuckenmusseln x., die spermat sen Bauchmusseln und zu den Rückenmusseln x., die spermat schräg auswärts hinab zu gewissen Geschlechtstheilen.

Endlich theilt sich die Aorta, indem sie sich endigt, an der von Blache des 4ten Bauchwirdels in die beiden schräg auswärts und wärts gehenden Arterias iliacas, welche den Eingeweiden des Bet dem vordern Theile der Bauchmuskeln und den Beinen bestimmt Zwischen beiden kommt noch in der Mitte die Arteria sacra maus der Aorta berad.

Diese Meste ber Morta sind von verschiebener Dide.

Die dideren sind: die iliacae, subclaviae, carotides, meserica superior, coeliaca, renales, mesenterica inferior.

Die bunneren: die phrenicae, coronariae Cordis, lumbi intercostales, bronchiales, oesophageae, sacra media, spermat Die nur einmal vorhandenen gehören Organen an, die auch nur mal vorhanden sind.

## Aeste der Aorta.

## Arteriae Carotides.

Die beiden Arteriae caroticles find bem oberen Theile des Salfes bem Ropfe bestimmt, und etwas bunner, als die Arteriae subcla-

Die recht e entspringt gemeinschaftlich mit ber Subclavia bieser faus ber A. anonyma, bie linke aber aus bem Bogen ber I Die rechte liegt weiter nach rechts; bie linke weiter nach links; bie igeht baher anfangs vor ber Luftrohre, bann sich weiter rechts len an ber rechten Seite ber Luftrohre hinauf; bie linke geht gleich an

in ber linken Seite ber Buftrohre hinauf. Uebrigens find im Allgemeinen wibe Carotides einander abntich, und es ift baber nur nothig, eine berfelben gu bestreiben.

Die Carotis steigt von ihrem Ursprunge, ansangs im obern Theile ber Brust, bann am Halse neben der Luftröhre, bis zu der Gegend bes Lehlsopses hinauf. In der Brust liegt sie hinter der quergehenden Vena ingularis sinistra; am Halse liegt jede neben der Vena ingularis
interna ihrer Seite ein wenig näher nach innen und vorn, und vor
dem Nervus vagus, indem sie mit beiden durch Bellgewebe verbunden
st. Sie wird am Halse ganz vom Platysma, theils auch vom Musculus sternveleidomastoideus und vom Musculus omohyoideus, wo
diese Muskeln sich mit ihr kreuzen, bedeckt. Dberhalb der Stelle, wo sie
tom M. sternveleidomastoideus bedeckt wird, wird sie nur vom Mahoma und von der Haut bedeckt. Hier kann man ihr Klopsen durch
die Haut beutlich süblen, und wenn es stark geschieht, deutlich seben.

Sie geht ziemlich gerabe hinauf, boch zugleich flach geschlängelt, und

Bis zu ber Gegend bes Rehlkopfs giebt fie keinen Uft; ein ober bas andere unbeträchtliche Uestchen ausgenommen, bas man in einigen Korsum zu nahen Theilen gehond antrifft.

Benn sie bis neben ben Kehlkopf hinaufgekommen ist, so theilt sie sich in 2 Hauptaste. Diese Theilung liegt an der namlichen Stelle, in Mensch mag einen langen oder einen kurzen Hals haben. Bon dem mitten Rande der Kinnlade dagegen scheint sie dei Neugebornen entsimter zu liegen, unstreitig weil bei ihnen der Jahnzellenrand allein ausstüllet ist, der die Zahnwurzeln einschließende Theil dagegen noch iht, und weil der Ust des Unterkiesers sehr niedrig ist 1). Bis zur Philungsstelle kann sie Carotis communis heißen.

I. Carotis facialis s. externa, die außere Kopfschlagaber. Diese pht in ber Nichtung bes Stammes ferner hinauf, ist dem vordern Beile bes Halfes, dem Gesichte, der Hirnschale, den außeren Theilen brieben und der harten Hirnhaut (aber nicht dem Gehirne selbst) bestimmt.

II. Carotis cerebralis s. interna, bie innere Carotis. Diefe geht mit marts und aufwarts hinauf: ift bem vorbern Theile bes Getims, bem Auge und ber Stirn bestimmt.

Beide find in der Dicke wenig verichieden; wenn die facialis die thyreoidea chiete, so ist sie ein wenig dicker, als die cerebralis; wenn die thyreoidea aus la Carotis communis kommt, so ist die facialis etwas dunner, als die cerebralis 2).

<sup>1)</sup> Man Burns, surgical anatomy of the head and neck. Edinburgh 1811. Aus b. Engl. von G. Ed. Dohlhof, unter bem Titel: Bemerkungen über bie chirurgifche anatomie bes Kopfes und Salfes, mit Anm. und 10 Apft. halle 1829. 8. p. 549.

<sup>2)</sup> Gie theilt fich juweilen nicht an ber gewohnlichen Stelle in ihre beiben hauptafte, fon

I. Carotis externa ober facialis, die außere Kopfschlagaber 1).

Die Carotis facialis geht von der Gegend des Kehlkopfes, ein wenig auswärts und rudwärts, die hinter den hintern Rand des Afes der untern Kinnbacke, vor dem Processus mastoideus und vor dem Ohrknorpel (wo sie von der Parotis bedeckt wird) in die Hohe, und es bigt sich mit der Theilung in ihre beiden letzen Aeste. Sie liegt auf diesem Wege an der innern Seite des Nervus hypoglossus, des hine tern Bauches des M. digastricus und des M. stylohyoideus, und giebt folgende Aeste: 3 nach vorn: 1) Arteria thyreoidea superior 2) lingualis 3) maxillaris externa; 3 nach hinten: 4) pharyngea. 5) occipitalis 6) auricularis posterior, und 2 obere Endaste: 7) temporalis 8) maxillaris interna.

1. Arteria thyreoidea superior, die obere Schildbrufens arterie 2).

Sie entspringt von der innern Seite der Carotis facialis, fit

bern weiter abwarts. Auf der rechten Seite liegt juweilen die Theilungestelle faum in wie Entfernung eines Bolles von dem ungenannten Stamme, oder an verschiedenen Ochnigwischen blefer und der gewöhnlichen Theilungestelle. Morgagni (de sed, et ouw, Lib. III. epist. 29. art. 20); Burns, von den herztrantheiten. Aus dem Entst. p. 328, und Ryan (Diss. de quarundam arteriarum in c. h. distuit. Edinb. 1812. p. 4.),

Bisweilen theilt sich auch ihr Stamm erst über bem obern Rande des Schiefnorpels in der Rahe des Untertiefers. Dabei ist der Stamm der außeren Ropf. alle Angeschätspulsader sehr turz, und zerfällt auf einmal, wie duschelförmig, in seine Acktie (Dung, Gefäßlehre, Taf. VI. f. IV. 6.), oder er sehlt fast ganz, so das die Acktie aus dem gemeinschaftlichen Stamme entspringen, und dieser nur als innere Russen gemeinschaftlichen Stamme entspringen, und dieser nur als innere Russen galle war die Carotis ein kurzer dieser Stumpf, der dem Stamme der Eingeweide-Arterie glich, und aus dessen oberen Ende eben so die großen Aeste entspranzes In einem andern Falle gab dieselbe, statt sich zu theilen, Seitenäste ab, die seträcksteich uber den Wintel der Kinntade hinausgestiegen war; der Basis des griffelsörmige Forts, gegenüber theilte sie sich dann in 2 Aeste, woovon einer die innere Carotis, den andere der gemeinschaftliche Stamm der Lemporal, und Wazillararterie war.

Die Carotis interna fehlte einmal gang (Tobe, meb. dir. Bibliothef, Bb. ... 6. 401.), und Morgagni (de sed, et caus, ep. 49. 18.) fab fie beide bei eine febr alten Manne in der Mitte ihrer Lange ein paarmal gewunden wie eine Schne

Roch gehört hierher ber ungewöhnliche Ursprung größerer ober fleinerer Zweige am bem gemeinschaftlichen Stamme ber Carotis. Oft entspringt aus ihm die obere Schill brufenpulsaber. (Mung, Gefägl. Tab. VI. fig. 4. 2.) Bisweilen auch die unter Schildbrufenpulsaber, ober auch ein ober ber andere Zweig an ben Schlund.

Abweichungen des Unfangetheiles von feiner gewöhnlichen Richtung nach rechts stellinks, mehr ober weniger geschlängelter Berlauf, oberflächlichere ober tiefere Lage bei ihrem Auffleigen aus der Brufthöhle, ungleiches Berhaltniß der Dide des rechten mel linten Stammes, find ebenfalls teine sehr feltene Erscheinungen.

2) Eine vortreffliche Abbildung eines von Fr. Schlemm meisterhaft gearbeiteten Prate rate, welches die oberflächlichen Arterien des Kopfes darstellt, nebst einer Befchreibung berselben, enthält beffen Schrift: Arteriarum capitis superficialium icon nova; acs. Tabb. duae. Berolini 1830. Fol.

5) Gie entspringt nicht felten aus ber gemeinschaftlichen Ropfarterie bober ober tiefer am

١

abe bei bem Ursprunge berselben aus ber Carotis communis. Sie fit nach Berhaltniß ihres Stammes und bes Theiles, zu bem sie geht, von sehr ansehnlicher Dicke, und besto bicker, je dunner bie A. thyreoides inferior ist. Sie geht erft eine sehr kurze Strecke auswärts und einwärts, krummt sich bann einwärts, und ferner abwärts zu ihrem Lappen der Schildbruse bin. Ihre Aeste sind solgende:

- a. Mustelafte von unbestimmter Bahl, bem Musculus hyothyreoideus, sternothyreoideus, sternohyoideus, omohyoideus 20. angeherend; nach vorn kommen auch kleine Aestchen zur Saut. Gin Bweig ober einige kleine Zweige gehen auch nach hinten zum Constrictor infimus Pharyngis.
- b. Aefte, bie in bie Schilbbrufe geben. Diefe haben theils besondere Stamme, theils folche, die ihnen mit ben Muskelaften gemein find. Sie haben nach unten mit den Aeften ber A. thyreoidea inserior, auch nach der anderen Seite mit den Aeften ber gleichen Schlagader von ber anderen Seite Gemeinschaft.

Cowohl aus ben Mustelzweigen, als aus ben Drufenzweigen fom= men Aefichen zur außeren Rlache bes Schilbknorpels.

c. Arteria laryngea 5). Sie geht zwischen bem obern Ranbe bes Schildenorpels und bem Bungenbeine burch ben M. thyreohyoideus

terhalb ber Theilung berfelben, selbst einen 30fl tiefer (Burns, herzibtn. G. 329. Wedel, path. Unat. 2. 9b. 1. Abth. G. 112, Barclay, a description of the arteries, p. 13.), und zwar zuweilen zugleich mit ber Zungenarterie mittels eines gemeinsidaftlichen Stamms (Burns, herzibtn. S. 329, Barclay, on arteries, p. 13.).

Die der einen oder anderen Geite fehlt bieweilen gang, und wird burch bie entipredende ftarfere untere oder obere Schildbrufenpulsader durch die der anderen Brite erfest, oder fie ift bunner im Berhaltnig jur anderen. (Mung, Gefästehre, Tab. VI. f. 5. p. 493.)

Aber fie ift auch gar nicht felten boppelt, aber beide Gefage entspringen bann in mit geringer Entfernung über einander. Der vordere geht bann gleich ructwarts an ben hintern Theil ber Schildbrufe, ober erft von vorn über ben vordern 3weig ructwarts, wodurch er oberflächticher ju liegen fommt. (Mun, Tab. VI. f. IV. 3.) Dei biefem Berfallen trennt sich häufig der Kehlfopfsaft vom Schildbrufenafte, und ift immer ber obere Stamm.

Defter nimmt der aus ihr tommende Rehlfopfgweig feinen Urfprung aus einem anderem Alle der außeren Ropfpulsader (nach Medel, Sandt, d. Anat. 5. S. 92. in dem Berdatinis wie 1:8), meift aus der lingualis (Mung, Gefäst. Tab. VIII. 1.18.), oder hoher aus dem Stamme der Angesichtspulsader felbft (ibid. Tab. VI. 1.18.), nach Sildebrandt auch der Pharengea.

\* Haller, Icon. anat. fasc. 2. p. 4. sah sie 5mal, und Tiedemann (expl. tab. an. p. 78. not. e.) oft aus dem Stamme ber außeren Ropfarterie entspringen. 3. 3. Wedel behauptet, daß sich die Fäue, in welchen sie gemeinschaftlich mit der A. lingualis aus einem Stämmichen der Carolis externa entspringe, ju den, wo sie aus ber A. thyreoidea fame, wie 1 ju 7 verhielten. handb. 111. S. 94.

In der Regel bringt fie swifchen dem Zungenbeine und Schildfnorpel in den Rehls topf. Gehr fetten geht fie zwifchen dem Schild - und Ringfnorpel ein, wie Sabatier (traite d'anat. Par. 1781. III. p. 151) und Murran (descript. arter. Lips. 1794. p. 11.) angeben, oder durch ein ungewöhnliches Loch des Schildfnorpels. (Sammereina V. p. 126.)

hindurch (felten burch ein eigenes Loch in dem obern Theile bes Schilb knorpels) in die Wande der Soble des Kehlkopfes, und vertheilt fich jum Schil knorpel, ju den gießbeckenformigen Knorpeln, ju dem Ringknorpel, ju dem Kehl deckel, ju der Kehlkopfehaut und ju dem vordern Theile des Schlundes.

## 2. Arteria lingualis, bie Bungenarterie 1).

Sie ist dicker, als die vorige, auch ein wenig dicker als die maxillaris externa, wenn nicht diese die A. sublingualis giebt. Sie ents springt hoher als die thyreoidea, und steigt geschlängelt einwarts him auf, über das große Horn des Zungenbeins, und wird dann vom Musculus hyoglossus bedeckt. Auf diesem Bege giebt sie kleine Aeste zu den nahen Muskeln der Zunge und des Zungenbeins. Einer ihrer Aeste, ramus hyodeus, verdindet sich mit dem von der andern Seite siber dem obern Rande ter Zungenbeins.

Ferner giebt fie folgende Mefte:

- a. Arteria dorsalis linguae, die Arterie des Zungenruckens. Diet geht aufwärts zu dem hinteren Theile der obern Fläche der Zunge, gicht daselbst eine Menge Aeste, welche auf der obern Fläche der Zunge sich netzsörmig vertheilen; ruckwärts auch einige Aeste zum Kehldeckel.
- b. Arteria sublingualis, Unterzungenarterie. Sie geht unter to Bunge am Musculus geniohyoideus vorwärts bis hinter das Kinn. giebt Aeste dem Musculus genioglossus, geniohyoideus, mylohyoideus, der Gladula submaxillaris, hat hinter dem Kinne mit der submentalis Geminsschaft und ist in einigen Körpern ein Ast der A. maxillaris externa.
- c. Arteria profunda linguae s. ranina, die Seitenzungenannte. Diese ist die Fortsehung des Stammes, und viel dider, geht auswärts und vorwärts in die Fleischmasse der Zunge, und geschlängelt in berichben bis zur Spige fort, wo sie sich mit der von der andern Seite webindet. Auf ihrem ganzen Wege giebt sie Seitenässe, die sich in viell kleine Aesichen vertheilen, welche in der Zunge verbreitet sind.

## 3. Arteria maxillaris externa, die Untligarterie 2).

Gie entspringt nahe uber ber lingualis, ba, wo bie Carotis binte und unter bem Bintel ber untern Kinnbacke liegt, und geht, bebid

<sup>1)</sup> Sie entspringt baib höher batd tiefer ans ber außeren Ropfpulsaber, in settenen 200 höher als die außere Rieferpulsaber, öfter bildet fie mit der außeren Rieferartrie nen gemeinschaftlichen Stamm. Haller (icon. anat. fasc. II. p. 3.) fab bies in Rörpern 7mal. Tiedemann (explic. tab. art. p. 80.) sab es 10mal. und Burns (herzihln. 330.) erwähnt dieses Ursprungs.

<sup>2)</sup> Berichiedenheiten finden fich hinfichtlich des Uriprungs . der Große , Des Bertaufs = ber Bergweigung febr haufig.

Defters bilbet fie vor ihrem Uebergange über ben Unterfiefer ins Geficht fie Krummungen, welche dann in dieser Begend sehr oberflächlich liegen. (Mung. Geflebe, Tab. VI. fig. IV. 8.) Defters verläuft fie als ftartere Arterie mehr is weniger gewunden bis zu bem innern Augenwintel (ebdaf. Tab. VI. f. II. 9 — 16

om hintern Banche bes AL digastricus, eine kurze Strede aufwärts, jihn mit biefer aus einem gemeinschaftlichen Stamme, und giebt folgute Keinere, sehr veränderliche Aeste:

a. Teste, welche jum hintern Bauche bes M. digastricus, jum sylohyoideus geben. b. Arteria palatina adscendens, die ausstein pube Saumenarterie, steigt zwischen bem M. styloglossus und styloglaryngeus hinauf, giebt Aeste zu diesen Ruskeln, zum Saumenvorsinge, zur Mandel, zum hintern Theile der Zunge. c. Einen oder eis ige besondere Aeste zur Mandel. d. Einen oder einige besondere Aeste zur Mandel. d. Einen oder einige besondere Aeste zur Mandel. d. Dinen oder einige besondere Aeste zur Saumenvorhange. e. Zu den M. M. pterygoideis. (In einigen bespern kommen diese Aeste (c. d. e.) alle aus dem Stamme der L. maxillaris externa, in andern einer oder der andere aus der A. alatina adscendens.) s. Ramus Glandulae submaxillaris, einer der 2 Aeste zur Linnbackenspeicheldrüse; aus dem Stamme der A. saxillaris, oder aus der A. submentalis.

Der Stamm ber A. maxillaris externa geht hierbei in einer Furche A. Glandula submaxillaris, von ber sie bedeckt wird, weiter, und giebt ie A. submentalis.

1. Arteria submentalis, die Unterkinn-Arterie 1). Sie geht an der mern Seite des untern Randes der untern Kinnbade zwischen dem L. mylohyoideus und dem vordern Bauche des digastricus vorwärts nd allmählig gekrümmt einwärts, giebt Aeste dem M. mylohyoideus, dem nedern Bauche des M. digastricus, auch durchbohrende Aeste, welche durch das latysma myoides dringen und in die Haut gehen, theils auch am untern Randen untern Kinnbacke heranskommen, und mit den Aesten der A. sacialis, auch the Ramus mentalis posterior der A. maxillaris interna (Gemeinschaft han m. Das Ende der A. submentalis hat mit dem Ende der A. lingualis, und an mer andern Stelle mit dem Ende der A. submentalis der andern Seite und mit er A. coronaria labii inserioris Gemeinschaft, oder kommt gar mit der Arterie er andern Seite in einem Bogen zusammen.

Die A. sublingualis ist in manchen Körpern ein Ast ber A. maxillaris exerna, und besonders der submentalis, weicht von dieser auswärts ab, legt sich auf in M. mylobyoideus, geht am M. genibyoideus porwärts 2c.

2. Der Antlitast, ramus facialis, krummt sich nun auswarts, nach mu untern Rande bes Aftes ber untern Kinnbade, und geht an bies m Rande zu ber außern Flache besselben hinauf. Gemeiniglich ift am knochen ihre Stelle burch einen flachen Einbrud bezeichnet. Sie wird

bisweilen verliert fie fich ichon in ber Gegend ber Oberlippe und bes unteren Theiles ber Rase (ibid. Tab. V. f. I. 5. 6.). und ibre oberen Zweige werben bann burch Zweige ber Schlafen:, Unterangenhohlen, und bie ber A. ophthalmica ersest. So sand Burns, herzfrantheiten p. 35%, bas bie uber bie Rinnlade gehende d. manllaria, bie fo bunn wie ein Zwirnsfaden war, nur jur Unterlippe ging, und bas bir A. transversa faciei ber Temporalia wie ber Riel einer Rrabenfeber war und ber em Stelle vertreit.

<sup>1)</sup> Fr. Schlemm, Diss. de arteriarum praesertim facici anastomosibus. Berolini 1821. 4. e. tab. sen. Fol. p. 3.

hier blos vom Platysma und von der Haut bedeckt, so daß man außen ihr Klopfen deutlich sühlen kann. Sie giedt Aeste zum Masseter, Aeste zum M. triangularis und quadratus menti, die sich mit Aesteu der A. coronaria inferior und des Ramus mentalis der A. maxillaris interna derbinden; Aeste zum Buccinator, die mit dem Ramus buccalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft haben; Aeste zu den M. M. spegomaticis, dem Levator anguli oris. Die drei größeren Aeste, welche se schiekt, sind die beiden Arteriae coronariae Ladiorum, Kranzartenist der Lippen, und die angularis. Entweder entsteht erst die A. coronaria inserior besonders, dann die coronaria superior und die angularis aus dem übrigbleibenden Stamme; oder sie schiekt erst einen gemeinen Stamm beider A. A. coronariae, so daß der Stamm als A. angularis übrig bleibt.

- a. Arteria coronaria Labii inferioris, Kranzarterie ber Unterlippe. Sie geht einwarts, am Rande der Unterlippe bis zur Mitte berfels, ben, wo sie sich mit der der andern Seite vereinigt; giebt abwärts Acht zum M. triangularis und zum M. quadratus Menti, und auswärts zum M. erbicularis.
- b. Arteria coronaria Labii superioris, Kranzarterie ber Oberippe lift. lippe. Sie geht ein= und schräg auswärts am Rande ber Oberlippe lift gur Mitte berselben, wo sie sich mit ber gleichen von ber andern Seite vereinigt. Sie giebt auswärts Aeste jum untersten Theile der außern Rat, abmarts Aeste in den M. ordicularis. Ein Ast geht mit einem gleichen Ma, von der andern Seite zum Septum mobile in die Rase hinein.
- c. Arteria angularis, Augenwinkelarterie. Diese geht schräg einstwärts bis zu ber Gegenb unter bem innern Augenwinkel und zum oben Theile ber außern Nase hinauf, so daß sie innerhalb der Musculi zzzgomatici, und außerhalb der übrigen Wangenmuskeln liegt. Sie giebt ensteiesem Wege Aeste den Muskeln, an denen sie vordzigeht, den sygomiticis, dem Levator anguli oris, dem Levator Ladii superioris, dem Levator alse Nasi, dem orbicularis Palpedrarum, und der außern Fläche der außern Rase. Sie verdindet sich unterweges mit Aesten der A. instraorditalis, der transversa saciei, und kommt endlich mit der nasalis, aus der ophthalmica, zusammen. Um Rande des Nasenslügels geht ein kleiner Ast derselben bis zur Spite der Nase sort, der mit dem nämlichen Asie von der andern Seite zusams menkommt. Auch verbinden sich andere Aeste auf dem Rucken der Nase mit den Aesten von der andern Seite. Ein kleines Aestehen dringt gemeiniglich durch ein Loch des Nasendeins in die Nasenhöhle.

Die oberflächlichen Aeste ber A. maxillaris externa geben zugleich Ramos cutaneos für die Haut der untern Kinnbacke, der Bangen, der Lippen, der Nase, des untern Augentiedes.

4. Arteria pharyngea, bie Schlundfopfarterie 1). Sie ift ber fleinste Aft ber Carotis facialis.

<sup>1)</sup> Gie entipringt bieweilen aus ber Theilungeftelle der gemeinschaftlichen Ropfpulsaber, ober

Sie entspringt von der hintern Seite der Carotis facialis, tiefer in er Gegend der lingualis, oder hoher in der Gegend der occipitalis, mot steigt neben dem Schlunde einwarts hinauf. Sie giebt Aeste jum Seitentheile und jum hintern Theile des Schlundes, jum Gaumenvorhange, jur kuftachischen Trompete, zu den vordern Nackenmuskeln, zum Ganglion cervicale apremum 20., auch ein oder das andere kleine Aesten, das durch das Foramen madyloideum anterius, oder durch das Foramen lugulare zur harten hirnbaut pat. Gin Aestenden dieser Aber hat gemeiniglich mit dem Assenden Bemeinschaft, der durch den Canalis Vidianus rückwarts geht.

#### 5. Arteria occipitalis, die hinterhauptarterie 1).

Sie entspringt aus der Carotis facialis von der außern hintern Seite, in der Gegend, wo von der innern die maxillaris externa mb die lingualis entspringen. Sie geht, bedeckt vom hintersten Theile vs M. digastricus, nachher vom obersten Theile des sternocleidonastoideus, und des trachelomastoideus, unter dem Processus matoideus des Schläsenbeins, und dann über dem Processus transverus des Atlas, rückwärts, auswärts und auswärts, indem sie jenen kusteln einige Aeste giebt. So gelangt sie an den untern Seitentheil es hintertops, und geht an demselben, bedeckt vom Musculus splenus Capitis, schräg rückwärts und einwärts.

Bureilen giebt sie unter bem Processus mastoideus bie A. stymastoidea, die aber in manchen Körpern aus der A. auricularis osterior kommt. Dann entspringt ein zum Nacken gehender Ust, Raus cervicalis, der sich zu dem M. splenius Capitis, dem trachelomastoideus, im complexus, dem diventer cervicis und dem cucullaris verbreitet. Ein neht i die Tiefe dringender Ust dessessen und dem M. trachelomastoideus, dem M. complexus zu den tiefer siegenden Nackennuskeln, den recht und läguis. Dieser Ust verbindet sich, nach Schlemm, durch sehr dunne Zweige ut der A. vertebralis und cervicalis ascendens 2).

Da, wo die A. occipitalis hinter bem Processus mastoideus mauf, am Foramen mastoideum vorbeigeht, schickt sie gemeiniglich

<sup>1988</sup> ber hinterhauptarterie (hilbebrandt), ober von ber oberen Schilbbrusenarterie, (Tiedemann, explic. tab. art. p. 80.) Auch haller (icon. anot. sacc. II. p. 4.) fit einen folden Ursprung. Gehr felten entspringt fie fogar aus dem Anfange der inneren Ropfpulsader.

Bisweilen finden fich 2. Schlundfopfarterien, von denen eine aus dem Wintel der Earotiden, die andere aus der außeren Ropfarterie, entweder unters oder oberhalb der Inngenarterie, ihren Ursprung nimmt (Aiedemann, l. c.), oder eine entspringt aus der angeren Ropfpulsader, die andere aus einer der untergeordneten Arterien, oder aus der unteren Ropfpulsader. Bisweilen fehlt sie gang, und wird durch Aeste der laryngea, lingualis und der Maxillaris externa ersest. (hildebrandt.)

<sup>1)</sup> Liedemann (expl. tab. art. p. 80.) fah fie 2mal aus ber inneren Ropfarterie entfpringen. Einen ahnlichen gau ergabit haller (icon. fasc. II. p. 2.). Die ber rechten und linten Geite haben oft ungleiche Dicke. Gie ift in der Regel dunner, wenn
die hintere Ohrpulsader fehr ftart tft.

<sup>21</sup> Schlemm fah einmal eine Berbindung ber A. occipitalis und vertebralis durch einen sehr biden Aft, wobei es das Ansehen hatte, als sei die A. occipitalis su einem

eine Arteria meningea postica burch ein Foramen mastoid zum hintern Theile ber harten Hirnhaut hinein. Auch jene Rami n gei, welche die pharyngea giebt, sind in einigen Fällen Aeste der A. occip

Dann theilt fie fich in ber Rabe bes Querfortsages bes Atlas

Zefte, mit benen fie fich enbigt.

a. Der obere aufsteigende Aft geht zwischen dem Ende des M. cucullar des splenius Capitis geschlängelt am Hinterhaupte zum Scheitel hinauf, thei in mehrere Zweige, schickt meistens einen kleinen Aft durch ein Foramen tale zur Diploë, oder zu der harten hirnhaut hinein, und anastomositt tels eines mehr seitwarts emporsteigenden Zweiges mit der A. temporalis der auricularis posterior mittels des mehr in der Mitte in die Hohe geben Aftes mit der pamlichen Arterie der andern Seite, und mit der A. fre und temporalis.

b. Der untere absteigende Ust ist dunner als der obere, an einigen Ki viel dunner, geht zwischen dem Musculus cucullaris und dem complexu warts, giebt seine Ueste dem obern Theile der Nackenmuskeln, die sich i Linea semicircularis superior befestigen, und hat Gemeinschaft mit dem i

den Afte ber andern Seite.

#### 6. Arteria auricularis posterior, bie hintere Ohrarter

Sie ist in einigen Korpern ein Ust ber A. occipitalis, in a ein Aft ber Carotis facialis selbst, und entspringt bann von ber tern Seite besselben, bober als bie occipitalis. Sie ift ber bunnft ber Carotis facialis, boch ift fie bider, wenn fich ihre Mefte: wohnlich weit zum Scheitel hinauf erstrecken. Sie geht beinabe über den hinteren Bauch des M. digastricus nach hinten, und ben (amischen bem Afte bes Unterfiesers und bem processus mastoi gelegenen) Theil ber Parotis hindurch, giebt bann in ber Nabe bes cessus styloideus bie A. stylomastoidea, geht hierauf schräg ruch hinter bem außern Ohre binauf, giebt kleine Aefte gur Parotis, zum bintern Theile bes außern Ohres, bie mit ben andern aurier bus Gemeinschaft haben; auch Aeste zum hintern Theile ber Sc und zu bem Theile berfelben, ber fich über bem außern Dhre bef Diefe haben nach porn mit ber A. temporalis, nach hinten mit ber A. o talis Gemeinschaft. In einigen Korpern erftreden bie obern Befte biefer fich nur bis etwas über bas außere Dhr, in andern höher, bis jum S binauf.

Die Arteria stylomastoidea, die Griffellocharterie, ist eine bunne, aber ihres Ganges wegen merkwurdige Aber. Sie entspunter bem Processus mastoideus aus der A. auricularis poste oft auch aus der occipitalis, tritt durch das Foramen styloma deum in den Fallopischen Gang, und geht in demselben die zu Aste der A. meningea media, der durch den Hiatus des Felsenbeis

großen Theile ans ber A. vertebralis entsprungen. Art. capitis auperf. icon, p. 5.

<sup>1)</sup> Entivringt nicht felten aus ber occipitalis nach Saller (Icon. anat. fasc. II. g

enselben Bang tritt, und ber A. stylomastoidea entgegensommt 1). De giebt Mefichen in ben Gehörgang, verbindet fich mit einem Afte der Arteria emporalis, und bildet mit ihm die Arterien des Paufenfells, schickt in bie Paus enfehle gu ben Gehörmnetein, ju ben cellulis mastoideis und in ben außern Bo-jengeng Bweige.

Benn nun enblich bie Carotis facialis biefe Aeste abgegeben bat. besindet sie sich awischen dem Processus mastoideus und dem hinem Rande bes Aftes ber untern Kinnbade, und ist von ber Parotis chedt. Sie giebt bier kleine Aefte in die Parotis und zum Masseter. ismeilen einen ansehnlichen Ramus paroticus, und endiget fich bann. n 2 Heste sich theilend, in die A. temporalis und die A. maxilmis interna.

#### 7. Arteria temporalis, bie Schlafenarterie.

Diefe Schlagaber ift, nach Schlemm, etwas bunner als bie A. naxillaris interna, fleigt, anfangs von ber Parotis bebedt, vor bem Tragus und bem knorpligen Theile bes Geborganges, hinter bem Proessus condyloideus ber untern Kinnbacke hinauf, und liegt bann an er außern Alache der Aponeurosis temporalis hinter der Wurzel des Processus zygomaticus. Che fie fo weit hinauf gelangt, giebt fie noch ei ige fleine Mestchen in die Parotis; ferner Ramulos articulares jum Kinnbackenges ate, burch bie Fissura Glaseri einen Ramulus acusticus in die Paute, und einen where in ben Meatus auditorius jum Paufenfelle, ber mit bem Alfte aus ber A. tylomastoidea ben Abertrang bes Paufenfelles zusammensest. Diese Ra-mi acustici kommen gemeiniglich mit jenen Ramulis articularibus aus einem Keinen Stamme. Dann giebt fie folgende Mefte:

Arteria transversa faciei, die quere Untliharterie 2). Diese geht ma vorwärts, unter dem Jochbogen, am obern Theile der äußern Mache bes Masseters, und kommt so auf die obere Gegend ber Bange. Infangs ift fie von der Parotis bedeckt, nachher begleitet fie den Speidelgang ber glandula Parotis. Sie giebt Hefte in die Parotis, in den Mass fett, bie Musculos zygomaticos, in den untern Theil des M. orbicularis Palpebrarum 2c. und hat Gemeinschaft mit der A. maxillaris externa und der introrbitalis. Gelten ift fie fo groß, daß fie ben obern Theil ber Bange bis jum

<sup>1)</sup> Solemm beobachtete einmal, daß fich die A. atylomastoidea dafelbft nicht mit ber A. meningea media, fonbern mit einem Afte ber A. carotis cerebralis verbanb. M. a. D. p. 5.

<sup>2)</sup> Die A. tranversa laciei ift in ihrem Berlaufe fo unbeftanbig, daß fie oft an demfelben Ropfe fich auf beiben Seiten nicht gleich verhalt.

Gie tommt bisweilen fo groß vor, dag fle alle Zweige jur Oberlippe und Rafe abgiebt, (fiehe Saller, icon anat. fasc. III. p. 12. Burns hergfranth. p. 330.) sumeilen ift fie aber auch fo flein, bag fie fich blog in die Angenliebichlieger vertheilt.

Bisweilen entipringt fic ehe die Theilung ber A. carotis in die A. temporalis und maxillaris interna Statt gefunden hat, und alfo aus bem Stamme ber A. carotis ext. Gommerring fieht biefe Urt bes Uriprungs fogar als ben regelmäßigen Ball an. Allein nach 3. F. Dectel's Sandb. d. Anat. III. 107, und nach mehreren Anatomen, die er eitirt, ift ihr Urfprung aus der Temporalis der hanfiger vorfommende gall.

obern Theile ber außern Rase ohne bie A. angularis versorgt, ba bann bie A, maxillaris externa kurg über der labialis superior sich endiget 1).

b. Arteria auricularis inferior, ein kleiner Aft, ber rudwagf

c. Arteria auricularis anterior, ein größerer Uft, ber vor ba außern Dhre hinaufsteigt, und bem vorbern Theile besselben Aeste giebt welche mit ber auricularis posterior und superior Gemeinschaft haben. In ein gen Körpern kommt sie aus der transversa faciei.

d. Arteria temporalis media, mittlere Schläsenarterie, von men chen auch A. temporalis profunda genannt. Sie entspringt an bedeen Theile des Anfanges des Jochfortsates, tritt unter die appreneurosis temporalis, und steigt am hinteren Theile des Musculatemporalis empor.

Menn ber Stamm ber A. temporalis bie außere Flache ber Apeneurosis bes Schlasenbeins erreicht hat, so theilt er sich in 2 Endafte: \$

- a. Arteria temporalis frontalis s. anterior, vordere Schlasent terie. Diese geht im obern Theile der Schlase schräg vorwarts gent ben obersten Theil der Stirne hinauf, giebt ihre Aeste dem vordern Inder Schläse, weiter oben dem vordern Theile ihrer Halfe des Scheitels und bet obern Theiles der Stirne, wo sie mit der A. frontalis aus der A. ophthalaise Gemeinschaft hat.
- b. Arteria temporalis occipitalis s. posterior, hintere Schifenarterie. Diese geht schräg rudwarts hinauf, giebt ihre Aeste dem tern Theile der Schläfe, dem hintern Theile ihrer Halfte des Scheitels, bed obern Theile des Obres, und hat Gemeinschaft mit der A. auricularis posterie und der A. occipitalis.
  - 8. Arteria maxillaris interna, bie innere Rieferarterie?

Diese Schlagaber 4) lenkt sich hinter bem Afte bes untern Rine badenbeins über bem Ligamentum laterale besselben nach innen, mesteigt etwas geschlängelt gegen ben obern Theil ber Fissura sphenomaxillaris ober pterygopalatina schräg einwärts vorwärts binauf.

Auf biesem Bege geht sie meistens zwischen beiben Musculis pterygoideis burch, giebt eine tiefe Ohrarterie, Ramulus acusticus, an ber issenen Seite bes Processus condyloideus entspringt, und rudwärts durch die Fissus Glaseri in die Paufe zum Musculus mallei externus geht, und kleine Mefte zum Rinnbadengelenke. Dann kommen aus ihr folgende Aeste:

<sup>1) 3</sup>u dem Arteriennege des Gesichtes fliest bas Blut vorzüglich burch die A. maxillaris ext., transversa faciei, infraorbitalis und ophthalmica ju. 3ft die eine groß, G ift die andere fleiner.

<sup>5)</sup> Sefchicht diese Theilung erft sehr fpat, so giebt fie, nach Schlemm, juvor eine Arterit, bie fich über die Schlafen jur Außenseite des M. ordicularis palpebralis wendet, und mit der A. lacrimalis transversa saciei anastomosirt, und die Schlemm Zygomatico-orditalis, Tiedemann A. temporalis anterior nennt.

<sup>5)</sup> In einem Praparate, bas Dun; beligt, entstand fie erft über bem Sochbogenfortiepe bes Schlafenbeines aus ber Schlafenpulsaber. (Gefäßt. G. 499.)

<sup>1)</sup> Just. Godofr. Gunz, Commentatio de arteria maxillari interna. Lips. 1743.4.

a. Armein meningen medde a syndesse miller hundendetter? Diese Schlagaber giete der hunde hundendette den größen Thei des Mines, das diese mildt. Sie palt jum Fernenen syndessen der Un megne des Leilens hunde mann mit durch des herbere den Mossedes jungsüdem einem mit der Einstehe mit durch des hunden eine konden mit der der herbere Stehe in hunde der hunden hunden der Schläfendern erf am einem Abeite der innern Klade der Schume des Schläfenderns kinnerf, und steht fich in einen kinnen und einen nothern Lit welche fich dehte in der derten Findent dem finden verbeiten. und wie Stehem an der innern Filiebe der hindrichte Kunden dem der der der hinden und der der der hinden bei hindrichte Kunden dem die Stehen und in der der der hindrichte Kunden Schuhe als Seinen der der diese

Ein Etropieig, Ramulus amstiene, biefer Schlagaber gebt went Gtamme berfelben radmant auf die verdere Rade bes Felfenbeins und bend ben Hatus in ben Fallereithen Gang ber A. stelomastonlea entgegen. In erzigen Kirrern ift biefer All griffer und thout fich in I benen fleinern in ben Fallereichen Gang gebt, beren griffener fich zur barten Sumbant netheilt.

b. Ramus temporalis profundus, bie tiefe Schläfenarterie, wird bem Musculus temporalis bedeft, und vertheilt fich in dem untern Ehrile besselben, theils auch im M. pterygoideus externus. Sametten eite in Affe teffelben burch einen Kanal des Jechbens in die Ausenbedie, jur Beisebita, jum Gette ber Angenbedle, und giebt in einigen auch einen Aff jur Beinenbrüfe.

Die Rami pterygoidei für die Musculos pterygoideos intipringen in eimaen ferpern theile aus ter A. temporalis profunda, theile aus ter A. maxillaris inferior, in andern eine ober beibe beientere aus tem Stamme ber A. maxillaris inferior

erna.

In manchen Rorpern fint imei Rami temporales profundi ba.

c. Arteria maxillaris inferior s. alveolaris inferior s. dentalis inferior, die Unterfieserarterie oder die untere Jahnarterie. Diese
sett mit dem Nervus maxillaris inferior zwischen den Museulis
pterygoideis vorwärts berah, tritt durch das Foramen maxillare
posterius in den Ranal des Unterfiesers, und geht in demselden dis
jum Foramen mentale, und dann serner die unter die Jahnhobse des
aften Borderzahns fort.

She die A. maxillaris inserior in diesen Canal tritt, giebt sie einen Aft jum Musculus pterygoideus internus, und die A. mylohyoidea, welche, von dem Formen maxillare posterius an, in einer Furche der innern Seite des Alftes der untern Kinnbacke schräg porwarts herab jum Musculus mylohyoideus geht, und mit der A. submentalis Gemeinschaft hat.

Die A. maxillaris inferior selbst giebt aus bem Canale, in bem fie fich befindet, einzelne Aeste auswärts fur die einzelnen Bahne. Seber Bahn erhalt aus ihr so viel Aeste, als seine Burgel Binken hat; zu ben

<sup>2) 3</sup>u manchen Rörpern ift noch eine A. meningen media accessoria ba, welche nabe bei biefer entspringt, ber Trompete, bem Musculus circumflexus bes Gaunens ic. Aeftchen giebt, und durch bas Foramen ovalo bes Reilbeins jur harten birnhaut geht.

Bahnen, welche mehr Zinken haben, kommen entweber eben so viel ein zelne Aeste, ober ein Ast, ber sich in eben so viele Aeste theilt 1). 3en Ast geht durch ein Boch in ber Bahnbhle, und ein Boch an ber Sphle ber Wurzel in die Hohle bes Bahns, und verbreitet sich in bem in be Hohle jedes Bahns liegenden Bahnsachen, nicht in ber harten Bajn substanz.

Wenn diese Schlagaber an das Foramen mentale gelangt ift, f
giebt sie aus demselben einen Aft (Ramus mentalis) hervor, welche
bicker ist, als ihre ferner im Canale fortgehende Fortsehung, und sich in bi Mitte der vordern Fläche des Kinnes zum Musculus quadratus, trianguisel
und zur Saut vertheilt, indem er mit den Nesten des Kamus facialis und bi Ramus submentalis der A. maxillaris interna Gemeinschaft hat.

d. Arteria buccalis s. buccinatoria, die Badenarterie 2). Diel geht zum Musculus Buccinator, vertheilt sich in bemselben, und it ben benachbarten Theilen der Mundmuskeln und der Haut, und hat Ge meinschaft mit den Aestlichen der A. infraorbitalis und der maxillaris externa.

e. Arteria alveolaris superior s. dentalis superior, die Die Lieferarterie ober die obere Zahnarterie. Diese giebt einen Ass zum Zahnsteische der obern Kinnbacke; dann geht ihr Ramus dentalis, als ihn Fortsehung, durch das Foramen alveolare des obern Kinnbackenbein in eine Rinne, die im Korper des obern Kinnbackenbeins am Simmaxillaris liegt, und giebt einzelne Aeste zu den Zahnen, wenigstell zu den 5 hintern Zahnen.

Die folgenden letten Aeste der A. maxillaris inferior entspringer im obern Theile der Fissura spheno-maxillaris.

f. Arteria infraorditalis, die Unteraugenhöhlen-Arterie. Diese geh durch den Canalis infraorditalis schräg vor und abwärts zum An gesichte, und kommt daselbst aus der vordern Deffnung diese Canale bei dem Levator anguli Oris hervor. Ghe sie in diesen Canal tritt giebt sie kleine Aeste zur harten Hirhaut und durch die Fissura orditalis superior in die Augenhöhle zur Periordita, und zum Fette; auch hat sie mit der Apalpebralis inferior Gemeinschaft.

Aus bem Canale giebt fie kleine Aeste in ben Sinus maxillari binab, beren einer Zweige fur bie Bahne giebt, welche mit ber A. alveo laris Gemeinschaft haben, ober allein zu ben 3 vorbern Bahnen gehen.

Wenn sie endlich aus ihrem Canale ins Angesicht kommt, so ver theilt sie sich in den Muskeln der Wange, den Zygomaticis, dem Levato anguli Oris, dem Levator labii superioris, und hat Gemeinschaft mit der Atransversa faciei und mit der A. angularis.

g. Arteria palatina descendens s. palatina superior s. pterygo

<sup>1)</sup> Hunter, Natural history of the human Teeth. London 1766. Platte XII.

<sup>2)</sup> Bisweilen fommt fie nicht aus dem Stamme, fondern aus dem Ramus temporal profundus, ober dem maxillaris inforior.

salatina, die absteigende Gaumenarterie oder die obere Gaumenartesie, oder endlich die Flügelgaumenarterie. Sie geht aus der Fissura sphenopalatina nehst einem oder 2 Nebenästen derselben durch den Canalis pterygopalatinus maior durch die beiden Canales pterygopalatinus minores schräg vorwärts hinab. Sie und diese Nebenäste kommen so jum Gaumenvorhange, vertheilen sich in demselben und haben Gemeinsschaft mit der A. palatina adscendens aus der maxillaris externa.

Aus ihr entspringt die Arteria palatina anterior, vordere Gaumenarterie, welche in der Gaumenhaut unter dem knochernen Gaumen
verwärts geht, mit der andern in einen Bogen zusammenkommt, aus
dem ein Aft in das Foramen palatinum anticum hinaufgeht, welher sich in diesem Loche in 2 Aeste theilt, deren jeder durch seine obere
Deffnung dieses Loches auf die obere Fläche des Gaumens hinauf kommt,
und daselbst sich in der Nasenhaut vertheilt.

Die Arteria pharyngea suprema s. pterygoidea s. Vidiana ist ein fleiner ist, ber aus ber A. maxillaris interna selbst, ober aus ber pterygopalatina fommt, auch ben Canalis Vidianus ruchwärts zu ben Muskeln bes Gaumenvorhange und

um oberften Theile bes Schlundes geht.

h. Arteria sphenopalatina s. nasalis, Keilbeingaumen-Arterie ober bie hintere Nasenarterie. Diese geht quer einwarts durch das Foramen sphenopalatinum zum hintern obern Theile der Schleimhaut der Nase und zur Scheidewand derselben. Wenn 2 Foramina sphenopalatina da sind, so theilt sie sich in 2 Aeste, deren je einer durch eins dieser Löcher seht.

II. Carotis cerebralis, die innere Ropfarterie, oder die pordere Sirnarterie 1).

Die Carotis cerebralis 2) geht ungefähr neben bem Kehlkopfe von bit Carotis communis so ab, daß sie im Hinaussteigen ein wenig sträckwärts und auswärts weicht. Sie steigt zum Canalis caroticus hinauf, macht unter demselben erst eine oder einige meistens stwache Krümmungen, gemeiniglich so, daß sie sich abwärts und einwärts, und dann wieder auswärts biegt. Nun tritt sie in den Canalis caroticus, geht nach der Richtung desselben erst auswärts, und krümmt sich dann so, daß sie schräg vorwärts und einwärts geht, und kommt so in die Höhle der Hirnschale. Sie geht ferner in der Rinne neben den

<sup>1)</sup> Noweichend entipringen aus ihrem Stamme bisweilen ein ober der andere ftarfere Zweig, bie Schlundtopfpulsader, oder die hinterhauptpulsader. Bisweilen geht ihr Stamm anfangs bicht an der außern hintern Seite der außern Ropfpulsader aufwärts, und erft in der Rabe des Wintels des Unterfiesers unter einer ploglichen flarfen Krummung rudmarts an die außere Deffnung ihres Kanals des Schlasenbeins über, wo dann die Sarotiben in dieser Gegend flarfere Pulsationen zeigen.

<sup>2)</sup> Ginen fonderbaren Gall, wo die Carotis eerebralis auf einer Geite gan; fehlte, findet man beicheleben in des ben. Brof. Tobe Bibliothef, 10. B. G. 401.

Processibus clinoideis posterioribus bes Reilbeins schräg aufn tritt in ben Sinus caveknosus, krummt sich in bemselben, von Blute besselben umgeben 1), neben bem Sattel wieder vorwärts, bann zwischen bem Processus clinoideus anterior und medius ber auswärts, zugleich etwas rudwärts und einwärts, durch die Lar interna der harten Hirnhaut in die Höhle derselben, so daß sie had Foramen opticum gelangt, und erreicht dann sofort die Etsstäche des Gehirns. Sie geht also im Ganzen von ihrem Ursprung zur Grundsläche des Gehirns in einem Schlangengange.

Aus dem Canalis caroticus giebt fie ein kleines Aestchen vormarts, be mit der A. Vidiana verbindet. Auf dem Bege vom Canalis caroticus bis Foramen opticum giebt fie 2 oder 3 kleine Leste (arteriae sinus cavernosi ceptaculi), welche sich in der harten hirnhaut, in der Glandula pituitaria, im Sehnerven, im 4ten, 5ten und 6ten hirnnerven, und zum grauen hüge

theilen.

Hönter bem Foramen opticum giebt sie bie Arteria ophthaln und hierauf theilt sie sich über bem Foramen opticum an der Gn fläche des Gehirns in 4 Aeste: 2)

- 1) Ramus communicans s. posterior 5).
- 2) Ramus choroideus.
- 3) Ramus externus s. Arteria Fossae Sylvii.
- 4) Ramus anterior s. Arteria Corporis callosi 4).

In einigen Körpern kommt ber Ramus communicans erst aus bem & me, und bann theilt sich bieser in den Ramus externus und anterior; in al

<sup>1)</sup> Bei einigen Saugethieren, Sunden, Ruben, Schafen ze. ift im Sinus caver bas fogenannte Rete mirabile, ba die Carotis fich in mehrere Arfte theilt, b wieder mit einander verbinden, und endlich wieder in einem Stamme gusammenten

<sup>2)</sup> Richt immer ift ihre Anordnung summetrisch, sondern nach Saller (Icon. anat. VII. p. 6.), was auch Medel (Sandb. d. Anat. 3. S. 129) bestätigt fand, sellen daburch unsummetrisch, daß die beiden großen mittlern Pulsadern blog an rechten, die fleinere vordere blog aus der linten Carotis entspringen.

Bisweilen entsteht auch auf ahnliche Weise blog die linte vordere Vulsader at linten innern Kopfpulsader, die 3 übrigen dagegen tommen aus der rechten. D (Sandb. d. Anat. 3. G. 130) sah dies einmal.

Selten geht an ber Bereinigungsstelle ber beiben Ballenpulsabern na ber Seite ein großer hinterer Aft ab, und ber vordere Bereinigungsaft wird ber el Stamm bes vordern Theils der Ballenpulsader, welcher sich nach einem furzen laufe in 2 große Aefte, einen rechten und einen linfen, spaltet; ober beibe entspi aus einem gemeinschaftlichen Stamme, ohne einen Aft nach hinten abzugeben. (Weckel's Sandb. b. Anat. 3. S. 128.)

<sup>5)</sup> Bisweilen ift fie ein Aft ber vordern hirupulsaber, feltener, wenn bie hintere bir aber aus ber innern Ropfpulsaber entfleht, ftammt fie aus ber Bapfenpulsaber.

Eine außerordentliche Settenheit ift ihr ganglicher Mangel. Eines Falles er Barclan, wo durch Injection der Ropfpulsader teine Fluffigfeit in die Birbt aber, und aus diefer eben fo wenig in die Ropfpulsader drang. (On arteries, p. Siehe Medels handb. d. Anat.

<sup>4)</sup> Ueber die feinere Berzweigung Diefer Arterien fehe man G. Eh. Commer (de administrationibus anatomicis), Dentschriften b. fonigt. Mcab. b. Biffenschaf Munchen fur bas Sabr 1808.

therein theilt fie fid erft in biefe 2 Hefte, und der Ramus communicans fommt

Ramus communicans, ber Berbindungszweig.

Dieser geht an der Grundsläche des Gehirns schräg ruchwarts, einmint, an der außern Seite der Eminentia candicans und unter dem
Pedunculus cerebri hin, so daß er mit dem von der andern Seite conngirt, und vereiniget sich mit der A. cerebri prosunda aus der A.
milaris. Unterwegs giebt er Seitenaste in die benachbarten Theile untern Theiles des Gehirns.

Arteria choroidea, Abernegarterie 1).

Sie geht etwas nach außen und hinten, langs dem hinteren Rande Sehnervenursprungs über den vorderen Theil des hirnschenkels weg tie Sohe, und verbreitet sich theils in die Gesäshaut des vordern beils des hintern hirnlappens, theils in den Sehhügel, theils bringt sie und die Spalte des untern horns des Seitenventrikels zur innern berfläcke des Gehirns und zum Plexus choroideus.

Arteria fossae Sylvii, Arterie ber Querfurche bes gro-Ben Gehirns, ober mittlere Sirnarterie.

Diese ist als Fortsetzung des Stammes anzusehen, geht an der Grundsche des Gehirns schräg auswärts, legt fich in die Fossa Sylvii zwisen den vordern und hintern Lappen des großen Gehirns, und giebt sie ruckwärts zum hintern, vorwärts zum vordern Lappen, und endigt dam Ende der Fossa mit Aesten, welche sich zu der obern Fläche des bims hinauf erstrecken. Bemerkenswerth ist, daß mebrere beträchtliche lie in der Fossa Sylvii nahe an der Grundstäche tief in das Mark Gehirns eindringen, und sich im Sehhügel und gestreiften Körper

Arteria corporis callosi, Balfenarterie ober Arterie ber gangenfurche bes großen Gehirns, ober vorbere Sirnarterie.

Diese geht an ber Grundflache bes Gehirns, zwischen bem 2ten und Merven, schräg vorwärts und einwarts, so baß sie mit ber anbern the convergirt, giebt Aeste bem 2ten und 1sten Nerven, und erreicht innere Seite ber Grundflache bes vordern Lappens. Dann geht aus ber ein kurzer quergehender Aft (ramus communicans arteriarum

Siete Dedete Sandb, ber menichlichen Unat. B. 3. G. 126, welcher eben fo mie Sabatier, Boger und Bichat fand, bag biefer Uft ein beftandiger fei.

fübebrandt, Anatomie, III.

.

corporis callosi) in die der andern Seite über, so daß beide Artericorporis callosi durch denselben Gemeinschaft haben. Aus diesem Bemus communicans geht bisweilen ein kleiner Aft zum Ventriculatertius 2c. hinauf.

Beibe Arteriae corporis callosi laufen bann parallel vorwing krümmen sich auswärts, serner rückwärts, legen sich auf bas Corporallosum und gehen auf bemselben parallel nach hinten hin. Sebe in selben giebt auf biesem Wege Aeste zum vordern Lappen, zum Corporallosum, und zu ihrem Hemisphaerium bes großen Gehirns.

Arteria ophthalmica, Augenarterie.

Sie entspringt von ber vorbern Seite ber Carotis cerebralis da, wo bieselbe, aus bem Sinus cavernosus kommend, die innere Val ber barten Sirnhaut burchbohrt bat, und fich nun in ber Soble ber bi ten hirnhaut, unter ber Grunbflache bes Gehirns hinter bem Forang opticum befindet. Bon ihrem Ursprunge geht fie burch bas Foram opticum unter bem Nervus opticus, und etwas weiter nach an liegend, felten über bemfelben schrag vormarts, abmarts und ausmit in bie Augenhoble. Ghe fie in die Alugenhöhle tritt, giebt fie Pleine Met barten Sirnhaut, und biemeilen einen größeren, ben man Arteria meningea nennt. Auch schickt fie fleine lefte jum Nervus opticus. In ber Mugent giebt fie folgende Mefte, bei benen es aber in Rudficht ihres Uribrus aus dem Stamme, ober aus Meften beffelben, und ber Ordnung, in cher sie entspringen, so viele Berschiedenheiten giebt, daß sich bar nichts festsehen lagt, und bag man genothigt ift, biefelben nach ber nung aufzuführen, in welcher bie Theile liegen, zu welchen fie fich ben. In biefer Rudficht kann man bie Aefte, welche fich gum ? apfel und zu beffen Musteln, und bie, welche fich zu anbe Theilen begeben und wenigstens mit manchen ihrer Breige gur 4 genhöhle hinausgeben, unterscheiben.

a. Arteriae ciliares posticae, hintere Blendungkarterien. biesem Namen werden biejenigen kleinen Schlagabern belegt, welche Sklerotika durchbohren, zur Aberhaut, zum Corpus ciliare und Fris gehen. Che sie die Sklerotika durchbohren, geben sie seine Aesten an die auswendige Fläche derselben.

Gemeiniglich find 2 bidere Stamme berfelben ba, beren einer ma außen und oben, ber andere nach innen und unten liegt. Sie entfprigen beibe ober nur eine aus bem Stamme ber A. ophthalmica, www. wenn letteres ift, bie andere aus bem Ramus muscularis inferio

<sup>1)</sup> Schon Ingraffias hat den Ursprung der ophthalmica gefannt (comm. in God de ossib. p. 90.)

som geschlängelt neben dem Sehnerven vorwärts, dem sie feine Aest: im geben, und theilen sich, gemeiniglich ohnweit dem Augapfel, in mehder Aeste.

Reben biefer bideren Arterie liegen einige bunnere, welche aus ben unteren Augenmuskelafte, ober aus Epranenarterie uc. tommen, auch neben bem Gehnerven, aber gesten, vorwarts geben.

Am hintern Theile bes Augapses theilen sich biese Arteriae ciliaposticae in viele Aestichen, beren einige, welche bider sinb (15, 18, 0 n.) die Selerotika an ihrem hintern Theile, andere bunnere bieselbe ster vorn burchbohren und auch an ber außern Obersläche der Stlestika mit Aesten ber Arteriarum ciliarium anticarum zusammensumen.

Einige Zweige gehen zu der Stelle, an welcher sich die harte Scheibe des Sehsen mit der Sklervtika verbindet, theilen sich daselbst in Alesthen, und bise einen Aberkreis, welcher den Eingang des Sehnerven in die Sklerotika umbt. Ans diesem Aberkreise kommen Aesthen, welche die Sklerotika durchbohe, zum hintersten Theile der Aberhaut. So gelangen die meisten Zweige kaberhaut, vertheilen sich in ihr in kleinere und kleinere Aeste, welche nwarts gehen und sich unter sehr kleinen Winkeln unter einander versiden. An dem vordern Theile der Aberhaut treten sie an die inwenz pklache derselben, so daß sie auswendig von den Venis vorticosis best werden.

Sehr viele gehen endlich in das Corpus ciliare über. In jedem rocessus ciliaris laufen langs besselben viele Aeste, vielfaltig mit einster verbunden, vorwarts bis zum stumpfen Ende besselben sort, an in sie sich endlich in turzen Bogen umschlagen und rüdwarts gehen. Ich von ihnen erreichen den vordersten Theil der Aberhaut, der vom ihiculus ciliaris bededt wird, theilen sich in ihm in Aeste, gehen jesticht in einen eigenen Kreis zusammen, sondern endigen sich in in von den vorderen Giliararterien gebildeten Gefästreis der Fris.

b. Arteriae ciliares anticac, die vorderen Blendungsarterien. Diese wentweder Aeste der A. ophthalmica selbst, oder des Ramus suprabitalis, oder der Augenmuskelzweige, oder endlich anderer Aeste der Ophthalmica, kommen zum vordern Theile der Skerotika, und kien sich daselbst in mehrere Aeste. Einige dieser Aeste vertheilen sich der auswendigen Fläche der Sklerotika: die meisten aber gehen und die Sklerotika hindurch in den Ordicularis ciliaris, und vorstus zum Umfange der Iris auf die vordere Fläche derselben. Dicht umfange der Iris auf die vordere Fläche derselben. Dicht mit einander verdinden und den größeren Kreis der Iris zusamsusehen, zu welchem auch einige längere Aeste der hinteren Blendungs.

arterien hinzustoßen. Wenige kleine Aeste geben aus diesem Kreise rūckwarts zur Aberhaut. Biele Aeste aber, welche Fortse ber Stämme sind, oder welche aus dem Bogen des größeren entspringen, geben, wie Strahlen, convergirend gegen den Ra Sebe. Einige derselben kommen gerade und ohne Verbindung mit bis zum Rande der Sebe; einige verbinden sich, meist 2 und 2 weit der Sebe in Bogen. Diese Bogen machen zusammen den nern Kreis aus, der aber nicht ganz ist, weil nicht alle diese sich mit einander verbinden. Von diesen Bogen geben dann Aeste mit denen des großen Kreises, die ohne Verbindung hiebe men, convergirend zum Rande der Sehe hin. Beim Embryo, so lau Sehloch noch durch die Pupilsarmembran verschlossen ist, sehlt dieser kleiner und die kleinen Arterien sausen mittelpunkte der Membran zusamm weisen sind eine Kehloch gehen <sup>1</sup>).

c. Arteria centralis, bie Centralarterie ber Markhaut 2). A Sehnerve in ber Sohle ber hirnschale bunne Aeftchen von ber C cerebralis erhalt, so erhalt er auch in ber Augenhohle fleine Mef ber A. opthalmica und ihren Ramis ciliaribus. Die A. cen ift ein besonders benannter bunner Aft ber A. ophthalmica, ber bider ift, als jene bunneren Aestwen. Sie entspringt aus ber A. opl mica felbst, in einigen Korpern eber, als bie übrigen Aeste berfelb andern amischen ben ciliaribus; ober aus einem Ramus ciliaris aus einer untern Augenmuskelarterie berfelben. Sie bringt, ben & ben des Sehnerven Aeste gebend, schief vormarts in den Sehnerve in beffen Mitte, geht bann in ber Are beffelben, fo bag fie einen brifchen Canal, porus opticus, ausfüllt, in ben Augapfel hinein. giebt sie ber inmendigen Rlache ber Nervenhaut 3meige; ein bei bornen Kindern ganz deutlicher Ust aber geht mitten burch bent l korper bis zur Mitte ber vordern Alache beffelben, mo bie hintere I ber Linfenkapfel baran anliegt, vorwarts. hier zertheilt er fich in Mefte, welche fich bivergirend jur ginfenkapfel begeben, und an ihret teren Wand nach ber Mitte zu laufen und unter einander anafi firen 5).

d. Arteriae musculares. Diese find theils Aeste ber A. oph

<sup>1)</sup> Jacob, Inquiries respecting the anatomy of the eye; in Medico-chieu transactions, Vol. XII. p. 11. p.-487. Tiedemann, ind. Zeitschrift für Bi gie, B. II. Darmstadt 1827. 4. p. 336.

<sup>2)</sup> Albin, Annot. acad. Lib. I. Wrisberg, Novi commentarii soc. reg. Got 1772. Tab. I. Fig. 2, 3. Blumenbach, Comm. de oculis Reucaethi Goettingae 1786. c. fig. et Inst. physiol. Goetting. 1787. Tab. 2.

<sup>8)</sup> Wristerg, Novi commentarii soc. reg. Goetting. 1772. Tab. I. fig. 4. n. . merring, Icones oculi humani.

nica selbst, theils Aeste anderer Aeste berselben, z. B. ber Supraorditalis. Bemeiniglich find 2 größere A. musculares da, eine superior und eine inserior, velche bem M. rectus inserior, dem rectus externus, bem obliquus inserior, auch ver Beinhaut Aeste. giebt, und mit Aesten der A. insraorditalis Gemeinschaft hat.

- e. Arteria lacrymalis, die Thranenarterie. Sie entspringt gemeisiglich aus dem Stamme der A. ophthalmica, im Hintergrunde der Ingenhohle, entweder allein, oder gemeinschaftlich mit einem Mustelsperige; in einigen Körpern aus der A. meningea media, wo sie dann wech die Fissura orditalis superior oder durch ein eignes Loch in die Ingenhohle kommt. Sie geht unter dem M. rectus superior nach aus und nach vorn, und giebt mehrere Aeste, deren merkwürdigste solspude sind: einen Ast oder 2 Aeste zu den Augenmuskeln, die an er äußern und untern Seite des Augapsels liegen, einen (welcher jedoch isweilen sehlt) durch einen engen Canal, der von der Supersicies reditalis des Jochbeins zur Supersicies malaris desselben geht, in die Haft hat, einen der schräg auswärts zur Ahränendrüse hinausgeht, und sich in derselben vertheilt, kleine Zweige zum Musculus ordiculais palpedrarum, und sich mit den Augenliedarterien verbindet.
- f. Arteria supraorbitalis, Oberaugenhöhlen-Arterie. Diese geht aufs varts und einwarts, giebt Aeste bem M. trochlearis, dem Rectus superior, dem Lectus internus, dem Levator Palpebrae superioris, der Beinhant; geht bann und den Ginschnitt oder das Loch. des Stirnbeins zur Stirne hinauf, und vertheilt sich, vom M. frontalis bededt, auf der Stirne mit einem Me, der nach innen, und einem, der nach außen hinaussseigt.
- g. Arteriae ethmoideae, Siebbeinarterien. Sie gehen einwarts von Foraminibus ethmoideis. Wenn nur ein solches Foramen if, so ist auch nur eine solche Schlagaber, und zwar die vordere da. Diese geht über ben N. patheticus hinter der Rolle des M. trochleain das vordere Foramen ethmoideum, giebt Aeste den vorderen Esteinzellen, den Stirnhöhlen, kommt in die Höhle der Hirnfickle in die Siebplatte, giebt Aeste der harten Hirnhaut dieser Gegend, geht in der Boch der Siebplatte, oder schon getheilt durch zwei köcher in wordern Theil der Nase hinab, und vertheilt sich in der Schleimhaut in Scheidewand. Die hintere ist unbeständig und kleiner, entspringt deiter hinten, als jene, giebt Aeste dem M. rectus internus, dem Patheticus, durch das hintere Foramen ethmoideum den hintern Siebbeinzellen zc. Ihre sterbinden sich mit den Aesten der A. sphenopalatina und der Ethmoidea merior, und werden, wenn sie sehlt, durch dieselben ersett.

Benn die A. ophthalmica alle biese Aeste abgegeben hat, so geht an ber innern Seite ber Augenhöhle über dem Ligamento palpebrali interno in die Hohe gegen den innern Augenwinkel zu, und giebt an demselben zulegt solgende 4 Aeste:

h. Arteria palpebralis superior, die obere Augenliedarterie. 🗗 entspringt nicht felten mit ber inferior aus einem gemeinschaftliche Stamme. Sie geht in ber Nahe bes Augenwinkels zur Caruncula b crymalis und zum obern Augenliebe, wo fie in einem mit bem Rand bes Tarsus parallelen Bogen nach ber Mitte besielben lauft, und Iel ber haut bem obern Augenliebe, ber obern Salfte bes M. orbiculari giebt. Sie bilbet mit ben ihr entgegenkommenben Aeften ber 211 nenarterie und bes Augenbraunzweiges ber Stirnarterie, ober mit eine Afte ber A. transversa faciei einen einsachen ober boppelten Augenlich bogen.

i. Arteria palpebralis inferior, die untere Augenliedarian Diese Arterie fleigt einwarts am Ligamentum palpebrale inte num neben bem Saccus lacrymalis jum unteren Augenliebe bat und in einem mit bem Rande bes Tarsus varallelen Bogen nach bi Mitte beffelben, und giebt ber Saut bes untern Augenliebes, ber untel Balfte bes M. orbicularis, und bem Thranensade Neste. Sie bilbet d ben ihr entgegenkommenden Zweigen ber A. infraorbitalis, lacrymali und nasalis, ober mit ber transversa faciei, nach Schlemm, ben un teren Augenliedbogen, arcus tarseus inferior.

k. Arteria nasalis, die Nasenarterie. Diese geht einwarts zur in Bern Nafe, giebt ein Aeftchen burch ein Boch bes Rafenbeins in bi vorbern Theil ber Rase, vertheilt sich auf bem obern Theile ber aufen Nase, und kommt mit ber A. angularis zusammen.

Biemeilen kommen bie eben genannten Arteriae palpebrales ober boch

inferior aus der Berbindung Diefer A. nasalis mit der angularis.

1. Arteria frontalis, die Stirnarterie 1), geht nach innen neben be foramen supraorbitale am M. frontalis aufwarts zur Stirne, vertheilt fich im obern innern Theile bes M. orbicularis, im M. froi talis, in ber Saut ber Augenbraune und ber Stirne.

## Arteriae Subclaviae 2).

Die beiben Schluffelbeinpulegbern, arteriae subclavis find bide Aefte ber Aorta, welche aus ber obern Seite bes Bogens bi

<sup>1)</sup> Gie giebt nicht felten, wie Schlemm bemerft, die A. supraorbitalis. Commt ring fab einen Aft ber A. lacrymalis ju biefem Boche geben. Buweilen erfest ein t ber A. temporalis jur Stirne herabgehender Aft bie Stelle ber A. aupraorbitalis

<sup>2)</sup> Wenn, wie schon bei ber Aorta angegeben worden ift, bisweilen beibe A. A. st claviae aus bem Mortenbogen fommen, fo befindet fich die rechte entweber an ber am meiften jutommenden Stelle rechts, nach außen von der Ropfpulsader, ober, feltener ift, die rechte Schluffelbeinpulsaber entspringt weiter nach ber linten Seite, 1 fogar juweilen unter allen am meiften nach linte, unterhalb ber linten Schlafelbeium aber. Gie fchlagt fich dann hinter den übrigen Stammen (feltner numittelbar, bauf amifchen Luft. und Speiferohre, am häufigften amifchen biefer und ben balswirte nach ber rechten Seite ju ihrer Ertremttat. (Siehe Bedels bb. 3. 6. 131.)

felben entspringen, aufwarts und auswarts geben, und ber Bruft, bem Solle, bem bintern Theile bes Bebirnes und ben Urmen bestimmt Ind. Sie find ohngefahr eben fo bid, als bie Carotides.

Die rechte entspringt bober, namlich mit ihrer Carotis aus ber A monyma, bie linke aber befonbers aus bem Bogen felbft. Die at entfpringt alfo tiefer, und fteigt baber viel fteiler aufwarts als bie the Uebrigens find im allgemeinen beibe A. A. subclaviae einander balid, und es ift baber nur nothig, eine berfelben gu beschreiben.

Die Arteria subclavia ffeigt von ihrem Urfprunge im obern Theile Bruft fo fcbrag aufwarts, baß fie fich allmablig auswarts frummt, mb gelangt fo binter bas Schluffelbein. Sie geht bann binter bem IL scalenus anticus, vor bem medius, alfo in ber Spalte gwifchen wiben Duskeln in bie Sobe, und in einem Bogen über bie erfte Rippe imber in die Achfelhoble, und wird nun Arteria axillaris genannt.

Bon ihrem Ursprunge an geht sie hinter ber quer heruber gehenden Vena gularis sinistra hinauf; wo sie die M. M. scalenos erreicht, liegt sie hinter wena jugularis interna und der Vena subclavia ihrer Seite.

Mittelbar ober unmittelbar entsteben aus ihr: 1) Arteria vertebralis, mammaria interna, 3) thyreoidea inferior, 4) cervicalis adcendens, 5) cervicalis superficialis, 6) transversa colli, 7) transersa scapulae, 8) cervicalis profunda, 9) intercostalis superior.

In einigen Korpern entsteht auch aus ihr, ehe fie noch bie Vertebralis giebt, Pericardiaca superior posterior. Die linte A. subclavia Schieft bisweilen Bronchialis sinistra.

## 1. Arteria vertebralis, bie Wirbelarterie 1).

Sie entspringt aus ber A. subclavia, von ber bintern Geite ber= ben, in ber Gegend bes erften Bruftwirbels. Gie ift ber bidfte Uft

" Bon ihrem Uriprunge aus dem Bogen ber Morta ift oben G. 174 gehandelt morben. Bismeilen bringt fie in bas Boch bes Querfortfages bes bten, 4ten, 3ten, ja bes 2ten Salswirbels, febr felten aber in das bes 7ten. Bichat (an. deser. IV. p. 193.), Tiebem ann (expl. tab. ant, p. 108.) und Dedet in feinem Sandbuche ber Unat.

Much Ded el (path. Unat. 2. Bb. 2. 2bth. G. 110.) fab die Birbelarterie in mei jerfallen, bie beibe von ber Goluffelpulsaber famen, von benen die eine in bie Definung Des Querfortfages des porlegten, die andere in die vom aten Salewirbel trat, me fich beide balb vereinigten.

Gle ift auch nicht felten auf einer Geite fehr flein, und bafur auf ber anbern befis größer.

Bieweilen entipringen aber auch beide aus bem Mortenbogen, wie Dedel (Reils Mrd. VI. 561) fab.

hentet (3weite Sammlung med. u. chir. Unmerf. G. 10. Fig. 4.) und Suber (Act. helvet. VIII. p. 73.) fanden in 2 verschiedenen Fallen zwei Wirbelarterien, town benen die eine an ber gewöhnlichen Stelle, die andere aus dem Mortenbogen entstenng. Im Suber ichen galle war die hormale fleiner, vereinigte fich aber mit ber anderen in ber Gegend bes bien Salswirbels, und trat in Die Deffnung feines Dierfortfages. 3m bentel'ichen Galle waren 2 Wirbelart, an der linten Geite, Den benen Die Heinere am gewohnl. Orte, Die grogere aus ber Morta entiprang. (Den Suber'ichen Gall bildet Tiedemann, tab. art. III. fig. 9. ab.)

ber A. subclavia. Nahe bei ihrem Ursprunge wird sie von einem gespaltenen Faben des Nervus sympathicus magnus umschlungen. Sie geht rückwärts und auswärts, tritt in der Regel in das Loch des Onersfortsaßes des sten, selsener in das des 7ten Halswirdels, noch selsener in das des 5ten, sleigt dann flach geschlängelt durch die Quersortsäße der solgenden obern Halswirdel bis zum Epistropheus hinauf. Unter dem kurzeren Quersortsaße des Epistropheus krümmt sie sich einwärts, gest durch das Loch desselben auswärts, krümmt sich wieder zu dem längen Quersortsaße des Atlas auswärts, geht durch das Loch desselben seiner auswärts, krümmt sich über dem Kusschnitt oder des Loch desselben wieder einwärts, endlich, die harte Hirnhaut durchbohrent, wieder auswärts und vorwärts, und so durch das große Loch des Hinzberhauptbeins neben und vor der Aledulla odlongata in die Höhle der Hirnschale binein 1).

Auf diesem Wege giebt sie durch die Zwischenraume der Wirbel kleine Acks zur harten Sirnhaut bes Rückenmarks, auch zum Rückenmarke selbst, welche mit ben Arteriis spinalibus Gemeinschaft haben, kleine Aeste zum Ganglion cericale supremum, kleine Aeste zu den Nackenmuskeln, und gemeiniglich dicht nuter der Spirnschale einen größeren Aft zu den Nackenmuskeln, und einen Rammeneningeus posticus durch das große Hinterhauptloch zur harten Hinhaut bei Sinkerkonfes.

Wenn bie A. vertebralis burch bas große Loch bes hinterkopfs in bie Sohle ber hirnschale gekommen, so geht sie vor ber Medulla oblongata schräg einwarts und vorwarts hinauf, gelangt an ben hintern Theil ber untern Flache ber Brucke bes Gehirns, und vereinige sich baselbst mit ber von ber andern Seite in einen Stamm, welcher Arteria basilaris heißt.

Sochft selten wird fie dreisach. Einen Fall dieser Art beschreibt A. De edel (w. Medels Arch. 1828. G. 170. Tab. VII. fig. 4.) aus einem Bighrigen Manne. Die beiden hauptzweige, mit welchen fie entsteht, kamen unmittelbar aus der aubelavia der rechten Geite, 1/2 Boll von einander entsernt; der tiefere, auf ungewöhnliche Beise aus der vorderen Flache der Schlüsselbeinarterie entspringend, übertraf an Stidt den normalen, aus der hintern Mand des Stammes zum Loche des Gen Duerfortsage übergehenden Zweig, mit dem er sich dicht über dem ben Duerfortsage vereinigte; W. beiden kam nun, eine Linie höher, die dritte kleinere aus der unteren Schildbrussenterie, und alle 3 gingen vereint vom 4ten Duerfortsage an den normalen Beg.

Eine Abweichung der rechten sah Otto (feltene Beobb. 2. heft, 61.). Sie cofprang als erster Aft der Subclavia dextra, war nur 1/3 so dick als gewöhnlich wie als die linke, lief vor den Querfortsagen des ten, oten und bien halswirbels, bie keinen Canal für sie hatten, in die hohe, und trat erft beim 4ten halswirbel in den Canal

In einem Falle, den Otto (path. Anat. 1. G. 309. Anm. 7. nach einer Bbildung im anat. Muf. der Josephsakademie in Wien) ankuhrt, ward fie in ihrwoberften Theile vom Nervus hypoglossus durchbolet.

Ein besenderes Programm über diese Arterien schrieb Aug Fried, Walter. Progr. do vasis vertebralibus. Lipsiao 1730. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. II. p. 759.

<sup>1)</sup> Der Ruben ber Biegungen bei biefer Aber und bei ber Carolis cerebralis ift viellicht ber, ben Andrang bes Blutes gegen bas Gehirn ju ichwächen, und ber, bie Arterit bei ber Bewegung bes Ropfs vor einer Dehnung in die Länge ju fichern.

She die A. A. vertebrales zu dieser Bereinigung gelangen, giebt be einwarts und abwarts die Arteria spinalis anterior, und kleine este in die Furche zwischen dem hintern Rande der Brücke und den dorporibus pyramidalibus. In einigen Körpern giebt sie selbst auch e A. spinalis posterior.

Die Arteria spinalis anterior, die vordere Rudenmarksarterie, geht ach innen und unten, beide Stämme convergiren an der vordern läche der Medulla oblongata, gehen durch das große Loch des Hinstopfes und dann ferner an der vordern Fläche des Rudenmarkes hinab, neinigen sich höher oder tiefer, zertheilen sich wieder und vereinigen sich wieder zu einer nur einmal vorhandenen Arterie. So steigt sie geschlänsett in der Mitte der vordern Fläche des Rudenmarks dis zum Ende effelben, und dann ferner mitten zwischen den Nerven der Cauda quina, von einer Fortsetzung der weichen Hinab.

Sie giebt auf diesem ganzen Wege bem Rudenmarke Aeste, welche nit den von den A. vertebralibus intercostalibus lumbaribus hinsufommenden Arteriis spinalibus Gemeinschaft haben.

Arteriae spinales posteriores entspringen auch oft aus der Arteria cerebelli posterior, nachdem sich diese auf die hintere Fläche er Medulla oblongata herumgeschlagen hat, gehen an derselben conzegirend nach innen und unten, durch das große Hinterhauptloch, und ann serner an der hinteren Fläche des Rückenmarks bis zum Ende deszehen in der Nähe des 2ten Lendenwirdels hinab, und verbinden sich st mit einander durch Seitenässe.

## Arteria basilaris, die Hirngrundarterie.

Diese merkwurdige unpaare Schlagader geht in der Mitte der untern flache der Brude bis zum vordern Rande berselben' hinter die Emientias candicantes vorwarts fort, und schidt außer einer Menge kleier Arterien, die in die Brude selbst eindringen, auf jeder Seite folzende größere Aeste:

a) Arteria cerebelli inserior. Sie entspringt aus ber A. basilaris an jeder Seite nahe am hintern Theile der Brude, oder aus jester A. vertebralis, ehe sie sich mit der andern vertebralis vereiniget hat, geht auswärts, rudwärts und abwärts, am hintern Theile der untern Fläche der Brude und des Cercbellum, und giebt hier ausswärts und rudwärts Aeste. Die Fortsetzung des Stammes oder ein besonderer größerer Ast krummt sich zwischen dem Cerebellum und der Medulla oblongata herum auf die hintere Fläche der Medulla oblon-

gata, giebt hier bem Cerebellum Aeste, zuweilen schickt sie auch de Arteria spinalis posterior.

- b) Arteria cerebelli superior. Sie entspringt aus ber A. basilaris, an jeder Seite am vordern Theile ber Protuberantia annularis geht auswärts und rudmärts, zum vordern Theile und zur oberen Fläche bes Cerebellum, und theilt sich hier in mehrere Teste, welche mit den Testen der A. cerebelli inserior anastomosiren. Zuwellen sind, statt einer, an jeder Seite 2 kleinere da.
- c. Arteria cerebri profunda. Endlich spaltet sich die A. beilaris am vordern Theile der Brude in 2 Arterias cerebri profundas, bie burch ben 3ten hirnnerven von ber vorhergehenden Arterie geschieben find , und verbreitet fich an bie Birnschenkel und an ben Erichter, nimm ben communicirenden Aft von der Carotis auf, verbreitet fich, nachdem fie fich um die Birnschenkel berumgeschlagen bat, theils an ben Bin bungen des hintern Theils des großen Gehirns (und communicirt bie mit ber Balkenarterie und mit ber A. fossae Sylvii) theils zu ben in ben Bentrifeln und an ben am großen Gingange berfelben gelegenen, The len, ju ben Bierbugeln, Sebbugeln, jum Plexus choroideus, in ben Banben bes Seltenventrifels 1). Beim Neugebornen, wo bie Blut gefäße ber weißen Gehirnsubstang weit fichtbarer find, überzeugt mat fich, baß biefe Arterie von ben Banben bes Seitenventrifels aus if bie Marksubstanz bes Gebirns mit unzähligen Aeffen einbringt, bie ber Richtung ber Markfasern folgen, und sowohl bis in die Nabe ber Dbe flache gelangen, ohne fich mit ben Arterien ber Corticalsubstanz zu wo binden, als auch mit ben Querfasern bes Baltens in ben Balten iber gehen. Jede von ihnen frummt sich vor ter Arteria cerebelli superior auswarts, und bann um ben Birnichentel aufwarts, wo fie anfangs biesem, nachber bem Plexus choroideus, bem Ventriculus tertius bem Ventriculus lateralis, bem Septum pellucidum, bem Fornis und bem hinteren Theile ber Salbkugeln bes großen Gehirns Zefte giebt

Ein besonderer kleiner Zweig der A. basilaris selbst, oder einer ihre Aeste, ist die Arteria auditoria interna, welche auswärts geht, un mit den Nervis acusticis in den Meatus auditorius internus triks Sie theilt sich daselbst in die Arteria cochleae, welche in die Schnecks

<sup>1)</sup> Richt gans mit Recht nennt man die vordere Gehirnarterie arteria corporis eallos benn fle gehört vielmehr der Corticalsubstanz der Mindungen des varderen Theils de Gehirns an, und nur wenige und kleine Zweige endigen sich im Balken. Dazegen k die A. ceredri profunda die wichtigste Arterie für die Markfasern des großen Gebirns, und es ist sehr merkwürdig, das kein sichtbares Zusammenstoßen zwischen den fiden Redullarsubstanz zertheilten Nederchen wahrgenom men wird.

und in die Arteria vestibuli, welche in ben Borhof und in die Bosgengange geht.

#### Circulus Willisii.

Sede Arteria cerebri profunda nimmt, wie schon gesagt worden, daweit ihres Ursprungs aus ber basilaris an der außern Seite der Eminentia candicans einen Aft, der schräg rudwärts und einwarts und der Carotis cerebralis zu ihr kommt, auf.

- " So entsteht also durch bie Berbindung der Arteriarum vertebralium und Carotidum an der Grundfläche des Gehirns ein merkwürs
  iges Siebeneck, welches Circulus Willisii heißt, und aus folgenden
  Schlagadern besteht:
- 1. 2. Die beiden Arteriae cerebri profundae, in welche die A. hasilaris sich spaltet.
- 3. 4. Die beiben Rami communicantes, beren jeber aus ber 1. Carotis cerebralis in die A. cerebri profunda geht.
  - 5. 6. Die beiden Arteriae corporis callosi.
- 7. Der Ramus communicans, welcher die beiden Arterias corporis callosi verbindet.
  - 2. Arteria mammaria interna, bie Bruftarterie 1).

Sie entspringt aus der A. subclavia von der vordern untern Seite beselben, ift bunner als die A. vertebralis, geht vorwarts, und frummt

1) ihr Urfprung aus dem ungenannten Stamme.

Dber 2) aus bem Bogen ber Norta felbft. (Giehe G. 175.)

Dft entspringt fie aber gleich mit bem Anfangetheile ber unteren Schilbbrufen-

Bweimal fah fie Dang (Gefäglehre, Landih. 1821. 8. G. 535) and bem Anfangstheile ber Achselpulsaber entspringen, einmal balb nach bem Durchgange ber Schluffelpulsaber zwischen ben Rippenhaltern, einmal noch weiter bavon entfernt; von bier lief sie über die erfte Rippe vor dem vorderen Rippenhalter in die Brufthoble zurud, an die Seite des Bruftbeins, und septe von hier an Legelmäßig ihren Berlauf fort

Einmal bildete fic (an einem Präparate in Ropenhagen) drei, wohl 3 300 patallet neben einander herablaufende Gefäße, deren beide äußere nur durch einen kleinen Dueraft sich verbanden. (Otto path. Anat. 1. 8d. S. 308.) In einem anderen Falle gab fie einen ftarfen äußeren Uft, der über die 4 ersten Rippen lief. (Otto. feitne Beob. Hft, 2. S. 62.)

Gine mertwürdige Ubweichung, Die bei Rippenbruchen, bei ber Operation eines Empuems u. f. w. leicht ju gefährlichen inneren Blutungen Beranlaffung geben tann, fab

<sup>1)</sup> Unter Die, jedoch feltener vortommenden, Abweichungen biefer Arterie gehören:

<sup>[</sup>Falle biefer Art haben Reubauer (de thyr. ima. P. 10.) und Balter, (mem. de l'ac. d. Berl. 1785. Tab. I.), und Tiebemann giebt (Tab. art. IV. fig. 10.) eine Abellung.]

Ober 5) höher aus der Schildbrufenpulsader. Go fah fie hnber (Act. helvet. VIII, p. 92.) einmal aus der unteren Schildbrufenpulsader abgehen, und Tiebe-mann (expl. tab. art. p. 120.) fah diefen Arfprung zweimal.

fich zugleich abwarts, geht bann neben bem Bruftbeine hinter ben Anne peln ber mahren Rippen, fast senkrecht und parallel mit ber ber andem Seite, bis zum Gten Rippenknorpel hinab.

Che fie die hintere Flache ber Rippenknorpel erreicht, giebt fie Meft,

beren mertwurbigfte biefe finb:

- a) Rami thymici, kleine Arterien zur Thymusdruse. Ein obn 2 Aeste, bie zur Thymus gehen, und bei bem neugebornen Kinde, bei welchem die Thymus groß ist, sichtbar, beim Erwachsenen aber sehr Mass sind ober fehlen, sobald bie Thymusdruse, wie hausig nach dem 12m Sahre der Kall ist, verschwindet.
- b) Arteria bronchialis anterior, eine vorbere Luftrohrenarteie, bie nur guweilen vorhanden ift.
- c) Arteria pericardiaco-phrenica, die obere 3werchfellartene. Diese kleine Arterie kommt aus der A. mammaria selbst, oder aus einer A. thymica, geht, in Begleitung des Nervus phrenicus, am Herzbeutel bis zum 3werchfelle herab, giebt ihre Aeste der Thymus, bes Mittelhaut, dem Herzbeutel, dem 3werchfelle, den daselbst liegenden Epmphdrusen, und anastomositt mit den untern 3werchsellarterien.

Indem sie hinter den Knorpeln der wahren Rippen hinabgeht, giet die A. mammaria interna folgende Aeste:

- a) Rami intercostales, vordere Zwischenrippenarterien, die an ihre äußeren Seite entspringen und an den Intercostalmuskeln, von den Brusthaut bedeckt, verlausen. Zu jedem Zwischenraume zwischen 2 Rippen geht wenigstens eine Arterie, die am unteren Rande jeder Rippe, hingeht; oft kommen zu ihm (vorzüglich an den mittleren Rippen) 2 Arterien, so daß eine am oberen und eine am unteren Rande jeder Rippe hinläust und sich mit den Aesten der hinteren Zwischenrippenarterien verdindet. Die für den Sten, 7ten und 6ten Zwischenraum kommen nicht unmittelbar aus dem Stamme der Mammark, sondern aus dem äußeren Endaste derselben.
- b) Rami sternales, kleine Acfte, bie von ber bem Bruftbeine grigekehrten Seite ber A. mammaria entspringen, zur Beinhaut bes Bruftbeins, zum M. triangularis besselben gehen, und burchbohrend Bweige, rami perforantes, zwischen ben Rippenknorpeln ber Isten

Otto (feline Beobb. 2, 62.). Es entsprang nämlich aus ber rechten Mammaria obei wo fie sich jum Bruftbeinrande herüberbog, ein anomaler Aft, der pom oberen Rant der erften Rippe, innertich an der Bruftwand, zwischen dieser und dem Bunftel schräg nach unten und außen über die 4 ersten Rippen lief. Er gab Lefte den Si tereostalmusteln, ward unten dunner, und mundete sich am unteren Rande der 411 Rippe in die Intercostalarterie.

heister (obs. med. Hall. coll. Diss. anat. VI, 725.) fab fie in einem Rini von 3 Jahren boppelt.

tten, 3ten, 4ten ic. Rippe zu bem Musculus pectoralis major, jur Mamma und zur Saut ber Bruft schicken. Auch manche Mefte ber vorberen Zwischenrippenarterien burchbobren die Muskeln und gestangen zur Saut und zur Milchbruse ber Frauen.

c) Ramus phrenico-pericardiacus, ber fich zum vorberen mittlern Theile bes 3werchfelles und mit aufsteigenden Aesten zum untern Theile be herzbeutels vertheilt, und zuweilen ein Aft bes Ramus musculophrenicus ift, ober auch bisweilen gang fehlt.

Wenn endlich die A. mammaria interna die Gegend bes sechsten Rippenknorpels neben dem Processus ensiformis erreicht hat, so ensiget sie sich, indem sie sich in 2 Aeste theilt.

a) Ramus musculo-phrenicus, der au fiere Endaft, geht schräg smarts an der Granze der Brusthohle über die Besestigung des Zwerch= schle an den Rippenknorpeln nach außen, vertheilt sich im vordern außern Beite des Zwerchsells, und im angränzenden Theile des Musculus rectus, transursus, obliquus internus, obliquus externus und der Haut, und giebt dem 6ten

7ten, zuweisen auch dem 8ten Spatium intercostale, Ramos intercostales.

b) Ramus epigastricus, der innere Endast. Dieser geht unter dem Knorpel der 7ten Rippe zum Musculus rectus hinab, vertheilt sich an dessen hinterer, theils mit kleineren durchbohrenden Aesten an dessen vorderer Fläche, und hat mit der Arteria epigastrica Gemeinschaft, die ihm von unten entgegenkommt. Ein Ast desselben geht zuswelen oben durch ein Loch des Processus ensisormis, oder unter ihm durch zur Haut des weißen Streises hinab; er ist auf der rechten Seite ister als auf der linken vorhanden, und erstreckt sich daselbst zu dem Ligamentum suspensorium der Leber.

3 bis 7. Ginige vorbere Sals= unb Nadenarterien 1).

Es folgen nun 5 leicht zu verwechselnde Arterien, von benen oft

luther die A. thyreoidea ima hat Joh. Erust Reubauer eine Diss. geschrieben, resp. Erdmann descriptio anatomica arteriae innominatae et thyreoideae imae, c. II. Tab. aen. Jenae 1772. 4. recus. in Neubaueri opera anatomica collecta, ed. G. C. Hinderer. Francos, et Lips. 1786. 4. p. 269 — 318.

Sie entspringt bisweilen aus dem ungenannten Stamme. So fand es Tiedemann (tab. art. Tab. IV. fig. 11.) im Leichname eines Knaben. Diese oft vorsommende Uweichung sahen auch hatler (Icon. anat. Fasc. 8. p. 60. not. 30.), Reubaute (de thyr. ima & 6.), huber (Acta belvet. VIII. p. 83.), Lober (obs. angiol. p. 4.) und Sommerring (de corp. hum. fabr. V. p. 125. not. 9.). Liedemann (l. c. p. 58.) sah sie viermal. Auch Mün; (Gefäst. S. 145) sah biet bei einem Kinde. Sie entsprang aus dem Theile des ungenannten Stammes, der nientlich der Kopsichlagader angehört. Bisweilen entspringt sie aus dem Stamme der Kopsirerie, der in der Regel seine Leste abzugeden pfiegt. Diese Abweichung sahen Kieslai (de directione vasor. p. 28. not. 9.), Haller (Elem, phys. III. p. 403.), Vink (van de bloed vaten p. 50.), Böhmer (Diss. de constuxu tium cavar, in dextro cordis atr. Hal. 1763.), Wedel (Epist. ad Haller.

recht in die Sobe fleigende und 2 mehr in querer Richtung verlaufende Die Arteria thyreoidea inferior liegt bicht neben ber A. carotis communis, geht vorzüglich zur glandula thyreoidea in bie Bobe, und bie Cervicalis ascendens, bie fast immer mit ber A. thyreoidea ge meinschaftlich entspringt, steigt ziemlich senkrecht vor ben Musculis sch lenis empor, beibe Arterien haben baber eine mehr fentrechte Richtung. und bie folgenden unterscheiben fich baber von ihnen baburch, baf & eine mehr quere Richtung baben. Die Cervicalis superficialis ift felten ein besonderer Aft ber A. subclavia, sondern entweder ein Aft ber Cavicalis ascendens over ber A. transversa colli, sie zeichnet sich baburh que, daß sie unten quer über die 3 Musculos scalenos zu ben Radm musteln neht, die A. transversa colli geht hinter bem Scalenus anterior in einiger Entfernung vom Schluffelbeine in quat Richtung zu ben Radenmuskeln und zum hintern Rande bes Schulter blatts, und lieat also etwas tiefer als bie vorber genannte Arterie, enbe lich bie A. transversa scapulae geht immer febr nabe binte. bem Schluffelbeine in die Fossa supraspinata und infraspinata bel Schulterblatts, und entspringt häufiger als die A. transversa colli

Vol. II. p. 258.), Suber (Acta helvet. VIII. 84.), Renbauer (de thya, ima 6. 7.). Liebemann (l. c. p. 60.) sab bieses aweimal. Redel bilbet fe, tab. anat. path. fasc. II. Tab. X. fig. 3. ab.

In einem Praparate, bas Burns (herztranth. G. 331.) beichreibt, entition beibe thyreoiden imne als ein Stamm aus der rechten Subclavia, und anftatt den meteren und hinteren Theil der Drufe ju umfassen, defingen sie an der Seite ber Entröhre tiefer berab, als die Drufe liegt, und nachdem sie dann die vordere Mach ber Luftröhre erreicht haben, theilen sie sich in 2 lefte, wovon der rechte langs der Entröhre heradight, der linke innerhalb des Ringstorpels hinaufsteigt.

Buweilen find 2 untere Schildbrusenart, jugegen, von benen eine am gewöhn lichen Orte, die andere aus der gemeinschaftlichen Ropfarterie entspringt. Burus ich ginmal einen gemeinschastlichen Stamm der rechten und linken Seite aus ber rechts Schluffelbeinpulsader entspringen.

Bisweilen fommt eine Be unterfie Schildbrufenpulsaber Cart, thyr, media ima) wor. Sie entipringt aus einem ober bem andern gemeinschaftlichen Gramme ber Raft pulsabern gewöhnlich gleich am Anfahgetheile besielben, ober aus bem ungenannts Stamme ber rechten Seite, ober aus bem Bogen ber Norta selbst, ober sie entitel mit bem gleichnamigen ber entgegengesetzen Seite burch einen Stamm aus ber Schlaft selbeinpulsaber.

Manchmal ift fie nur auf einer Seite vorhanden, giebt fleine Zweige an den unter ber Schilbrufe befindlichen Cheil der Luftröhre, an den unteren Theil der Schilbbrufe, bisweilen auch einige Zweige rudwarts an den Schlund und an einige benachbarte Musteln. Ein Berlauf, der beim Luftröhrenschnitt gefährlich werden tann.

Sie ift bisweilen fehr groß, erfest bie fehlende oder bunnere thyr. inferior einer, voer feibft beider Seiten. Gine fehr bide unterfte Schildbrufenpulsader, mabrem bie unteren Schildbrufenpulsadern fehr bunn waren, beobachtete Dung bei einem Rinde. (Gefagl. 536. Tab. XIII. 1. VI.)

Sanfiger fommt biese Abweichung nach Medel (Sandb. b. Anat. 3. 152.) auf der rechten als auf der linten Geite vor. Suber (acta helv. VIII. 84.) sah diese Aber viermal auf der rechten, und nur einmal auf der linten; so sah auch Rembauer die rechte aus der Avota, ebendieselbe Ramsau elleinit, med. and surg. journ. Vol. VIII. 281 — 283. Taf. I. fig. 2.) aus dem rechten ungenannten Gtamme, Loder zweimal aus der Avota zwischen der rechten Ropf. und Schliffelbeinpulsaber enthringen.

einem gemeinschaftlichen Stamme mit der Thyrcoidea inferior.
nun häusig mehrere von diesen Arterien gemeinschaftlich entzigen, so herrscht dei den Anatomen auch hinsichtlich ihrer Namen nicht geringe Sprachverwirrung. Der mehreren von diesen Aesten einschaftliche, auß der A. subclavia entspringende, auswärts geze kurze Stamm ist dei Kindern zuweilen so dick, als die Fortsetzung A. subclavia, und auch dei Erwachsenen ist er sehr dick, wenn nicht die Thyreoidea ins., die Cervicalis ascendens, die Cervicalis ersicialis und die Transversa scapulae (wie das meistens der Fall gemeinschaftlich aus ihm entspringen, sondern noch mehr, wenn ihnen, was selsener vorsommt, auch die Transversa colli aus hervorsommt, oder wenn, was noch selsener beobachtet wird, sogar A. mammaria interna aus diesem gemeinschaftlichen Stamme herziht. Wir wollen nun diese Aeste einzeln betrachten:

- 3) Arteria thyreoidea inferior, die untere Schildbrusenarterie. e geht neben der Carotis geschlängelt hinauf, wendet sich hierauf rihr weg nach der Lustrohre und dem Rehlkopse hin, giebt der Lustrohre und dem Rehlkopse hin, giebt der Lustrohre einen Alt oder mehrere Aeste, dem untern Theile des Rehlkopse die Arteria gea inserior, und zuweilen dem M. longus colli einen Zweig, bertheilt sich in dem untern Theile der Schildbruse, und hat mit der A. thyreoidea sur, auch mit der inserior der andern Seite Gemeinschaft.
- 4) Arteria cervicalis adscendens, die aufsteigende Nadenarterie. e entspringt sast immer mit der thyreoidea inserior gemeinschaftsgeht vor dem Musculus scalenus anticus, neben dem Nervus nicus, an der Seite der untern Haldwirdel hinauf, und vertheist liest zum M. scalenus anticus und medius, zum Longus colli, Rectus caanticus major und zum Levator Scapulae.
- 5) Arteria cervicalis superficialis, die oberstächliche Nackenarterie. entspringt gemeiniglich aus einem gemeinschaftlichen Aster Arsubclavia und zwar entweder mit der A. cervicalis, oder mit ransversa Colli.

Bie geht am außern Rande des M. scalenus anticus schräg aus:
3, und vertheilt dann ihre auswärts und abwärts gehenden Aeste zu den L. scalenis, zum Omohyoideus, Levator scapulae, Cucullaris, Transversus is, Spinalis cervicis, Splenius capitis und Splenius colli, Complexus, Biu. s. w.

Arteria transversa colli, die quere Nackenarterie oder die mschulterblattarterie. Gewöhnlich ist sie ein unmittelbarer Aweig unbelavia. Indessen entspringt sie disweilen auch aus einem geschaftlichen Aste der Arteria subclavia mit der A. transversa ilae, und dieser gemeinschaftliche Ast in einigen Körpern aus der idelavia besonders, in andern gemeinschaftlich mit der Cervicalis nedens, mit der Cervicalis superficialis und mit der Thysa inserior. Sie geht, tieser liegend-als die Cervicalis superf.,

#### 208 Arteria cervicalis profunda und intercostalis superic

vor dem Musculus scalenus anticus auswärts und rūdwärts, gi aufsteigende Aeste den Musculis scalenis, dem Omodyoideus, dem Levators pulae, dem Cervicalis descendens, dem Trachelomastoideus, dem Splenius ca tis, dem Cucullaris, dem Supraspinatus und der Haut dieser Gegend, auch A in den Plexus nervorum brachialium. Der längste Zweig derselben, dert Namen Arteria dorsalis scapulae sührt, geht am hinteren Rande Schulterblatts herab zwischen der Ansügung des M. serratus antic major und der des M. rhomboideus, und giebt diesen Musteln so dem M. serratus post. sup. Zweige, und verbindet sich mit der Subscapul Richt selten ist sie ein Ast der solgenden Arterie.

7) Arteria transversa scapulae s. dorsalis scapulae, obere ober quere Schulterblattarterie 1). Sie geht tieser, als A. transversa colli, vor dem M. scalenus anticus, oder zwik dem Scalenus anticus und medius durch, giebt diesem kleine Uttritt an den obern Rand des Schulterblattes, und meistens durch daselbst desindliche Incisura scapulae in die Fossa supraspingiebt Leste dem M. supraspinatus, geht zwischen dem Condylus scapulae dem Acromium hind in die Fossa infraspinata zu dem M. infraspinatus in die Gemeinschaft mit der A. subscapularis.

#### 8. Arteria cervicalis profunda, die tiefe Nacenarterie

Sie entspringt von oben von der hinteren Seite der Arteria si clavia unter allen bis jeht genannten Aesten am weitesten nach auf und ist der dunnste Ast derselben. Sie geht auswärts, vertheilt sich den Musculis scalenis und den Intertransversariis cervicis. In ih chen Körpern giebt sie einen ansehnlichen Ast (Arteria vertebralis accessor welcher neben der A. vertebralis durch die kleineren, weiter nach ausen liegen Löcher der Duersortsähe der Halswirbel hinausseigt, aber die Heinenschaft erreicht, sondern höchstens über dem Quersortsahe des vierten Halswirbels endigt, entweder indem er in die A. vertebralis übergeht, oder indem er sich kleine Aeste vertheilt.

# 9. Arteria intercostalis superior, obere Bwischenrippe arterie.

Sie entspringt von der hinteren und unteren Seite der A. si clavia, geht etwas auswärts zu der inwendigen Fläche der obern R pen herab, giebt zuweilen Aeste dem Musculus scalenus posterior, an der ken Seite auch der Speiseröhre, in einigen Körpern die Arteria bronchialis perior oder die inserior, immer aber einen, 2, seltener 3 hintere Zwisch rippenarterien für den Isten, 2ten, seltner auch für den 3ten Zwisch raum, in welchem jede bogenformig am unteren Rande der Rippen n vorn läuft und sich mit den vorderen Zwischenrippenästen der Mamma

<sup>1)</sup> Sehr oft entspringt sie gemeinschaftlich mit der A. transversa colli, ober mit Thyreoidea inferior. Tiedemann sah sie cinmal aus der A. mammaria fow Tab. art. explic, p. 84.

<sup>2)</sup> Gehr haufig bat fie und bie intercostalie superior einen gemeinschaftlichen Gtam

Arteria subclavia, ibre Fortfegung b. Art. axillaris. 209

rna verbinbet, und fich überhaupt eben fo wie die unten befchriebenen riae intercostales inferiores verbalt.

## Arteria axillaris, die Achselschlagader 1).

Die Arteria axillaris ift ber fortgefette Stamm ber A, subclavia. bem biefelbe namlich zwischen bem Musculus scalenus anticus

Sehr haufig gefdieht bie Theilung ber Armarterie nicht in ber Armbuge felbft , fonbern meit bober, ja felbit in ber Achfelgrube. (Abbitb. f. bei Tiebemann, tab, art, Tab, XIII - XVIII. Dedet, Tab, anat, pathol, fase, III, tab, 11. Mung, Melerien. Taf, IX.) Gine befondere Abhandlung über biefen Gegenftand gab :

Gr. Tie bemann, Beobachtungen über bie bobe Theilung ber Urmichlagaber in bie Speichen- und Ellenbogen Schlagaber. Dentichriften b. Atad. d. Biff. ju Dun-

den. Bb. 6. G. 5 ff.

Andreas Laurenti (hist, anat, corp. hum, Fref. 1600, Fol, p. 105.) ferint ibrer querft Erwahnung gu thun. Er und auch Bibleo (vid. Idonis Wolff observationes chir. med. Quedlinb. 1704. 4.) beidreiben fie, aber falichlich, als normal.

In ber That tann man wohl noch 32 verschiedene Beobachter aufgahlen, bie bie bebe Theilung ichriftlich angemerkt haben, und es wird wohl taum ein Anatom fein, bem fie nicht vorgetommen ift. Defto auffallender ift es, bag Det. Camper (demonstr. mat, path. Lib. 1. p. 15.) bie hohe Theilung ber Armarterie in Zweifel jog, Tine nobe Theilung ber Armpulsaber tommt bisweilen, jeboch nicht immer an beiben Armen qualeich por, ungeachtel Trem (comm. nor. 1737. p. 187.) Dieje Abweichung ne auf beiben Geiten jugleich geschen gu haben versichert.

Saufig finden fich bei diefer Abweichung Die fogenannten Vasa aberrantia, Refte, die aus ber oberen Begend ber Armpulsaber entfichen, und fich entweder in ihr unteres Ende, ober in einen 2ft ber Borberarmpulsabern, namentlich in Die Speichen-

tulsater einfenten.

Eo entfteht an der Infertioneftelle' bes Deltamustels oft ein Gefaggweig, ber pifer ift als ber Ricl einer Rrabenfeder, und ber fich immer am Armgelente verliert. Bernt (Bergibt. G. 542) fab funf Salle biefer Met, worunter 2 befonders bemer-indwerth find. Im erften gab bas von einer Stelle ber Arterie jur anderen geabe Befag por feiner Bereinigung mit ber Speichenarterie, bie eine Strede weit berufftieg , um es aufzunehmen . ben größern anaftomoficenden 2ft ab. 3m gweiten falle entfland biefer Mil von der Armputsader, und bas abmeichende Gefag gab auf binem Bege blog Zweige an bie Dusteln.

Mile abweichenden Befage verlaufen gewöhnlich parallel mit ber großen Arterie,

Iden in Berührung mit ihr und werben von ber Binbe bebedt.

Dei weitem am gewöhnlichften ift bie Gpeichenpulsaber bas hoher abgebende Belag, ber fortlaufende Stamm bagegen ber gemeinschaftliche Stamm ber Ellenbos pri- und Zwijchenfnochenpulsader; indeffen ift ber bobe Urfprung der Ellenbogenbelfaber, wenn er gleich meniger hanfig ift, feineswege eine fettene Ericheinung. Wenn bie A, axillaris in die A. radialis und ulnaris theilt, fo verlaufen fie, nach Dung. weilen am Oberarme und am Borberarme, meiftens febr oberflächlich, unmittelbar mier ber Sant außerhalb ber Fasoia und über ber fehnigen Ausbreitung bes M. bicops, ondledt aber die Theilung nicht in der Achfelhoble, fondern tiefer, fo verlaufen die Ar-Die meiftens, wiewohl nicht immer, unter ber fehnigen Musbreitung bes M. biceps.

Beide Gefaße weichen aber unter biefen Umftanben von ihrer gewohnlichen Rich. bas baufig ab. Die Radialis lief in einigen Fallen, Die Dung beobachtete, eine furgere ober langere Strede weit, anfangs an ber Ellenbogenfeite bes Dberarms, und Die Embogenpulfaber lag an ihrer Radialfeite; hoher ober tiefer, ber Ellenbogenbuge naber, freute fich bann bie Speichenpulsader mit ber Ellenbogenpulsader, und ging über

liefer an Die Speichenfeite. (Dung, Gefägl, Taf. IX. f. 1. 3. 4.) Zuweiten ift bas Berhaltnis ber Dide beider umgetehrt, fo bag bie Speichenmilater bie ftarfere ift, und bann entspringt aus ihr auch bie 3mifchenfnochenpuleder, bismeilen auch die gurudlaufende Guenbogenpulsaber (Dung Taf. IX, f. 5.). Spiler aber, wenn Rreugung Gtatt findet, fehrt fie ju ihrem normalen Berhaltniffe jurud.

Defrandt, Mingtomie, 111.

und medius hervorgetreten ist, geht sie unter dem Schlüsselbeine, zien lich in der Mitte desselben und über der ersten Rippe, und folglich au unter dem M. sudclavius und pectoralis minor und major in t Achselgrube. Sie macht einen Bogen und hat auf der Isten Rippe de Plexus brachialis nach oben und außen, die Vena sudclavia munten und innen neben sich liegen. Bon der Stelle an, wo sie und dem Schlüsselbeine hervortritt, erhält sie den Namen Arteria axillar und behält ihn, bis sie dahin, wo sich der Pectoralis major und min endigen, gelangt, denn hier bekommt die vom M. diceps bedeckte I terie den Namen Arteria brachialis.

Sie kann da, wo sie über die Rippe hinweggeht, am leichtesten bu Druck, den man hinter der Mitte des Schlüsselbeins abwärst hervorbringt, jammengedrückt werden, eine Operation, welche dann nothig ist, wenn der Urm man oder im Gelenke amputirt werden soll. Um sie zu unterbinden, kann man leichter durch einen Einschnitt am vorderen als am hinteren Rande des Soll selbeins entblößen. Ihre merkwurdigsten Zweige sind folgende:

- 1. Arteriae thoracicae externae, bie außeren Bruftarte rien, find 2 ober 3 in ihrem Ursprunge sehr veranderliche Zweige b Axillaris. Wo ihrer 3 vorbanden find, unterscheidet man bie
- a) Arteria thoracica externa superior s. prima, erste aus Brustarterie, sie geht, bebeckt vom Musculus pectoralis major, scholabwärts einwarts, giebt Aeste biesem Muskel, bem Pectoralis mins bem Serratus anticus major, ber Haut und ber Mamma.
- b) Arteria acromialis, Schulterbruftarterie. Sie ist in einige Rörpern ein Aft ber Arteria axillaris selbst, in anderen ber thoracie inferior. Sie geht, bedeckt vom M. pectoralis major, unter de Schlüsselbeine auswärts, giebt Aeste zu dem M. serratus anticus major zum Acromium, nach dem Schultergelenke und zum Deltoiden Außer den genannten Zweigen entstehen noch einige undestimmt kleinere Arterien in der Achselhohle, die zum M. Bubscapularis und ben Achselbrusen, oder zu anderen benachbarten Muskeln geben.
- c) Arteria thoracica externa inserior, 2te ober untere ausen Brustarterie, A. mammaria externa. Sie entspringt weiter nach ausen kommt aber zuweilen aus ber A. subscapularis. Sie ist bider als jim geht ebenfalls schräg abwärts einwärts, tieser als die obere und als muntere Rand des M. pectoralis major, giebt Aeste diesem Rustel, del Serratus anticus major, den Intercostalibus, der Haut und M. Mamma.
  - 2. Arteria subscapularis, ober scapularis inferior, Unter fculterblatt=Urterie.

Sie ift ber bidfte, ober wenigstens einer ber bidften Mefte ber Arteri

A. subscapularis, A. A. circumflexae humeri, A. brachialis. 211

axillaris, geht am außern Ranbe bes Schulterblatts hinab abmarts mb rudmarts, und giebt ihre Aefte bem Musculus subscapularis, bem Serratus anticus major, bem Teres minor, bem Teres major, bem Latissimus dorsi.

- a) Ein sehr langer Zweig berselben, ben man mit Medel bie lange dußere Bruftpulsaber nennen kann, A. thoracica externa longa, geht zwischen bem M. serratus anticus major und bem M. latissimus dorsi langs ber außeren Band ber Brufthoble herab, versieht biese Muskeln mit Zweigen, und vertritt hausig die Stelle ber oft sehre kenden thoracica externa inferior.
- b) Ein 2ter sehr bider Aft berselben (Arteria circumflexa scapulae) schlägt sich am Caput longum bes Anconaeus um ben Halb bes Schulterblattes herum, zu bessen hinterer Fläche, vertheilt sich auf berselben von ben Rusteln bebeckt, und verbindet sich in der Fossa infraspinata mit den Aesten der A. transversa Scapulae.
  - 3. Arteria circumflexa humeri anterior, porbere Krang: arterie bes Armes.

Diese kleine Arterie geht unter bem Kopfe des Oberarmknochens vormarts und dann gekrummt auswarts, bon dem Museulus coracobrachialis und dem Caput breve M. dicipitis bedeckt, gegen das Caput longum dieses Muskels fort, giebt einen Ast abwarts jum Knochen, der zwischen dem M. pectoralis major und dem M. deltoideus hinabgeht, und endiget sich theils mit Aesten, die in das Caput longum M. dicipitis, theils mit Aesten, die zum Schultergelenke gehen.

4. Arteria circumflexa humeri posterior, hintere Krang= arterie bes Urmes.

Diese ist viel bider, als bie anterior, gemeiniglich wenig bunner, als bie A. subscapularis. Sie geht unter bem Ropfe bes Oberarms Enschens zwischen ihm und bem Anconaeus longus rudwarts und bann gekrummt auswarts, größtentheils vom M. deltoideus bedeckt, giebt Aeste bem M. teres major, bem Anconaeus longus und externus, bem Teres minor, bem Deltoideus und bem Schultergelenke 2c. Sie wird vom Nervus axilleria begleitet.

Das Schultergelenk wird mit einem Netze seiner Schlagaberchen ums zien, welches von vorn von der A. circumflexa anterior, von hinten den der A. circumflexa posterior herkommt.

Arteria brachialis, die Armarterie 1).

Die Arteria brachialis ift ber fortgesette Stamm ber Arteria willaris. Sie geht an ber innern Seite bes Oberarmes, neben bem in=

<sup>1)</sup> Alb. Haller resp. Adolph Bernh. Winkler, Diss. de arteria brachii. Gött. 1745. 4.

## 212 A. brachialis u. ihr Uft, b. A. profunda brachii.

nern Rande des M. biceps, zur innern Seite des Ellenbogengelenkt hinab, giebt auf diesem Wege kleinere Aeste dem M. coracobrachialis dem Biceps, dem Brachialis internus und der Haut, und außerden auch einen oder einige Aeste, welche am Ellenbogen mit Aesten der Bor berarm-Arterien zusammenstoßen und collaterales genannt werden; mieinem Worte, sie verdreitet sich zu den an der vorderen Seite des Oberarmes gelegenen Theilen. Sie schickt aber auch eine wichtige Arterie, den an der hinteren Seite des Oberarms gelegenen Theilen Blut zu führt, nämlich: die

Arteria profunda brachii, die tiefe Armichlagaber.

Sie geht in bem zwischen den 3 M. anconaeis und dem Die armknochen besindlichen Zwischenraume in Begleitung des Nervus n dialis hinab, lenkt sich an dem M. anconaeus longus schräg rid wärts, hinter den Oberarmknochen und nach der außern Seite besielle zu. Sie liegt dann zwischen dem M. anconaeus externus wiedem M. brachialis internus, geht zwischen diesen Muskeln hinab un giebt über dem Ursprunge des M. supinator longus ihre letten Acht

Aeste ber Arteria brachialis und brachialis profunda.

Arteria collateralis radialis prima. Diese ist in manchen Rie pern eine Fortsetzung ber A. profunda brachii; in andern kommt saus der A. brachialis besonders. Sie geht am außern Winkel be Oberarmknochens hinab, giebt Aeste dem M. anconaeus externus dem Supinator longus, dem Extensor radialis longus, dem hinten Theile des Ellendogengelenks, und hat Gemeinschaft mit der A. recur rens radialis, auch mit der andern A. collateralis radialis.

Arteria collateralis radialis secunda. Diese giebt Zefte bem M

Chr. Gottl. Ludwig, Progr. de variantibus arteriae brachialis ramis is anovryamatis operatione attendendis. Lipsiae 1767. 4.

Joh. Fr. Dedel, über ben regelwidrigen Berlauf ber Armpulegbern, Rt. dels Archiv. Bb. 2. G. 117.

Bisweilen ist der Anfangstheil des Stammes der Oberarmpulsader ungewöhnst die, und es entstehen aus ihm erft Zweige, die in der Regel schan aus der Kofcinst ader hätten entstehen soll sie knerfande aber hatten entstehen soll sie Krauzadern des Oberarms aus ihr entspringen. In 3 fakt. amal am rechten und die Krauzadern des Oberarms aus ihr entspringen. In 3 fakt. amal am rechten (imal sehr tief), und imal am rechten und am linken Arme unglick sah Wünz (Gefässehre, p. 537.) die Unterschulterblatts- und Krauzpulsadern de Oberarms gleich am Ansangstheise der Oberarmpulsader entspringen. (Taf. IX Fig. 5.) In einem anderen Falle theilte sich der Stamm der Oberarmpulsader einiger Entserung von seinem Ansangstheise in 2 hauptässe (ibid. fig. 6.), wood der eine als tiese Oberarmpulsader einen Muskelzweig an den Bieops, die Krauzpulsadern des Oberarmes und die sonst einen Muskelzweig an den Bieops, die Krauzpulsadern des Oberarmes und die sonst einen Muskelzweig an den Bieops, die Krauzpulsadern des Oberarmes und die sonst einen Muskelzweig an den Bieops, die Krauzpulsader entspringende eigentliche tiese Armupulsader abgab; die starke Krauzpulsader lief sind der Schne des Latiss. dorsi und Teres major auswärts, und verzweig sich dann auf die gewöhnliche Urt.

supinator longus, geht zwischen ihm und bem Brachialis internus gegen bm Condylus externus bes Oberarmenochens hinab, giebt auch biesen beis ben Rusteln und bem Ellenbogengelenke Aeste, und hat Gemeinschaft mit ber A. recurrens radialis. Sie ist gewöhnlich ein Aft ber Arteria brachialis.

Arteria collateralis ulnaris prima. Diese entspringt zuweilen ens ber A. prosunda brachii, zuweilen aus ber A. brachialis selbst. Sie geht neben dem Ligamentum intermusculare internum, an der immern Seite des M. anconaeus internus, gegen den Condylus internus hinad, giedt Aeste diesem Mustel, dem M. anconaeus longus, und hat Gemeinschaft mit der A. recurrens ulnaris, auch mit der ansdem A. collateralis ulnaris. — Bisweilen geht sie unmittelbar in die A. recurrens ulnaris über, so daß sie mit dieser eine Arteria communicans ausmacht, welche aus der A. brachialis in die A. ulnaris geht.

Arteria nutritia magna ossis brachii entspringt aus der A. brachialis unter dem Musculus coracobrachialis, giebt Aeste dem M. brachialis internus u. und tritt dann durch ein großes Foramen nutritium in das Oberarmbein.

Arteria collateralis ulnaris secunda. Diese entspringt meistenztheis von dem Stamme der A. drachialis ohnweit des Ellendogengezienks am M. drachialis internus, giedt Aeste diesem Muskel, und eis men größern Ast, der durch das Ligamentum intermusculare internum durchgeht und über dem Condylus internus des Oberarmknos hens mit der A. recurrens ulnaris Gemeinschaft hat.

## Endafte der Arteria brachialis.

Je naher die Arteria brachialis dem Ellenbogengelenke kommt, besto mehr verdirgt sie sich unter dem Biceps, indem sie sich nach dem Condylus externus des Oberarms hinlenkt. Endlich tritt sie an der Beugseite des Ellenbogengelenks unter die Aponeurose, welche sich von der Flechse des M. diceps ausbreitet, und theilt sich am M. pronator teres in ihre beiden Hauptaste, in einen diceren, die Ellenbogen Mrteesie, Arteria ulnaris, und in einen dunneren, die Speichenarterie, Arteria radialis. Diese Theilung geschieht gemeiniglich am Ellenbogensgelenke, oder wenig hoher, selten schon weiter oben am Oberarme.

1. Arteria ulnaris ober cubitalis, Ellenbogenarterie 1).

Die Arteria ulnaris geht unter bem obersten Theile bes Pronator teres und ber Flexores schräg abwärts gegen bie Ulna fort, giebt bies

<sup>1)</sup> Auch bie Elenbogenpulsader entspringt, wie ich oben bemerkte, zuweilen höher oben, u. jwar.
1) aus ber Achfelpulsader, wie Maner, Burns, Ryan, Monro, Barclan, Fleifchmann, Medel und Tiedemann (a. d. a. D.) beobachteten, oder
2) fettner aus der Oberarmarterie. Diese Abweichung ward bemertt von Vetfche, Bohl, Gandisort und Redet (1. citatis). Liedemann (appl., tab.

214 Art. ulnaris. Rete carpeum dors. u. volare.

sen Muskeln Aeste, und giebt ohnweit bes obern Endes der Ulna bi A. interossea, die Zwischenknochenarterie.

Die Arteria recurrens ulnaris entspringt aus ber Arter ulnaris, zuweilen bevor, zuweilen aber nachdem bie A. interosse abgegeben worden ist, geht rudwarts, bedeckt vom Flexor ulnar und von dem Flexor sublimis, gegen den Condylus internus ha auf, und hat mit den A. A. collateralidus ulnaridus Gemeinschal In einigen Körpern geht sie unmittelbar in die A. collateralis ulnaris prima über.

Die Fortsetzung bes Stamms ber Arteria ulnaris lenkt sich geg die Ulna, und geht langs ber innern vordern Fläche berselben, bis i ihrem untern Ende zwischen bem Flexor ulnaris und dem Flexo sublimis hinab. Sie giebt auf diesem Wege diesen Ruskeln, m dem Flexor profundus Aeste.

In der Nahe des untern Endes der Ulna schickt sie den dum Ramus dorsalis, der unter der Flechse des Flexor ulnaris auf d Ruckenseite der Handwurzel tritt, dem Abductor digiti minimi eim Aft giebt, und dann zum Rete carpeum dorsale beiträgt.

Die Forsehung des Stammes oder der Ramus volaris geht a der innern Seite des Os pisisorme weiter zur Hohlhand herab, trät zum Rete carpeum volare bei, giebt Aeste dem Flexor digiti minimi, dem Abductor desselben, und theilt sich dann unter dem Hamulus des Hakenknochens in 2 Aeste.

a. Ramus sublimis. Dieser ist bider, geht, von der Aponeurosi palmaris bedeckt, gekrummt gegen das Latus radiale der Hand, bilde den Arcus volaris sublimis, und kommt in demselben mit dem Hohl handzweige, Ramus volaris, der Arteria radialis zusammen.

b. Ramus profundus. Dieser ift bunner, fentt sich in die Zich so bag er von ben Flechsen ber Flexorum bebedt wird, und bilbet be

art. 174.) fab diese Anordnung am rechten Arme eines 12jahrigen Rnaben. Die Ele bogenpulsaber vertief zwischen ber haut und der Gehnenbinde des Armes. Rus (Gefäßlehre) beobachtete einmal 2 ftartere Ellenbogennebenpulsabern.

Einen ganz ungewöhnlichen Berlauf beobachtete Burns (herzfrantheiten, G. 36 Tiebemann, tab. art. XVII. fig. 1.) In 3 weiblichen Leichen theilte fich E Oberarmarterie nicht eber, als in ber Nahe bes Armgetentes. Gobald fie fich gethe hatte, burchbohrte die Guenbogenarterie, flatt unter ben Beugemusteln der handwurd herabzugehen, die Fascia, und befestigte sich an die Vena basilioa, mit welcher fte no bem handgelente herabstieg. Ein Fall, der bei Benäsection leicht gefährlich werds faun.

In der Regel giebt die Elenbogenarterie, wenn fie hoch entspringt, ben großt anastomosirenden Aft ab, der, um nach dem hinteren Cheile des innern Gelenthöckers die Dberarmbeines ju gelangen, die Sehnenbinde durchbohrt. In diesem Falle muffen il desmal Zweige des dem Laufe der Interossea folgenden Gefäges, welches, wenn bi Elenbogenarterie unter der haut lauft, widernatürlich groß ist, die Stelle der beibt jurudstaufenden Affandogenarterien vertreten baben. (Burns, herzih. S. 840.)

Arens volaris profundus mit bem Rudenzweige, Ramus dorsalis, ber Arteria radialis, welcher zwischen bem Mittelhandknochen bes Daus mens und bes Zeigesingers vom Handruden in die Hohlhand kommt. Richt selten ist aber der Hohlhandzweig der A. radialis sehr klein, so bes beide Hohlhandbogen, der Arcus sublimis sowohl, als der Arcus profundus, durch eine Bereinigung der Zweige der A. ulnaris mit dem mischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigesingers durchgehenden Aste des Ramus dorsalis und der A. radialis ges bildet werden.

Die Arteria interossea, die 3 wischenknochenarterie 1), entspringt aus der A. ulnaris, setten aus dem Theilungswinkel der A. brachialis, to daß diese sich in 3 Aeste theilt, und sehr selten aus der Radialis, wenn die Ularis schon am Oberarme allein entspringt. Sie geht gerade abwarts, und theilt sich ohnweit ihres Ursprungs aus der A. ulnaris in 2 Aeste.

a. Arteria interossed dorsalis s. externa. Diese geht durch das Ligamentum interosseum auf die Rudenseite besselben, giebt die Arteria recurrens interossea, welche hinausgeht, dem gemeinschaftlichen Kopse der Extensorum, dem M. anconaeus parvus und dem Supinator brevis Aeste giebt, und an der außern Seite des Olecranum mit der A. collateralis radialis Gemeinschaft hat.

Dann geht sie an der Rudenseite des Ligamentum interosseum hab, zwischen dem Extensor ulnaris und dem Extensor communis digitorum herab, giebt diesen Musteln, seiner dem Extensor Digiti minimi, dem Abductor longus und den Extensoribus pollicis Aeste.

Am untern Theile bes Unterarms hat fie mit fleineren, bie 3wifchen=

<sup>1)</sup> Sie entspringt juweilen aus ber Obergrmarterie (Arteria brachiali-).

Diefes ward beobachtet von Ludwig (1. c.) in bem Rörper einer Frau, von Sabatier, hildebrandt, Monro, Barclan und Tiedemann, der fie jedoch nur timal fab. Zweimal beobachtete fie Dung (Gefäßlehre, p. 539. T. XIII. f. VII.) timal am linten Arme eines Mannes, einmal am linten Arme eines Rindes.

Angerbem ward auch juweilen eine ungewöhnliche oberflächliche Bwifchentnochen. misader bemerft. Der tiefliegende Aft ift bann fehr flein, und ehe er ben vieredigen Rustel erreicht, fast gang veridwunden, der oberflächliche Mft hingegen, ber swifchen tem gefpaltenen Fingerbeuger und dem Gpeichenhandwurjelbeuger bingeht, fo groß, wie Die Speichen- ober Glenbogenarterie. Sat ber lettere Mft nun in unverminderter Grife bas Ringband erreicht, fo geht er mit ben Gehnen ber Bengemusteln unter bemfeben jur inneren Sandflache, wo er juweilen einen Berbindungszweig an Die Ellenbenarterie abgiebt, häufiger aber ein befonderer Stamm wird, ber feine Mefte an die Marfeite bes Daumens, an bie beiben Geiten bes Beigefingere und an die Speichenfeite des Mittelfingers vertheilt. hierauf hat diefes ungewöhnliche Gefag über bem hand: Belente eine eben fo oberflächliche Lage wie Die Speichenarterie, und tann wie biefe leicht verlest werden. Ginen Sall diefer Art bildet Tiebemann ab (tab. art. XVI. fg. 2.). Einen ahnlichen gall hat Saller (Icon. anat. fasc, VI. p. 33.) besbachti; and Ludwig (de var. art. brach. ram. p. 9.), Sabatier (traité d'anat. T. III. p. 69.), Burne (Scriftin. p. 348.) und Barclan (l. c. p. 120.) haben tiefe Anordnung der Zwischenfnochen-Pulsader beschrieben.

Silbebrandt bemerkte einst zwei A. A. interoseens internas, eine, welche biet am Lig. interoseeum blieb, die andere, welche unter bem Flexor sublimis und perlundus, ferner unter bem Lig. carpi proprium hindurchging.

knochenhaut burchbohrenben, Aesten ber Arteria interossea interna Gemeinschaft; auch, wenn sie so weit herabreicht, mit bem Ramus dorsalis ber A. interossea interna, einem großen burchbohrenden 3weige.

Buweilen ist sie ungewöhnlich turz und bunn, so baß sie fich mur auf ben obern Theil bes Unterarms beschränkt.

b. Arteria interossea interna s. volaris. Diese bleibt an der Hoche armseite des Ligamentum interosseum, geht an demselben hind, giebt dem Ligamentum interosseum, dem Pronator quadratus, dem Flexor profundus und dem Flexor pollicis longus Aeste, auch eine Arteria nutritia radi. Am untern Theile des Unterarms durchbohren einige ihrer Zweige des Ligamentum interosseum, und gelangen zu den Muskeln an der Richtenseite dieses Bandes, welche mit Zweigen der A. interossea externa Gemeinschaft haben. Wenn die A. interossea externa kürzer ist, so sind diese durchbohrenden Zweige größer.

Am untern Ende des Ligamentum interosseum geht die Forbsehung des Stammes an der Superficies volaris der Handwurzel hiss ab, und trägt zum Rete carpeum volare bei. In einigen Körpern geht sie bis unter das Ligamentum Carpi proprium hinab, zum Arcus volaris sublimis, oder giebt, wenn kein Arcus da ist, die mittleren Ramos digitales.

Ein Zweig lenkt sich aber zwischen ber Ulna und dem Radius auf die Ruckenseite ber Handwurzel, und giebt mit den dasigen Aesten da Ulnaris und Radialis das Rete carpeum dorsale.

#### 2. Arteria radialis, bie Speichenarterie 1).

Die Arteria radialis ift bunner, als ber Stamm ber A. ulnaris oben ift, bevor bie A. interossea abgegeben worden. Sie ift ber Fortseme

Bumglen giebt bie Radialis balb nach ihrem Urfprunge bie flache hobihandert

<sup>1)</sup> Rach bem Borbergebenben ift ber Urfprung biefer Arterie folgenden Berichiedenheiten unterworfen.

<sup>1)</sup> nämlich nimmt sie ihren Ursprung aus der Axillaris. Go sahen fie beifler, am rechten Arme einer Frau, Böhmer, am rechten Arme eines Mannes, kabwig, am rechten Arme einer Frau (die Armschlagader vertief auf die gewöhnliber Beise, und bildete in der Armbuge eine große Anastomose mit der Speichenaterie); Sandisort, am rechten Arme; Maner, Anan, an 5 Armen; 30d. Fr. Recktl (Arch. II. S. 127.) in 3 Hällen. Tiedemann (expl. tad. art. p. 166.) is 8 Fällen, bald auf der rechten, bald auf der linken Seite. In allen diesen Fällen und läuft sie entweder innerhalb der Sehnenbinde des Armes, oder sie durchbohrt diese und steigt unter der haut mit der Speichenhautvene herad. Münz (Gefäslehre, p. 537.) sah sie und am rechten Arme eines Mannes, und imal am Arme eines Kindes (Lal. VII. p. 6.).

<sup>2)</sup> Sie entspringt aus der Armpulsader, eine Abweichung, die am haufigften vor tommt. Gie ward beobachtet von Seifter, Möbius, Trew, Petfche, Cfcts bach, Wintler, Schmiedel, Saller, Sebenftreit, Ludwig, Ballabentienati, Sandifort, Sommerring, Monro d. Jung., Burns, Barclay, Medel (tab. anat. path. fasc. II. tab. 11. fig. 5. 7.) und Tiedemans an den angeführten Stellen. Sie ift unter diesen Berhältniffen entweder von der Schmenbinde des Armes bedeckt, oder sie vertäuft zwischen dieser und der haut mit de Speichenhautvene.

elben aber entweber gleich, ober boch wenig von berfelben verschies. Sie geht langs bem Radius, an ber innern Seite besselben, zwist bem Supinator longus und bem Flexor radialis hinab.

An ihrem oberen Sheile giebt sie Arteria recurrens radialis, be, vom Supinator longus bebeckt, gegen ben Condylus externus usgeht, diesen Muskeln und dem Brachialis internus und dem Ellenbogens ite Arteria egiebt, und mit den Arterias collateralidus radialidus seinschaft bat.

Ferner giebt sie in ihrem Fortgange Aeste bem Supinator longus, bem Exor radialis longus, bem Pronator teres, bem Flexor policis longus, bem profundus, bem Pronator quadratus ber hant.

Am untern Ende des Radius liegt sie an der innern Seite dessels neben dem Processus styloideus, dicht unter der Haut, so daß n hier den Puls derselben deutlich fühlen kann.

rie ab, die lang, flein und in einigen Fallen gewunden ift, und in der Richtung der mich dem Rucken der Speiche fich wendenden Speichenarterie nach unten geht. Tie-bemann (1. c. Tab. XVII. fig. 2.) bildet einen solchen Fall ab. Die Speichenarterie wendet fich nämlich in der Mitte der Speiche jum Rucken der hand, und zwar berflächtich verlaufend über den langen Ruckwartswender, die, außeren Speichenmussisch, den Abzieher und die Strecker des Daumens.

Dieser Berlauf bewirft, daß am gewöhnlichen Orte fein Puls bemerkt werden fam. Daffelbe ift der Fall, wenn, wie Otto (path. Anat. I. S. 309.) anführt, die Radialis gang fehtt. Er beobachtete dies bei einer bejahrten Frau; von der Radialis war mr die Recurrens und ein Paar kleine Muskeläfte vorhanden, der herablaufende Stamm fehlte gang, dafür war die Interossen größer, und gab auch den handrückenaft, den sonft die Radialis giebt.

Manchmal finden fich flatt einer, 2 Gpeichennebenpulsabern. Dung (Gefässehre, 5. 539. Taf. IX. f. 5.) fah fie einmal mit einem gemeinschaftllichen flarferen Gtammer, ofters jede besonders, höher oder tiefer aus der Armpulsaber, einmal sopt bie eine aus der tiefer aus der Armpulsaber fommenden Kranzpulsaber des Oberatmet enthoringen. (Tal. IX. f. V. 4.)

Einen hochft sonderbaren Berlauf der A. radialis beobachtete Otto (seltne Beobachtugen 26 hft. S. 62.). Sie entsprang sehr hoch oben, war aber ungewöhnlich dunn, mr etwa 1 Linie ftark, und lag tief, nicht weit vom hauptsamme, und ftieg ohne Keste abzugeben, die zur Elenbogenbeuge, wo sie von innen her einen Berstärtungsast kelam, der dieder als sie selbst in einem rechten Wintel aus der Brachialis entsprang; die mm viel ftärter gewordene Radialis nahm nun den gewöhnlichen Bertauf. Aus der Brach. aber entsprang, außer der Ulnaris und Interossea, ein 3ter Ast, der in der Ritte der innern Seite des Borderarms zwischen dem tiesen und oberflächlichen Finserbeuger und unter dem Lig. carpi volar. propr. herablief, seine Richtung gegen den Daumen nahm, sich in die Art, poll, ulnar. radial., ind. und eine 3te spattete, bie ganz oberflächlich unter der haut in der Witte zwischen Daumen und Zeigesunger auch dem handruden lief.

Der hohlhandzweig der Speichenpulsader zum oberflächlichen hohlhandbogen entfringt öfter (con höher als gewöhnlich am Borderarme aus der Speichenpulsader, so, bas diese fich schon höher in 2 Meste, in den hohlhand- und Rudenzweig der hand theilt. Mung Gefägl. G. 540.) Oft fehlt auch dieser oberflächliche hohlhandzweig ganglich voer größtentheils. (Ibid. Taf. III. f. 2.)

Angerdem ift noch ju bemerten, dag wenn die Speichenarterie hoch oben am Arme entwringt, fie gewöhnlich nach der Sand geht, ohne mit der Ellenbogenarterie ju anastomofiren; in einigen Fallen jedoch fah Burns (herziftt. G. 341), daß jene von dleiter am Ellenbogengelente einen gang fleinen Zweig empfing. Wo die Speichenarteric liein ift, da vertritt ein Zweig ber Ellenbogenarterie die Stelle der jurudlaufenden Speichenarterie.

Unter bem untern Ende des Radius theilt sich die Arteria radi lis in 2 Aeste.

- 1) Ramus volaris, der Hohlhandzweig. Dieser ist viel dinner i der Rudenzweig, zuweilen ungewöhnlich dunn. Er giebt dunne Ae zum Rete carpeum volare, geht dann neben dem Ligamentu Carpi proprium volare hinab, giebt zuweilen die Arteria volaradialis pollicis, und geht dann zwischen den Fasern des Abduct drevis, oder ganz von diesem Mustel bedeckt, selten an der auswal gen Fläche dieses Mustels, in die Vola zum Arcus volaris sublim
- 2) Ramus dorsalis, ber Rudenzweig. Dieser ist viel bider, u lenkt sich, bebedt von ben Flechsen bes Abductor longus und Exte sor minor pollicis auf ben Ruden ber Handwurzel, giebt seinen R mus carpeus dorsalis zum Rete carpeum dorsale. Ein Iweig b selben geht zwischen ben Flechsen ber beiben Extensorum radialin hinab.

Dann geht er zwischen bem Os metacarpi bes Daumens und beigefingers weiter hinab, und giebt 3 Arteriae digitales dorsales, l'radialis pollicis, die ulnaris pollicis, und die radialis indici bie beiben letztgenannten gemeiniglich aus Einem Stamme. Die bi Fortsetzung des Ramus dorsalis geht zwischen dem Mittelhandfund des Daumens und des Zeigefingers in die Hohlhand über 1), dum

<sup>1)</sup> Der hohlhandzweig ber A. radialis und ulnaris liegt in manden Fallen bei fen Uebergange in die hohlhand sehr oberflächlich. Er ist zuweilen sehr die (Sutus, De tranth. S. 344.) und bildet mit der A. ulnaris den oberflächlichen Arcua andlim auf eine solche Weise, das jener Aft einen beträchtlichen Theil bestelben ausmacht i noch eine Fingerarterie zum Zeigesinger schieft. Bisweilen wird der Arcus volla aublimis von dem oberflächlichen hohlhandaste der A. ulnaris und von dem am M teshandsnochen des Daumens in die hohlhand eber A. ulnaris und von dem am M teshandsnochen des Daumens in die hohlhand her A. radialis sehr klein ift si gang fehlt, so das alle Arterien des Daumens, und zuweilen segar der des Beigesing von jenem handruckengte der A. radialis entspringen

Bisweilen tritt in den Arcus volaris sublimis eine fehr bide Fortfesnug ber interossen ein.

Bisweisen fehlt der Arcus volaris sublimis gans, und der hobshandaft der I nararterie und der Radialarterie gehen, ohne sich unter einander zu verdinden, in t Fingerarterien über, wobei dann der Uft der Ulnararterie meistens der größeren Um ber Finger Zweige giebt.

Bisweilen giebt ein Aft ber A. interossea bes Borderarms, der hoch oben, et auch tiefer unten entipringt, und dem Mediannerven begleitet, gemeinschaftlich mit b Radialarterie, oder auch allein, die Fingerarterien an den einander gugewendeten Rante bes Daumens und des Zeigefingers, wo dann auch der Areus volaris audlimis fell kann.

Bisweilen kommen bie Fingerarterien dieser Finger aus bem Afte ber Rabialen rie, welcher sich zwischen bem Mittelhandlnochen bes Daumens und bes Zeigesinst vom handruden in die hohlhand hereinschlägt. Da nun bald die vom Ruften in bonhland kontenne Fortsetung ber Rabialarterie sehr dies, und der Bolarzweig beri ben sehr dieh, bald die A. A. interossene des Borderarms in die hohlhand karten Zweigen übergehen, und bafür der in dieselbe kommende Aft der Unarente oder der Radialarterie dunn ift, so andert sich die Ordnung, in welcher die Gingent

behtt bann ben M. interosseus externus bes Zeigefingers, giebt ihm und bem Abductor pollicis Aeste, und geht in den Arcus volaris profundus, zuweilen auch in den Arcus volaris sublimis über.

Wigemeine Bemerkungen über die Bertheilung ber aus bem Bogen ber Aorta emporsteigenden Arterien.

Die A. carotis suhrt dem Kopse sammt dem vordern Theile des baine eingeschlossenen Gehirns und dem oderen Theile des Halses, die A. subclavia dem Sehirne und Rudenmarke, dem übrigen Theile des Halses und dem Trme Blut zu. Augleich deringt diese letztere durch die m der vordern Seite des Rumpses der Länge nach herabsteigende Arteina mammaria interna eine durch enge Aestschen vermittelte Verdinzing des obersten und des untersten Theiles der Aorta hervor, denn am Kande verdindet sich die aus der A. cruralis entsprungene A. epigatiesa mit der A. mammaria interna. Die der Länge nach am Kampse verlausenden Arterienäste sind sehr merkwürdig. Es giebt nur in den 2 entgegengesetzten Seiten des Rumpses solche Arterien, nämzsch die genannten Arterien an der vordern Wand der Brustz und hie genannten Arteriae spinales anteriores und posteriores in den Rudgrathöhle. Alle andern aus der Aorta für die Wände der

rien balb mehr aus biefen, balb mehr aus jenen Zweigen entspringen, so mannichfaltig ab, bas sich bie Barietäten kanm alle aufgablen lassen. Da die Arterien, welche an den einander zugeschrten Rändern der Finger in der hohlhand verlaufen, ihr Blut aus dem Areus volaris sublimis, und meistens zugleich auch durch communicirende Arela aus dem Areus volaris profundus zugeführt erhalten, so ändert sich auch das Berhältnis, im welchem sie mehr Blut aus jenem als aus diesem Gefägbogen zugeführt erhalten, wannichfaltig ab, so das es Källe giebt, wo sie fast allein aus dem tiefen Gefägbogen angeführt erhalten,

Eine ahnliche Bewandnis hat es mit ben Gefägen bes handrudens. Je nachdem bie A. interossea mehr ju der Bildung des Rete carpeum dorsale beiträgt, tragen bie handrudenafte der A. radialis und ulnaris daju weniger bei. Je fleiner die aus biesem Rete carpeum entspringenden 3 A. A. interosseae dorsales (die 3 fleineren Bittelhandarterien des handrudens) sind, welche zwischen den Mittelhandsnoden der 4 fleineren Finger verlaufen, je mehr sie Blut durch die, am unsange dieser Iwischenafungen leigenden, durchbohrenden Aeste, an die Arterien der Hohland abgeben, und je kleis ver folglich die aus ihnen entspringenden, auf dem Rucken der Finger zu jeder Seite derselben gehenden Fingerarterien sind, desto mehr tragen die von der hohlhandseite auf die Ruckensteite am Anfange der Kinger sich herüberschlagenden Leste zur Bildung dieser Anterien bei.

Eine altere Abhandlung über bie Arterien ber hand rührt von Andr. Pitzler, peculiaris arteriarum situs in manibus. Ephemer. nat. cur. Contur. IX. et X. p. 329. her.

Brust= und Bauchhöhle und für das Rückgrat dieser Segend entspring ben, später zu beschreibenden Arterien, die Zwischenrippen= und Lenden terien, A. A. intercostales und lumbales, haben eine quere Richtung, erstreden sich einerseits an den Wänden des Bauches und der Brust warts gekrümmt bis zu den Aesten der genannten 2 vordern Längen terien, A. A. mammariae internae, andererseits, in die Rückgrathdurch die Intervertebrallocher eindringend, zu den hintern Längena rien, Spinalarterien, A. A. spinales.

Rur ben Sals und Ropf find bie 2 wichtigften ber gange nach verl fenden, und in ber Schabelhoble fich vereinigenden Arterien bie A. can und die A. vertebralis. Die Carotis ist eine oberflächlich verlaufente, Vertebralis eine tiefe, im Bertebralcanale vor ber Bufammenbrudung schutte Arterie. Die Vertebralis gehort bem binteren Theile bes gw Gebirnsabem fleinen Gebirne und bem verlangerten Marte, bie Can bem porbern Theile bes großen Gebirns an. Um und im Gebirne Ben sie beide zusammen, nicht nur burch ben Circulus arteriosus V lisii an ber Grunbflache, fonbern auch burch viele gum Theil betri liche Mefte an ber Oberflache ber Rinbensubstang bes bintern Siral vens und an ber innern Seite ber Salbfugeln bes großen Gebirns, e lich aber auch in ben Hirnventrikeln felbft, wohin die Endafte bet vertebralis (bie A. A. profundae cerebri) burch bie Mitte ber gre Querspalte ber Bentrifel, die A. choroidea ber Carotis von bem 1 berften Theile biefer Spalte aus gelangt. Die Bertebralarterie gele bekanntlich burch bas große hinterhauptloch in ben Schabel, und tritt wo sie an dem unpaaren markigen Theile des kleinen Gebirns, p Varolii, hinläuft, selbst von beiden Seiten her in eine unpaare Un A. basilaris, jusammen. Die Arterien fur bie graue Rinbenfubf bes kleinen Gehirns, die A. cerebelli inferior und superior, & Gefäßfranze um bas fleine Gebirn, bie von ber untern Seite beffe anfangen, und fich auf ber oberen schließen. Durch biefe Bertheil und Bereinigung ber Arterien wird bewirkt, bag feinem Theile bes hirns, weber ber Rinbenfubstang, noch ber Marksubstang (welche let ihre besonderen Arterien großentheils von ben Bentrikeln aus erhalt), mals bas Blut ganglich fehlen kann, felbft in bem Kalle, wenn 1 ob ber zuführenben Blutgefäße Blut zuzuführen gehindert murben, t jebe von ihnen tann zu allen Stellen bes Gehirns Blut fuhren. Vertebralis ift außerbem noch interessant, weil sie die queren & gratbarterien burch bie Intervertebrallocher bes Salfes und bie lat Rudgratbarterien, A. A. spinales, hergiebt. In ber Schabelboble springt auch aus ihr bie in ben Meatus auditorius internus t genbe Arterie bes innerften Obrs.

Die burch ben Canalis caroticus in die Schabelhohle eingehende Carotis cerebralis ist den vom in der Schadelhohle, den in der Augenzähle und den in dem obern Theile der Nasenhohle gelegenen Theilen des limmt, und erstreckt sich auch außerlich dis auf die Stirn. Für das Bedirn giebt sie 2 Arterien, die vorzüglich Arterien der grauen Rindenzubstanz sind; nämlich eine in die Längenfurche, A. corporis callosi, mb eine in die Querfurche, die A. sossae Sylvii. Für den oberen Theil er Augenz und Nasenhöhle und für die Stirn ist der durch das Foranen opticum gehende Zweig, die A. ophthalmica bestimmt. Die Leste berselben gehen durch das Foranen ethmoidale, in die Nase, den an der großen Dessinung der Augenhöhle zur Stirn, inwendig aber ühren sie dem Augapsel mit seinen Hulswertzeugen Blut zu.

Die Carotis sacialis führt sast ganz allein den knöchernen Banden des Schädels, seinem äußern und innern häutigen Ueberzeuge, dem Intlike und dem oberen Theile des Halles Blut zu. Dem Hinterlesse und Nacken durch die A. occipitalis, dem Seitentheile des Lopis durch die Auricularis post, und Temporalis, dem Antlike durch die Maxillaris externa und interna, endlich dem obern und vordern Theile des Halses, namentlich den mit dem Zungenbeine zusammenhangenden Theilen, der Zunge, dem Kehlkopse nebst der Schildbruse und dem Schlunde, pharynx, durch die A. lingualis, thyreoidea sup. mb pharyngea.

Die Untligarterien verlaufen wieber entweber mehr in ben Soblen der mehr an ber Dberflache bes Ropfes. Die A. maxillaris inberna namlich ift bie Arterie fur bie Boblen, und ihre Bweige geben biele verborgene Spalten und Bocher. Gie liegt namlich unter bem Sedbogen und in ber Fissura sphenomaxillaris, burch welche bie Angenhoble und bie Schläfengrube verbunden find, verftedt, und von hir aus bringt ihr Uft, die A. meningea media, burch bas Foramen minosum in bie Schabelhoble, mo fie bie großte ernabrenbe Arterie be Knochens ift; bie Arteria pterygo-palatina bringt burch Candle bifes Ramens in bie Mundtoble, bie Spheno-palatina burch einen Sanal biefes Ramens feitwarts in bie Rafenboble, ihr Uft, bie Arteria infraorbitalis bringt in ben Boben ber Augenhöhle, und nebft ber Alveolaris sup. in die feitlichen Rebenhöhlen ber Rafe und in bie Schuboblen, bie Alveolaris inferior enblich gelangt in ben Bahncanal nd in Die Bahnboblen ber Unterfinnlabe. Außerbem fommen auch noch leinere Mefte ins innere Dhr. Alle biefe Soblenarterien bringen burch emiffe Bocher gur Dberflache bervor, und treten mit ber an ber Dberlache liegenben außeren Untligarterie und mit ben Geitenarterien bes Ropfe in Berbinbung. Die Ophthalmica bringt gur Mugenboble oben ber-

aus und seitwarts in die Schlafengrube burchs Jochbein; Die tiefe In likarterie bringt burch bas Foramen infraorbitale und mentale mi auffen, und verbindet fich mit ben Gesichtes und Schlafenarterien.

Die Arterien für die am Zungenbeine hangenden 3 Drgane, für 1 Bunge, ben Reblfopf, fur bie Schildbrusen und fur ben Bharpur, ball mehr einen queren Berlauf.

Rechnet man von ben oben ausführlich beschriebenen Aeften ber ! subclavia die jum Ropfe auffleigende Vertebralis und bie 31 Bauche berabsteigende Mammaria, und noch bie febr fleine Intel costalis prima weg, so bleiben nur bie bem Salse bestimmten 3md übrig, bie Thyreoidea inf. für ben vorbern und untern Theil Salfes, die Cervicalis ascendens für ben Seitentheil bes Salfes mi bie Transversa scapulae und colli fur den hintern Theil bes Sal ober ben Nacken. Diese letteren 2 Arterien bilben mit ben Arterien bi Achselhoble Gefäßfranze um bas Schulterblatt berum. Die A. treet versa colli um ben hintern Rand bes Schulterblattes, bie A. trail versa scapulae um die Fossa supra- und infraspinata.

Außerbem, bag von ber Achselhoble aus von ber A. axillaris großen Muskeln bes Arms, welche vom Rumpfe kommen, mit Breigen si feben werben, verfieht die Subscapularis bas Schulterblatt auf feiner bei len Seite und Ruckenseite. Die kleine vorbere und bie große bintel Rrangarterie bes Dberarms bilben um ben Ropf beffelben eine Rrans.

Der mittlere und untere Theil bes Oberarms bat 2 Stamme, vet welchen bie benselben benachbarten Theile ihr Blut beziehen: ba Stamm ber Armarterie, ber auf ber Beugeseite, bie tiefe Armi arterie, die auf ber Streckseite im Zwischenraume gwischen ben 3 # sammenstoßenden Kopfen des M. triceps liegt.

Um Ellenbogen entftehen mehrere biefes Gelent umgebenbe 🗪 fäßtrange burch Bweige, bie von ber A. brachialis und von ber ben chialis profunda hinabsteigen (Arteriae collaterales), und val ben Arterienstämmen bes Vorberarms berauffteigen (Art, recurrentet)

Am Borberarme zerfällt bie Armarterie oben in bie 2 Stamme, bi unten ben Borberarm wieber verlaffen und gur Sand weitergeben. 64 werben nach ben 2 Knochen bes Borberarms, an welchen fie auf ber Sell armseite verlaufen, A. radialis und ulnaris genanut. Die A. il naris giebt einen Stamm, von welchem 2 tiefere Borberarm = Arterien, A. interosseae, bie beim Borberarme fast gang verbleiben, entspringen, und amischen ben 2 Borberarmknochen (bie eine auf ber Soblarmfeite, bie andere auf der Rudenseite bes Ligamentum interosseum) ver laufen. Go giebt es alfo am Borberarme 4 Blutgefäßflamme, von web den die Theile am Borberarme ihr Blut beziehen, 2 oberflächlichere und 2 tiefere, die A. radialis, ulnaris, interossea dors. u. inteross. vol.

Die Achselarterie liegt an ber Beugeseite bes Achselgelenks, und eben fo bie Armarterie an ber Beugeseite bes Ellenbogengetenks; die Sandseiterien bagegen gehen gur Sand, die fich vorwarts und rudwarts fast m gleichviel beugen kann, nahe an ben 2 Seitenranbern über. Auf iffe Beife find biese Stamme vor einer schablichen Dehnung gesichert.

Die Rudenseite ber Sand hat viel kleinere Arterien als die Soblebunbfeite. Denn es liegen die zur Sand übergehenden größeren Arterienstimme mehr auf berjenigen Seite, nach welcher zu die Sand mehr als nach ber Rudenseite gebogen werden kann. Auch bedurfte die Rustinseite nur kleinerer Arterien, weil sie weniger fleischig ift, als die beblibandseite.

Bon ber A. ulnaris geht nur ein sehr kleiner Zweig, ramus dorulis, etwas über der Handwurzel, unter dem M. Flexor carpi ulnaris weg, zum Rücken der Handwurzel, ein viel größerer zwiten dem Os pisisorme und zwischen dem Ligamentum carpi volare
proprium und dem Palmaris drevis in die Hohlhand, welcher letztere
theils den auf den Sehnen der Beugemusteln liegenden Arcus volaris
uddimis, theils den unter ihnen liegenden Arcus volaris profundus bildet, welcher in der Negel auch mit den durchbohrenden, zwischen
2 Mittelhandknochen vom Handrucken in die Hohlhand bringenden
Lesen der Mittelhandarterie des Handruckens in Berbindung steht.

Bon bet A. radialis geht zwar auch nur ein schwächerer Zweig, tumus volaris, bedeckt vom M. abductor und flexor pollicis brevis, an dem os naviculare zur Hohlhand, und hilft daselbst den Arcus volaris sublimis bilden, und der viel stärkere Ramus dorsalis zum Handrücken, aber dieser Rückenast geht größtentheils selbst wieder zwischen dem Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigesinzers in die Hohlhand, und hilft dort den Arcus volaris profundus, zweisen auch den sublimis bilden. Hieraus sieht man, daß die fleisstigere Hohlhand größere Arterien als der Handrücken empfängt. Zugleich erkennt man, auf wie vielsache Weise die verschiedenen zur Hand und zu den Kingern übergehenden Arterien unter einander anastomosizm, und dadurch dem Nachtheile vorbeugen, der sonst leicht von einem Orucke entstehen könnte, welchem die Hand und die Kinger nicht selten ausgesest sind.

Die A. radialis und ulnaris anastomosiren unter einander sowehl auf dem Handruden als in der Hohlhand. Auf dem Ruden der handwurzel wird aus bunnen Aesten dieser 2 Arterien und aus den bingutommenden kleineren Aesten der A. interossea ein Gefäsnet, rete carpeum dorsale, gebilbet, welches an ben awischen ben 4 fich neren Metacarpusknochen gelegenen 3 3wischenraumen mit ben tiefen Arterien der Hohlhand zusammenhängt und 3 A. interosseze. Mittel handarterien, giebt, welche ben Muskeln gleiches Namens angehoren, wie außerbem gabelformig in 2 Fingerarterien, Art, digitales dorsales gespalten werben, welche auf bem Sanbruden an ben einander augemet beten Ranbern ber 4 kleineren Finger verlaufen, wo fie fich mit Les vermischen, die von ben Kingerarterien ber Sohlhand zu ihnen übergeite In ber Soblhand bilbet ber bide Ramus volaris sublimis A. ulnaris, und ber bunne Hohlhandameig ber A. radialis, ben and schen ben Sehnen ber Beugemusteln und ber Aponeurosis palmaris liegenden Arcus volaris sublimis. Der Ram, vol. profundus be A. ulnaris ftoft in bem unter ben Sehnen ber Beugemusteln geles nen Arcus volaris profundus mit bem awischen bem Mittelbandine chen bes Daumens und bes Beigefingers burchgebenben Rudenamein ber A. radialis zusammen. Mus ihm geben bie Arteriae interes seae ber Soblhand bervor, welche theilweis, zuweilen auch alle, mit Fingerarterien in Berbindung stehen, und immer die M. M. intered sei und einige kleine Muskeln bes kleinen Fingers und bes Daum mit Blut verforgen. Die Arterien ber einander zugemenbeten Ran ber Ringer entspringen an ber Soblhandfeite gabelformig aus be Arcus volaris sublimis, ftehen aber auch meistentheils mit Helm bes Arcus volaris profundus in einiger Berbindung, Die fich net an ber aabelformigen Spaltung mit ihnen vereinigen. Jeber Rand nes Fingers bat eine Arterie, bie Arterien ber beiben Ranber, Die je Ringer, vornetalich bie 4 kleineren Singer, einander gukehren, entforis gen meiftens aus einem gemeinschaftlichen Stammchen, Die am abgemen beten Rande bes Daumens und bes kleinen Ringers einzeln. Spite, jum Theil auch an ben beiben andern Gliedern ber Kinger ben einigen fich bie 2 A. volares ber Finger burch Unaftomosen mit ein ander, auch geben Mefte auf ben Fingerruden, welche fich mit ben Rin gerarterien bes Fingerrudens verbinben.

Aeste des absteigenden Theils der Brustaorta, Aorts thoracica descendens.

Die Arterien, welche von ber burch bie Brufthohle und burch bi Bauchhohle verlaufenden Aorta entspringen, laffen fich in folde eintheilen

Breige ber Aorta descendens. Art. bronchiales. 225

eiche ben Banben biefer Soblen angehoren, und in bie, welche ben in Soblen befindlichen Organen bestimmt find.

Beit nun das Berz seine Blutgefäße schon vom Anfange der Aorta batt, und die Lungen eine eigenthumliche Arterie besitzen, so giebt es der Brusiboble keine großen Organe, die von der Aorta descenens Blutgefäße bekommen konnten, und es entspringen daher daselbst, ser einigen Arterien fur die in die Lungen dringenden Luftröhrenasse id für die Speiserohre, keine von ihrer vordern Seite, wohl aber hins nuf jeder Seite 10 Zwischenrippenarterien für die Wand der Brust.

# Borbere Mefte ber Morta in ber Brufthoble.

Arteriae bronchiales, Luftrobrenarterien,

annt man bie Arterien, welche fich an ben 2 Aeften, in bie fich Le Luftrobre fvaltet, verbreiten, mit ihnen in bie Lungen einbringen, nb bafelbft theils zur Ernabrung ber Lungen, theils zur Absonberung Dunftes in bem Bruftfellfade und in ber Schleimhaut ber Luft: beitragen. Sie find aber fowohl ihrer Bahl als ihrem Urfprunge bei verschiebenen Menschen so verschieben, bag fich taum eine miche Regel barüber aufstellen lagt. Im Allgemeinen lagt fich nur um, bag 1 ober 2 ober 3, felten 4 folde Arterien bon ber vorbern Bile ber abfleigenben Morta nabe unter ihrem Bogen entspringen, bag mobinlich bie rechte Bronchialarterie großer ift und aus einem Stamme Mbringt, ber ihr mit ber erften von ber Aorta kommenben 3wischenmunarterie, A. intercostalis, gemeinschaftlich ift, und daß biese oft dt nur bem einen, fonbern beiben Buftrohrenaften Bweige giebt, unb tiefem Ralle querft gum linken, und bann gum rechten Luftrobrenaffe ien Zweig ichickt. Muf ber linken Geite entspringen oft 1 ober 2 muchialarterien aus ber Aorta felbft 1).

Die rechte Bronchialarterie schickt nicht felten ber Speiferobre einen

15

bilbebrandt, Unatomie, III.

<sup>1)</sup> Haller, De arteriis venisque bronchialibus et oesophageis. Gottingae 1743. Coll, Disp. anat. select. Vol. III. Gottingae 1746. a. p. 4. et 5. — Derfelbe, Iconum anatomicarum c. h. Fasc, III. Gottingae 1747. Fol. p. 36. Er tud, als er den Bersauf der Bronchialarterien 25mal untersuchte, in 13 Fällen, daß tie Arteria bronchialis dexten jugleich mit der erifen aus der Acta tommenden (in den uten, oder 4ten, oder ten Insichennaum gehenden) A. intorcostalis entsprang. Ben der linken Bronchialarterie sate er, daß sie in den meisten Fällen aus der Arcta ihren Ursorung nahm, und zwar, wenn die die rechte Bronchialarterie mit zu bem ilm fen Buftedbemaße erstreckte, eine, wenn das nicht der Fall war. Da nun auch dieseiten eine A. bronchialis aus der A. sudelavia oder A. mammaria interna entspringt, so sind denn die genannten untern Bronchialarterien steiner, oder es fehlt die eine oder die andere ganz.

dulae bronchiales, mehrere kleine Zweige zu; boch erhalten biese Ich sein nicht selten auch eine Arterie auß ber A. mammaria ober sub clavia. Un jenem Aste ber Luströhre windet sich meistens nicht ble ein Zweig der Bronchialarterie hin, sondern mehrere. Wenn ein Amehrere Bronchialarterien erhält, so anastomosiren sie unter einande Haller und Reisseisen ib deobachteten auch eine Berbindung ber Bronchialarterien mit kleinen, jedoch noch sichtbaren Aesten der Lungen arterie, welche sich zu der Luströhre begaben. Bis zu den Lungenbild chen selbst gelang es Reisseisen nicht, die Bronchialarterien zu ussellangten zur Schleimhaut derselben.

Außer ben an ben Luftrohrenasten hinlaufenden Bweigen schicken Bronchialarterien nach Reisseisens Untersuchung zahlreiche Seitsässe 3) zu andern Theilen der Lungen hin. Schon an der Stelle, die Bronchien in die Lungensubstanz eintreten, gehen beträchtliche ab, welche unter der die Lungen überziehenden Haut im Zellgewebe sichen den Einschnitten jedes Lungenslügels hinlaufen, und sich int vorzüglich an der Obersläche sehr großes Netz von Haargefäßen verten und baselbst mit den Haargefäßen der Lungenarterien zusammtensen. Die Bronchialgefäße sind daher die ernährenden Sessifie Lungen.

### Arteriae oesophageae.

Außer ben andern Schlagaberaften, welche die Speiserobre en entspringen 1, 2, 3, ober mehrere Arteriae oesophageae and Aorta selbst, im Cavum mediastini posticum, von der vordern C berselben, theils hoher, theils tiefer. Sie sind alle dunne Schlagatige mehrere aber da sind, desto dunner sind sie.

In manchen Korpern tommt eine biefer Schlagabern mit einer teria bronchialis aus Einem Stamme.

Sie vertheilen sich alle an ber Speiserohre, namentlich in bem gewebe zwischen ber eigenen Saut und ber Fleischhaut; geben abet gleich ber Brufthaut und bem Berzbeutel Aeste.

## Arteriae pericardiacae.

Außer ben bisher genannten Aesten, welche die Aorta schieft, in fie im Cavum mediastini posticum hinabgeht, giebt sie in ein Körpern noch einige besondere Arterias pericardiacas jum un hintern Theile bes Herzbeutels.

<sup>1)</sup> Haller, El. Phys. III. p. 155. Reiffeisen, über ben Ban ber Lungen. IV. Fig. 5. ee.

<sup>2)</sup> Reiffeifen, über den Bau ber Lungen. Berlin 1822. Fol. Tab. V. a.

# Sintere Mefte ber Morta in ber Brufthoble.

Arteriae intercostales inferiores, untere 3mifchen-

Es giebt überhaupt 11 Paar Intercostalarterien. Bon biesen sind 1, eder 2, oder 3, selten 4 obere Aeste der A. intercostalis superior, riche aus der A. subclavia entspringt.

Die Arteriae intercostales inferiores find bunne Aeste der Aorta, niche, im Cavum mediastini posticum, von der hinteren Seite der Aorta entspringen, und es sind ihrer daher an jeder Seite so viele, als spatia intercostalia von der oberen Zwischenrippenarterie nicht mit Blut versorgt sind, also etwa 8 bis 10. In einigen Körpern ist auf inter Seite eine mehr als auf der andern, wenn nämlich die A. intercosulis superior an einer Seite einen Ast weniger als auf der andern siedt. Zuweilen entspringt eine oder die andere mit einer nächsten aus inem gemeinschaftlichen Aste. In einigen geht ein Ust aus einer in ine benachbarte über.

Die obern ber aus ber Aorta entspringenden Zwischenrippenarterien ichen schräg auswärts und auswärts, die übrigen quer auswärts, jede zu bem Spatium intercostale. Hier giebt jede Arteria intercostalis, uns wit ihres Ursprungs, am hintern Theile ihres spatium intercostale ihren

1. Ramus dorsalis. Dieser selbst schieft einen Ramus museuaris, welcher rudwarts durch den hintersten Theil seines Museulus
mercostalis internus und externus durchgeht, sich in diesem und
m nachsten Theile der Rudenmuskeln vertheilt; und einen Ramus
pinalis, der einwarts durch sein Foramen intervertebrale in den
land des Rudgrats tritt, zum Rudenmarke geht, und mit den Arerus spinalibus Gemeinschaft hat.

2. Die Fortsehung bes Stammes tritt in ben Bwischenraum beiber lippen auswarts, geht an ber Rinne bes untern Ranbes ber obern lippe seines Bwischenraums vorwarts, und schieft einen bunnern Afr, er in ber Rabe bes obern Ranbes ber untern Rippe seines Bwischensums verläuft. Beibe gehen langs ben Rippen gekrummt auswarts, in bann vorwarts, an ber innern Flache ihres innern Intercostalmus. is, inwendig von ber Brusthaut bebeckt. Sie geben Acste ben Interspalmuskeln, ber Brusthaut, zum Theil bem Bwerchfelle, auch burchtrende Aeste nach außen zu den Muskeln, die an ber außern Klache in Brust liegen, welche mit den Arteriis thoracicis externis Ge-

meinschaft haben. An ben vordern Theilen der Rippen kommen sie mie ben Ramis intercostalibus der A. mammaria interna, an den von dern Theilen der untern Rippen mit den Aesten des Ramus mus culo-phrenicus dieser Schlagader zusammen.

An der rechten Seite gehen die Arteriae intercostales inserion hinter der Vena azygos fort. Nicht selten gehen Zweige aus einen Zwischenraume über eine Rippe oder über 2 weg zu einer benachdate Intercostalarterie und communiciren mit ihr. Immer communicire derste aus der Aorta entspringende mit der A. intercostalis superior.

Aorta abdominalis.

Die aus diesem Abschnitte ber Aorta entspringenden Arterien for man in 3 Classen theilen; benn entweder gehören sie den Seiten was den ber Bauchhöhle an, Lendenarterien, Arteriae lumbal welche mit den Intercostalarterien viel Aehnlichkeit haben und, wie mehr von der hintern Seite als alle übrigen Aeste entspringen, oder gehören den in der Unterleibshöhle gelegenen Eingeweiden und der Zwerchfelle an, und entspringen vorn oder an der Seite der Aort oder endlich sie find die in das Becken tretenden Endzweige der Intercepten

Arteriae lumbales, Lendenarterien.

Die Arteriae lumbales sind bunng Aeste der Aorta, welche zinklich weit nach hinten vor den Körpern der Lendenwirbel paarweise en springen. Ihrer sind, wenn man die unterste mitzählt, welche auselle A. sacra media oder der hypogastrica, und also nicht unmittelba aus der Aorta entspringt, 5; wenn man aber nur die rechnet, welch unmittelbar aus der Aorta kommen, meistentheils 4.

Sebe Arteria lumbalis geht auswärts und hinter dem Psoas weg Die oberen gehen auch hinter den Schenkeln des Zwerchfells nach außen Unweit ihres Ursprungs giebt jede einen Ramus spinalis, der dus das benachbarte Foramen intervertebrale in den Canal des Ridigrats tritt, zum Ruckenmarke geht, und mit den Arteriis spinalides Gemeinschaft hat. Dann entspringen Muskelzweige sir den M. longissimus dorsi, den Sacro-lumbaris, den Quadratus lumborum, den Psoas. Die

berfeinne bes Stammes aufe ferner ausbrütts, und verrheilt fich im lusculus transversus, obliques internes und obliques extenjus, theils aud in ber bant bes Bande, und bet mit ben unterffen ieften ber A. mammaria externa, mit ben Lieften ber A. spixatrica x. Gemeinfchaft.

Des eberfie Bear giebt auch Aefte ber Pars lumbalis bes 3m. de lieb, umb ben Rebennieren.

Inch die Banchbaut erhält Teste von ihnen.

Buweilen entspringen mehrere, vorzüglich von ben weiter unten gebenen Benbenarterien, aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Arterien fur bie in ber Unterleibsboble gelegenen Drgane.

Diejemigen Aeffe ber Unterleibsaorta, welche fich au Organen erbeten, die nur einmal vorhanden find, find felbst unpagre, namenth bie Coeliaca, welche zum Magen, zur Leber, zur Milz, zum Pan-165 und 211m Net geht; ferner die A. mesenterica superior, bis 24 bannen Darmen und zur rechts gelegenen Abtheilung bes Dickgeht; endlich die A. mesenterica inferior, welche jur links gewen Abtheilung bes Didbarms sich erftredt. Alle 3 entspringen von Ritte ber vorberen Seite ber Aorta, und laufen vorwarts und barts. Die Rebennieren, die Nieren und die (beim Embryo in fra-Beit auch in ber Bauchboble liegenden) Boben (ober bel bem welben Gefchlechte bie Gierftode) find boppelt vorhanden, und ihre Urden entforingen vaarweise. Das Iwerchsell, welches aus 2 symme-Achen Salften besteht, und feine über bie Mittellinie laufende Dus-Majern befitt, hat meistentheils auch 2 Arterien, von welchen wenigstens t ber einen Seite nicht unmittelbar aus ber Aorta, sondern aus ber Belizen zu entspringen pflegt. Indem die Aorta burch ben Mulus **briicus in die Unterleidskohle** tritt, giebt sie den neben ihr liegenten bethfellichentein und tem Fette, in welchem ber Ductus therneuen. lut, ciniae fleine Leite.

Arterize phrenicse inferiores !,.

Die Arteriae phrenicae inferiores fish his hisfen Arterian art bridfells, bie gur unteren Dberfloche befielben gelangen.

<sup>9</sup> Die sucken für strekommunikar. Einemanningen indem Kulliga filosof mann diem bep. 32.) and Taxbonicons in minimum was distrib Excess Knoingkinger w

to configurate fic. som fic vice trouble duries and see North away et best Cantineer. Gestychneng festher feit 2 Erfamen . met ause netfennenger and one their Continues . Justiced one has those junctions, but the video or

Shrer sind gemeiniglich 2, seltener entspringen indessen beide at Einem Stamme, der, wenn er ja vorhanden ist, ofter aus der A. co liaca, als aus der Aorta unmittelbar kommt. Auch wenn 2 Arteriphrenicae vorhanden sind, entspringen sie beide häusiger aus der leine (die rechte oder die linke) aus der A. coeliaca, und die andere aus der Aorta entspringt, und war jene aus der A. coeliaca, und die andere aus der Aorta entspringt, und war jene aus der A. coeliaca kommende zuwest gemeinschastlich mit der Coronaria ventriculi. Seltene Ausnahmen kes, wenn die coeliaca aus der Nierenarterie oder gemeinschaftlich mit der Kraarterie des Magens aus der Aorta entspringt. Bisweisen entspringt die stand aus der A. coronaria ventriculi, selten eine aus der einen A. renalis 2c. Rahaller, Bich at, J. F. Medel d. j. und Tiedemann sind die Fälle hister, wo eine von beiden, oder beide aus der Coeliaca entspringen, als beide aus der Aorta entstehen. Aus der Lorta selbst entspringen sie gemein lich dicht unter der untern Fläche des Awerchselles.

Beibe steigen auswarts hinauf zur untern Flace bes 3werchell theilen sich in einen außeren, ber Pars costalis, und in einen innei ber Pars lumbalis angehörenden 3weig. Auf der rechten Seite wird b Foramen venae cavae von zusammenswhenden Alesten dieser 2 3weige mit ein Gefäßbogen umgeben, und ein durchbohrender Aft geht durch dieses 20ch zobern Fläche bes 3werchselles, und zum unteren Theile des herzbeutels.

Außerbem gelangt ber innere Zweig ber rechten und linken Zwen fellschlagaber zur oberen Oberfläche, und biese beiben Zweige haben wohl auf bieser als auf ber untern Fläche bes Zwerchfells mit einen Gemeinschaft.

Auf der obern Flache verbinden fie fich auch mit den Ramis phrenicis Arteriarum mammarium internarum, an der Pars lumbaris mit den Lumbe bus, an der Costalis mit den Intercostalibus, an der unteren Seite des Bus fells schickt die Zwerchsellichlagader, ehe fie fich theilt, auch Aeste an die Rei niere, und auf der rechten Seite kleine Leste zur Leber.

## Arteria coeliaca 1).

Die Arteria coeliaca ist ein bicker unpaarer Ast ber Aorta, wicher bem Magen, bem Nege, bem 3wolffingerbarme, ber Leber, b

Coeliaca, und die Aorta die linke; zweimal entsprang die rechte aus der Coron ventr. major, und die linke aus der Aorta; zweimal gab die Aorta die rechte all, die linke die Coeliaca; einmal entsprang die rechte aus der Renalis, die linke aus Norta; einmal endlich fanden sich vier Arterien, von denen zwei die Morta, zwei Coeliaca abgab.

Bu biefen Abweichungen fügt Liebemann eine neue (expl. tab. art. p. 22: fle bilbete nämlich mit ber Rrangarterie bes Dagens einen besonberen Stamm, aus ber Norta entiprang.

<sup>1)</sup> Sehr oft sabe sie Otto (settue Beob. I. 101.) varifren. Dreimal festie fie sindem ihre drei Aeste unmittelbar und von einander getrennt aus der Norta entips gen. Mehrmals hatte sie nur 2 Aeste, indem die Hepatica aus der Mesent. sup oder die Coronaria ventriouli aus der Norta sethst kam, was schon vor ihm J. Wedel, pathol. Angt. B. II. 1. Abtheis. S. 121, beobachtete.

Einmal theilte fie fich in 4 Aeste, in die 3 gewöhnlichen und die Gastro-epiplo dextra, die gleiche Dicke wie die Coronaria hatte, und etwa einen Bon ven in Ursprunge aus der Cooliaca sich durch einen gleichbiefen Aft mit ber Hopatica verbs so das beibe mit diesem Berbindungsaft ein regelmäßiges Dreied bisdeten.

A. coeliaca, ihr Aft b. A. coronaria ventriculi sinistra. 231

Pantreas und der Milz, mit einem Worte, allen über dem Mesocolon transversum gelegenen Eingeweiden bestimmt ist. Sie ist dunner ils die Arteria mesenterica superior. Sie entspringt vor dem 12ten Brustwirbel, wo die Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwerchselles n die Bauchhöhle gesommen ist, und sich noch zwischen den Schenkeln esselben besindet, von der vordern Seite der Aorta, und geht hinter dem dern Theile des Magens schräg vorwärts abwärts und rechts in die Iste der Bauchhaut hinein.

Der Stamm berselben ift nur kurz, und giebt in einigen Korpern ine A. phrenica.

Ungefahr einen Boll weit vom Ursprunge theilt sich ber Stamm ge-

- 1) A. coronaria ventriculi major; 2) splenica; 3) hepatica. In einigen Körpern entstehen alle 3 Aeste an Einer Stelle, in andern entstet erst die A. coronaria allein, in andern erst die splenica allein. In einigen alspringt erst die A. coronaria allein, und dann theilt sich doch die übrige deliaca in 3 Aeste, indem 2 hepaticae vorhanden sind.
  - 1. Arteria coronaria ventriculi sinistra, bie linte Rrang: aber bes Magens, ober bie Magenarterie.

Sie ift ber bunnfte Aft ber A. cooliaca, selten kommt sie aus ber korta selbst.

Sie geht vorwärts und links gegen bas linke Ende bes obern consumen Randes bes Magens. In einigen Körpern giebt sie A. phrenica inistra; in einigen giebt sie einen dunnen Ramus pancreaticus jum Pankreas inab; in einigen einen bunnen Ramus splenicus, ber jum obern Theile ber king geht.

Wenn sie die Stelle, wo der Magen mit der Speiserohre zusammensängt, erreicht hat, so giebt sie einen oder einige Ramus vesophageos, ie aufsteigend sich am untern Theile der Speiserohre vertheilen, und nit den andern Arteriis vesophageis Gemeinschaft haben.

Med'el fand fie (path. Anat. 2. Bb. 1. Abth. G. 120.) nicht seiten in 2 ober 3 Refte wegeswidrig gespalten; so 3. Be einem Anaben in einen eiwas größeren, oberen, mehr lints gelegenen, aus dem die Mils und Magenarterien famen, und einen rechten kleinern, ans dem die Leber- und linte Magenneharterie enssprang. Morgagni (de sed. et caus. morb. ep. LXX. c. 9.) beobachtete dafielbe. In einem andern Falle entsprangen alle drei Arterien getheilt ans der Norta.

Bei einem Manne hatte fle zwar die drei gewöhnlichen Aefte, aber der britte, der gewöhnlich zur Leber geht, ging an die rechte Rebenniere. Den Aft an die Leber gab die Mesent. sup. ab, aus der nun auch die anderen Aeste hervorgingen (Petsche b. Haller, Diss. anat. VI. p. 776.).

Jo. Nicol. Weifs, resp. Jo. Sigism. Leincker, Diss. de arteriis viscerum propriis. Altorf. 1744. 4.

Aug. Fr. Walther, Progr. quod arteriae coeliacae tabulam in anatomes studio desideratam sistit. Lipsiae 1729. 4. In Halleri coll. Diss. anat. Vol. III. p. 11.

Am Lobulus Spigelii der Leber giebt sie, zwischen diesem und dem Lobus sinister, einen dunnen Ust in die Leber (ramus hepaticus) zum linken Ende der Fossa transversa. In einigen Körpern ist diese Ust ansehnlicher, wenn der Ramus sinister der A. hepatica kleiner ist.

Dann geht sie, einsach ober in 2 Aeste getheilt, am concaven Kande bes Magens rechts gegen den Polorus fort, kommt mit der Arteria eoronaria dextra zusammen, und geht in einem Areus continuus in sie über, indem auch diese entweder einsach oder in 2 Aeste getholt ihr entgegenkommt. Auf diesem Wege giebt sie zur vordern und zu hintern Fläche des Magens abwärts Aeste, welche mit den Magenäsim der Arteria gartro-epiploica sinistra Gemeinschaft haben, und auf diesen Oberslächen des Magens ein Neh bilden.

#### 2. Arteria splenica s. lienalis, bie Milgarterie.

Sie entspringt aus der Arteria coeliaca, ist dicker, als die Comnaria sinistra, und bisweilen dicker, bisweilen dunner als die Hepatica. Sie frummt sich links, und geht geschlängelt gegen die Milz hinter bem Magen, langs dem obern Rande des Pankreas sort, und liegt in dem Zwischenraume zwischen dem Magen und der Milz an dem Ligamentum gastro-lienale und dem Omentum gastro-colicum.

Sie giebt unterweges viel dunne Aeste dem Pankreas. Auch sinder man in einigen Körpern Aestehen, welche zur hintern Wand des Mas gens gehen. Links kommt aus dem Stamme selbst oder aus dem unten Hauptaste desselben ein ansehnlicher Aft, die Arteria gastro-epiploica sinistra, die linke Magennehschlagader. Diese krummt sich vorwärtigu dem converen Bogen des Magens hinab, und dann nach rechts an der Grenze zwischen dem großen Netze und dem Magen fort. Er giebt abwärts Ramos epiploicos in das Omentum, auswärts Ramos gastricos zum converen Bogen und zu beiden Flächen des Magens, welche mit der A. coronaria sinistra Gemeinschaft haben. Das Ente dieser Elder hat mit der A. gastro-epiploica dextra, sowohl am Magen als in Omentum, Gemeinschaft, und kommt im Omentum mit ihr in einem Vogen zusammen.

Ferner entstehen theils aus dem Stamme unweit der Milz, theils aus den Ramis lienalibus desselben die Arteriae ventriculi breves. 3, 4 oder 5 zum Saccus coecus des Magens gehende Aeste, die mit den andern Arterien am linken Theile des Magens Gemeinschaft haben.

Ohnweit-ber Milg theilt fich bie Arteria splenica in ihre Ramos lienales, gemeiniglich erst in 2 hauptafte, bann in mehrere Acft. welche burch ben Hilus ber Milg in bie Milg bineintreten.

### 3. Arteria hepatica, bie Leberarterie 1).

Die Beberarterie ist besto bunner, je bicker die Leberaste aus der A. eesenterica superior und aus der A. eoronaria ventriculi major id. Sie geht rechts gegen den hintern Theil der Leber zu, bedeckt m kleinen Nebe, weiter vorn und weiter links liegend, als die Vena irtarum, giebt in einigen Körpern erst die Arteria coronaria veniculi dextra, die manche auch die pylorica nennen, und theilt sich nn in 2 Ueste, die A. gastro-duodenalis und die A. hepatica.

- 1) Die Arteria coronaria ventriculi dextra, die rechte Kranzterie des Magens, kommt bisweiten aus dem Stamme der Arteria bepatica,
  weiten aus einem gemeinschaftlichen Uste mit der A. gastro-duodenalis, in ann aus dem Ramus bepaticus, geht gegen das rechte Ende des concaven
  ogens des Magens, tritt hinter dasselbe, und dann, einfach, oder in 2
  sie getheilt, am concaven Rande des Magens nach links, und kommt
  t der Arteria coronaria sinistra in einem Bogen zusammen. Auf
  sem Wege giebt sie zur vordern und zur hintern Fläche des Magens
  wärts Aeste, welche mit den Magenästen der A. gastro-epiploica
  xtra Gemeinschaft haben.
- 2) Arteria gastro-duodenalis, die Magen=Imolffingerbarmschlagser. Diese geht hinter dem Pylorus schrag rechts hinab, giebt Ramos loricos zum Pylorus, duodenales superiores zum ebern Theile Westfingerdarms, und theilt sich dann in 2 Aeste. a) A. panteatico-duodenalis, die Zwölfsingerdarms=Bauchspeicheldrüsenarterie. Diese geht zwischen dem Zwölfsingerdarme und dem dicken Ende des mireas hinab, giebt jenem an seinem mittlern und untern Theile meige, diesem einen Ast, welcher quer links in dasselbe hineingeht. A. gastro-epiploiea dextra, die rechte Magennehschlagader.

Bieweilen ift fie ein 2ift ber oberen Gefrosputsaber. Medel (path. Anat. 2. 28. 1. 20th, G. 120.), Saller (Lodu, anat, Faso, VIII, p. 36.).

Die tinke Leberarterie entspringt nicht selten aus der großen Magen . Schlagaber. (Liede mann, expl. tab. art. p. 230.) Petsoke (Haller Diss. VI. 770.). Ein andermat tam dieser ate Uft von der Mesenterica sup., begleitete mit einigen Biften die Bfortader, und gab 2 Arterias cysticas.

Eine altere Abhandtung über Diese Arterien ift von Jo. Locquet, Diss. de arteria hepatica, Lgd. Bat. 1693. 4. G. in Halleri coll, Diss. anat. Vol. VII. p. 507. eq.

betten entspringt fie als ein besonderer Stamm aus der Norta. (Sandifort obs.

Es giebt zuweilen mehrere Leberarterien, von denen eine am gewöhnlichen Orte mispringt, die andere aus der größeren Magenarterie, oder aus der oberen Gefrösiblagader. Medel (path, Unat. 2. Bb. 1. Ubth. S. 120.) sah sie von 3 verschiedenn Stellen kommen. Die größte, vom Stamme der Mesent. superior, vertheilte ich n die rechte Seite der Leber, die zweite, steinere, von der Coeliaca, ging in im mittleen Theil der Pforte, die dritte, noch kleinere, von der Cor, vent, sin., sing in die Gende des venösen Ganges.

Diese ist dann die Fortsetzung der A. gastro-duodenalis, und kommt linkt abwärtsgehend unter dem Pylorus hervor. Sie geht im großen Rete unter dem converen Bogen des Magens der A. gastro-epiploica sinistra entgegen, hat mit derselben Gemeinschast, und kommt endlich in einem Bogen mit ihr zusammen. Sie giebt abwärts Bweige zum Rete und auswärts Bweige zu beiden Flächen des Magens, welche mit da A. coronaria dextra Gemeinschaft haben.

3) Die Fortsetung der Arteria hepatica, der Leberast, geht hinte dem kleinen Retze schrög rechts hinauf, giebt disweilen die Arteria es ronaria dextra, tritt unter den hintern Theil der untern Fläche die Leber, und theilt sich in 2 Aeste. Der rechte Ast ist gemeinigsischer, doch desto dunner, je dicker der Ramus hepaticus aus der Amesenterica superior ist. Selten sehlt er ganz, und wird das Ramus hepaticus der A. mesenterica ganz ersett. Er geht men dem Tuderculum papillase, der Leber und unter dem linken Aste de Psortader rechts, giebt die Arteria cystica zur Sallenblase, Aeste zur Lodus quadratus und zum Lodus dexter, und zu dem Lodusi Spigelii.

Die Arteria cystica geht rechts jum Salfe ber Gallenblase, ein Aft ben ben fauft an ber oberen, an ber Leber auliegenden, ein 2ter an ber unteren Die fläche ber Gallenblase hin. Aus beiben erhalt auch die Leber noch Aeftchen.

Der linke Ast ist dunner, und besto dunner, je bider ber Randhepaticus aus der A. coronaria sinistra ist. Er giebt bisweilen M. A. coronaria ventriculi dextra, geht unter dem linken Sheile dextra, geht unter dem linken Sheile dextra, giebt einen Ast put Lodulus quadratus, einen zum Lodulus Spigelii, und vertheilt sin dem Lodus sinister. Buweilen sind drei Aeste der eigentlichen A. der patica, nämlich noch ein Ramus medius vorhanden.

# - Arteria mesenterica superior, bie obere Getros= fclagaber 1).

Die Arteria mesenterica ober auch mesaraica superior ift di bider unpaarer Uft ber Norta, welcher fast bem ganzen bunnen Dann und ber rechten Salste bes biden Darmes bestimmt ift. Sie entsprin

<sup>1)</sup> Gelten bilbet fle einen gemeinschaftlichen Stamm mit ber Gingeweidepulsaber. hallet (icon, anat, fasc, VIII, p. 35. no. 11.) fab biefe Aurobuung einmal, Redel fünfmal (handb, b. Anat. Eb. II. p. 215.), die Galen, Riolan u. a. ale Ment befchrieben batten.

Belfe (Hall. Coll. Diss. anat. VII. 155.) fand fie in zwei, bicht utell einander entfpringenbe, Stamme gerfallen.

Bu ben an ihr bemertten Barietaten gehört auch ber gangliche Mange ber grife Anghomofe swifchen ber oberen und unteren Gefrösarterie, Die Vicq. d'Azyr (mende l'acad. des sc. 1776. p. 220.) einmal beobachtete; ber auffteigende Af ber weren, und ber mittlere Grimmbarmaft ber oberen frummten fich gegen ihrem burfoff, und auastomostrten nur durch fleine Zweige mit einander.

wer bem ersten Bauchwirbel, ober vor ber Verbindung des ersten Bauchwirbels und bes letzten Brustwirbels, zwischen den Schenkeln des Zwerchsilles, dicht unter der Arteria coeliaca, von der vorderen Seite der Torta, und ist etwas bicker, als die A. coeliaca.

Sie geht hinter dem obern Stude des Zwölffingerdarms und dem Pankreas, dann vor dem untern Stude des Zwölffingerdarmes, hinter dem Mesocolon transversum schräg vorwärts herab, krummt sich semer in einem großen Bogen, welcher seine convere Seite links und seine concave rechts wendet, abwärts und nach dem rechten Darmbeine zu. Unweit ihres Ursprunges giebt sie gemeiniglich einen dunnen Ramus bepaticus zum rechten Lappen der Leber. In manchen Körpern ist er ziemlich dick, zweiten so die, daß er größtentheils oder ganz statt der Arteria bepatica dextra dient. Verner giebt sie, indem sie am Zwölffingerdarme und dem Pankreas vorzbeigeht, Ramos duodenales und pancreaticos, welche mit den Aessen

1. Dunnbarmaffe. Mus ber converen Geite bes gefrummten Stammes entspringen bie Arterien fur ben Dunnbarm, aus ber concaven Seite bie fur ben Didbarm. Bene find weit gablreicher, biefe reduciren fich auf 2 ober 3 Stamme. Man fann 10 bis 16, und wenn man auch noch bie letten und fleinften abgebenben Breige gablt, fogar bis 20 Dunnbarmafte, gablen, Arteriae jejunales und ileae fur ben Rummbarm (jejunum et ileum). Die oberen biefer Meffe am Unfange bes Jejunum find furger, bie folgenben langer, bie unterften am Enbe bes Heum wieder furger. Gie geben alle bivergirend gwifchen ben beiben Platten bes Gefrofes, gegen ben Dunnbarm, und fommen (auch bie oberfte jejunalis mit ber aus ber coeliaca abstammenben pancreatico-duodenalis) in Bogen gusammen. Mus biefen Bogen entfieben wieber Mefte, welche ferner gegen ben Darm fortgeben, und fich wieber in Bogen verbinden u. f. m., fo baß Bogen ber erften, 2ten, theils auch ber 3ten ic. Orbnung entsteben, welche ihre convere Geite bem Darme zuwenden. Je naber bie Bogen bem Darme liegen, befto fleiner werben bie Wefte, und befto enger bie 3wischenraume ber Bogen. Dem Mesenterium geben fie nur bunne Aefichen ab. Mus ben letten Bogen geben bie Mefte gum Darme felbft, fo bag einige (anteriores) an ber einen Geite bes Darms, andere (posteriores) an ber anbem Seite bes Darmes fortgeben, ber auswendigen Saut und ben Aleifchfafern feine Meftchen geben, zwischen ben Fleischfafern in bas zwiiden ber Aleischaut und ber eigenthumlichen Saut gelegene Bellgewebe einbringen, und fich in biefer in bunnere und netformig verbundene Mefte gertheilen. Bon biefen Meften geben ferner Mefte in bas gwischen ber eigenthumlichen und ber inwendigen Saut befindliche Bellgewebe, und vertheilen fich auch bier, fo, bag bie feinften Enben berfelben einen Theil ber Botten ausmachen. Gie tommen an ber Stelle bes Darms, Die

bem Mesanterium entgegengesett ift, von beiben Klächen bes Dam in bem zwischen ber eigenthümlichen und ber Reischhaut gelegenen Ist gewebe zusammen.

- 2) Didbarmaste. Von der concaven Seite des Bogens ton men 2 oder 3 Aeste, welche dider als die Arteriae jejunales willege sind.
- a. Arteria colica media. Diese entspringt oben, indem die le mesenterica superior hinter der Lamina inserior des Mesoca lon transversum hervortritt, geht am Mesocolon transversum gen das Colon transversum vorwärts, und theilt sich in 2 Meson welchem sich der linke links in einem langen slachen Bogen nach de Colon sinistrum hinkrummt und sich mit dem aufsteigenden Afte d. mesenterica inserior vereinigt; der rechte Iweig krummt strechts und kommt in einem Bogen mit dem aufsteigenden Aste der Arteria colica dextra zusammen.
- b. Arteria colica dextra. Diese entspringt tieser, zuweilen nich auß der A. mesenterica superior unmittelbar, sondern entweder and d. A. colica media, oder aus der A. ileo-colica. In manchen Källen geben die beiden Abern einen Ast her, so daß diese beiden Aeste der A. colica dextra ersegen.

Sie geht am Mesocolon dextrum gegen bas Colon dextrum und theilt sich in 2 Aeste, von welchen ber aufsteigende aufwärtigeht und mit dem Ramus dexter der A. colica media in eine Bogen zusammensommt, der absteigende Ast sich abwärts krummt, m mit dem Ramus adscendens der A. ileo-colica in einem Boge zusammensommt.

c. Arteria ileo-colica. Diese entspringt unten. Sie geht at Mesocolon dextrum gegen ben untersten Theil des Colon dextru und theilt sich in 2 Aeste, von welchen der aufsteigende sich at warts krummt, und mit dem Ramus descendens der A. colica dextr in einem Bogen zusammenkommt; der absteigende Ass stied abwärt krummt, und mit der letzten Arteria ilea in einem Bogen zusammenkommt.

Bisweilen entspringt aus bem obersten Theile ber A. mesenterica superis mich ein besonderer Aft, der Arteria colica sinistra superior heißen kann. Egeht gegen ben ersten oberstem Theil des Colon sinistrum, und giebt einen at steigenden Aft, der mit dem linken Aste der A. colica media, und einen abseiged den Aster mit dem Ramus adscendens der A. mesenterica inserior in eine Bogen zusammenkommt. Der letztgenannte Bogen ist dann viel kurzer, als wer keine solche A. colica sinistra superior da ist:

Aus allen biefen Schlagaberaften entspringen nun Abern fur bi Darme. Aus benen ber A. colica media fur bas Colour transver sum, aus benen ber A. colica dextra fur ben obern Ebel bes Co lon dextrum, aus benen ber A. ideo-colica fur ben untern Ehr des Colon dextrum, fur bas Intestinum coecum (rami coecales), den Appendix vermisormis (rami appendicales) und den lesten Theil des Ileum.

Die Bertheilung ber Aeste, welche zum Colon gehen, ist im Algemeinen eben so beschaffen, als die Bertheilung berer, welche zum Jejunum und Heum geben. Nur sind hier die Unterschiede: 1) daß da,
mo bas Mesocolon einsach ist, diese Abern nicht zwischen 2 Platten
intgeben, 2) daß die Bogen langer und flacher, auch der Bogenreihen
meniger, und die Zwischenraume größer sind, 3) daß die Aeste an dem
Durme selbst sich unter kleineren Winkeln vertheilen.

Bei fehr kleinen menschlichen Embryonen 1) bis zum Ende des 3ten Monats, ungelich beutlich bei Thierembryonen, findet man bisweilen eine kleine Schlagseter (arteria omphalo-mesenterica), welche aus einem der Aeste der A. mesenterica entspringt, die zum engen Darme, und durch den Rabel zum Nabel-flüchen geht. Haller 2) fand einmal eine solche Arterie dei einem Neugebornen, die fich am Nabel in 2 Aeste theilte, deren einer mit dem Urachus zur Blase man, der andere durch den Nabel in den Rabel fir ang zu gehen schien.

Arteria mesenterica inferior, die untere Gefrosschlag= ader 3).

Die Arteria mesenterica inserior ist ein unpaarer Ast der Aorta, welcher dem linken Theile des Colon und dem Masidarme bestimmt ist. Sie entspringt unweit des Endes der Aorta, also viel tieser als die superior. Sie ist viel dunner als die A. mesenterica superior, auch dinner als die coeliaca.

Sie entspringt von der vordern Seite der Aorta, und geht schräg verwärts, links und abwärts in die Höhle der Bauchhaut hinein. Ihr aussteigender Ast oder die Arteria colica sinistra theilt sich in 2 Kest, der eine krummt sich im Mesocolon sinistrum auswärts, kommt in einem großen Bogen (arcus mesentericus magnus) mit dem Ramus sinister der A. colica media, oder, wenn die A. mensenterica superior eine A. colica sinistra schickt, mit dieser zusammen, und giebt kest sür das Colon sinistrum. Der absteigende Ast, oder die A. kaemorrhoidalis interna, krummt sich im Mesocolon sinistrum alwärts, giebt noch einige Aeste dem untersten Theile des Colon sinistrum, und gebt dann zum Mastdarme binab.

<sup>13. 8.</sup> Dedel, Sandbuch b. Unat. Th. 3. p. 222.

<sup>1)</sup> Haller, icon. anat. III. p. 49.

Portiche, (syll, obs. anat. select. 6. 76.) fah eine feltne Abweichung ihres Uriprunges an einem Praparate, wo die rechte Niere fehlte. Die Norta nämlich, nachdem fe die rechte Nierenarterie abgegeben hatte, fpaltete fich in 2 gleich große Aeste; vom linten entsprang die Mesent. infor., und unter dieser vereinigten fich die beiden Stämme wieder durch einen Queraft.

Steifdmann (Leichenöffnungen, G. 259.) fand in einem Rinde teine untere, est ber Morta entspringende Getrosarterie, fondern der linte Grimmbarm und ber Moftam erhielten ihre Gefage aus ber oberen Gefrospulsaber.

#### 238 Arteria mesenterica inferior. Arteriae renales.

Die Vertheilung und Verbindung der zum Grimmdarme gehend Aeste im Mesocolon, und ihre Vertheilung zum Darm ist so, wie oben von den Aesten der Mesenterica superior zum Colon und it um angegeben worden ist. Da die A. pancreatico-duodenalis a Zwölssingerdarme mit dem Isten Aste der A. mesenterica superior, at Aeste der A. mesenterica superior, at Aeste der A. mesenterica superior, at deste der A. mesenterica superior, and der Colica sinistra auß der A. mesenterica inferior, endlich alle Aeste der A. mesenterica inst. unter einander, der Bogen zusammenhängen, so giebt es längs der Gedärme eine Reihe un Bogen, die ununterbrochen unter einander zusammenhängen. Dieser Zsammenhang durch Bogen scheint hier den Zwammenhängen. Dieser Zbschnitten des Darmcanals successiv von den benachbarten Stellen me Blut zugeführt werden kann.

Arteriae renales 1), die Rierenarterien 2).

Ihre Bahl, ber Ort ihres Urfprungs aus ber Aorta umd ihre Be theilung find veranderlich. Gemeiniglich find ihrer 2, eine rechte fi

<sup>1)</sup> Sie heißen auch Arteriae emulgentes, von emulgere so. urinam, nach einer to gen Borftellung.

<sup>2)</sup> Die Rierenpulsadern bieten rückfichtlich der Zahl, des Ursprunges und der Bertheltung viele Berschiedenheiten dar, daß man beinahe häusiger in irgend einer Beziehung den abm men, als in allen Beziehungen den normalen Zustand beobachtet. Fälle der Art sudd m ausgezeichnet dei Eustachius (Tad. anat. Tad. III. sig. 1. 2. 3. Tad. XII. 4. 9. 10.), Boehmer (experc. acad. praes. p. 11. resp. Meuder Diss. de urins so- et excretione od multitudinem arteriarum largiore. Halae 1763. 4.), Hall (Elem. physiol. VII. p. 260. Icon. anat. sasc. III. p. 52.), Meckel, hand d. Anat. 3. 227. ff. Path. Unat. 2. Bd. 2. Abthl. S. 114. Icon. anat. path. Tax. fig. 4 und 5.), Otto (pathol. Anat. 1. Bd. S. 310.) u. s.

<sup>1)</sup> Die Bahl berseiben ift fehr haufig größer. Den Uebergang zu bieser Mm nung macht die sehr fruhe Theilung ber einsachen Rierenpulsader in ihre Mefte, b oft auf der einen Geite Statt findet, wahrend auf der anderen schon ein wirtlich Berfallen beobachtet wird.

Bas die Bahl der Arterien selbst anlangt, so variert diese von 2 bis 6. 3m findet man febr oft.

Drei Arterien fand 3. B. Medel (path. Anat. 1. c. p. 114.) haufig: is b einem Beibe auf der linten Geite; auf der rechten mar blog eine, umgelehrt bei t nem Rnaben auf der rechten Geite 3, auf der linten nur eine.

Heister (obs. miscell, med, vid, Halleri coll. Diss. anat, VI. 725.) fi beren 4 auf der linken Seite in einem sjährigen Anaben, und auch Medel (l. e. | path. Anat.) führt mehrere Fälle der Art an, ja in einem Falle, den Otto (sett Bech. I. 101.) sah, spalteten sie sich gleich nach ihrem Ursprunge aus der Vorta i viele Arfte.

Bas nun die Stelle des Ursprungs und den Berlauf der vervielsachten Rieren terien anlangt, fo find hierüber die Bemertungen Medels (pathol. Anat. l. c. 118 ff. Sandb. d. menichl. Anat. B. III. p. 227. eq.) nachjufeben.

<sup>2)</sup> Den Ursprung ber Rierenarterien anlangend, so entipringen fie nicht ims seitlich aus ber Morta, benn Portal j. B. (Cours d'anatom. medicale. To III. p. 290.) sah fie mit einem gemeinschaftlichen Stamme aus ber vorderen Fis ber Norta in ber Rahe ber obern Gefrösarterie entfleben.

hanfig, auch namentlich bei angeborner abweichender Lage der Rieren, entsprimiter Arterien unregelmäßig, 3. B. tiefer unten aus der Norta, aus der Iliaca comm

bie rechte, eine linke fur bie linke Diere. In einigen Rorpern find bood an einer ober an beiben Geiten 2, feltener 3, noch feltener 4. Me mehr ibrer find, befto bunner find fie.

Gie entspringen gu beiben Geiten ber Morta, gemeiniglich in ber Gegend ber obern Bauchwirbel, wenig tiefer als bie Arteria mesenerica superior, ober neben berfelben. Gelten entspringen fie viel tiefer, m ber Gegend ber unterften Bauchwirbel, ober gar eine aus ber Arteria hypo-patrica. Wenn 2 ober mehrere ba find, fo entspringt bie 2te tiefer als bie erfte.

Die linke geht zwar gemeiniglich ein wenig abwarts, indeffen meiben boch beibe unter einem Binkel ab, ber wenig kleiner als ein rechit ift. Je tiefer aber eine Arteria renalis entspringt, befto weniger geht fie abwirts; wenn fie tiefer entspringt ale ber Hilus ihrer Niere, so geht fie aufwarte, und bann unter einem ftumpfen Wintel von ber Aorta ab.

Begen ber Lage ber Morta nach ber linken Geite, ift bie rechte Diemarterie langer, bie linke furger. Die rechte geht hinter ber Vena cava inferior porbei. Die Nierenarterien find nach Berhaltnig ber Große ber Mieren von ansehnlicher Beite.

Iche Arteria renalis giebt, indem sie ju ihrer Niere fortgeht, einen ober den wern bunnen Aft (Arteria adiposa) jum Fette ihrer Niere, einen bunnen Aft (Arteria suprarenalis) ju ber ihr benachbarten Nebenniere, in einigen Körpern und einen bunnen Aft zur Pars lumbaris bes Iwerchfells. Zuweisen kommt auch eine ober bie andere Arteria spermatica aus der Arteria renalis, und bie finte giebt bismeilen Meftchen jum Panfreas.

Sebe Arteria renalis theilt fich naber an ber Niere, ober entfernter von berfelben, in 2, 3, ober mehrere Mefte, Die bann burch ben Hilus in Die Diere hineintreten.

Arteriae spermaticae internac, Die Samenarterien 1). Sie find febr bunn und jugleich von ansehnlicher Lange. Sie entspringen meift aus ber Morta felbft, gemeiniglich in ber Be-

mis, der Hypogastrica und felbft ber Sacralis media, wie Otto (path. Unat. I. 312. No. 7.) beobachtete, einmal auf ber rechten und einmal auf ber linten Geite. Much fab er einmal fur bie linte tiefgelegene Diere eine Arterie aus ber rechten gemeinfaftlichen Suffarterie ihren Ursprung nehmen. Gben so variirt die Bertheilung derfelben, indem die Nefte oft an andern Stellen als am Hilus renalis in die Riere ein-

<sup>1)</sup> Sie jeigen in Urfprung und Bahl haufige Abweichungen. Deift find ihrer 2, bie aus ber Norta tommen, ober eine, die fich batd theift. Richt felten entspringt eine hober als die andere, bald die finte, bald die rechte.

Dft tommt eine aus der Rierenarterie, ober Rebennierenpulsaber (Saller, icon. anat, fase, III. p. 60.), ober gar aus ber Bedenpulsaber (Daner, Beidreibung b. Blutgef. 180.), bie andre aus ber Morta.

Bismeilen find fie auf einer ober ber anderen Seite doppelt. (Salfer, l. c. Morgagni, de sed. II. p. 348. Hunter, med. comment. p. 76. Pohl, obs. angiol. p. 12. Ricolai, de direct, vasor. §, 13. Suber, obs. anat, vid. Hall, mat. Dies. Vol. I. p. 307. Otto, feltne Beob. I. S. 101.)

Gie maren in 2 Fallen auf beiben Geiten boppelt. In einem Falle flieg bie linte, Die viel weiter unten aus ber Morta fam, in Die Sobe, und lief gwifden ben beiben Burgein der Samen- und Rierenvene wie durch eine Schlinge herab. (Dtto, feltne Stob, I. 101. ff.)

gend zwischen ber Arteria mesenterica superior und inferior, hoher ober tiefer, boch ofter hoher, nicht weit von ben renalibus, von ben vordern Seite berselben, und geben, indem sie schräg abwärfs und auswärts gehen, von ihr unter einem spisigen Binkel ab. Setten entspringt eine tiefer als die A. mesenterica inserior, oder gar eine aus der A. hypogastrica. Meistens entspringen sie nicht weit von einander, oft jedoch die eine etwas tiefer als die andere.

In manchen Fallen entspringen eine, ober beibe, aus ber Arteria renalis f

rer Seite; felten ans einer suprarenalis aortica.

Jebe Arteria spermatica geht dicht an der auswendigen Bidge ber Bauchhaut, vor dem Psoas und dem Ureter, unten vor den Vasis iliacis, geschlängelt hinab, und tritt mit der Vena spermatica vor dem Psoas in den Funiculus spermaticus zusammen. Unterwest giebt sie kleine unbeständige Aeste zur Nebenniere, zum Nierensette, zum Harmegange, zur Banchhaut; die rechte auch zur Leber. Aus jeder kommt gemeiniglich eine Arterie, welche unter der Niere auswärts geht, danu am äußern Rande der Niere sich auswärts krümmt, so daß sie die Niere umzingelt, und sich in dem die Niere umgebenden Belgewebe vertheilt.

Im mannlichen Körper geht jede Arteria spermatica auswärts und vorwarts zum Bauchringe ihrer Seite hinab, tritt burch benselben in bie Scheibenhaut bes Samenstrangs, und geht in dieser zum Hobensade hinab.

Im weiblichen Körper bleiben die Arteriae spermaticae in ber Bauchhöhle; jede Arteria spermatica geht nämlich mit der Vena spermatica 2c. zum breiten Mutterbande ihrer Seite hinab, in demselben zum Ovarium, und vertheilt sich theils in diesem, theils in der Sebärmutter und der Trompete.

Bisweilen findet man an einer ober an beiden Seiten eine Arteria spermatica interna secundaria, die aus der Aorta selbst, ober der A. renalis, oder and ber A. suprarenalis entsteht. Der Fortgang bersetben ist im Ganzen dem der A. primaria gleich.

Arteriae suprarenales, die Nebennierenarterien.

Bu ben Nebennieren, welche aus den Arteriis phrenicis und aus den renalibus Aeste gehalten, kommen gemeiniglich auch dunne Schlage abern aus der Aorta selbst, die man zum Unterschiede von jenen, Arteriae suprarenales aorticae nennt.

Bisweisen erhalten auch die Sarngange, welche aus den Arteriis renalibus, spermaticis, hypogastricis Aeste erhalten, eine und die andere dunne Arteria ureterica aus der Aorta. Auch die Fascia renalis erhält in manchen Fällen dunne Aeste aus der Aorta selbst.

Ein Paar altere Schriften über biefe Gefage find :

Cromwell Morlimer, an account of some uncommon anastomoses of the spermatic vessels in a woman. In Philos. transact. Vol. XXXVI. 1729-n. 373.

George Martin, reflections and observations on the seminal blood-vessels. Med. essays and observ. by a Soc. in Edinb. Vol. III. Pt. I. p. 227.

## Endzweige der Aorta.

Die Aorta endigt sich an der vordern Flache des Körpers des viers im Bauchwirdels, indem sie sich in einen dunnen, in der Richtung, welche die Norta hatte, fortlaufenden und in 2 dicke Aeste theilt, die von einswer unter einem spisigen Winkel abweichen und schräg vorwärts und wederts herabgehen. Im weiblichen Körper ist der Winkel wegen des breites m Beckens ein wenig größer als im männlichen Körper.

Arteria sacra media, die mittlere Rreugbeinarterie.

Die Arteria sacra media ist ein unpaarer dunner Ast ber Aorta, in letzte, welchen sie giebt, indem sie sich in die beiden Arterias iliacas will. Sie entspringt nämlich sehr nahe am Theilungswinkel der Aorta, im Theilungswinkel selbst, von der hintern Seite derselben vor dem inten Bauchwirbel, und geht in der Mitte der vordern Flache des heisigm Beines gerade herab, giebt zu beiden Seiten Ramos laterales, wiche sich mit den A. sacris lateralibus verbinden, und endiget sich mit mim Schließmuskel des Asters.

## Arteriae iliacae, die Huftschlagadern 1).

Sebe Arteria iliaca geht vor und neben dem Psoas ihrer Seite nab, gegen das Ligamentum Fallopii zu. Die linke legt sich alszud an die außere Seite der linken Vena iliaca; die rechte bedeckt m vorn den Ansang der Vena cava inserior, in welchem die beiden enae iliacae zusammenkommen, und den obern Theil der linken Vea iliaca, und liegt dann ansangs an der innern Seite der rechten ena iliaca. Ungefähr in der Mitte des Weges vom 4ten Bauchzirkel bis zum Ligamentum Fallopii theilt sie sich in ihre beiden zuptäste. Bis hierher beißt sie A. iliaca communis, und giebt nur verträchtliche Aestichen zur Bauchhaut zum Harngange, und zum Psoas.

- 1) Arteria iliaca interna ober hypogastrica, bie Bedenarterie, wich einwarts abweicht und bem Beden bestimmt ift.
  - II) 'Arteria iliaca externa ober cruralis s. femoralis, die Schen-

<sup>1) 3</sup>n einer Miggeburt mit Sirenenbildung fah Otto (settne Beob. 1. Hft. S. 100.) bat untere Ende der Norta die Mirbelfaule verlaffen, nach vorn und vor der Gebärmutter und harnblafe herablaufen, und sich hier erst in die Uiacas theilen, die sich in der einigen Unterextremität vertheilten. Aurz vor ihrem Ende entsprang aus der Norta kilft die linke einzig vorhandene Nabelarterie.

Bisweilen theilt fic fich ungewöhnlich hoch in die beiden Suftpulsadern, die, ehe fie seibst wieder in die 2 untergeordneten Sauptafte gerfallen, durch einen Querast unter inander verbunden werden. (Petsche, syll, obs. anat. in Halleri Diss, anat. VI. p. 781.)

242 Arteria hypogastrica. Shre Aeste: die A. iliolumbal

telarterie, welche fast in der Richtung des Stammes weiter fortg und größtentheils bem Beine ibrer Seite bestimmt ift.

Beibe Tefte find im Erwachsenen fast von gleicher Dide, ift die cruralis etwas bider. Im Embryo hingegen ist die hy gastrica bider, weil dann die A. umbilicalis noch offen ist.

# Arteria hypogastrica, die Bedenschlagaber.

Die Arteria hypogastrica geht schräg einwärts rudwärts in Bedenhöhle hinab, und zwar geht die linke, weil die linke A. ili communis an der außern Seite der linken Vena iliaca liegt, i diese einwärts hinüber.

Sie vertheilt sich im Beden in folgende Aeste, die hinsichtlich il oft gemeinschaftlichen Ursprungs und der Ordnung, in welcher sie stehen, viele Berschiedenheiten zeigen. Sie sind die:

- 1) Arteria iliolumbalis, 2) sacra lateralis, 3) obturato 4) iliaca posterior, 5) ischiadica, 6) pudenda interna, 7) t bilicalis.
  - 1. Arteria iliolumbalis ober iliaca anterior, bie Buftle benarterie 1).

Sie entspringt aus der A. hypogastrica unweit des Urspru derselben, selten aus der A. iliaca communis, oder aus der Cruralis, oder der Iliaca posterior.

Sie geht hinter bem Psoas, zwischen bem legen Bauchwirbel und theiligen Beine auswärts, giebt einen Ramus adscendens zum Miculus quadratus lumborum, zum Psoas 2c., ber mit ben unterf Arteriis lumbaribus Gemeinschaft hat, und theilt sich bann in ein oberflächlichen und in einen tiesen Zweig.

Sener geht an ber innern Flache bes Darmbeins, unweit ber C sta, auf bem M. iliacus internus auswärts, und bann vorwär giebt unterwege Aeste bem M. quadratus lumborum, bem Psoas, ben M. M. tru versis, ben M. M. obliquis abdominis und bem iliacus internus. Sein Ende | mit ber A. circumflexa Ilii Gemeinschaft.

Dieser geht, bebeckt vom Musculus iliacus internus, auf die i nere Ktache bes Darmbeins, giebt Aeste dem Muskel, dem Darmbei Arterias nutritias, unter denen gemeiniglich eine durch ihre Dicke sauszeichnet, welche in das große Foramen nutritium geht.

<sup>1)</sup> Buweilen entipringt fie, wie Liedemann (expl. Tab. art. p. 246.) anführt, a der gemeinschaftlichen Suftpuleader, ober aus der Schenkelarterie, oder aus der Belle pulsader; felten aus der aten Lenden- ober endlich aus der mittleren Kreuferings aber. Oft find 2 fleine Guftlendenvulsadern vorbanden.

#### 2. Arteria sacra lateralis 1).

Sie entspringt aus ber A. hypogastrica, selten aus ber Iliaca po-

Sie geht an ber vordern Flache des heiligen Beins, parallel mit ber I. sacra media und mit der Sacra lateralis ber andern Seite, neben en Foraminibus sacralibus anterioribus herab, und giebt theils weige, welche sich auf der vordern Flache des heiligen Beins vertheis in, und mit den Seitenzweigen der A. sacra media anastomosiren, dans Bweige zum Rüdgrate, welche durch die Foramina sacralia anteriora in den Canal des heiligen Beins zur Cauda equina w. gehen, und endlich Rüdenzweige, welche rüdwarts durch die Foramina samilia posteriora hinausgehen und sich an der hintern Fläche des besteigen. Beines vertheilen.

#### 3. Arteria obturatoria 2).

Sie entspringt in der Regel aus der Arteria hypogastrica, oder aus diem Afte derselben, indessen, wie in der Note aussührlicher gezeigt wor-

<sup>1)</sup> Sor oft find 2 jugegen, von benen bie eine aus ber Bedenpulsaber, bie andere aus ber Befag., Sufftenden, oder Sigbeinpulsader fommt. (hildebrandt und Tiebe, mann, expl. tab. art, p. 248.)

Richt felten entspringt fie aus ber huftpulsader. (Tiebemann, expl. Tab. art. p. 296.)

<sup>3)</sup> Die Renntnig ber bei ihr vortommenden Abweichungen ift von großer Bichtigfeit bei ben in der praxis fo oft vortommenden Bruchoperationen. Deift entspringt fie aus ber Bedenpulsader, entweder unmittelbar aus dem vorderen oder hinteren Stamme, wer ans einem ihrer Aefte, aus der Gefäße, huftlendene, hufts oder gemeinschaftlichen Schaampulsader.

Sehr oft entspringt fle aus ber Art. epigasteica, ober bildet mit derfelben ein gemeinschaftliches Stammchen. Die Lange besselben ist 2 Linien bis 11/2 300. haller (Icon. fasc. 4. p. 32 not. 9.) sah dies gmal, und wohl die meisten neueren Anatomen.

<sup>3.</sup> Cloquet (l. c.) sah sie unter 250 Leichen 56mal ju beiden Seiten aus der Epigastrica entspringen, 21 mal in Mannern, 35 mal in Weibern. In 28 Körpern entsprang sie auf der einen Geite ans der Bedenpulsader, und auf der andern aus ber Epigastrica.

A. A. heffelbach (1. c. G. 26. und Bericht von der Königl. anatomischen Maftalt ju Burjburg, Studienjahr 1818 bis 1819, 8.) sah diesen Ursprung unter 32 Leichen gmal an der rechten, und 10mal an der linken Seite. Unter 157 Leichen, welche von ihm im Jahre 1819 in dieser hinscht untersucht wurden, kam der gefähre Berlauf des Stammes der A. obturatoria oder eines sie mit der A. epigastrica verbindenden Duerzweigs an dem vorderen Rande der Lucke für die Schenkelgefäße Stmal vor.

In febr feltenen Fallen wird fie durch die Bereinigung von einem Ufte der IIypogastrica und einem großen Ufte der Epigastrica gebildet. Diese Unordnung beschreibt Vortal (anat, med. III. 322.), und heffelbach (1. c.) hat sie dreimal
beobachtet und abgebildet (Tas. 3.).

Biswellen tommt fle aber aus ber augeren Suft- ober Schenkelschlagaber. Diefen Uriprung fah Liebemann (expl. tab. art. p. 288.) an ber linten Seite eines Bannes von 30 Jahren, manrend die rechte aus der unteren Bauchbeckenaber entsprang. Er beobachtete denselben Fall in einer Frau von 40 Jahren auf beiden Seiten, und in einem Randen auf ber rechten Seite. Otto (selten Beob. I. 102.) sah sie auch aus

# 244 Art. hypogastrica. Shre Xeste b. A. iliaca poste<del>rios</del>?

ben, auch sehr oft (zugleich mit ber A. epigastrica) aus ber A. craralis. Im ersteren Falle krummt sie sich abwärts, vorwärts und ein wärts zum obern äußern Winkel bes Foramen ovale bes Bedenk giebt gemeiniglich einen ober 2 Aeste zur Harnblase, Aeste zur Prostati zum Levator ani, zum Obturatur internus, und einen Alf, der aber hintern Fläche bes Schambeins einwärts gehend mit dem von Wandern Seite zusammenkommt. Dann giebt sie dunne Aeste zur Membrana obturatrix, tritt durch den Ausschnitt des Foramen ovah heraus, und vertheilt ihre Aeste zum Obturatur externus, zum Schriftelgelenke, zum M. pectinaeus, zu den Adductoribus, indem sie mid der A. circumslexa interna semoris Gemeinschaft hat.

4. Arteria iliaca posterior s. glutaea superior, bie Sefin

Sie ist ber bickste Aft ber Arteria hypogastrica, welcher biswell einen ober mehrere ber Aeste giebt, die ber Regel nach unmittelbar er ber A. hypogastrica entspringen.

Sie geht rudwarts, durch ben obern Theil der Incisura ischi dica, unter dem M. glutaeus medius, über dem M. pyriform mit dem Nervus ischiadicus, von dessen Burzeln sie umset wird, zum Beden hinaus.

Im Durchgange giebt fie dem untern Theile der innern Flache des Dars beine eine ober mehrere Arterias nutritias.

Wenn sie zwischen bem M. glutaeus medius und bem M. pyn formis hinten herauskommt, so giebt sie kleine Aeste einwarts et bie hintere Flache bes heiligen Beins, kleine Aeste auswarts zu be unteren Enden der M. M. glutaeorum und zum hinteren Sheile beschenkelgelenkes, und theilt sich bann in 2 Aeste, von welchen sich oberflachliche zu den M. M. glutaeis und dem pyrisormis verthet der tiefe aber einen Ast an die außere Derssache des Darmbeins zu

der Cruralis entspringen, und unter bem Gallopischen Banbe durch in die Bederfit bringen; ein bei Operation bes Schenkelbruches fehr gefährlicher Lauf.

Den ungewöhnlichen Ursprung aus ber außeren huft, ober Schenkelonischer inerhalb bes Bedens sahen Lieutaud (anat. med. 496.), Gömmerring (Collichte 272.), Monro (morbid anatomy of the human gullet, stomach intestines. Edinb. 1811. p. 430.), Burns (herziftin. 553.).

J. Cloquet (rech. anat, sur les hernies de l'abdomen. Par. 1817.) wie ihn unter 250 Leichen in 2 Mannern und 4 Beibern mahr.

<sup>3.</sup> R. heffelbach (über ben Urprung und Berlauf ber unteren Banchbedte fchlagaber und ber huftbeinlochschlagaber mit 6. R. E. Bamb, 1819, 4.) fab ibn und 32 Körrern in breien.

Selten entspringt fie aus ber Iliaca externa außerhalb des Bedeus unter des Poupartischen Bande. Dieser Abweichung erwähnt Monro (mordid anat. of de human gullet etc. p. 430.), ferner saben sie Burns (herfrank, 359.) und Otto (seltne Beobb. 1. hest. 102.); Liedemann (1. c. p. 288.) fand sie einem weiblichen Körper.

Al. glutaeus medius und minimus, und einen andern in die Gegend es großen Trochanter schickt, wo er sich theils im M. glutaeus minimus vertheilt, theils die sogenannte Arteria profundissima ilii giebt, wiche zwischen der außeren Fläche des Darmbeins und dem M. glutaeus minimus vorwärts geht, und mit der A. circumslexa externa kmoris Gemeinschaft hat.

5. Arteria ischiadica s. glutaea inferior, die Sigbein= fclagaber.

Sie ift einer ber didften Weste ber A. hypogastrica, entspringt bald wienders, bald mit ber A. iliaca posterior gemeinschaftlich.

Sie geht im hintern Theile bes Bedens abwarts, giebt meift einen flamus vesicalis zur Harnblafe, kleine Aeste zum Mastdarme, und est bann unter bem M. pyriformis, über bem Ligamentum spinososurum rudwarts zum Beden binaus.

Sie giebt dann aufwärts Aeste ju den M. M. glutaeis, abwärts ju den M. M. geminis, bem Quadratus semoris, dem Obturator internus und dem Ausstelle der Muskeln, die vom Tuber ossis Ischii zum Schenkel hinabgehn, b. Jum Biceps, Semitendinosus und Semimembranosus. Am Steisbeine met sie einwärts die Arteria coccygea, welche einwärts zum Schliesmuskel des Sters und zum anliegenden Zellgewebe geht.

6. Arteria pudenda interna s. pudenda communis, bie innere Schampulsaber 1).

Diese und die beiben vorigen Aeste sind im Erwachsenen die dickften Leste ber Arteria hypogastrica. Sie kommt sehr oft mit der A. bechiadica aus einem gemeinschaftlichen Stamme.

Die A. pudenda interna, oder der gemeinschaftliche Stamm berzieben und der A. ischiadica, ist im Erwachsenen als die Fortsesung und das Ende des Stammes der Arteria hypogastrica anzusehen. Noch innerhalb des Beckens entspringen oft von ihr eine oder 2 Blazmarterien, die A. haemorrhoidalis media und die Gebärmutter oder Scheidenarterie. Hierauf geht sie unter dem M. pyrisormis durch die Incisura ischiadica major zum Becken hinten heraus, dann durch die Incisura ischiadica minor und zwischen dem Ligamentum spinosogerum und tuberoso-sacrum zu derzenigen Abtheilung des kleinen

<sup>3)</sup> Zuweilen tritt ihr hauptstamm nicht zwischen den untern Bedenbandern heraus, sondern verläuft längs der harnblase und Borficherdruse, oder selbst durch diese zum manulichen Gliebe, und ift somit beim Gteinschnitte äußerft gefährdet.

Es tommt aber diese Barietät so häufig vor, das schon Befal und andere ältere Maatomen sie für die Rorm ansahen. Burns (herzihten. S. 350.) machte guerft auf die Scsabr ihrer Verletzung beim Steinschnitt der Männer aufmersam, Tiedemann (iab. axi. XXX. sig. 2.) bildet sie ab; Shaw verlor wegen dieser Anomalie einen am Stein Operirten durch Berblutung. (Wagag, d. ausl. Lit. d. ges. heilf. XI. S. 540.)

Bedens bin, welche unter bem Levator ani befindlich ift. Sier liest fie an ber innern Seite bes Sibbeins und bes Schambeins, und giet gemeiniglich die Arterias haemorrhoidales externas aum Ende be Mafibarms.

Die Arteria haemorrhoidalis media, bie mittlere Maftbarmichlagaber h
tommt zwar, wie gesagt, gemeiniglich aus ber A. pudenda interna, indeffen ch
fteht fie bismeilen auch aus bem gemeinschaftlichen Stamme ber A. pudenda a-

terna ischiadica, oder aus der Sacra lateralis, oder aus der umbilicalis.
Sie giebt ihre meisten Aeste dem Mastdarme, welche mit der A. haemorndidalis interna und externa Gemeinschaft haben; auch Ramos vezicales zum unter Theile der Harnblase; in Männern kleine Aeste zur Prostata, zum Samenblaschen; in Weibern Aeste zur Mutterscheide.
Die Arteria vesicalis insima entspringt in einigen Körpern aus der A. per Meterscheide der Gemeinschaft werden der Beite der A. per Gemeinschaft der Beite der

denda interna, in andern aus der obturatoria, oder aus der umbilicalis.
Sie giebt ihre Aeste dem unterften Theile der Sarnblafe, in Mannern and fleine Aeste den Samenblabchen, dem Samengange, der Proftata und der Sam

Im mannlichen Körper theilt sich endlich die Arteria puclenda in terna por bem Schliefimustel bes Afters bei bem M. transversus po rinaei in 2 Aefte.

- a) Arteria perinaei, Mittelfleischpulsaber. Diese gebt an be Haut des Perinaei vorwarts, parallel mit ber von ber andern Sein giebt Aeste ben M. M. transversis, bem Accelerator, bem Susten tator, ber Haut bes Perinaeum, und geht als Arteria scrotali posterior zu bem hintern Theile bes Sobensades.
- b) Arteria penis, Ruthenschlagaber. Diese ift bider; sie gebt, be bedt von ben M. M. transversis, zwischen bem Accelerator und bet Sustentator, bann zwischen biesem und bem Corpus cavernosus penis gegen das mannliche Glied vorwarts, und unter der Synches drosis pubis burch, giebt fleine Aeste zu ben M. M. transversis, jum As celerator, jum Sustentator, jur Proftata, und einen anfehnlichen Aft, ober und jum Corpus cavernosum urethrae. Sie theilt sich hierauf in 2 Aefte:

Die Arteria dorsalis penis 2) geht auf bem Ruden bes Sliche neben ber Vena dorsalis bis zur Gichel fort, giebt viele Mefte in ba Fell bes Gliebes, und endiget fich in ber Eichel mit vielen Meffen Beibe Arteriae dorsales penis geben parallel, so bas fie bie Ben

<sup>1)</sup> Bisweilen tommt fie als ein besonderer Aft aus dem Stamme der Beckenpulsader obt ans ber Gipbeinpulfaber (Tiebemann expl. tab. art. p. 248, 256.), ober et ber feitlichen Beiligbein Golagaber.

<sup>2)</sup> Tiedemann (expl. tab. art. p. 314. sq.) fab fie aus ber gemeinfchaftlichen Son kelpulsaber an ber rechten Geite eines Sojaprigen Mannes entspringen. (Taf. 30. fig. 2. Ginen biefem ahnlichen gan bilbet er Taf. 33. fig. 1. ab.

Ein andermal entsprang fie aus ber erften außeren Schampulsader in einem 46 jahrigen Manne und in einem Anaben (ebenbaf.).

Much fah er in einem 18jahrigen Dabchen bie Riplerpulsaber auf gleiche Bei aus bem Beden unter ben Schambeinen hervortreten. Burns (herzihtn. G. 350. fand biefen Berlauf amal in Mannern. Die alteren Anatomen, Befal, Balverbt Gulvins, Banbin, Besling, Sighmor, Binslow u. f. m. haben biefe MI ordnung als die Regel beschrieben.

wischen fich haben, und geschlängelt, um bei ber Erection nachgeben bu tonnen.

Die Arteria profunda penis geht mitten in ihrem Corpus cavernosum geschlängelt vorwarts bis jum Ende besselben, und giebt viele Seitenafie zu ben Bellen besselben.

Much im weiblichen Korper theilt fich bie Arteria pudenda interna ebendafelbst in 2 Aeste.

- a) Arteria perinaei. Diese geht an der Haut des Perinaeum vonvarts, zum Labium vulvae ihrer Seite, vertheilt sich zur Haut des Perinaeum, des Labium vulvae, der Nymphe, und zum Contrictor vulvae, dis zur Klitoris hin.
- b) Arteria clitoridea. Diese geht am unteren Theile der Muttersscheide vorwärts zur Klitoris, giebt Asste den Mutterscheide, den Musstan, der Klitoris, und vertheilt sich dann mit einem Ramus dorsalis mb einem Ramus profundus in der Klitoris eben so, wie die Arteria penis im männlichen Gliede. Sie ist aber viel kleiner als diese, weil die Klitoris viel kleiner ist als das männliche Glied.

In einigen Korpern geht bie Arteria pudenda interna erft als

### 7. Arteria umbilicalis, Nabelfclagaber 1).

Sie kommt aus der Arteria hypogastrica, ehe sie die ischiadica und die pudenda, bisweilen auch ehe sie die iliaca posterior und die Obturatoria abgegeben hat. Sie krummt sich beim Embryo neben der Harnblase, bedeckt von der Bauchhaut hinauf, steigt dann hinten an der eerderen Wand des Bauchs einwarts zum Nabel in die Höhe, und convergirt mit der von der andern Seite so, daß endlich beide Arteriae umbilicales am Nabel dicht zusammen liegen. Beim Embryo sind beide Arteriae umbilicales offen, und gehen durch den Nabel im Nabelstrange um Mutterkuchen. Diese Arterien sind die dickstein Achteviae, den Mabelstrange

Manchmal fehlt fie, auch bei normalen Kindern, auf einer Seite gang, wogu als Belege Otto (path. Unat. I. 312. No. 8.) eine große Jaht von Citaten aufführt. Juweilen nimmt fie aber auch einen regehwidrigen Ursprung, 3. B. sie entsieht aus ber Iliaca (Breschet, in Repert. T. 11. p. 471.), ober aus ber Worta (hottinger misc. nat, eur. Dec. III. an. 9. obs. 233.). Andre Eitgte für biesen

Urfprung führt noch Otto (path. Unat. I. G. 312. No. 9.) an, Dit bilbet fie einen gemeinichaftlichen Stamm mit ber Rabelpulsaber ober mit ber mittleren Daftbarmichlagaber (Tiebem, expl. tab. art, p. 256.).

<sup>1)</sup> Rad Otto (feltne Beob. I. 102.) war fie zweimal bei Erwachsenen, obgleich oberbalb ber Blase verschioffen, bief und rund bis jum Rabet, und verlief nicht dicht an der Bauchwand, sondern über 1/2 Boll von ihr entsernt, nur durch eine breite Falte des Bauchsells mit ihr verbunden. Daffelbe beobachtete anch Kelch (Beitr. 3. path. Anat. S. 60. No. 47.).

und als die Fortsetzung berselben anzusehen. Die anderen Aeste der A. hypogastrica sind beim Embryo um sehr viel kleiner.

Nach ber Seburt aber wird der Canal der A. A. umbilicalium zuerst am Nabel, und dann allmählig ganz bis zu ihrem Ansangstheile geschlossen. Sie wachsen dann auch nach Verhältniß weniger in der Dide, sind daher im Erwachsenen nur Stränge, welche nicht mehr hohl, und viel bunner sind als die Arteriac umbilicales im Embryo waren.

Nur der Ansangstheil jeder Arteria umbilicalis an dem Stamme der A. hypogastrica bleibt offen, und aus diesem kommen Arterise vesicales, einige Aeste zum Mastdarme, in Beibern auch oft die Arteria uterina, und eine vaginalis.

#### a. Arteriae vesicales, Blasenschlagabern 1).

Die Arteriac vesicales, welche aus bem Anfangstheile ber A. um-, bilicalis entspringen, und beren 2 ober 3 sind, gehen aufwärts an ben. Seitentheil ber Harnblase, die eine meistens tiefer, ober 2 hoher oben, und vertheilen sich an berselben.

Diese und die übrigen A. A. vesicales geben Aeste in das erste, und bann zwischen ben Fleischfasern in das zweite Bellgewebe ber Harts blase, und verbinden sich daselbst nehfdrmig mit einander und mit bennen der anderen Seite. Eine Menge feiner Aestehen bringt in die eigents liche Haut und bis zur inwendigen Haut.

### b. Arteria uterina, bie Gebarmutterfcblagaber.

Die Arteria uterina entspringt aus dem Ansangstheile der Arteria umbilicalis, giebt der Harnblase noch einen oder 2 Aeste, und tritt geschlängelt an den unteren Theil ihrer Seite der Mutter hinauf. Sie giebt absteigende Aeste zum Mutterhalse und zum oderen Theile der Scheide, und aussteigende Aeste, welche zwischen den Platten des breiten Mutterbandes zum Seitentheile des Körpers der Mutter hinaussteigen, und sowohl der vordern als der hinteren Band der Mutter geschlängelte gleste geben. Ihre Aeste haben Gemeinschaft mit den von der anderen Seite; die oberen auch mit den A. A. spermaticis, und gehen zum Theil nach der Trompete hin.

Eine besondere Arteria vaginalis entspringt in einigen weiblichen Körpern aus dem Ansangstheile der A. umbilicalis, in anderen aus der A. uterina, in anderen aus der A. haemorrhoidalis media.

<sup>1)</sup> Gehr oft tommt die unterfte aus dem vorderen Stamme ber Bedenpulsader, oder aus ber gemeinschaftlichen Schampulsader, oder aus ber Gigbeinarterie, oder endlich aus ber mittleren Daftbarmpulsader, (Liebem. expl. tab. art. p. 248.)

Sobald fie unter bem Banbe burchgekommen ift, giebt fie bisweilen auch bie Arteria epigastrica superficialis ober cutanea abdominalis, welche zwischen ber Saut und dem M. obliquus externus hinaufgeht und zu den Bauchmuskeln mb zur Hand bie Bauchs in der Gegend des Bauchringes sich vertheitt?), bisweilen auch die Arteria eireumflexa llii externa, äußere Kranzschlagader der Hüfte (A. abdominalis nach Halter), welche auswärts an der äußern Fläche des Darmbeins neben der Crista fortgeht, dem obersten Theile des M. glutaeus und der Haut Aleste giebt. Beide Aleste sind unbeständig, in einigen Körspern viel dunner und fürzer als in anderen.

### Arteria pudenlla externa, bie außere Schampulsaber 2).

Sie entspringt von der innern Seite der A. cruralis, unweit des Ligamentum Fallopii, unter oder über der A. circumflexa interna, geht einwärts, giebt Aeste den Glandulis inguinalidus, und dann im männlichen Körper dem vordern Theile des Hodensacks (A. A. scrotales interiores), dem odern Theile des männlichen Gliedes und dem Mons Veneris; im weiblichen dem vordern Theile der Schamleszen und dem Mons Veneris. Der Ust, welcher zum Mons Veneris geht, entspringt ihr ost aus der A. cruralis selbst, und kann dann A. pudenda externa suprema heißen. Bisweilen ist auch noch eine dunnere, tieser mispringende A. pudenda externa inserior da.

Einen ober zwei Zoll unter bem Schenkelbogen, Ligamentum Fallopii, selten tieser, geht ber dickste Ast der Astruralis, die Astemoris profunda 2), hinten und nach innen zu ab, und an ber nämlichen Stelle ober ein wenig höher entspringt die Asteireumslexa semoris tierna, und die Asteireumslexa semoris interna 3).

Diefe 3 Wefte, aus benen ber größte Theil ber Muskeln am Dberfchen= id Die Gefäßmuskeln ausgenommen) feine Wefte erhalt, find von anfehn= ider Dide.

<sup>1)</sup> Buweilen fant fich eine ate Arteria abdominalis interna, welche aus der A. erusalis fam, ehe fie unter bem L. Fallopii burchgeht, und fich an der inwendigen Släche des M. transversus eben so vertheilte, als jene (externa) an der auswendigen Släche des obliquus externus. (hildebrandt.)

Finen merlwürdigen, und für die Bruchoperation höchst wichtigen, Berlauf berselben beobachtete Bonn (tab. anat. chir. doctrinam herniarum illustrantes editae a Ger. Sandifort. Lugd. Bat. 1828. Fol. p. 14. Tab. VI.). Rach ihrem Urstrunge aus ber Iliaca theilte sie sich in mehrere Aeste, die jum Theil nach ben Bauchwänden aufstiegen, theils aber herabsteigend sich in ber Tunica dartos verästelten, und zwar gingen sie an ber äußeren Seite des Bruches quer über denselben herauber, so das also eine Berletzung berselben, wenn der Bruchsach ber Länge nach ersöffnet wurde, nicht zu vermeiden gewesen wäre.

<sup>1)</sup> Zuweilen entspringen diese Abern auch unter dem Schenkelbogen, oder in seltenen Fallen sogar über ihm. Wenn die A. semoris profunda hoch oben entspringt, so ift sie sept die und die A. eireumslexa semoris externa und interna sind Aeste derselben; uweilen entspringt sogar die A. pudenda externa aus ihr. Die A. eireumslexa semoris interna ist in den meisten Fallen ein Aft der A. profunda, oft ist es auch ungleich die A. eireumslexa semoris externa.

Rach Tied em ann fommt bie bobe Theilung haufiger bei Beibern als bei Mannern por, auch bei Menichen von fleiner Statur haufiger als bei ben von langer,

# 250 Art. cruralis. 3hr Aft b. A. circumflexa ilium.

Hierauf geht biese Arterie an ber innern ober hintern Flache t. M. rectus hinauf, giebt einwarts und auswarts Aeste zu ihm und ben bit ten Seitenmusteln des Bauchs, an ihrem untern Theile auch den M. pyramidal und endiget sich am obern Theile des M. rectus mit Aesten, die mit de Ramus epigastricus der A. mammaria interna Gemeinschaft baben.

Un ihrem unteren Theile giebt sie einen durchbohrenden Aft, der einweit jur Haut bes Mons Veneris kommt, und andere durchbohrende Aeste jur Sa bes Bauchs. In manchen weiblichen Körpern ist die Arteria spermatica extern ein Ast dieses durchbohrenden Aftes, und geht dann durch den Bauchring a runden Mutterbande in die Bauchhöhle zur Mutter.

Arteria circumflexa Ilii, die Krangichlagader bes Buft beins, oder bie außere Bauchdedenschlagader 1).

Sie entspringt von der außeren Seite der A. cruralis, indem sie und dem Ligamentum Fallopii durchgeht, etwas tieser als die A. epigastricu und geht gekrummt vorwarts, auf dem M. iliacus unweit der Crist des Darmbeines hinauf. Sie giebt Aeste diesem Mustel, auch dem trauversus, dem obliquus internus und externus, und hat endlich Gemeinschaft wir der Arteria iliolumbalis, auch an den Bauchmuskeln mit den A. A. lumbaliden.

Nun geht die Arteria cruralis unter dem Ligamentum Fallopi burch, und liegt an der innern Seite des obern Theiles des Schenkkl nach vorn her, zwischen dem M. pectinaeus und dem Psoas, wo fi bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Sie geht an ber innern Seite bes Schenkels in ber Rinne, die fil zwischen ben Abductoren (pectinaeus, adductor longus) und bei Stredmuskeln bes Unterschenkels (vastus internus, rectus etc.) besindel hinab, und ist 3 Boll weit vom Schenkelbogen aus nur von der Fascis von Fette, hier und da von Lymphdrusen und von der Haut bebell verdirgt sich dann aber unter dem M. Sartorius, da, wo dieser in jem erwähnten Rinne zu liegen kommt. Sie lenkt sich auf diese Beise dwenig rudwärts, und durchbohrt am Ansange des letzten Biertels de Oberschenkelknochens die Sehne des Adductor magnus an der Lina aspera, geht an der hintern Seite des untern Endes des Schenkelknochens zwischen dem M. semitendinosus und diceps hinab, gelang auf diese Weise in die Aniekehle, und erhält den Namen A. poplitaes Die Schenkelarterie geht solglich von der Beugseite des Oberschenkel gelenks zur Beugseite des Kniegelenks.

<sup>1)</sup> Der Zweig, ber nach bem Rabel in ichtager Richtung auffteigt, ift bisweilen fet flein; in anderen Fällen hat er aber eine foldes Größe, daß der Zweig, der da Kamme des hüftbeines folgen follte, faft gang gegen ihn verschwindet. Diefer erf auffteigende Zweig tann beim Bauchstich leicht verlest werben, und einen hall, wo b ihn begleitende Bene durch den Troitar getroffen ward, erzählt Burns (herzihn G. 87.).

Sobald fie unter bem Banbe burchgekommen ift, giebt fie bisweilen auch bie Arteria epigasteica superficialis ober cutanea abdominalis, welche zwischen ber hant und bem M. obliquus externus hinaufgeht und zu ben Bauchmuskeln und zur hant bes Banch's in der Gegend des Bauchringes sich vertheitt ?), bisweilen auch die Arteria circumflexa llii externa, änßere Kranzschlagaber der hüfte (A. abdominalis nach halter), welche auswärts an der äußern Fläche bes Darmbeins neben der Grista fortgeht, dem obersten Theile des M. glutaeus und der hant Aeste giebt. Beide Aeste sind unbeständig, in einigen Korspern viel dunner und fürzer als in anderen.

Arteria pudenlla externa, bie außere Schampulsaber 2).

Sie entspringt von der innern Seite der A. cruralis, unweit des Ligamentum Fallopii, unter oder über der A. circumflexa interna, geht inwärts, giebt Aeste den Glandulis inguinalibus, und dann im männlichen Körper dem vordern Theile des Hobensackes (A. A. scrotales anteriores), dem odern Theile des männlichen Gliedes und dem Mons Veneris; im weiblichen dem vordern Theile der Schamlefzen und dem Mons Veneris. Der Ust, welcher zum Mons Veneris geht, entspringt ihr oft aus der A. cruralis selbst, und kann dann A. pudenda externa suprema heißen. Bisweilen ist auch noch eine dunnere, tieser mispringende A. pudenda externa inserior da.

Einen ober zwei Zoll unter bem Schenkelbogen, Ligamentum Fallopii, selten tieser, geht ber bickste Ast ber A. cruralis, die A. semoris profunda 2), hinten und nach innen zu ab, und an der nämlichen Stelle oder ein wenig höher entspringt die A. circumslexa semoris externa, und die A. circumslexa semoris interna 3).

Diefe 3 Aefte, aus benen ber größte Theil ber Musteln am Dberfchen= id (Die Gefäßmusteln ausgenommen) feine Aefte erhalt, find von anfehn= lider Dicke.

Rach Liedemann fommt die hope Theilung baufiger bei Beibern ale bei Man-

<sup>3)</sup> Zuweilen fand fich eine 2te Arteria abdominalis interna, welche aus der A. erueralis fam, ehe fie unter dem L. Fallopii durchgeht, und fich an der inwendigen
Stäche des M. transversus eben so vertheilte, als jene (externa) an der auswendigen
Stäche des obliquus externus. (hildebrandt.)

Deinen meelwurdigen, und für die Beuchoperation hochst wichtigen, Berlauf derselben beobachtete Bonn (tab. anat. chir. doctrinam herniarum illustrantes editae a Ger. Sandifort. Lugd. Bat. 1828. Fol. p. 14. Tab. VI.). Nach ihrem Ursprunge aus der lliaca theilte sie sich in mehrere Aeste, die jum Theil nach den Bauchwänden aufsliegen, theils aber herabsteigend sich in ber Tunioa dartos verästelten, und swar gingen sie an ber äußeren Seite des Bruches quer über denselben heraüber, so das also eine Berlesung derselben, wenn der Bruchsack der Länge nach ersöffnet wurde, nicht zu vermeiben gewesen ware.

<sup>5)</sup> Zuweilen entspringen diese Abern auch unter dem Schenkelbogen, oder in seltenen Falten sogar über ihm. Wenn die A. semoris prosunda hoch oden entspringt, so ist sie sehen die A. eircumslexa semoris externa und interna sind Acete derselben; unveilen entspringt sogar die A. pudenda externa aus ihr. Die A. eircumslexa semoris interna ist in den meisten Fällen ein Aft der A. prosunda, oft ist es auch ungleich die A. eircumslexa semoris externa.

Arteria circumflexa femoris externa, die außere Rrang: fclagaber bes Schentels 1).

Die A. circumflexa externa entspringt von der außern Seite der A. cruralis, oder der A. profunda, geht, vom M. sartorius und dem rectus bedeckt, auswärts und dann vom Tensor fasciae bedeckt nicks wärts, giebt Aeste diesen Rusteln und dem Schenkelgelenke.

Arteria circumflexa femoris interna, Die innere Rrangfchlagaber bes Schenkels.

Die A. circumflexa interna entspringt von der innern hinten Seite der A. cruralis, oder der A. profunda femoris, giebt Aeste dem M. pectinaeus, dem gracilis, dem Adductor longus, und lenk sich dann, an der innern Seite des obern Theiles des Schenkelknochens, zwischen dem M. pectinaeus und der gemeinen Flechse des M. iliacus internus und Psoas, ruchwarts, giebt Aeste diesen Muskeln, den Adductoribus, dem Odturator externus, dem Schenkelgelenke und dem Quadratus semoris.

Arteria femoris profunda, bie tiefe Schentelfclagaber

Die A. profunda femoris entspringt von ber hintern Seite ba 
A. cruralis, geht vor bem M. pectinaeus und bem Adductor brevis 
abwarts einwarts, hinter bem Adductor longus, giebt Aeste biem 
Musteln, bem gracilis, bem vastus externus, und brei, vier ober 
mehrere Ramos persorantes, unter benen einer ober 2 burch ihre Dicke 
sich auszeichnen. Diese burchbohren ben Adductor magnus, nachbem 
sie ihm Aeste gegeben haben, und vertheilen sich dann in den hintern Mustelln des Schenkels, dem semimembranosus, semitendinosus und biceps. In einigen Körpern geht selbst der Stamm der A. prosunda durch den Adductor magnus.

Medel (path. Anat. 2. 1. G. 124.) fat biefe Anordnung einmal, boch mur in ab-

Portal (anat, med. III. 239. p. 187.) fah fie einigemal, und Bagorsta (mem. de Petersb. 1803 — 6. Gott. Ang. 1811. G. 1543.) fah einen aufchnichen Aft langs ber inneren Schenkelpulsaber herabsteigen, ber fich in die innere Anachepulsaber einsente.

Den Fall, wo fie fich innerhalb bes Bedens theilt, fand Burns (herziten. G. 362.) in 3 Rorpern, und Tiebemann (explic. tab. art. p. 322.) bei einem Beibe auf beiben Geiten.

Otto (settene Beob. I. 102.) fat ihn mehrmals. Einigemal war bie A. femoris profunda nach ihm ber hauptstamm, und beträchtlicher als bie eigentliche Schenkelarterie.

<sup>1)</sup> Bei einer jungen Perion entsprang fie von der augeren huftarterie oberhalb des Poupart'ichen Bandes, ging dann durch das Schenkelloch ju den Muskeln am oberen Ende
bes Schenkels, und nahm ihren Weg langs der vorderen Seite der Scheide f. d. Lemph.
gefähe, fo bag fie, ware hier eine Schenkelbruchoperation nöthig gewesen, sehr wahricheinlich verlett worden ware. (Burns, herzibt. S. 363.)

Burns (ibid.) beobachtete auch oinen gall, wo fie ein wenig unterhalb bei Eruralbogens aus ber Schenkelarterie entftanb, und quer über bie vordere Seite ber semeinschaftlichen Scheibe ber Bene und ber lymphatifchen Gefage wegging.

Der Schenkelknochen erhalt aus ber Arteria profunda 2 Arterias nutritias, eine obere und eine untere.

Uebrigens find in ber Bertheilung ber Aefte biefer 3 Schlagadern mancherlei Berichiebenheiten. 3. B. Rami musculares descendentes, bie jum M. cruralis und vastus externus hinabgehn, fommen in einigen aus ber circumflexa externa, in andern aus ber profunda.

Der sortgeseite Stamm ber Arteria cruralis giebt, ehe er ben Adductor magnus burchbohrt hat, Musseläste zum M. sartorius, rastus internus, cruralis, gracilis, ben Adductoribus, auch bunne Ramos persorantes burch ben Adductor magnus zu ben hintern Musseln bes Schenkels; und wenn er benselben burchbohrt hat, zum M. semimembranosus, semitendinosus, und zum Caput breve bicipitis.

# Arteria poplitaea, die Aniefehlenarterie.

Die Arteria poplitaea geht hinter bem untern Ende des Schenkelsknochens, zwischen den Condylis besselben, serner hinter dem Kniegeslenke, hinter dem obern Ende des Schienbeins, zwischen den Condylis besselben, und zwischen den beiden M. gastrocnemis hinter dem M. poplitaeus dis zum M. soleus hinab, der sie dann von hinten bedeckt. Sie wird in diesem Fortgange von der Vena poplitaea, und an ihrer außeren Seite von dem Nervus tidialis begleitet, und ist in vielem kette verborgen.

Sie giebt auf diesem Bege Aeste jum untern Theile des M. biceps, semitendinosus, semimembranosus, ju den obern Enden der M. gastrocnemiorum, um M. poplitaeus, und vier dickere Gelenkarterien, Arterias articulares. Geuniglich erhält auch jeder M. gastrocnemius einen besonderen dickeren Uft.

- 1) Die Gelenkarterie, die über dem Knie nach innen gelegen ift, bie Superior interna, entspringt von der innern Seite, geht über den Condylus internus des Schenkelbeins einwarts, und dann, bedeckt ben der heradgehenden Flechse des Adductor magnus und vom M. vastus internus, vorwarts.
- 2) Die Gelenkarterie, die über bem Knie nach außen liegt, die Superior externa, entspringt von der außern Seite, geht über bem Condylus externus des Schenkelbeins, bedeckt vom Caput breve des M. diceps, auswärts, und dann vorwärts.
- 3) Die Gelenkarterie, die unter dem Knie nach innen gelegen ist, die Inserior interna, entspringt von der innern Seite, tiefer als die Superior interna, geht unter dem Condylus internus des Schiensbeins, bedeckt vom M. gastrocnemius internus, einwarts und bann vorwarts.

<sup>3) 3</sup>n einer mannt. Leiche entsprang aus ihr ein ungewöhnlicher Uft etwa von der Dide ber Radialie, ber in der Aniefenthöhle bis ju ihrem oberen Winfet, und bann weiter binauf bis jur Mitte des Oberichentels verlief, fich mit mehreren Aeften in dem Somitend. und Somimembr. vertheilte, und so mit den Zweigen ber durchbohrenden Arterien analtomoficte. (Otto, fettne Brob. II. 65.)

4) Die Gelenkarterie, die unter dem Anie nach außen gelegen ift, die Inserior externa, entspringt von der außern Seite, tiefer als die Superior externa, geht am Condylus externus des Schienbeins, über dem obern Ende des Wadenbeins, bedeckt vom M. gastrocnemius externus und plantaris, auswärts, und dann vorwärts.

Alle biese Arteriae articulares vertheilen ihre Aeste am hintem, außern, innern und vordern Theile des Aniegelenks, an der Aniescheibe, am untern Ende des Schenkelbeins, am obern Ende des Schienbeins und Badenbeins, und an den Enden der Muskeln, die am Aniegelenke liegen.

Außer diesen 4 Gelenkarterien findet man zuweilen als besondere Stamme eine oberflächlich verlaufende und höher oben abgehende obere innere Gelenkarterie, und eine kleine zur Aniekehle laufende, nur einmal an stem Fuse vorhandene Gelenkarterie. Diese Arterien sind aber sehr häufig Aeste der benachbarten Gelenkarterien.

Hinter bem obern Ende des Schienbeins, gemeiniglich etwas tiefer, als der M. poplitaeus liegt, theilt sich die Arteria poplitaea in 2 Aeste, deren einer, welcher zur Vorderseite des Unterschenkels geht, Arteria tibialis antica, der andere, welcher an der Hinterseite desselben bleibt, Arteria tibialis postica heißt.

1. Arteria tibialis antica, bie vorbere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis antica geht burch eine kleine Deffnung am obern Theile des Ligamentum interosseum zwischen dem Schiendeine und Wadendeine hindurch, giebt einen Ramus recurrens, der den Ansfang des M. tidialis anticus durchbohrt, und mit allen vier Kniekehlenarterien an der vordern Seite des Knies Gemeinschaft hat, steigt nun an der vordern Seite des Unterschenkels, vor dem Ligamentum interosseum, zwischen dem M. tidialis anticus und dem Extensor hallucis longus hinad, und schieft zu beiden Seiten viele dunne Aeste zum M. tidialis auticus, Extensor digitorum longus, Extensor hallucis longus, M. peronaeus longus und brevis, auch zur Haut. Seinge dunne Aeste kommen and der vordern innern Fläche des Schiendeins einwärts nach hinten herum, und haben mit den Aesten der A. peronaea Gemeinschaft.

Um untern Ende bes Schienbeins geht sie unter bem Ligamentum transversum burch, lenkt sich auf die vordere Flache bes Schienbeins, und giebt 2 Aeste.

Der außere Aft, die vordere außere Knochelschlagabet, Arteria malleolaris anterior externa, geht etwas abwärts, giebt zu der Gegend des äußern Knochels Zweige, die mit Aesten der A. peronaen Gemeinschaft haben, und vereiniget sich dann mit dem Ramus descendens der A. peronaea unter dem äußern Knochel in einem Bogen, aus dem Aeste für den Extensor hallucis brevis, und den Extensor digitorum brevis entspringen.

State of the last of the last

Der innere Uft, bie vordere innere Knochelschlagaber, Arteria malleolaris anterior interna, geht etwas abwarts, giebt Aeste zu der Gegend des innern Knochels, die mit den Aesten der A. tibialis postica Gemeinschaft haben. Die vordere außere Knochelpulsader, seltener die innere, ist zuweilen ein Ast eines die Knochenhaut unten durchbohrenden Breiges der A. peronaea.

So gelangt die A. tibialis antica, unter bem Ligamentum cruciatum burchgehend, auf den Ruden des Fußes, und giebt am hintern Ibile desselben einen Ust, der einwärts, unter der Flechse des M. tibialis anticus durch, dann als A. dorsalis tidialis hallucis vorzunts geht. Dann geht sie unter dem Extensor hallucis drevis durch, und theilt sich in 2 Aeste:

Die kleinere Arteria tarsea externa, die außere Fußruden = schlagaber, geht unter dem Extensor Digitorum brevis schief auße wind vorwarts gegen das hintere Ende des 5ten Mittelsußknochens, giebt lifte jenem Muskel und der Haut, und die Arteria dorsalis sibulatis der Sten Zehe, in einigen Körpern auch die 4te, oder auch die 3te Arteria interossea dorsalis.

Die Arteria tarsea interna, die innere Fußtuckenschlaga der; best geht unter dem Extensor digitorum brevis über dem 2ten, 3tm (und 4ten) Mittelsußknochen auswärts, und giebt, indem sie zuschlen einen Bogen bildet, 4 Arterias interosseas dorsales. Sede 4. interossea dorsalis geht zwischen 2 Mittelsußknochen hin (z. B. in 2te zwischen dem 2ten und 3ten Mittelsußknochen), giebt Aeste zu den da gelegenen M. M. interrosseis, einen durchbohrenden Zweig, velcher zur Planta hinabgeht, und mit der A. interossea plantaris Emeinschaft hat, und theilt sich dann, wenn sie den Ansang ihrer beisden zur Eten der 2ten digitales dorsales, eine sür jede 3te. (Die 2te theilt sich z. B. in Arteria dorsalis sibularis der 2ten, und in die dorsalis tibialis der 3ten Zehe.)

Benn die A. tarsea interna nicht so weit reicht, so kommt die 4te,

Die Iste Arteria metatarsea interna, die dickfte unter allen, und also die Fortsetzung bes Stammes, geht dann zwischen dem Mittelfußskachen der Isten und der 2ten Zehe vorwärts, schickt sogleich zwischen den Basis des Isten und des 2ten os metatarsi einen sehr starken Verstädungszweig zur äußeren Fußsohlen-Arterie, A. plantaris externa, mit der sie den Arcus plantaris zusammensetzt, und zuweilen auch wischen dem Ansange der Isten und 2ten Zehe einen Verbindungszweig zur A. plantaris interna der großen Zehe; übrigens vertheilt sie sich wie die andern A. A. interosseae.

### 256 A. tibialis postica. Shr Aft b. Art. peronaea.

2. Arteria tibialis postica, bie hintere Schienbeinarterie.

Die Arteria tibialis postica bleibt, als die Fortsetung der A. poplitaea, vom M. soleus bedeckt, an der hintern Seite des Unitessichenkels, und theilt sich am obern Ende des M. tidialis posticus in 2 Aeste, in die A. peronaea und in die viel dickere Fortsetung des Stamms.

a) Arteria peronaea, die Babenbeinarterie 1).

Die Arteria peronaea ober fibularis geht vor bem M. solem schräg abwärts auswärts, und bann hinter bem Babenbeine, neben bem Flexor longus hallucis, an ber innern Seite besselben, hinte bem M. tibialis posticus hinab. Sie giebt Aeste diesen Musteln, den soleus, dem gastrocnemius externus, den peronaeis, und die Arteria nutrits sibulae.

In der unteren Gegend des Unterschenkels giedt sie einen Ast, der das Ligamentum interosseum durchbohrt, oder unter demselben durchgeht, auf diese Weise vor den Malleolus externus kommt, mit des A. malleolaris externa Gemeinschaft hat, und dem Extensor die gitorum longus, und wenn er groß ist, dem äußern Theile des Fusse gelenkes Aeste giedt. Aus ihr kommen zuweilen Zehenarterien, die sonst der Tarsea externa, seltener auch die, die aus der Tarsea internsentsiehen. In der Gegend der Knöchel sieht sie häusig mit der neden ihr herablausenden A. tidialis postica durch einen queren Ast in Berbindung, steigt dann an der äußern Seite des Calcaneus herad, und stößt in dem diesen Knochen umgebenden Netze mit Aesten der A. tidialis postica zusammen.

Selten ist die A. peronaea so groß, daß sie sich so weit zur Fussohle herab erstreckt, daß sogar Zehenarterien aus ihr entspringen.

b) Die Fortsetzung ber Arteria tibialis postica ber hins teren Schienbeinarterie.

Die Fortsetung der Arteria tibialis postica geht an der hinteren Seite bes Unterschenkels, vor dem M. soleus, hinter dem Ligamentum

jum außeren Rande der kleinen Bebe. (Tiedem. Tab. art. XXXVI. Fig. 3.)
Um rechten guge wat der Mft der A. poronaea, welcher durch das Ligamentum
interrosseum am unteren Theile des Unterschenkels nach vorn dringt, so groß, daß
die Arterien des Fuhrudens von ihm entsprangen, und die A. tibialis antica met
einen viel schwächern Berbindungszweig gab. (Tiedemann, Tab. art. XXXVI.

Fig. 2.)

<sup>1)</sup> Am linten Fuße einer manntichen Leiche vertief die Peronaea gang gewöhnlich; ober halb des Knöchels aber bog fie fich schnell nach innen, und sentte fich gang in den Stamm der Tibialis postiea ein, ohne weitere Berbindungen mit den Knöchelarterien zu ben. (Otto, seltne Beob. II. heft, G. 63.)
Um rechten Fuße entsprang die A. peronaea sehr tief unten, und begab fic

.rt. tibialis postica. Ihre Aeste, die A. A. plantares. 257

iterosseum, zwischen bem M. tibialis posticus und bem Flexo: igitorum longus hinab, giebt Aeste biesen Musteln, und an ber ern Salfte bes Schienbeins die Arteria nutritia tibiae, die größte wechenschlagaber im ganzen Körper.

Sinter dem Malleolus internus frummt sich die Arteria tidialis n der inneren Seite des Calcaneus vorwarts herab, schickt eine kleine L. malleolaris: posterior interna, durch die sie mit der A. malleolaris anterior interna Gemeinschast hat, geht, besestiget von der Scheide ist Flexor longus hallucis, über dem Caput longum des Adductor hallucis in die Planta, und theilt sich unter dem hintern Theile des Calcaneus in die größere Arteria plantaris externa und in die Minter A. plantaris interna.

Arteriae plantares, bie Suffohlenarterien.

Arteria plantaris interna. Diese geht über bem Abductor halmis gerade vorwärts, giebt ihm, bem Flexor brevis hallucis und
mont in der Rahe des innern Randes des Fuses Aeste, die mit
matesten der A. tidialis antica Gemeinschaft haben. Unter dem
mittelsussenden der großen Behe giebt sie die Arteria digitalis planmis tidialis der großen Behe, oder geht in sie über, und hilft in diemates tidialis der Arcus plantaris bilden.

Arteria plantaris externa. Diese viel größere Arterie geht über Aponeurosis plantaris und dem Flexor brevis digitorum an untern Flace des Calcaneus, zwischen der Caro quadrata und kentern Flexor brevis digitorum schräg auswärts, und dann neben dem klauetor digiti minimi vorwärts, bis unter den Zwischenraum der kittelsussenden der 4ten und 5ten Zehe, giebt Aeste dem Adductor stit minimi und der Haut, die mit der A. tarsea externa Gemeinstest haben, krümmt sich dann unter den Mittelsussenden vor den hins kenden derselben über den Flechsen des Flexor drevis und lonzwieder schräg einwärts und vorwärts, so daß sie mit den durchbohnen Aesten der 4 Arteriae metatarseae des Fußrückens, und vorstmilch mit dem sehr dicken 1sten Aste, der zwischen der Basis des ten und 2ten Mittelsussendens in den hohlen Fuß gelangt, zusamsusommt. Hierdurch wird der Arcus plantaris, zu dessen Bildung zuweilen noch eine Berbindung der A. plantaris externa beis

Aus diesem Bogen entspringen die 4 Arteriae interosseae plantres. Jebe geht zwischen 2 Mittelfußknochen vorwarts. Wenn sie um ben Ansang der beiden Behen erreicht, zwischen deren Mittelfußknoen sie lag, so theilt sich jede in 2 Art. digitales plantares (z. E. haberrande, Anstonie. III. bie 2te in bie A. digitalis plantaris fibularis ber 2ten und bie ti bialis ber 3ten Bebe.)

Die Arteria interossea plantaris prima, welche zwischen ben Isten und bem 2ten Mittelsuffnochen liegt, ist in einigen Korpern aus ein Aft bes Arcus plantaris, in andern die Fortsetzung bes Stamme ber A. plantaris interna, und kommt in einigen Korpern zwischen bet Ansangen ber Isten und ber 2ten Behe mit ber A. tibialis antica pa sammen.

Arteriae digitales plantares, Behenarterien ber Fußiohis

Shrer sind 10, 2 für jede Behe, eine interna und eine externa. Die Arteria tibialis hallucis und die Arteria sidularis digit minimi entspringen einzeln, die übrigen je 2 aus einer A. interossed plantaris. Die A. tibialis hallucis ist disweilen eine Fortsetung d. A. plantaris interna, disweilen eine Fortsetung des Arcus plantaris Die A. sidularis digiti minimi ist ein Ast der A. plantaris externatione Behenarterien unterscheiden sich aber von den Fingerarterien Vohlhand dadurch, daß sie sast alle, oder doch größtentheils von eine Arterienbogen entspringen, der mit dem Arcus volaris profundus des Hohlhand verglichen werden muß. Diese Einrichtung hat den Russe daß sie nicht so sehr dem Rachtheile, welchen der Druck beim Stehr und Gehen hervorbringen könnte, ausgesetzt sind.

Sebe Arteria digitalis plantaris geht an der Seite ihrer Bei parallel mit der andern A. digitalis plantaris berselben Behe hind und giebt der Haut und den übrigen Theilen der Behe Aeste, sowohl nei dem Latus dorsale, wo sie mit den A. A. dorsalidus Gemeinsche haben, als nach dem Latus plantare. An der Superficies plantare bes letzten Gliedes kommen beide A. A. digitales plantares, die tidick und sidularis, in einem kurzen Bogen zusammen, aus welchem selfchen zu der Spisse der Behe gehn. Auch kommt am Ansan des Nagels jeder Behe ein Ramus dorsalis der einen A. digitalis meinem Ramus dorsalis der andern A. digitalis in einem Bogen plantaren, aus welchen seine Aestelchen nach der Murzel des Nagels gehe

Arteriae digitales dorsales, Behenarterien bes gul rudens 1).

Dieser sind ebenfalls 10, 2 für jede Behe, eine tibialis und et sibularis.

<sup>1)</sup> Die Arterien des Suprudens und der Gugioble zeigen in der hinficht Abweicht gen, daß die des Fugrudens zuweilen die ftarteren find, und am Anfange der Bwiichenraume der 5 Mittelfußtnochen jo große Neste zur Fußioble fchicken, daß

Die A. tibialis hallucis und die Fibularis digiti minimi entspringen einzeln, jene aus der A. tibialis antica, diese aus dem Ranus tarseus derselben, die übrigen je 2 aus einer Arteria interossea lorsalis. Die Arteriae digitales dorsales sind aber viel bunner, als ie Digitales plantares. Jede derselben geht an ihrer Seite ihrer Behe set, verliert sich in der Haut der Behe, und hat mit der A. plantaris erselben Seite ihrer Behe Gemeinschaft. Die zwischen dem Mittelsußznochen der großen und der 2ten Behe verlausende A. interossea hat m ihrer gabelsormigen Spaltung mit der A. interossea plantaris und einen durchbohrenden Bweig Gemeinschaft.

### Von ben Benen bes großen Kreislaufes.

Die zwei Sohlvenen, Venae cavae, und ihre Saupt= zweige im Allgemeinen.

Rimmt man die der Substanz des Herzens angehörenden Benen mis, so vereinigen sich alle dunkelrothes Blut führende Körpervenen in 2 hauptstämmen, in der oberen und in der unteren Hohlvene.

Die obere ober herabsteigende Hohlvene, vena cava supenor ober descendens, führt das Blut von der oberen Halfte des Korpers zum Herzen herab, die beträchtlich größere untere oder aufstei=
gende Hohlvene, vena cava inserior oder ascendens, führt es
wes den unteren Theilen des Korpers zum Herzen hinaus. Beide Hohltenen ergießen das Blut einander entgegenkommend in die vordere, oder
echte Borkammer des Herzens. Beil indessen die herabsteigende, obere
hohlvene zugleich ein wenig ihre Richtung nach vorn nimmt, so mahen die Richtungen beider Benen am Herzen mit einander einen stumsen Winkel. Beide Hohlvenen liegen rechts neben der Korperarterie.

Die 3 Hauptzweige ber oberen Hohlaber sind theils die beiben enae jugulares communes, die gemeinschaftlichen Orosseladern, durch eten Bereinigung sie hinter dem Knorpel der ersten Rippe entsteht, und elde alles Blut zurudsühren, das durch die aus dem Bogen der Aorta uspringenden Arterien im Kopfe, im Halse, in den Armen und an der

Die Bebenarterien, vornehmlich die ber großen Bebe und die an der Großzehenfeite der aten Bebe, und die außere an der fleinen Bebe find febr vielen, jedoch unerheblicheren Abweichungen unterworfen.

A. A. plantares digitales aus ihnen vorzuglich entspringen. Im entgegengesetten, auch regeswidrigen galle tommen bie A. A. digitales dorsales aus jenen durchbobrenben Zweigen, die aus ber Fußiohle jum Fußruden übergeben.

vorbern Band ber Bruft und bes Bauches (an letteren Orten burd Arteria mammaria) vertheilt worden war, theils bie Vena azy. bie unpagre Bene, welche in ber Brufitoble rechts 'neben ber fteigenden Aorta liegt, auf eine abnliche Beise fich über ben rei Luftrobrenaft berumfrummt, als die Aorta über den linken, und bas Blut zurucführt, welches die Aorta innerhalb ber Brufthoble breitet. Die obere Sohlvene und ihr erfter hauptzweig begleiten lich bie Morta flets an ber rechten Seite, und bilben wie fie e Bogen und einen herabsteigenden Theil. Der Bogen und ber b fleigende Theil ber V. azygos ift aber viel bunner als bei ber Torta, bie Aorta außer bem Blute, bas fie an ben Banben ber Bruft pertheilt, noch bas führt, welches sie zu bem Unterleibe und zu ben Ben bringt, mabrend die Vena azygos basjenige Blut bauptfat aufnimmt, welches von ber Aorta zu ben Banben ber Bruftboble führt morben mar. Es ift also in ber That bas oberfte Stud Vena cava superior, eine Bene, welche ben in bem erften Abich ber Aorta ausammenkommenden 2 Arteriis subclaviis und carol bus entspricht, und auf gleiche Beise entspricht ber Aorta descend fo meit fie Blut auführendes Gefäß fur bie Banbe ber Bruft ift, Vena azygos.

Die Hauptzweige ber unteren Hohlvene sind theils die 2 Hufl nen, venae iliacae, durch beren Vereinigung die untere Hohl zwischen dem Aten und 5ten Lendenwirdel (etwas tieser als we Aorta sich theilt) entsteht, und die alles Blut, welches am Becken in den Schenkeln durch die Arterien gleiches Namens vertheilt won zurücksührt, theils die Nieren venen und die Leber venen, durch w letztere das Blut in die untere Hohlader gebracht wird, welches 3 g Arterien der Unterleibsaorta, die A. coeliava, mesenterica supe und die mesenterica inserior, zu den Chylus bereitenden Orge vertheilt haben. Denn dieses Blut wird aus dem Magen, aus Darmcanale, aus dem Gektose, aus der Milz, aus dem Pancreas zum Theil von der Leber (von der Gallenblase) durch die Vena po zusammengebracht, in die Leber gesührt, und endlich von da durch Lebervenen in die Vena cava inserior geleitet.

### Benen an ben Banden bes Rumpfs.

Aus dem Vorhergehenden haben wir gesehen, daß langs der h ren Wand der Brust und des Bauchs, rechts neben der Aorta, der E nach große Venenstämme, die Vena azygos und die Vena cava serior liegen, welche viele querlausende, zwischen den Rippen und Bauche befindliche Venen, venae intercostales und lumbales, die Kumpf fast ringsörmig umgeben, aufnehmen und unter einander verdinden. An der vorderen Wand der Brust und des Bauchs liegen dunne, gleichfalls der Länge nach laufende Benen, die Venae mammanae internae, die zu der Vena cava superior und zu der Vena jugularis communis sinistra übergehen, und die Venae epigastricae, die zu den Schenkelvenen herabsteigen, und die Arterien gleiches Namens größtentheils doppelt begleiten. Ueber dem Nabel stoffen sie unter einander zusammen. Diese vorderen, der Länge nach laufmben Benen dienen dazu, die vorderen Enden jener den Rumpf wer umgebenden Benen auszunehmen und unter einander zu verbinden.

Nun ist aber die Wirbelsause ihrer ganzen Länge nach hinten und auch in ihrem Canale mit Benennehen bedeckt, die ununterbrochen vom kopse bis zum Ende des Kreuzbeins reichen, und in denen das Blut nicht der Länge nach, sondern mehr der Quere nach zu sließen scheint, und in der Brust und am Bauche durch die Zwischenrippen und Lendenvemen in die V. azygos und cava kommt. Um Halse und am Kreuzbeine aber, wohin sich die Vena cava inserior und die Vena azygos nicht erspieckt, liegen besondere, der Länge nach lausende Benen, um aus diesen Benennehen den Abstuß des Bluts zu bewirken; am Halse die Wirbelvesten, V. V. vertebrales, die es in die Vena jugularis communis sühzten, am Kreuzbeine die Vena sacra media und die Venae sacrae laterales, die es in die Venas iliacas und in ihren Ast, die Hypogastrica, bringen.

Bon den Aeften der oberen Hohlvene 1), vena cava superior 2), im Einzelnen.

Vena azygos, azyga, Vena sine pari, ber Stamm ber 3wifchenrippen-

Diefer Benenstamm nimmt bas Blut ber meiften, zuweilen aller Bwifdenrippenvenen auf, und bringt bie Vena cava inferior mit ber

<sup>1)</sup> Ueber die Vena cava superior hat eine abgesonderte Schrift geschrieben: Gust. Lauth, Spicilegium de vena cava superiore. Strasb. 1815. 4. Man betrachte auch die ven Breschet und die ven Breschet und die von Langenbeck gegebenen Abbildungen (Icones anatomieae; Angiologiae Fasc. I.).

Die Salle von regelwidriger Bildung der Hohlvene findet man bei Otto am vollständigken aufgegahlt (pathol. Anat. 1850. S. 347.), 3. B. die, wo bei unvollsommner Bildung des herzens nur eine einzige für den gangen Körper bestimmte Bene mit dem herzen in Berbindung stand, so daß teine besondere Lungenvene vorhanden war, sber wo die Körper und Lungenvenen mit einem und demselben Borbose in Berbindung fanden, oder wo sich beide hohladern zu einem einzigen, in den rechten Borbos ackenden, Benenstamm vereinigten, oder wo, während die Arterien regelmäßig entspranzun, die hohlvenen in den linken, die Lungenvenen in den rechten Borbos übergingen, wer endlich we, wie mehemals beobachtet worden, und auch Otto (seltene Beob. heft 2. S. 69.) in 2 Fällen gesehen hat, die linke Vona jugularis communis sich, ohne sich mit der rechten zu vereinigen, in das herz begab, und zwar häusiger in den recht

Vena cava superior in Berbinbung. Die querlaufenden Gendenvenen namlich ergießen ihr Blut in die Vena cava inserior, siehen aber noch unterwegs mit einem senkrecht emporsteigenden Strange netzformig versichtener Benen in Berbindung, welcher vor und hinter den Burzeln der Querfortsäge der Lendenwirdel liegt, und in welchem sich oft ein vor den

ten, feltener in ben linten Borbof ging, bag alfo 2 obere Soblvenen vorhanden warn. Gine folde Abweichung befdreibt ausführlich Mbolph Durran (nene Abhanbim ber fdwebifden Mabemie. 2. 88b. Leips. 1784. G. 283. ag.): nachbem fich bi einer bojahrigen Fran bie Vena jugularis und subclavia sinistra oberhalb ben Schluffelbeine in ein Gefaß vereinigt hatten, flieg biefes burch ben herzbeutel, im neben bem großen Bogen ber Morta, herunter, und ging ju bem linten Ranbe m jur vordern Glade bes hinteren Serjohres. Sier mar es von ben eignen Santen bei herzens bebect, und mit bem Ohre fo feft verwachfen, bag nicht allein biefet in Continuum von ihm auszumachen fchien, fondern felbft burch Fleifchfibern mit bemis ben vermachsen mar. Go flieg die Vena cava sinistra niederwarts, und ging que über die Art. pulm. sinistra, bann über die Ven. pulm. weg. Un der Burgel bil Bergobres und an bem untern Rande der Lungenblutader machte bas Gefaß eine #if liche Rrummung, fo bag es auf einmal eine transverfale Stellung gegen bas bei the hielt; es ging namlich um die gungenblutader bis an die flache untere Flace des fo gens, swiften ber Bafis beffelben und bem linten Sinus, nach bem rechten Sinus wo es an der untern Extremitat bes Septi auricularum fich öffnete. Der herfte bedecte fowohl bas Gefag als ben transversalen Fortfan deffelben, und vereinte beibe Th mit dem linten Sinus und mit der Bafis des herzens, fo daß fie nicht ohne Sand rigfeiten getrennt werben fonnten.

Bohmer (Fasc. I. obs. anat. und Diss. de confluxu trium cavarum) auf anf ahnliche Beife, wie Murran, bei einem ausgewachsenen Menschen die Vena ere sup. nicht allein boppelt, sondern auch die eine halfte sonderbar um bas ben ptrummt.

Mehnliche Beobachtungen findet man bei Otto angegeben (pathol. Anat. 1. Berl. 1830. G. 347. Rot. 13.) und 2 Falle von ihm felbst bevbachtet. (Schwiebeb. 2. heft p. 69.)

Bill. Chefelden (philos. transact. Vol. 23. n. 337.) fab einmal die Von cava superior rund um die Basis des herzens geben, seitwarts der Aorta und der Lungenader hin, um jugleich mit der inser. in die rechte Borfammer auf der hinten Seite einzutreten.

8) Ueber bie Vena azygos haben befondere Abhandlungen geschrieben: Barth. Em stachius, Tractatus de vena, quae a Tryos Graecis dicitur et de humerarie venae propagine, quae in flexu brachii ex Galeni sententia venam commune profundam producit. In ej. opusc. anat. Lugd. Bat. 1707. 8. p. 289. Joh. Maria Lancisi, de vena sine pari epistola, cum epistola de gangiino Patav. 1719. In opusc. Rom 1745. 4. Vid. Morgagni, Adversaria anat. V. p. 75. - Laurentius Heister, de singulari ac pulchra distributione vesse azygos sive sine pari. Ephem. nat. cur. Cent. VII. et VIII p. 369. - Ik. le Cat, observation sur la veine azygos bisurquée vers la base du coeur. Mésde Paris 1738. hist. p. 45. - Charles Guattani, mem. sur une double veins azygos. Mem. de math. et de phys. Vol. III. p. 512. - J. C. Wilde, de 7 azygos trunco duplici. In Commentar ac. Petrop. Vol. XII. 318. - B. S. Albin, Tabula vasis chyliseri cum vena azyga arteriisque intercostalibus. Lel-Bat. 1755. Fol. et in Annot. acad. Lib. IV. p. 41. - Haller, in Elements Phys. VIII. Sect. 1. 5. 44 - 46. - Henr. Aug. Wrisberg, observationes and tomicae de vena azyga duplici, aliisque hujus venae varietatibus, c. tab. aes Gotting. 1778. 4. et in nov. commentar. soc. reg. Gotting. Vol. VIII. 1777 p. 14. et in Comment. med. phys. anat. etc. argumenti Vol. I. Gotting 1800. 8. p. 127. sq. Gine febr fcone Abbilbung und Albandlung findet man i Breschet (le système veineux, p. 2.). und eine febr inftructive Abbilbung ber V azygos in der von hinten eröffneten Brufthoble in Langenbeck Icones anatomi rae. Angiologiae Fasc. I. Tab. 8.

Querfortsätzen liegender Benenstamm, vena lumbalis ascendens, durch seine Größe auszeichnet, der unten mit dem Endaste der Vena cava inserior (mit der Vena iliaca) in unmittelbarer Berbindung sieht, oben aber am Querfortsatze des Isten Lendenwirdels meistens ununterskochen in die auf der rechten Seite liegende Vena azygos und in die auf der linken liegende Vena hemi-azygos übergeht. An jenem Querfortsatze vereinigt sich nämlich die Vena lumbalis ascendens unter einem fast rechten Winkel mit der unter der 12ten Rippe verlaufenden letzen Intercostalvene, und setzt einen, sast quer über den Körper des 12ten Brustwirdels hinübergehenden, dann plötzlich sehr senkrecht zwischen dem äußeren und mittleren Zwerchsellschenkel, oder auch durch den Hiatus aorticus neben der Aorta in die Brusthöhle hinausgehenden Stamm zusammen, der auf der rechten Seite den Namen Vena uzygos, auf der linken den der Vena hemi-azygos, sührt.

Die Vena azygos geht dann in der Brusthoble rechts neben dem Ductus thoracicus und der Aorta vor den Körpern der Brustwirbel in die Höhe, nimmt in der Gegend des Jten, Sten, oder auch des 7ten Brustwirbels, seltener noch höher oben, die Vena hemi-azygos auf, dietet in der Gegend des 4ten Brustwirbels einen Bogen, der in gewisser Beziehung mit dem Bogen der Aorta verglichen werden kann, weil er auf eine ähnliche Weise über den rechten Luftröhrenast hinwegigeht, als der Bogen der Aorta über den linken, und öffnet sich an der interen Seite der Vena cava superior, ungefähr auf dem halben Bege berselben vom Schlüsselbeine zu dem rechten Vorhose des Herzens, nabe über der Stelle, wo dieselbe vom Herzbeutel umgeben zu werden unfängt, und ist daselbst meistens mit einer Klappe versehen.

Man sieht aus dieser Beschreibung, daß, wenn man die zuweisen semlich statse Vena lumbalis ascendens, die die nämliche Richtung als die Vena azygos und hemi-azygos hat, und mit ihnen unmittelstar verdunden ist, als einen Theil der V. azygos und hemi-azygos ansieht, man die Vena azygos als eine der Länge nach durch die ganze Bauchhöhle und durch die Brusschle gehende Bene ansehen kann, die unten mit der rechten und linken Vena iliaca und mit der Vena eava inserior unmittelbar in Berbindung steht, oben in der Brusschle in die Vena cava superior übergeht, und meistens auch mit den 2 Aesten derselben, mit der rechten und linken Vena jugularis communis oder mit der Vena subclavia, in Communication steht. Buweilen keht auch das untere Ende der Vena azygos und hemi-azygos dadurch mit der Vena cava inserior in Berbindung, daß es mit einer andern in die Vena cava inserior sin Berbindung, daß es mit einer andern in die Vena cava inserior sin Berbindung, daß es mit einer Audern Rebenass, communication sin der Isten queren Lendenvene, mit der Rierenvene, oder mit

Die Vena azygos nimmt auf ber rechten Seite, mabrent ihres

Berlaufs burch bie Brufthohle, nach und nach bie unteren und mitt. Ieren Bwifdenrippenvenen (ungefahr 8, 9 ober 10 an ber Bahl) und nicht selten auch bie oberften Zwischenrippenvenen, nachdem fie fic in einen berabsteigenben Stamm vereinigt baben, auf. Inbessen flieft auch nicht felten bas Blut biefer oberften Intercoftalvenen in bie Vena subclavia ober in bie Vena vertebralis. In diesem Ralle pfleat inbeffen wenigstene die Ifte in die Vena azygos gehende Swischenrippenbene mit ber it bie V. subclavia gebenden oberften Bwifthenrippenvene verbunden au fein.

Die Vena hemi-azygos 1) nimmt, indem sie in der Bruftbille links neben der Aorta an den Wirbelkorpern emporsteigt, die untern Bwifchenrippenvenen ber linten Seite (meiftens 3 ober 4 an ber Bab) auf, und empfangt in ben meiften gallen ba, mo fie fich ungefahr an 8ten ober am Iten Brustwirbel hinter ber Aorta unter einem fast rechten Bintel quer hinuber gur Vena azygos beugt, um fich in biefelbe einzumunden, einen fehr betrachtlich biden, zu ihr fentrecht herabsteigenben Stamm, in welchem fich bie mittleren und zuweilen auch bie:

Befanntlich fommen bei vielen Gaugethieren 2 in Die Vena cava sup, fich che jeln öffnente Venae azygos vor, j. B. bei ben Uffen, bei tenen fie Galen beidrie ben hat, beim Schweine und bei der Rub. Eb. Sandifort, Chefelben, Brid. berg, Lauth und Brefchet haben einen folchen Berlauf berfelben auch bei Dem fchen gefehen, und Brisberg zwar in 3 Fallen, Lauth in 2 in ber anatomifde Sammlung in Strafburg aufbewahrten Eremplaren. Brefchet, bei bem man bie b terarifchen Dachweisungen hierüber jufammengeftellt findet, fugt hingu, daß fcon Befal Lancifi und Euftachi biefen Berlauf beobachtet hatten (sur le système veineux p. 9.). Ferner fahen Brefchet und Otto auch einen gall, in welchem fich bie V. azygos nicht in die V. cava superior, sondern in die rechte V. subclavia begab, wobei alfo die rechte Vena intercostalis superior die Stelle ber V. azygos vertrat. D. 3. Beber beobachtete eine foche Ginmundung der V. azyges in die linte V.

subclavia.

In manchen gallen mundet fich die Vena azygos in die Vena hemi-azygos ein. Echt felten geht die untere Sohlader burch die Brufthohle bis jur oberen, und bertritt benn augleich die Stelle der V. azygos. In einem folden Falle ging die V. hemi-azygos in die linke V. jugularis communis. Ginen folden gall hat auch DR. S. Beber befarieben (in De edele Arch. 1829. G. 8.). Neugerft seiten find auch die Falle, wo fich bie V. azygos innerhalb bes Bergbeutels, entweber in Die V. cava superior, ober fogar in die V. cava inferior öffnet. Die hierher gehörenben Beobachtungen findet man vorzüglich vollftandig in Dtto's pathol. Anat, 1830. G. 347, 348 eitirt. In einem von Commerring ermabnten Falle fehlte bie V. hemi-azygos gant.

<sup>1)</sup> Die V. hemi-azygos ergießt ihr Blut juweilen nicht in die Azygos, fondern in Me Subclavia, b. h. bie V. intercostalis superior nimmt bie Stelle ber V. hemi-axygos ein (fiche j. B. Fleifchmann, Leichenöffnungen. Erlangen 1815. G. 228.) Disweilen fieht fie mit den mittleren Bwifchenrippenvenen in feiner Berbindung, met mehrere Intercoftalvenen der linten Geite fich felbft unmittelbar binter ber Morta mer gehend jur V. azygos begeben, ober weil mehrere berfelben ju einem in die V. azygos herabsteigenden Stamm gufammentreten. Riemals aber geben, wie Brefdet be hauptet, Venae intercostales einzeln in die V. cava superior. Seifter (de singulari et pulchea distributione venae azygos sive sine pari. Ephem. aat. cur, Cent. VIII. p. 369. c, tab.) fand in einem, von der Mutter genomment Rinde, daß die Vena azygos von der Vena cava sup. einfach entsprang, sich ale : bann in 4 Refte fpattete, von benen 2 nach oben und 2 nach unten gingen. Dier , bei war augerdem noch bas merlmurbig, bag alle Geitenafte boppelt waren, mib rend fie fonft nur einfach find. Uchnlich find 2 Beobachtungen von Gandifort (obs. anat. pathol. L. II. p. 126.).

obersten Zwischenrippenvenen vereinigen. Dieser Stamm ist wiel dider als der, durch welchen die oberen Venae intercostales auf der rechten Seite in die Vena azygos übergehen. Wenn er die 2 stersten V. intercostales nicht selbst aufnimmt, sondern diese ihr Blut unch ein in die V. subclavia oder V. vertebralis gehendes Stämmsten (vena intercostalis superior) nach oben ergießen, so sieht er venigstens mit jenen Venen in Verdindung. Nicht selten begiebt sich aber isser in die mittleren Zwischenrippenvenen ausgehende Stamm nicht in die V. existanygos, sondern unmittelbar in die V. azygos 1).

Die Zwischenrippenvenen, venac intercostales, find kleine Benen= amme, bie zuerst das aus dem Rudgratcanale und das vom Ruden aus ter Rabe ber Wirbelfaule zusammenfließende Blut aufnehmen.

Durch ein jedes Zwischenwirbelloch tritt eine Wene aus dem Canale er Birbelfaule hervor, welche daselbst mit den in diesem Canale befindschen Benennegen in Verbindung steht. Un dem Zwischenwirbelloche immt sie die seitwarts um den Wirbel herumkommenden Venennege auf, ab empfängt dadurch das Blut aus den Venennegen, welche die hins we Oberstäche des Rudgrats bedecken.

In der Nahe jedes Zwischenwirbellochs kommt nun noch der im wischenrippenraume, zwischen dem M. intercostalis externus und nernus liegende Ast, ramus intercostalis, hinzu. Dieser steht vorn eistens mittelst 2 Zweigen mit der V. mammaria interna in Bersadung, und begleitet die Arteria intercostalis auf eine solche Weise, is er näher am unteren Rande der Rippe hinlauft, als sie, und das also, und der R. intercostalis, die A. intercostalis in die Witte hmen 2).

Die Intercostalaste ber Intercostalvenen nehmen nicht unbetrachtliche untvenen auf, und hangen oft unter einander zusammen.

Der aus dem meistens dickeren Ruckenaste und dem Intercostalaste sammengesetzte Stamm der Intercostalvene nimmt bei seinem Uebersinge zur V. azygos oder hemi-azygos kleine Benenzweige von der inderen Oberstäche der Wirbel auf, von welchen manche aus der sammigen Substanz des Wirbelkörpers hervorkommen, die in dersels

Deuth fagt, bag er ben Stamm ber oberen Intercoftalvenen ber linken Seite in bie V. jugularis communis sinistra, oder auch in die V. thyreoidea, und sogar in die V. phromica habe übergehen sehen. Haller beschreibt als Regel, daß die rechte und die linke obere Intercostalvene in die Vena subclavia übergehe, und zwar nach außen neben der V. mammaria; auf der rechten Seite sollen nach ihm settener Abweichungen von diesem Bersause vortommen, als auf der linken. Auf der linken Seite mündete sie auch einmal gemeinschaftlich mit der V. mammaria, und einmal trat sie in die thyreaidea.

<sup>2)</sup> Benn auch die Blutgefage ber Zwifchenrippenraume nicht in ber Rabe ber Birbelfaule in Diefer Lage find, fo nehmen fle boch Diefelbe jeber Beit weiter porn an.

ben mit ben Benen in Berbindung stehen, welche aus bem Rudgra nale in die Wirbel eindringen.

Außer ben Zwischer eindrungen.

Außer ben Zwischerippenvenen, nehmen die Vena axygos und die V. be axygos an unbestimmten Stellen an ihrer vorderen Seite die gleichfalls der ! und Größe nach schrömbestimmten kleinen Speiseröhrenvenen, venae oesol geae, die kleinen Setzbeutelvenen, venae pericardiacae, und die Luströhrenve venae bronchiales, ferner Benen von den in der Nachbarschaft gelegenen Lub drüfen, und zuweisen sogar Benen vom Zwerchselle auf, durch welche sie mit in die Vena cava inserior sich mündenden Zwerchsellvenen in einige Berbink kommen. Unter diesen kleinen Benen sind die Bronchialvenen hinsichtlich i Zahl, Größe und Lage vorzüglich veränderlich, weil das Blut, das sie, nach es zur Ernährung der Lungen und zur Absonderung des Schleims und des Blewassers gedient hat, aus den Lungen zurücksühren sollen, nicht selten in am denkrothes Blut führende, und sogar in die hellrothes Blut sührenden B geleitet wird.

Plexus venosi spinales 1). Rudgratvenennete.

Bångs ber ganzen Wirbelfaule, sowohl im Canale berselben, als berhald, liegen, wie kurz zuvor erwähnt worden, große Benennetze, wisch vom Kopse bis zum Ende der Wirbelsaule erstrecken, und seitm an den Zwischenwirbellöchern ihren Abzug nach vorn in Benen nehn die vorn an der Wirbelsaule, oder seitwarts neben ihr gelegen sind, durch die ihr Blut in die obere und untere Hohlader gebracht noch die ihr Blut in die obere und untere Hohlader gebracht noch leise der Länge der Wirbelsaule nach lausenden Benen, welche Blut jener Nehe ausnehmen, sind am Halse auf jeder Seite, die Vertebralis supersicialis und profunda, in der Brust die Verazygos und hemi-azygos, im Unterleibe die Vena lumbalis asc dens, im Beden die Vena sacra lateralis und sacra media. bilden zu beiden Seiten der Wirbelsaule 2 Reihen von der Länge i lausenden Benenstämmchen, von welchen immer das eine da ansa wo das andere aushört, und welche die zahlreichen querlausenden Venunder verbinden.

Die erwähnten Benennete liegen theils in ber Birbelfaule, an Band bes Rudgratcanals angeheftet, theils außerlich am Rudgrate, vorzüglich an seiner hinteren Seite zwischen ben Stachelfortsäten Querfortsäten.

Die Benennetse bes Rückgratcanals, plexus venosi in nales interni. Sie stehen oben mit den Sinubus des Schädels in bindung, und haben an den Zwischenwirbelldchern am Halse durch Vena vertebralis profunda und supersicialis, an den des Rückdurch die Venae intercostales, an den der Lenden durch die Ve

<sup>2)</sup> Gilb. Breschet, essai sur les veines du rachis: In Concours pour la plac chef des travaux anatomiques vacante à la faculté de médecine de Par Paris 1819. 4. p. 1 — 18. und sein hauptwerf: Le système veineux, qui jahlreichen Tafein.

lumbales, und am Kreuzbeine burch die Vena sacra lateralis ihren Ufluß.

Sie liegen theils (als venae spinales internae anteriores) an in vorderen von den Wirbelkörpern, theils (als venae spinales internae posteriores) an der von den Wirbelbogen gebildeten Wand des Aldgrattanals.

Die vorderen Benennete des Rückgratcanals 1) haben sehr viel thatlickeit mit den an der Grundstäche des Hinterhaupt, und Reilbeins gelegem sinubus durae matris, d. h. mit den Benen des sester angewachsenen Theis is der harten hirnhaut, also mit dem später zu beschreibenden Sinus occipitalis aterior, Sinus cavernosus, weniger aber mit denjenigen Sinubus, welche in den webringanden Kalten der harten Hirnhaut besindlich sind.

Sie liegen nämlich unbeweglich an dem sehnigen Ueberzuge derjenigen Obers siede des Rückgratcanals, welche die Wirbelkörper demselben zukehren, und den man theils Ligamentum longitudinale anterius, theils, wo er dunner ift, Knoschant der Wirbelfäule nennt, und befinden sich folglich nicht dicht an der Dumater des Rückgrats, denn diese ist als ein langer chlindrischer Schlauch in dem Macgratcanale ziemlich frei ausgehangen.

Beil fie aber daselbst von einer Lage von Sehnenfasern bedeckt werden, so tem man fagen, daß sie wie jene Sinus ber harten Sirnhant in dem sehnigen Uerbennage selbst befindlich sind. Sie haben daher auch die Eigenthümlichkeit, welche Ge Benen auszeichnet, die unbeweglich und zwischen wenig nachgebenden Theilen ingeschlossen liegen. Sie haben keine einzelne unterscheidbare äußere Haut, sondern bestehen kaft nur aus der durchsichtigen glatten inneren Saut, welche hier die von diesen Venen eingenommenen Bwischenaume unmittelbar zu überziehen leine

Bas ihre Gestalt und Bahl anlangt, so sind es 2 der Länge nach durch den Birbelcanal heradgehende Stränge von nepförmig versiochtenen Venen, die an der Mitte jedes Wirbels unter einander communicien, und also selbst eine Kette den großen Venenkrängen darstellen, von welchen jeder von der Mitte des einen Birbelförpers zur Mitte des nächsten reicht. Die Venen, welche jeden die Ertänge dieden, sind so versochten, daß sie, wenn sie durch eingesprinte Flüsskeiten ausgedehnt werden, nur sehr enge Zwischenräume zwischen sich lassen, die zum Theil enger sind, als die Benen selbst, eine Einrichtung, welche ihnen sin ganz eigenthümliches Ansehen verschafft. An den Haben diese Renen noch am meisten das Ausehn anderer Venen. In Rindern sind diese Nepe dichter als in Grwachsenen. Wenn sie den Halswirbeln diese Nepe dichter als in Grwachsenen. Wenn sie in den Halswirbeln diese Nepe dichter als in Grwachsenen. Wenn sie den Halswirbeln diese Repe dichter als in Grwachsenen. Wenn sie den Halswirbeln diese Nepe dichter als in Grwachsenen. Wenn sie den Halswirbeln diese Nepe dicht als werstwo sind, so dar nach beswegen nicht glauben, daß das Blut dahin seinen Abstüg nehme, sondern wiesmehr, daß von dort her mehr Blut abzusühren ist. Ueberhaupt sließt das Blut der Länge nach, sondern diese Nepe haben vorzüglich ihren Abzuptsächlich der Länge des Rückens nach lausenden Strängen nicht hauptsächlich der Länge nach, sondern diese Rene haben vorzüglich ihren Abzug mittels der mersusenden des Rückgratcanals in Berbindung, und össnen sich daselbst in die Wirsischenen, Intercostalvenen, Lendenvenen und Kreuzdeinvenen. Un der Weite is die Wirderspers hehmen sie dagegen die aus dem schwammigen Gewebe der Birbelkörper herausgehenden, ziemlich großen Knochen ven en (veines basi-verebrales nach Breschet, und durch einige im Rückgratcanale an der Mitte jedes Birbelkörpers kehr sichtbare große Besindungen aus der schwammigen Substan jedes Birbelkörpers in den Rückgratcanal gelangen. Manche von den in dem Beis eizerheilten Benen bringen auch an d

<sup>1)</sup> Plexus veineux rachidiens longitudinaux antérieurs, obtr grandes veines rachidiennes longitudinales antérieures (Venae longitudinales anticae thecae vertebralis) and Breschet in seiner Schrift: Le système veineux, p. 13.

bindung mit den vor der Birbelfaule gelegenen Benen. Im Innern ber Rusden

fehlt diefen Benen die außere Saut.

Die hinteren Benennene bes Rudgrat canals, venae spinales internae posteriores 1). Gin Net von Benen, welches an der harten Rudenmartiat und por ben Ligamentis intercruralibus, alfo hinter bem in feiner harten Saut ein hullten Rudenmarte liegt, erftredt fich vom Ropfe bis zum Ente ber Birbelfanle. ben Bruftwirbeln besteht es beutlich aus 2 ber Lange nach neben einander berteil. laufenden Benen, die an ober neben jedem Wirbelbogen burch quere, juweilen jem lich einfache, oft nessownig verstochtene Benen unter einander verbunden find mit badurch eine Kette senkrecht liegender Venenkrunge bilden. An den Halswirden Lendenwirdeln und Kreuzwirdeln sind diese Benenkrunze nicht so einfach als den Rückenwirdeln, sondern jeder Kranz besteht aus durch dichte Anastomosen fein perflochtenen Benen.

In biefe Benen geben zwischen ben Querfortfaten und feitwarts neben b Ligamentis flavis gabireiche communicirente Zweige bon ben außerhalb bes Bi belcanale hinten am Rnctgrate befindlichen, nun fogleich ju befdreibenben Bend veremund ginten am Anagerare vennotiden, nun logteich zu beichreiben Benet neben. Außerdem empfangen diese Wenengeflechte zahlreiche Kleine Wenen wie der weichen und der harten Räckenmarkhaut. Auch stehen sie mit den vorden Benennehen des Rückgratcanals in vielfacher Verbindung, und ergießen ihr Vi in die aus dem Rückgratcanale durch die Intervertebrauscher austretenden Benen, die die dasselfelt austretenden Rerven umgeben.

Venae spinales externae posteriores, venae dorsi spinale nach Breschet 2), außere Benennete an ber hinteren Seite ber Birbe faule. Un ben Stachelfortfaten ber Birbelfaule und an ben Querfet faten ber Bogen befinden fich 2 Benennete, welche bie gange gan ber Wirbelfaule einnehmen und am Halfe (plexus venosus colli posterior 5) bichter und verwickelter, an ben Bruftwirbeln aber zuweiln bier und ba unterbrochen und fleiner find, die bie tiefen Benen bes Rie dens aufnehmen, mit ben Benennegen in bem Birbelcanale vielfach and ftomofiren, und ihren Abzug burch die neben den Bwifchenwirbellochen porbeigehenden Benenafte haben. Da fie von Birbel ju Birbel unter di ander zusammenhängen, so hat es an manchen Stellen bas Unseben, als vertifen einige Benenstämme biefes Repes ber Lange nach hinter ben Querfor faben und neben ben Stachelfortsagen. Indeffen icheint bas Blut mehr que als der Lange nach zu laufen, und diefe der Lange nach liegenden Benen find

Venae spinales externae anteriores. Borzúglich am Halse u am Kreuzbeine ift bie vordere Dberflache ber Wirbelfaule mit Bene neben bebeckt, die am Salse ihren Abzug in die Vena vertebralis, Arcuzbeine in die Vena sacra lateralis und sacra media babei Um Salje nannte fie Commerring Plexus venosi colli anteriores. Die le teren führen bas Blut ber an ber vorderen Seite bes Salfes gelegenen Ruetel gurud, fteben an ben 3mifdenwirbellochern mit ben andern Benennegen ber 280 belfaule und zuweilen auch mit den Benen des Pharpne in Berbindung.

Dberer Theil der oberen Hohlvene.

Der obere Theil ber Vena cava superior, welcher über ber Stell

<sup>1)</sup> Plexus rachidiens postérieurs, oder retis venosa postica thecae vertebralis, se bunden mit den veines longitudinales rachidiens postérieures ober venae longi tudinales posteriores thecae vertebralis bes Breschet (Système veineux. 6.1 und 6. 27.)

<sup>2)</sup> Breschet, le système veineux. p. 28. 8) Rach Sommerring Gefäglehre. G. 461.

7. cava superior. Ihr Aft bie V. jugularis communis. 269

mt, an melcher fich bie Vena azygos von hinten ber begiebt, führt, ne icon oben bemerkt worben ift, alles Blut gurud, welches burch bie ech oben gebenden 3 großen Mefte bes Mortenbogens jum Ropfe, Salfe, t ben Armen, ju ber vorberen Banb bes Rumpfe und ju einigen in Brufiboble gelegenen Theilen vertheilt worben ift. Der Stamm ber ena cava superior entsteht im oberften Theile ber Brufthoble binter Enorpel ber oberften rechten Rippe, indem baselbst bie rechte gerinschaftliche Droffelvene, vena jugularis communis dextra, mit ber den ausammenkommt. Beil jebe biefer beiben Benen auf ihrer Seite Blut von ben namlichen Theilen aufnimmt, ju welchen es bie A. sonyma ber rechten Seite vertheilt, fo nennen manche Angtomen Benen auch Venae anonymae ober innominatae, ober andere men bie gange Bene von bem oberften Theile ber Achselhohle bis gur ena cava superior. Schluffelbeinvene, vena subclavia, nicht bi, wie bier geschieht, ben Theil, welcher vom oberften Theile ber Achthouse bis zur Stelle reicht, wo die Vena jugularis interna aufgemmen wird.

Die rechte und linke gemeinschaftliche Droffelader, vena jugularis communis dextra und sinistra.

Diefe beiben Benen find ihrer gange und Richtung nach febr perbieben. Die linke ist nämlich mehr als noch einmal so lang als die te. und geht von ber Stelle uber bem vorderen Theile ber erften lin= m Rippe fast quer und nur sehr wenig schief nach ber Gegend bes barnels ber 2ten rechten Rippe in ber Nahe bes Bergbeutels bin= L und liegt auf biesem Bege über bem Aortenbogen, vor ben aus bem tenbogen bervorgebenben 3 großen Arterienstammen und vor ber ifchen biefen Arterienstämmen gelegenen Luftrobre und hinter bem ten Rande bes Bruftbeins. Die rechte gemeinschaftliche Droffelaber t fast fentrecht ein wenig vorwarts vor der Stelle uber bem Anor-Aber Iften rechten Rippe ju bem namlichen Orte herab, und vereis t fic mit ber linken, und bilbet baburch die obere Hohlvene. Jede Lingularis communis wird burch ben M. scalenus anterior pon hinter biefem Ruskel liegenden A. subclavia geschieden, und nimmt am Salfe emporfteigende Benenftamme, Die Wirbelvene, V. verteralis, bie innere Drosselader, V. jugularis interna, und bie außere coffelader, V. jugularis externa, auf, und sett sich bann in die zu a Achelboble übergebende Schluffelbeinvene, V. subclavia, fort. Es aber schon ermahnt worden, daß viele Anatomen biese und bie V. Aufaris communis zusammengenommen Schlusselbeinvene nennen.

Rleine Benen, die zuweilen in die Vena cava oder it die Vena jugularis communis gehen.

Das Blut, welches von der vorderen Band des Rumpss und we einigen Theilen in der Brusthöhle zurückgeführt wird, sließt theils i den obersten Theil des Stammes der Vena cava superior, theils i se Vena jugularis communis, oder auch in die Aeste derselben.

Die Vena intercostalis superior dextra ergießt sich entweber i bie V. subclavia dextra, ober in bie V. azygos; bie V. intercostalis superior sinistra ergießt sich meistentheiß in bie Vena sul clavia sinistra, bisweisen in bie Vena hemi-azygos.

Die Venae bronchiales, die bei der Ernährung der Lungen mit wirfenden Benen, sühren das Blut von den Lungen und Luströhren prück, welches die A. A. bronchiales hingeführt haben. Auch nehme sie Ramos oesophageos auf. Ihre Größe, Bahl und Endigung sehr undestimmt. Die dextra ergießt sich oft in den obersten Theil d. V. azygos, die dextra inserior, wenn sie da ist, in dieselbe, oder die cava superior; die sinistra in die V. intercostalis superiosinistra, seltener in die azygos, oder in die thyreoidea inserios Buweisen sehlt eine oder die andere dieser Benen, weil sich ihre Burch frühzeitig mit einer von den Venis pulmonalibus vereinigen.

Venae oesophageae.

Die superiores dextrae gehen oft zur V. thyreoidea inserior zur V. cava, zur azygos, oder zur bronchialis dextra; die sinistra zur subclavia sinistra, zur hemi-azyga, zur bronchialis sinistra.

Die Venae mammariae internae haben mit ben Schlagabern bi felben Namens einerlei Gang und Bertheilung.

Die dextra ergießt sich in die V. cava sup., oder die jugularis communis dextra; die sinistra in die V. jugularis communis siniste

Venae thymicae, Benen der Thomus. Die dextra ergießt sich in V. cava, ober in die V. jugularis sinistra, ober in die mammaria dettra: die sinistra in die jugularis sinistra, ober mammaria sinistra

Venae mediastinae, kleine Benenafte, die am mittlern Theile Brusthaut vertheilt sind, gehen zur Vena cava, oder zur jugulan communis sinistra, oder zu den mammariis internis, oder zur augos und hemi-azygos, oder zu den pericardiaco-phrenicis, oder den thymicis, oesophageis, bronchialibus 2c.

Venae pericardiacae ergießen sich in bie Ramos pericardiace phrenicos und phrenico-pericardiacos ber V. V. mammarium internarum, ober in bie phrenicas, oesophageas, bronchiales, mediatinas, ober in bie jugularis communis sinistra und azygos.

Venae phrenicae superiores von der obern Flache des Zwerchselles geben zu den Ramis pericardiaco-phrenicis, phrenico-pericardiacis, und musculo-phrenicis der V. V. mammariarum internarum.

Benen bes Salfes und bes Ropfe 1).

1. Die an jeber Geite ber Birbelfaule bes Salfes liegenbe Birbelvene, Vena vertebralis, bie ber A. vertebralis entspricht. ift bie am tiefften und am meiften verborgen liegende Bene bes Salfes. Sie ift in ber Regel eine boppelte: eine Vena vertebralis superficialis, bie oberflachliche Birbelvene, welche bider ift und außerhalb ber Locher ber Querfortfabe und binter ihnen liegt, oft Die Sinterhauptblutaber, V. occipitalis, aufnimmt und immer mit ben oben ermabnten binteren Benennegen am Rudgrate bes Balfes in Berbinbung ficht, und bie Vena vertebralis profunda, bie tiefe Birbelnene, welche burch bie Locher ber Querfortfate ber Salswirbel binburch= acht, neben ber A. vertebralis vom großen hinterhauptloche berabsteigt. und oben mit ben Sinubus ber Schabelhoble am großen Sinterhaupt= lode in Berbindung fteht. Buweilen offnen fich biefe beibe Bertebralve= nen einzeln in die V. jugularis communis, zuweilen öffnen fie fich iber auch, nachbem fie fich zuvor vereinigt haben. Gie nehmen bas Blut aus ben bem Sinterhauptloche naberen Benen ber barten Sirnbaut aus ber Schabelhoble, ferner aus ben Regen bes Birbelcanals, mb aus ben an ber hinteren und vorberen Geite ber Birbelfaule gelegenen Benenneben auf.

11. Die an jeder Seite des Halses liegende Vena jugularis inlerna, innere Drosselvene, wird vom M. sternocleidomastoideus und omohyoideus bedeckt, entspricht der A. carotis, neben welher sie etwas mehr nach außen liegt. Sie ist mit ihr und mit dem
Nervus vagus, der zwischen der A. carotis und dieser Bene liegt, durch
Bellgewebe zu einem Fascikel verbunden, so daß man diese 3 Theile
ker leicht gemeinschaftlich ausheben kann, und liegt weder so tief, wie
die V. vertedralis, noch so oberstächlich, wie die V. jugularis externa,
und ist also die mittlere Bene des Halses. Während indessen die A. carodie communis, mit welcher sie verglichen werden muß, außer den 2 Hauptzweisen, in welche sie sich theilt, gar keine Zweige hat, nimmt die V. jugularis inarna meistens unten die mittlere Schilddrüsenvene, V. thyreoidea media, und oden die obere Schilddrüsenvene, V. thyreoidea superior, aus, mit wels
der sich sehr häusig die vom Pharpur kommende V. pharyngea, und zuweilen auch
der aus dem Kehlsopse kommende Bene, Vena laryngea, verbindet. Oben in der
lähe der Schlege der V. jugularis interna mit einander.

<sup>1)</sup> Joh. Gottl. Walther, de venis capitis et colli. In ej. obss. anat. Berolini 1775. p. 57.

- 1. Der obere und hintere große Zweig berfelben, welcher das Blut burch bas Droffelaberloch, foramen jugulare, aus ber Schabelhelle abführt, und beswegen Gehirnvene, vena cerebralis, heißen kann, fam in aller Rucksicht mit ber A. carotis interna ober cerebralis verglischen werben.
- 2. Der andere, mehr vorn liegende große Zweig berselben, die Antlisvene, vena facialis communis, liegt unter dem Winkel de Unterfiesers in der Gegend der Theilung der A. carotis communis. Sie hat einen sehr kurzen Stamm, der zuweilen sogar sehlt, denn hat beiden großen Zweige treten erst nahe an der Stelle, wo sie sich in die V. jugularis begiebt, zusammen. Sie wurde dasselbe Blut zundführen, welches die A. carotis externa oder facialis vertheilt, und iht also entsprechen, ginge nicht meistens die obere Schilddrüsenvene in der Stamm der V. jugularis interna, wäre ferner nicht die Stelle, wissich die Vena lingualis, die Zungenvene, und die Schlundsopsom, vena pharyngea, öffnen, sehr veränderlich, und hätten endlich nicht die Hinterhauptvenen ihren Abzug durch die Vena jugularis externa und durch die Vertebralis supersicialis. Denn vermöge dieser Einrichtungen sließt nicht alles das Blut durch die Vena sacialis communitatiek, welches durch die A. carotis sacialis zu den Theilen hingestossenst

In ber That ergießen die Vena pharyngea, die Schlundtopfe vene, und die Zungenvene, vena lingualis, ihr Blut bald gemins schaftlich mit der V. thyreoidea, oder neben ihr in die V. jugularis interna, bald mit der V. submentalis in die Vena facialis anterio oder communis, bald allein in die V. facialis posterior, und not Medel sollen sie sich sogar in den ans dem Foramen jugulare bewesteigenden Zweig der V. jugularis interna munden.

Die beiden Hauptzweige ber V. facialis communis, be vordere und hintere Antlitvene, sind in ihrer Größe sehr veränder lich. Dieses rührt baher, weil sie auch mit der V. jugularis ext, durch die Berbindungszweige in Communication stehen. Durch diese Berbindungszweige nimmt zuweilen das Blut seinen Absluß in die V. jugularis externa. Daher erscheint die hintere Antlitvene sehr oft als ein Aber V. jugularis externa, und dasselbe findet bisweilen, wiewohl selwner, bei der vorderen Antlitvene Statt. In diesem Falle stehen jedoch bied Benen immer mit der V. facialis communis auch in Berbindung. Aus scheint es zuweilen an getrochneten, künstlich angesüllten Abern nur stalls ginge eine von diesen Antlitvenen in die V. jugularis externa über, ohne daß es wirklich der Fall ist, dann nämlich, wenn die einze sprifte Flüssigkeit zusälliger Weise diese Rebenwege stärker als die Hautwege ausgesüllt hat.

Vena jugularis interna. 3hr Uft, die V. facialis anterior. 273

A. Die-vordere Antlitvene, vena sacialis anterior, entspicht ziemlich ber A. maxillaris externa, und läuft hinter ihr vom men Augenwinkel an unter dem M. zygomaticus hinweg bis zu em Aste des Unterkiesers. Ueber der Nase hangt sie mit der der andern Seite zusammen, und vorzüglich an 2 Stellen verbindet sie sich nit den Benen der Augen= und Schabelhohle.

Erstlich am inneren Augenwinkel mit der an der Decke und an der meren Wand der Augenhöhle liegenden Hirnaugendene, vona ophthalia geredralis, welche hinten durch die Fissura suppaorditalis mit m Benen der harten Hirnhaut im Schädel, namentlich mit dem Sius cavernosus ununterbrochen zusammenhängt, so daß wahrscheinlich vas in manchen Krankheitsfällen wichtig zu sein scheint) durch Entzehung von Blut aus den in der Nähe des inneren Augenwinkels gelezenen Benen, z. B. aus den Stirnvenen, unmittelbarer als an vielen ideren Stellen des Kopfs ein Abzug von Blut aus dem Gehirne dezieht werden kann.

Bweitens, durch einen unter dem Wangenbeine an der Fissura ortalis inferior zur vorderen Gesichtsvene kommenden tiefliegenden enenzweig, ramus profundus, mit der in der Augenhöhle an der teren und äußeren Band liegenden Gesichts-Augenvene, vena ophthalica kacialis. Dieser tiefe, beträchtlich große Benenzweig ist mit den er kleinen Communicationszweigen der A. maxillaris externa zu verzichen, welche unter dem Iochbeine hinweg zu den Aesten und Netzen A. maxillaris interna gehen. Er nimmt auch die Vena infrabitalis, die Vena sphenopalatina und die Vena alveolaris supereuf, und steht immer mit dem Plexus venosus pterygoideus Berbindung. Daher ist es zuweilen schwer zu sagen, in welche von sen Benen sich die in der Nähe der Fissura orbitalis inserior gezuen Benenässe diffnen.

Da die an der unteren Seite der Augenhöhle gelegene vena ophalmica facialis, wie später gezeigt werden wird, viele Benen des Aus aufnimmt, und durch die Fissura orbitalis superior mit denn nus cavernosus der Schädelhöhle verbunden ist, so entsteht durch dies Benenast eine Communication der Gehirnvenen, der Benen des Aus und der des Gesichts.

Muf dem beschriebenen Wege vom inneren Augenwinkel bis jum Afle der imflade treten außerdem in die vorbere Antlipvene, vena facialis antem, uach Balter, die Stirnvenen, venae frontales, welche selbst wieder mit wurch das Foramen anpraorditale hervorkommenden Vena supraorditalis zumenhängen, die obere und untere Nasenrückenvene, Vena nasalis superior und wirior, die innere Unteraugenliedvene, vena palpebralis inserior interdie Nasensschussen venae alares nasi, die auch mit den Benen der dieschleimhaut zusammenhängen, die änßere Unteraugenliedvene, venae pebralis inserior, externa, die Obertippenvenen, venae labiales superioritektenadt. Inneren enter die Obertippenvenen, venae labiales superioritektenadt.

res, welche nicht nur von den Lippen, sondern auch von den Baden, und Ba muskeln und von der Haut des Mundes Blut ausuehnen, und von welche Kranzweige, venae coronariae, in der Mitte der Lippe von beiden Seite mit einander communiciren, endlich besordere kleine Benen von diesen Geite muskeln; die Unterlippenvenen, venae labii inserioris, welche zugleich Bahnsteische und von den in der Rade gelegenen Geschtsdusselln Blut fortsührer von welchen die Kranzzweige, venae coronariae, gleichtaus in der Mitte von desiten her mit einander communiciren; die Backenvenen, venae duc welche auch von der Ohrspeicheldrüse, von in der Rade gelegenen Lympste und vom M. masseter Blut ausnehmen; die Kiefermuskelvenen, venae der Unterkinnlade anastomostrt und der Kiefermuskelvenen, die Muterkinnlade anastomostrt und der A. submentalis, die mit der Jungenvene der Unterkinnlade anastomostrt und der A. submentalis entspricht, endlich die serseicheldrüßenvenen, venae glandulae submaxillaris. Bisweisen nimmt sie die odere Schildbrüßenvene, die Bungenvene und die Schlundkopsvene aus.

- B. Die hintere Antligvene, vena facialis posterior, ne vor dem Ohre und durch die Ohrspeicheldruse und hinter dem Webes Unterkiefers herabsteigt, dicker als die vordere Antligvene ist, und ebendaselbst emporsteigenden Ende des Stammes der Carotis extigiemlich entspricht, ist dicker als die vordere Antligvene, kommt in Zwischenraume zwischen dem Ohre und dem Aste des Unterkiefers hund liegt in der Substanz der Ohrspeicheldruse, glandula parotis, borgen.
- a. In einiger Entfernung vom Afte bes Unterfiefers empfang ben tieferen Aft, ramus profundus, welcher ber A. maxillaris terna ju vergleichen ift, inbeffen nicht alles bas Blut jurudführt, biese Arterie vertheilt bat, weil die hinter bem Jochbogen und it Nabe ber Fissura spheno-maxillaris gelegenen Benen, welche bas ben Aesten ber A. maxillaris interna vertheilte Blut gurudful noch burch eine 2te Bene einen Abzug haben, nämlich burch ben t Aft, ramus profundus, ber Vena facialis anterior. Aft ber Vena facialis posterior fommt von der unteren In hobblenspalte ber, und geht hinter bem Jochbeine und bem Afte unleten Kinnlade gur binteren Gefichtsvene. Er gleicht mehr einem flechte von Benen, als einer einfachen Bene. Ju diefes Beffecht, plezw rygoideus, gehen bie mittlere hirnhautvene, vena meningea medis, one die Lefte ber A. meningea media, nach Breichet, mit boppetten Zweise illeitet, fich jedoch nicht felten in einen Sinus ber harten Sinnhaut ergieft, nicht immer berfelbe ift 1), mehrere tiefe Schlafenvenen, venae temporales pr dae, bie aus dem Bahucanale hervortretenbe Unterfiefervene, vena al-laris s. maxillaris inserior, welche bisweilen boppelt ift und mandymal auch nem eignen Canale unter bem für bie Arterien bestimmten Canale lauft, m bere Benen, die den Aeften der A. maxillaris interna entsprechen. Mit diefen flechte fleht aber auch der tiefe Aft, ramus profundus, der vorderen Geficht in Berbindung.
- b. Der oberflächliche Aft ber hinteren Antligvene, ru superficialis, ober ber Stamm ber Schlafblutabern fleigt por bem

<sup>1)</sup> Vicq d'Azyr, Planche XXXV. 19. 20. Baster, von den Kransheiten det i fells und vom Schlagsus. Bertin 1785. Tab. I. et II. Breschet, Le v'veineux. Pl. V. XI. XV.

iber der Burzel des Jochbogens und hinter dem Afte des Unterkiefers erab, nimmt die mehr vom vorderen Theile des Kopfs kommende tiefe Schlafvene, vena temporalis profunda, und die mehr vom hintes en Theile desselben kommende oberflächliche Schlafvene, v. temporalis superficialis, nahe an der Burzel des Jochbogens auf.

Die tiefe Schlafvene, vena temporalis profunda, nimmt wehrere sehr oberflächlich in ber Haut ber Stirn und ber Augenlieder erlaufende Benen auf, ihr Stamm liegt aber unter der Aponeurosis es M. temporalis, und steht daselbst mit den tiefen Schlasvenen des iefen Astes ber hinteren Gesichtsvene in Berbindung.

Ramentlich ergießen fich in die tiefe Schlafvene folgende oberflächliche Alefte: ie außere Augenliedvene, vena palpebralis superior externa, und mehe me Stirnveuen, v.v. frontales, von welchen eine über dem Rande der Ausenbohle fehr in querer Richtung läuft.

Die oberflächliche Schlafvene, vena temporalis supersiciais, liegt in ihrem ganzen Verlaufe in der Haut. Sie entsteht durch
is Busammenkommen eines hinteren Zweiges, der am hinternupte mit den zur v. jugularis externa und zur v. vertebralis suersicialis gehörenden hinterhauptvenen zusammenhängt, und dann
vischen dem Ohre und der hirnschale hingeht, und eines vorderen
weiges, der mehr senkrecht vom Scheitel heruntersteigt. Alle an der
haut des Kopfs sich verbreitende Venen hängen untereinander vielsach
temmen.

Außer diesen Endzweigen gehen in den oberflächlichen Aft der hinteren Antibene, oder auch zuweilen in ihren Stamm mehrere vordere oberflächliche brvenen, v.v. auriculares anteriores, eine vom Gehörgange kommende tiefe brvene, v. auricularis profunda, eine vordere und hintere Gelenkvene, articularis anterior und posterior, vom Untergelenk und den benachbarten Theis A, die hintere Ohrvene, v. auricularis posterior, vom Ohre und der Ohrspeis Eldrice, endlich die quere Antligvene, vena transversa facici, und mehrere unmannte Zweige aus der Parotis und der benachbarten Gegend.

III. Die oberflächliche Drosselaber, vena jugularis extera, ist die größte Hautvene des Halses und des Kopse. Sie ist in der legel weit kleiner als die Vena jugularis interna, und ihr Stamm, welchem ihre Hauptzweige zusammenkommen, ist so kurz, daß er zuseln ganz zu sehlen scheint und ihre Zweige sich an einem Punkte in V. jugularis communis einmunden, oder mehrere derselben sich ach einzeln öffnen. So wie aber die meisten großen Hautvenen mit utiefer liegenden Stammen, so communicirt auch sie an gewissen kellen mit den beschriebenen tiefer liegenden Benen, und zwar vorzügs mit den oberflächlicheren Uesten derselben. Unter Umständen, welche det selten eintreten, geschieht es nun, daß das Blut oder die Flüssigsit, durch welche die Abern nach dem Tode angesüllt werden, ihren Weg uch diese communicirenden Aeste in die Vena jugularis externa nehsen, und dadurch vielen Benen, welche als Aeste der Vena jugularis

interna betrachtet werben, bas Ansehn geben, als waren fie Vena jugularis externa. Die Bweige, welche in bem meisten turzen Stamme berselben nabe am Schlusselbeine zusammentom vorbere, mittlere und hintere.

- 1. Die vorzüglichsten vorberen Zweige ber rechten und b Vena jugularis externa liegen vorn neben ber Mittellinie beund fleigen von bem Raume unter bem Rinne bis zum obere bes Bruftbeins ziemlich sentrecht herab (vena mediana co Brefdet), fteben auf biefem Bege und vorzüglich auch u Balfe mit einander burch einen Communicationsameig in Bei und geben bann in querer Richtung bicht über bem Schluffel au bem sehr kurgen Stamme ber Vena jugularis externa ! offnen fich auch besonders in die Vena jugularis interna ol communis. Zuweilen steben fie auch in ber Mittellinie bes & ber V. jugularis communis sinistra ober mit ber aus ber laris communis entipringenden V. thyreoidea inferior in bung. Bisweilen ergießen fich in fie unten auch Benen von i flache bes Bruftbeins. Mehrere andere unbeftimmtere, ein Ret Sautvenen am vorberen Theile bes Salfes vereinigen fich mi schriebenen Mesten, ober offnen fich besonders in die Vena jugu terna. Um Rinne fteben bie vorberen Mefte mit ben Meften b cialis anterior ober mit bem Stamme ber V, facialis comi Berbindung, an ber Schilborufe und an bem Reblfopfe vere fich oft mit Aesten der V. jugulafis interna und commun ganze vorbere Oberflache bes Salfes ift von ihnen mit einem, w ichenraume habenben Benennete bebedt.
- 2. Der vorzüglichste mittlere Zweig der Vena jugularis kommt von dem hinter dem Ohre gelegenen Theile des Hin herab, liegt dann auf dem M. sternocleido-mastoideus, steh der Rabe des Winkels der Kinnlade durch einen Communicat mit der Vena facialis anterior, und durch einen andern m facialis posterior, zuweilen auch mit der Vena facialis co in Berdindung, so daß es zuweilen den Anschein hat, als ob nen ihr Blut hauptsächlich in die V. jugularis externa Dann geht er nicht weit vom hinteren Rande des M. stern mastoideus zu dem sehr kurzen Stamme der V. jugularis berab.

Die hinteren Aeste ber V. jugularis externa geben a venen hinten am Halse herab, und kommen zuweilen sogar von haupte. Bisweilen geben die Benen, welche die A. cervicalis

ialis transversa colli und transversa scapulae begleiten, gleichfalle n bie V. jugularis externa.

Benen einiger Theile bes Ropfs, welche mit mehreren ber befchriebenen Benenstamme in Berbinbung stehen.

### Benen in ber Schabelhohle.

Die Benenstämme, in welche bas Blut aus bem Gehirne, aus ber tarten Hirnhaut und aus den Hirnschalenknochen zusammenfließt, haben ine ganz andere Lage als die großen Arterien, welche dem Gehirne das Blut zuführen. Diese liegen innerhalb der harten Hirnhaut und an der Brundstäche des Gehirns, jene liegen zwischen den Platten der haren Hirnhaut und im ganzen Umsange des Gehirns. Aber nicht nur ie großen Benen begleiten die ihnen entsprechenden Arterien nicht, sons matsselbe gilt auch von den meisten kleinen Benen. Indessen wersen doch die Arteria sossae Sylvii und die Arteria corporis callosi us einem Theile ihres Weges von entsprechenden Benen begleitet. Die Benenstämme im Schädel liegen entweder in den in seiner Höhle vorsprinzenden Falten der harten Hirnhaut, oder in dem an den Knochen geheftes m Theile dieser Haut, und werden Sinus durae matris genannt.

Die in ben Falten gelegenen Sinus haben feinen vollfommen freistemigen, sondern einen etwas breiedigen Querschnitt, und find meiftens infache, nicht in Zweige getheilte, oft febr bide Canale.

Die unter bem angewachsenen Theile ber harten Hirnhaut befindsiden Sinus sind kleinere, oft Gestechte bildende Canale, die mit dem lexus venosus anterior des Rückgratcanals Achnlichkeit haben, ind auf der Grundsläche des Schädels liegen. Alle Sinus sind unter er harten Hirnhaut oder zwischen ihren Platten besindliche Zwischensume, welche von der innersten sehr dunnen Haut der Benen ausgekleist werden. Die harte Hirnhaut sichert dier die Canale der Venen vor dermäßiger Ausdehnung, und es bedurfte daher dazu der außeren Bestnaut nicht.

Die Ginus 1) ber Schabelhohle hangen untereinander auf jeber Seite bon beiden Seiten her gusammen, und haben ihren Abzug vorzug-

<sup>1)</sup> Abbildungen über die Sinus der harten hirnhaut findet man bei Bicg b'Agnr, versunden mit einer sehr vonständigen Literatur, bei halter (Iconum anat. Fasc. I.), bei Rosenmülter (chirurgisch anatomische Aupfertaseln), und gang vorzüglich schon bei Breschet (lie système veineux). Haller hat zugleich das gesammelt, was bis auf seine Zeit über diese Benen beobachtet worden war.

lich durch die 2 Foramina jugularia in die Vena jugularis, das Foramen magnum ossis occipitis in die Vena verteb profunda, durch die Fissura orbitalis superior in die V. thalmica cerebralis und facialis der Augenhöhle, endlich durch Menge nicht immer vorhandener Edder, emissaria Santorini, nat lich durch die Foramina conclyloidea posteriora, mastoidea, rietalia, ovalia, in die benachbarten Benen am Umfange des Kodflusses des Benenbluts aus Kopse sehr vorgebeugt ist.

Drei Sinus, von benen jeber nur einmal vorhanden ift, liege ber mittleren Cbene, die ben Schabel in 2 gleiche Salften theilt, nan

Der obere Längenblutleiter ober Sichelblutleiter, a longitudinalis superior, der größte unter ihnen, welcher da liegt der Processus falcisormis am Schädel angewachsen ist. Vorn ist er hinten nimmt er an Größe zu, vorn sieht er bei Kindern dunch Foramen coecum mit kleinen Benen der Nase, oben mit Hank des Kopfs mittels kleiner Zweige, die durch die Foramina parie gehen, in Berbindung. Hinten im Tentorium cerebelli setzt ein den Sinus transversus, vorzüglich der rechten Seite, fort. Er i die Benen von der Odersäche der beiden Hinten auf, die als viele klein nen großentheils schief von hinten nach vorn lausend, und also nicht in der tung des Blutskroms gehend, seltener quer, noch seltener schief nach hinte hend in den Sinus eintreten 1).

Der untere Langenblutleiter ober Sichelblutleiter, a longitudinalis inferior, ist viel kleiner als der obere, gleicht mel ner gewöhnlichen Bene, lauft im unteren Rande des Processus i formis von vorn nach hinten, nimmt einige Benen von der inneren stäche der Hemisphären des hirns auf, und endigt sich in den Zeltblutl sinus quartus. Bisweilen soll er gesehlt haben.

Der Beltblutleiter, sinus quartus, liegt an ber Stelle, w sichelsormige Fortsat mit dem Tentorium cerebelli zusammen und geht also in der Mittellinie des Beltes von vorn nach hinten, n vorn nicht nur den Sinus longitudinalis inserior, sondern auc größte und die tiesste Kene des Gehirns, die Vena magna Galeni, Diese nur einmal vorhandene sehr große Bene wird an dem gange in die Bentrikel des großen Gehirns zwischen dem hinteren B des Corpus callosum und der auf den Bierhügeln ruhenden G dula pinealis aus 2 großen Zweigen zusammengesetzt.

Diefe 2 großen 3meige laufen nämlich bicht neben einander an ber w

<sup>1)</sup> Bicq b'Agur beobachtete einmal, daß diefer Sinns eine Sufet bilbete. Bisme ber Sinus longitudinalis. wie Gommerring (Gefäglehre, S. 441.) ermannt eine Scheidewand in 2 Sinus getheilt und fast doppelt. Bisweilen ift er ab burch kleime quere Borfprunge in einige Facher getheilt.

Seite bes Fornis von vorn nach hinten, und vereinigen sich dann. Jeder derselben gehört einer Hemisphäre des Gehirns an, und wird hinter dem vorderen Schenkel des Forms zusammengeset, theils aus Benen, die an der Seite des Septum pellucidum liegen und aus der Gehirnsuhskanz hervorgetreten sind, theils aus Benen, welche den Plexus choroideus des Seitenventrikels begleitet haben und mit ihm durch die Monroische Dessung getreten sind. An vielen Stellen der Wände des Seitenventrikels im vorderen, hinteren und im unkeren Horn sie aus der Subskanz des Gehirns hervorsommen, z. B. widen dem gestreisten Körper und dem Seihigget. Manche von ihnen begleiten dem seinenkämmehen, die aus der Subskanz des Gehirns hervorsommen, z. B. widen dem gestreisten Körper und dem Seihigget. Manche von ihnen begleiten dem sehn gestreisten dem sehn seinen dehe geschlängelt den Plexus choroideus. An der unteren Seite des Hirnschafte hängen diese im Plexus choroideus des unteren Horns getegenen Wenen mit den Beuen an der Grundssäch des Gehirns und mit den die A. corporis callosi begleitenden Benen zusammen. Auf dem Seichbiggel kein wen Seichbiggel kerten mehrere Venen mis dem Plexus choroideus unter dem Fornix zu den vorhin beschriebenen 2 Bezusssämmen, auch and dem Schlägel, dem Corpus striatum und ans dem Balsten kommen Aesse hinzu. In den hintersen Abeil jener 2 Benen ihr Blut, welche theils um die Wierhügel herum aus dem hinteren und unteren Horne, der in den Sauptsammen, den sie zusämmensehen, erglesen noch eine Anzahl Benen ihr Blut, welche theils um die Wierhügel herum aus dem hinteren und unteren Horne, des geden des stelnen Gehirns, theils mit den processibus cerebelli ad corpora quadeigemina aus der Substanz des steinen Gehirns, theils endlich von der Orundssäche des keinen Gehirns fommen. Kosenthal in den keine Gehirns werden der Leinken Seiten der Genmaniciten, und unt der Vena hagen wiese Sielen der Seiten der Genmangen Gelen, mit der Vena Geses Sylvii und unter einander in Berbindung standen. Bresch et und werden der Entweten

Der Sinus quartus ift baber sehr bick, nimmt zuweilen ben hirnbambblutleiter, sinus occipitalis, auf, und endigt sich in bem linken ober in bem rechten Querblutleiter, ober an ber Stelle, wo beibe zusam=

menftogen.

Die 2 Hinterhauptblutleiter, sinus occipitales posteriores, lausen wie ein Kranz um das große Hinterhauptloch, und dann an
der Sichel des kleinen Gehirns berauf. Unten hängen sie mit den Plexibus
renosis der Rückgrathöhle und mit den vorderen Hinterhauptblutadern zusammen, und haben da das Ansehen eines Benengenechts, oben ergießen sie sich in
den Unerdintleiter, sinus transversus. In sie öffnen sich vorzüglich Benen des
kleinen Gehirns.

Drei unter einander zusammenhängende Sinus, der Sinus transversus, der Sinus petrosus superior und der Sinus petrosus inferior, haben auf jeder Seite eine mehr quere und horizontale Lage und liegen am hinterhauptbeine, am oberen Winkel und am hinteren Winkel des Felsenbeins. Der Sinus transversus und der Sinus petrosus superior liegen am angewachsenen Rande der großen horizonta-

<sup>1)</sup> F. Rosenthal, de intimis cerebri venis seu de venae magnae Galeni ramis; cum 2 iconibus. Nova acta physico-medica acad. Caes. Leopold. Carol. natutae curios. Tom. XII. pars I. p. 301.

<sup>3)</sup> Breschet, le système veineux. Pl. 48, Fig. 2. V.

lett Ralte ber barten Hirnbaut, bie man Tentorium cerebelli neunt Der Querblutleiter, sinus transversus, ift ber größte Blutie ter und eine ber aronten Benen, welche quer über die Mittellinie be Rorpers hinweggeben. Er liegt in bem an ben Schabelknochen angewacht , nen Rande bes Tentorium, und erftredt fich quer-über bas hinterhame bein und über ben Angulus mastoideus bes Seitenfcheitelbeine bi an das Felsenbein, hier verläßt er das Tentorium cerebelli und lån in bet bekannten Rinne ber Pars mastoidea bes Schlafbeins bis pm Foramen jugulare. Er ift ein Mittelpunkt, in welchem bie meifen Denn an der Protuberantin Sinus unter einander aufammenbangen. occipitalis interna nimmt er nicht nur ben Sinus longitudinali superior und inferior, ben Sinus quartus und occipitalis postq rior auf, sondern an der Stelle, wo das Tentorium an das Fefic bein befestigt an merben anfangt, ergießt fich auch ber Sinus petrosus perior, und vor bem Foramen jugulare ber Sinus petrosus infe rior in ibn, die felbft wieber mit andern Sinus in Berbindung fiche Beil nun bie rechte und die linke Balfte beffelben fich in einander fet feten, fo tann auch bas Blut von ber rechten Seite bes Gebirns unin manchen Umffanden seinen Abfluß burch die linke V. jugularis babes,

Hanftg ist der rechte Auerblutleiter weiter als der linke (nach Bist d'Apre, Sommerrings und Rudolphi's Bermuthung, weil die weisen Menschen auf dieser Seite schlafen, und also das Blut des Sinus longitudinal während des Schlass nehr auf diese Seite absließt). Selten ist der linke weiter Bisweilen liegen auf einer Seite 2 parallele Querblutleiter unter einander, ist sich durch 2 Deffnungen in den der andern Seite munden. Nach Lieutaud selber Querblutleiter sogar einmal auf der einen Seite gesehlt haben.

Der rechte und linke obere Felsenblutleiter, sinus petrosus superior, ist doppelt vorhanden, nimmt den ganzen Rand bei Tentorium ein, der am oberen Binkel von der Spige des Felsen beins bis zu seiner Basis angewachsen ist, und öffnet sich in den Sinus transversus, zuwellen auch in den Sinus petrosus inferior. Einimmt außer einigen Benen der harten Hirhaut, Benen vom vorderen und hie teren Lappen des großen Gehirns, vom kleinen Gehirne und von der Brücke auf

Der rechte und linke untere Felsenblutleiter, sinus petrosus inserior, ist weiter als ber obere, liegt in der Furche zwischen den unteren Winkel des Felsenbeins und dem Grundbeine. Beide seine hen hinter dem Sattel mit einander durch eine quere Fortsehung is Berbindung. Auf jeder Seite ist auch dieser Sinus mit dem Sinus petrosus superior, cavernosus und mit dem Sinus occipitalis anterior in Communication außerdem gehen Venen der harten Hirnhaut und des vorderen Thoils des kleises Gehirns in ihn hineiu.

Der rechte und linke Grundbein'blutleiter, sinus occipitalis anterior (sinus fossae basilaris, nach Breichet) bestehen aus 2 in der Rinne des Grundbeins herabsteigenden Benenstrangen, die unter einander an einigen Stellen durch quere Strange in Berbindung gefel

sind. Da jeder von diesen Strängen aus geslechtartig getheilten Benen besieht, so haben diese Sinus sehr viel Aehnlichkeit mit den vorderen Benengeslechten im Ruckgratcanale, deren Fortsetzung sie sind. Sie nehmen unter andern die aus dem Meatus auditorius internus kommenden Benen des Labyrinthes des Ohrs' auf 1), stehen oben mit dem Sinus petrosus inserior, circularis und cavernosus, unten mit der Wirbeldene in Verbindung.

Der kranzsörmige ober elliptische Blutleiter, sinus circularis, liegt an der oberen Seite des Hirnanhangs auf dem Turkensattel, umgiebt wie eine weitere Ellipse die Stelle, wo sich der Trichter in den Hirnanhang einfügt, steht mit dem Sinus cavernosus, mit den Grundzbeindlutleitern und mit den oberen Felsenblutleitern in Verdindung. Er nimmt Venen vom Hirnanhange auf. Juweilen sehlt er ganz, öfter sehlt die vordere oder die hintere Hässe den, Bisweilen ist auch eine von diesen beiden Hässeichen schre sohn 2). Bisweilen dagegen soll er doppelt gewesen sein.

Der rechte und linke gellige Blutleiter, sinus cavernosus, liegt an ber Geite bes Turfensattels zwischen ben Blattern ber barten himbaut, und ift burch viele unregelmäßige, querlaufenbe Fabchen in Bellen getheilt. Durch ihn fcheinen bie Carotis und ber 6te Sirnnerv bindurch zu geben, nach Brefchets Darftellung liegen fie aber nur an ibm an. Beibe zellige Blutleiter fieben, nach Beobachtungen, welche Binstow und neuerlich Brefchet gemacht haben, burch einen queren, unter ber Glandula pituitaria meggebenben Strang unter einanber, und burch bie oberften Strange ber Grundbeinblutleiter auch mit biefen in Berbindung. Much mit bem Krangblutleiter communiciren fie und vertreten zuweilen beffen Stelle. Sie nehmen bie Benen vom porberen Lapter und bom Unfange bes hinteren Lappens bes großen Behirus, fo wie auch Benen ber barten Sirnhaut auf. Das Blut berfelben bat nach born vorzuglid burch bie Vena ophthalmica cerebralis ber rechten und ber linfen einen Ausweg in die Augenhohle, und von ba in die porbere Antlißwere, nach hinten zu burch die Sinus occipitales anteriores in die Birbelvene, und durch die Petrosos in die Vena jugularis. Rach Santorini 5) foll der Bellblutleiter einmal gefehlt haben.

Der rechte und ber linke Kleinflügelblutleiter, sinus alae parvae (ben Breschet zuerst beschrieben und sinus spheno-parietalis genannt hat) liegt in der Falte der harten Hirnhaut, welche eine kortschung des Tentorium cerebelli ist, an dem hinteren freien scharfen Rande des kleinen Flügels hervorragt und in die Quersurche zwischen dem vorderen und hinteren Lappen des großen Gehirns eingreist. Breschet hat gezeigt, daß eine der größten Gehirnvenen, die Vena sossae Sylvii, welche etwas vor der A. sossae Sylvii liegt, sich in diesem Sie

<sup>1)</sup> Commerring, Gefaglebre, G. 447

<sup>5)</sup> Sommerring, a. a. D. G. 446.

b) Observationes anatomicae, p. 72.

#### 282 Benen in ber Schabelhohle. Emissaria Santorini.

nus offnet, und daß er eine Menge Anochenvenen und zuweilen die Vena meningea media, die die Arterie gleiches Namens begleitet, aufnimmt. Man bemerkt daher oft an der unteren Seite des kleinen Flügels eine Furche, die sich in eine am Seitenscheitelbeine neben den vorderen Aesten der A. meningea media in die Hohe gehende Furche sortsetzt, an welcher man eine Menge in die Diploë sührende Löcherchen sieht 1).

# Emissaria Santorini 2).

Die Bluthohlen ber hirnschale haben burch bunne Benen (emissaria Santorini), welche burch Locher ber hirnschale geben, mit ben außern Benen bes Kopfes Gemeinschaft. Diese find namentlich biejenigen, welche

burch die Foramina mastoidea aus den Sinubus transversis pu den Venis occipitalibus; durch die Foramina parietalia aus den

<sup>1)</sup> Breschet, le système veineux. Pl. 34 et 36. B. 45. A. explication, p. 62. Auch die Blutleiter des Schirnes sind juweilen Abanderungen unterworsen. So soil einmal ein Sinus transversus gesehlt haben (Lieutaud, essai anat. p. 335), we ein Sinus cavernosus (Santorinus, obs. anat. p. 72.). Hänsger wurden die steines sehlend, auch doppelt geschen, selbst den Sinus falosformis major sahe man jum Erd doppelt. (Haller, Elem. physiol. IV. p. 147.) Einen sonderbaren Blutleiter af jeder Geite, vom Sinus transversus über die Felsenbeine und durch die mittlere Schödelgrube jur Augenhöhle verlaufend, sah Kelch (Beitr. 3. pathol. Anat. Berl. 1813. S. 80.).

In dem Schadel eines alten Mannes, in welchem die Eindrücke der Arterien der harten hindaut sehr tief waren, fand Otto auf der linten Seite 2 sonderbare Canaile, anomale Blutgefäge, die eine Berbindung der hirnvenen mit den äußeren Benam Ropfe bildeten. Das linte Foram. mast. führte nämtlich nicht gerade durch in die Schadelhöhle, sondern vertief zwischen der äußern und innern Anochentafel weit und groß, erst horizontal, ½" lang nach vorn, dann immer weiter werdend, bedeutend schag abwärts und vorwärts, sast die zum untern Ende des proc. mast. herad, öhntet sich dann zwar innersich durch ein großes rundes Loch in den untern Abeil der Fossa aigmoidea, septe sich aber als Canal im Schlasbeine weiter fort, und spatiek sich dann in seinere Canale für die Diploe des Anochens und in einen Berbindungisch mit einer zweiten anomalen Bene.

Es fand fich nämlich in der Wurgel des Proc. zygom. Des linken Schlasbeink. etwa 1''' vor und über dem außeren Ende der Fissura Glaseri, in der sonst sein fien Rnochenmaffe, ein rundes, glattes, wohl 1½" im Durchmesser halteudes Boch welches qu einem Rnochencanale führte, der gerade einwarts bis in die Schädelhöhle drang, sich dann knieförmig rückwärts beugte, als tiefer, etwa 5½" langer, im Leben von der ber ten hirnhaut vervollfländigter halbeanal an der Grenze der vordern Fläche des Schlabeines und der Schuppe des Schläsenbeines verlief, dann wieder innerlich durch ein dünne Knochentassel bedeckt wurde, weit, und mannigsatig gewunden in der Diploe be Schläsbeines sich fortsetzte, mit den feinsten Aester des vorigen venösen Canals zusumenhing, und endlich mit einer bedeutend großen Bestnung in der Furche des linkes Auserblutleiters, da, wo er vom hinterhauptbein zum Schlasbein geht und sich abwärderumut, endigte. (Otto, neue sellne Beob. Berl. 1824. 4, p. 70.)

<sup>2)</sup> Joh. Theoph. Walter, do emissariis Santorini. Fref. ad V. 1757. 4. Beges biefer Berbindung ber außeren und inneren Benen bes Ropfs darf man hoffen, das Blutegel an die Stirn in der Rahe der Rasenwurzel und hinter den Processus mastoideus geset, leichter als anderwarts eine Entlemung der Benen des Gehinn ber vorbringen.

Longitudinalis superior zu benselben; burch die Foramina condyloidea anteriora aus den Transversis zu den Vertebralibus; durch die Foramina spinosa, ovalia und rotunda, aus den Sinudus cavernosis zu den Plexudus pterygoideis; durch Löcher der Siebplatte des Siebbeins in die Benen der Nase gehen u.

Diese Benen sind jedoch unbeständig: man findet z. E. bald eins oder beide Foramina parietalia verwachsen; bald nur ein Foramen mastoideum, bald mehrere ic. Auch durch das Foramen coecum vor dem Hahnenkamme des Siebbeins gehen bei Kindern dunne Benen aus dem Sinus longitudinalis superior zu den Benen der Nase.

Die Venae ophthalmicae, ba fie hinten aus bem Sinus cavernosus hervortrefen, vorn aber in die Vena facialis anterior übergeben, bingen ben Sinus cavernosus mit ben Gesichtsvenen in Berbindung.

# Venae diploicae, Benen ber Schabelfnochen 1).

Im regelmäßigften Kalle fant Brefchet 8 Benenftamme, melde fich in ber Diploë bes Schabels baumformig gertheilten und unter einander mittels ihrer Zweige gusammenbingen. Zwei bintere Venae diploicae occipitales, welche unter einander burch einen communici= unben 3meig in Berbindung fieben und am Sinterhaupte gegen ben Scheitel zu in bie Sobe fleigen, 4 an ber Seite bes Schabels gelegene, 2 auf ber rechten und 2 auf ber linken Geite gelegene Venae diploicae, temporales posteriores und Venae diploicae temporales anteriores, endlich 2 folde Benen an ber Stirn, Venae diploicae frontales. Inbeffen find biefe Benen, nach Brefchet, ihrer Babl, ihrer Enbigung und ihrer Berbreitung nach febr veranderlich. Go bilbet Breidet bie Furchen berfelben an einem Schabel ab, wo nur bie Vena diploica temporalis anterior vorhanden war, und bie Stelle ber posterior vertrat. Die Deffnungen, burch welche biefe Benen entweber an ber inneren Dberflache bes Schabels mit ben Benen ber barten Simbaut und mit ben Sinubus in Berbindung fteben, ober an ber aufaen Dberflache beffelben mit anbern Benen in Berbindung fteben, find inger als bie Canale felbft. Die Canale, in welchen bie Benen liegen, find von einer bichteren Anochenlamelle umgeben und von ber benach= barten ichmammigen Gubffang geschieben. Diefe Canale merben von ber über alle Begriffe bunnen und burchfichtigen innerften Saut ber Benen ausgefleibet, ohne bag man etwas von einer außeren Saut ber-

<sup>1)</sup> Brefch et, über neu entbedte Theile des Benenspftems (Nova acta physico-medica Acad. Caes. Leop. Carol. Nat. curios. Tom. XIII. Bonnae 1826. und in scincm Meisterwerke: Le système veineux, auf sehr vielen Platten.

felben zu bemerten im Stande ift 1). Die Vena diploica temporalis anterior offnet fich in ben Sinus alae parvae. Die Benen ber Diploë baben feine Arterien zu Begleitern.

Benen bes Muges und ber Mugenhohle, Venae ophthalmicae.

Sebes Huge bat 2 Venas ophthalmicas, eine cebralis, welche bider, und eine facialis, welche bunner ift.

1. Vena ophthalmica cerebralis, Sirnaugenvene. 3hr vorbent Ende offnet fich am innern Mugenwinkel in bas obere Ende ber Vens facialis anterior. Bon bier geht fie in ber Augenhöhle an ber innem Seite bes Augapfels unter ber Rolle bes M. trochlearis rudwatt, frummt fich bann über ben Gebnerven binter bem Mugapfel binubat, gelangt fo an bie außere Geite bes Gehnerven, fleigt bier rudwart binauf über ben Unfang bes M. rectus externus, und ergieft fic burch ben innern Theil ber Fissura orbitalis superior in ben Sinus cavernosus: felten in ben circularis. Muf biefem Wege fteht fie burd mehrere [nach Balter 2) burch 3] Communicationszweige mit ber

Vena ophthalmica facialis in Berbinbung.

Die Vena ophthalmica cerebralis nimmt, wenn man vorzuglich Balters Untersuchungen berudfichtigt, von vorn nach binten nach und nach folgende, in vieler Sinficht febr veranderliche Benen auf. Ein Bene, vena sacci lacrymalis, vom Thranenfade und von ben att liegenben Theilen am innern Augenwinkel. Die vorbere Rafins vene, vena ethmoidea anterior, aus bem vorbern Foramen ellmoideum, welche bunner ift als bie posterior, und bisweilen feba Die Thranenbrufenvene, vena lacrymalis, welche bie obere Bit belvene ber Aberhaut, vena vorticosa superior, aufnimmt. Die tere Nasenvene, vena ethmoidea posterior, aus bem hinteren For men ethmoideum; Benen von ben Mugenmusteln, venae mus culares, bie fich an verschiebenen Orten in bie Vena ophthalmic cerebralis, theils auch in die lacrymalis, und in die ethmoidea poste rior ergießen; Venae ciliares, ergießen fich an verfchiebenen Orten, thelle auch in Venas musculares ic. Die Vena centralis bes Schnerven, m gießt fich in ben bintern Theil ber Vena opht, cerebralis, und in d nigen Korpern in ben Sinus cavernosus.

<sup>1)</sup> Bei ber Trepanation werden bisweiten burch Berlegung ber Sauptifamme bergiben M tige, fchwer ju flillende Blutungen erecgt. Giebe Th. 1. G. 124.

<sup>2)</sup> Walter, epistola ad Wilh, Hunterum: de renis oculi (jugleich deutich). Berelis 1778. 4.

2. Vena ophthalmica facialis. Ihr oberes Ende kommt aus em Sinus cavernosus, unter der V. ophthalmica cerebralis. Bon tiesem geht sie durch den innern Theil der Fissura orditalis superior in den hintern Theil der Augenhöhle, in diesem dis zur Fissura orditalis inserior, und serner in die Fissura spheno-maxillaris hinad, wo sie die Vena insraorditalis ausnimmt, die aus der hintern Dessemng des Canalis infraorditalis zu ihr kommt und 2 Wirdelvenen der Venaut, venae vorticosae, empfängt. Dann verbindet sich mit der Vena ophthalmica keialis die vom Foramen spheno-palatinum dommende Vena spheno-palatina, und so entsieht dann der tiese Ast der Vena sacialis anterior, der unter dem Jochbeine in's Gesicht geht.

Aefte ber Vena ophthalmica cerebralis und facialis, welche aus bem Augapfel hervorkommen.

Diese schon zum Theil gelegentlich erwähnten Benen sind die Vernde ciliares und die Vena centralis retinae. Venae ciliares heisen biejenigen Benen, welche die Sklerotika durchbohren, in der Aderslaut, im Corpus ciliare und in der Iris vertheilt sind. Nachslaut, im Gerung eiliare und in der Iris vertheilt sind. Nachslaut, im der auswendigen Fläche derselben. Sie endigen sich theils mit dickerm, theils mit dunneren Stämmen in der Vena ophthalmica cerebralis, in der V. ophthalmica facialis, in der V. communicans prima, oder auch in Ramis muscularibus, in der V. lacrymalis, in der Centralis.

Einige Venae ciliares posticae, meistens 4, seltener 5, heißen Vasa vorticosa, werden in der vorderen Halfte der auswendigen Flache der Aberhaut aus buschelformig sich vereinigenden Aesten zusammengesitht, deren einige vorwärts zum vordersten Theile dieser Flache der Abersaut und zur Iris, andere seitswarts, andere noch mehr gekrummt erst sitwarts, dann wieder ruckwarts zum hintern Theile der Aberhaut zwischen den Arteris eiliaribus posticis fortgeben.

Die übrigen Venae ciliares posticae liegen zwischen ben Vasis voticosis am vordern und hintern Theile ber Aberhaut, und bilben in Nes.

Die Venae ciliares longae, deren gemeiniglich 2 (an jeder Seite bis Auges eine) da sind, durchbohren die Sklerotika an ihrem hintern Thile schief, jede in Begleitung eines Nervus ciliaris. Sie kommen von der Iris, gehen durch den Ordiculus ciliaris, und laufen jede an ihner Seite zwischen der Sklerotika und der Aberhaut ruckwarts, und verheilen sich also fast eben so, als die Arteriae longae sich zur Iris denkeilen.

Die Venae ciliares anticae endigen sich in die Ruskell welche die M. M. rectos begleiten, kommen von dem vordern I ber auswendigen Flache der Sklerotika, wo sie unter einander verbi sind und Aeste, welche die Sklerotika zwischen den Flechsen der M rectorum und dem Rande der Hornhaut durchbohren, und unter Ordiculus ciliaris aus der Iris hervorkommen, aufnehmen.

Die Vena centraliseist eine dunne Wene, die sich im Sinu vernosus, seltener in dem hintern Theile der Vena ophthalmica bralis endigt. Sie entsteht am Ende des Sehnerven, auf der inw gen Fläche der Nervenhaut, aus vielen nehstörmig verbundenen Aef die die Nervenhaut inwendig bededen und an der vordern Gränz Nervenhaut mit den Benen des Corpus ciliare, des Glaskörpers der Arystalllinse Gemeinschaft haben. Sie liegt nahe am Augapsel der Mitte des Sehnerven, und tritt weiter hinten aus der Mitte t den unter seine Scheide, geht in derselben an der Oberstäche des Reine Strede vorwärts fort, und gelangt endlich durch die Fissur ditalis superior zu dem Sinus cavernosus.

Benen ber unpaaren Theile am Salfe, Venae thyi deae, Vena lingualis und pharyngea.

Die Venae thyreoidea nehmen von ber Schildbrufe, dem I topfe, theils auch vom Schlunde zc. Aeste in sich auf

Die Superior geht an jeder Seite der Schilddruse vom obern & berselben auswärts in die V. jugularis interna, oder in die V. faci

Die Media geht an jeder Seite vom mittlern Theile berselben marts in die V. jugularis interna.

Die Inferior geht an jeder Seite vom untern Theile derfelben warts in die Vena jugularis communis sinistra, und die recht einigen Körpern in den Winkel, in welchem die Vena jugularis c munis dextra und sinistra zusammenkommen. Oft ist noch eine ferior impar da, welche vom mittlern untern Theile der Schildlabwärts in die Vena jugularis communis sinistra oder in den Lel geht, in welchem die Vena jugularis communis dextra und nistra zusammenkommen.

Vena lingualis, die Zungenvene. Bon jeder Seite des bu Theiles der Zunge kommt eine Vena lingualis zur Vena jugul interna, oder zur Vena facialis communis, oder zur posterior. nimmt vom Rucken unter der Zunge und am Zungenbeine Aeste Der größte Zweig ist die Vena profunda oder ranina. Die Vlingualis läuft im Runde ziemlich oberstächlich an der unteren C

١

. .

ber Bunge neben bem Bungenbandchen zwischen bem M. genioglossus und mylohyoideus, und geht bann über bem M. hyoglossus quer hinweg.

Venae pharyngeae, die Schlundkopfvenen, offnen sich in die V. jugularis interna, oder in die Facialis communis, oder in die Facialis posterior. Häusig vereinigen sie sich mit der V. lingualis oder mit der V. thyreoidea superior. Breschet sah auch, daß sich Besnen des Pharyng in die V. vertebralis ergossen. Sie stoßen an der hinteren Band des Pharyng von beiden Seiten her zusammen.

# Benen bes Urms 1).

′

Schluffelbeinvenen, Venae subclaviae.

In jeder Seite des Halses liegt eine Vena subclavia, eine bide Bene, welche die Fortsetzung der Vena axillaris ist, und als solche quer einwarts vor bem M. scalenus anticus bergeht, und mit ber Vena jugularis interna sich vereinigend, sich in die V. jugularis communis ergießt. Sie ist, weil fie vor bem M. scalenus bicht bins ter bem Schluffelbeine, und nicht, wie die A. subclavia, zwischen bem M. scalenus anticus und medius hingeht, viel kurzer als die Arterie gleiches Ramens, und nimmt baber auch viele Benen, die ben Aeften ber A. subclavia entsprechen, 3. B. die V. mammaria interna. thyreoidea inferior, cervicalis superficialis und meistens auch die V. vertebralis nicht auf. Dft ergießen fich indessen in bieselbe bie Vena intercostalis superior, bie Vena transversa scapulae unb colli, welche letteren Benen aber auch bisweilen mit ber Vena jugularis externa in Berbindung stehen. Da wo die Vena subclavia mter bem Schluffelbeine in die Achselhohle hervortritt, liegt fie nach inmen und unten neben ber A. subclavia, welche von ihr und bem hober

<sup>3)</sup> hinsichtlich der Benen des Armes hat Otto folgende Abweichungen gesammelt. Man fah die Vena subelavia einmal doppelt. (Morgagni epist. 69. 2.) Die Vena cephalica fehlt zuweilen ganz, oder endigt sich am untern Ende des Deltamuskels. (Otto, path. Anat. 1. Bd. p. 348. No. 27.)

Die Vena mediana fehlt nicht nur oft, sondern ist auch häufig boppett, und wird auf die manuigsaltigste Art von der Cephalica und Basilica jusammengesett. Anweiten läuft von der Mediana ein großer Benenstamm zwischen der Cephal. und Basil. etwa in der Mette bis zur Schulter hinauf, in eine oder die andere von diesen aber in belde sich einmundend. (Otto a. a. D.)

Petr. Camper, demonstrationes anatomico-pathologicae. Lib. I. Amst. 1760.

oben liegenden Plexus nervorum brachialium in bie Mitte genommen wirb.

### Vena axillaris.

Die Vena axillaris, die Kortsetzung der vorigen, kommt mit der A axillaris aus der Achselgrube, und geht einwarts in die Vena subclavia über. Sie nimmt meistentheils solgende, mit den eben so benannten Arterien übereinkommende Benen auf: die Vena scapularis inserior, die Vena mae mammariae externae, und außerdem einige Hautvenen des Arms, die Vena cephalica, die Vena basilica und endlich die Vena brachialis.

Sautvenen des Arms, Venae cutaneae brachii.

Benennege ber Sohlhand, rete volare manus.

Bwischen ber Aponeurosis palmaris und ber haut ber hohlhand liegt ein Rete venosum volare, mit welchem die Venae digitaler volares Gemeinschaft haben; die obersten Benen besselben geben in bet Rete venosum an der Beugeseite des Unterarms über.

Benennese bes Sandrudens, Rete dorsale manus.

Auf bem Hanbruden liegen, zwischen der Haut und den Flechker der Ausstreckmuskeln, mehrere dide Benen, welche das sogenannte Reta dorsale ausmachen, welches aber bei verschledenen Menschen sehr wer schieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales don sales auf.

Eine Bene biefes Netes, welche in ber Gegend zwischen bem Nichtelhandknochen bes Daumens und bem bes Zeigefingers liegt, wird Vona cephalica pollicis, eine andere, in der Gegend zwischen dem Nichtelhandknochen bes kleinen und bes vierten Fingers, Vena Salvatelle genannt.

Vena cephalica, basilica, mediana.

So nennt man bie biden Venas subcutaneas bes Arms, welche im Panniculus adiposus beffelben, nur von ber haut bededt, liegen

Die Vena cephalica kommt aus dem Rete dorsale, geht in des Gegend des Radius, so daß sie allmählig vom Latus extensorium des Unterarms sich auf das Latus flexorium deselben lenkt, dis zur Pars radialis des Ellenbogengelenks, dann ferner am außern Rande des M. diceps, und oben zwischen dem vordern Rande des M. deltoides und dem M. pectoralis major hinauf, und ergießt sich endlich in die Vena axillaris, oder in die Vena subclavia, oder in die Vena jugularis externa. Sie ist die Hautvene, welche nahe an dem Rande

8 Borberarms und an ber Seite bes Oberarms hinlauft, wo unten an r Sand ber Daumen liegt.

Sie hat zuweilen mit ber Vena subclavia ober ber jugularis tterna burch bie Vena cephalica parva, welche zwischen bem M. ectoralis major und bem Scalenus hinaussteigt, Gemeinschaft.

Bisweilen ist sie eine Fortsetzung der Vena cephalica pollicis, i andern einer andern Bene des Rete dorsale. Meistens geht die biere Menge des Bluts, das sie sührt, am Ellenbogen durch die V. wediana in die Basilica hinüber. Daher ist ihr zwischen dem M. eltoideus und M. pectoralis major gelegenes Stück meistens dünzer. In der Nähe des Schüsselbeins nimmt sie die Vena acromias bisweisen auf.

Die Vena basilica kommt auch aus dem Rete dorsale, geht in ne Gegend der Ulna, so daß sie allmählig vom Latus extensorium und Unterarms sich auf das Latus slexorium desselben lenkt, bis zur dars ulnaris des Ellenbogengelenks, serner am innern Rande des M. iceps nach der Achselgrube, und ergießt sich daselbst in die Vena xillaris. Nahe dei ihrer Endigung in die Axillaris nimmt sie die l. circumslexa auf, welche von hinten sich zur Achselgrube herumschlägt.

Sie lauft baher naher an bem Rande bes Vorberarms und an ber Beite bes Oberarms hin, wo unten an ber Hand ber kleine Finger iegt.

Die Vena mediana, welche gemeiniglich bicker ist, als die basica und cephalica sind, ist gemeiniglich eine Vena communicans teser beiden. Sie geht nämlich in einigen Körpern aus der Vena rephalica höher oder tieser am Unterarme aus, steigt am Latus slexoium schräg gegen die Vena basilica hinauf, legt sich am Ellendopmelenke auf die Aponeurosis M. dicipitis, so daß sie daselbst auch in der Flechse dieses Muskels und auf der von jener Aponeurosis edeckten Arteria brachialis liegt, und geht dann, serner schräg aussend, in die Vena basilica.

Bisweilen ist die Vena mediana eine Fortsetung der V. cephaiea pollicis, und hat dann mit der V. cephalica, die eine Fortsetung einer andern Bene des Rete dorsale ist, nur mittelbare Gesteinschaft. Bisweilen ist sie nur kurz, indem sie aus der cephalica de entspringt.

Diese Benen mahlen gemeiniglich die Bundarzte beim Aberlaffen, meist ih. vorzäglichen Dicke wegen. Aber die Eröffnung derselben erfordert, wie man st, viele Borsicht, weil die am Ellenbogen unter ihr liegenden Theile leicht werden können.

Gemeiniglich ist noch eine Vena communicans, bunner, als bie bediana, ba, welche unterhalb bes Ellenbogengelenks aus ber media-bidebrandt, Anatomie. III.

290 Tiefliegende Benen des Arms. V. cava inferior.

na kommt, schräg auswärts gegen die cephalica geht, und in der gend des Ellenbogengelenks, oder über demselben, sich in die cepha ergiekt. Man nennt sie Vena mediana cephalica.

Uebrigens liegen am Latus flexorium des Unterarms mehrere nere Venae subcutaneae, welche sich meist in die Vena meditheils in die basilica und cephalica ergießen, und unter eine Gemeinschaft haben. Bisweilen sind eine oder 2 größere Nebenwie mit der Vena basilica meist parallel hinausgehn, und sich ir Vena mediana ergießen, vorhanden.

Auch am Latus extensorium des Unterarms sind mehrere du Venae subcutaneae, welche mit der Vena dasilica und cepha und unter einander Gemeinschaft haben, besindlich.

Tiefliegende Benen des Arms. Venae radiales, ulnares, interosseae. Vena brachialis.

Diese Benen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwi den Musteln liegen, sind viel dunner, als die subcutaneae. Ge niglich merden die Arteria radialis, ulnaris, interossea, jede vo Benen begleitet, welche dicht neben ihr liegen. Sie haben durch Ve communicantes Gemeinschaft mit den Venis subcutaneis und ter einander, und wie ihre Schlagadern aus der Arteria brachie gemeiniglich am Ellenbogengelenke, entspringen, so ergießen sich eben selbst gemeiniglich diese Benen in die Vena brachialis.

Die Vena brachialis begleitet bie Arteria brachialis, nie bie Vena profunda brachii, die Venas collaterales auf, wimit den gleichnamigen Schlagadern gleichen Sang und Vertheilung ben. Gemeiniglich ist sie anfangs doppelt, wird aber nachher ein und ergießt sich endlich in die Vena axillaris.

# Die Aeste der untern Hohlvene, Vena cava inferior

Die Vena cava inserior subt bas Blut ber Beine und bes terleibes zum Herzen zurud, indem sie sich von unten her in die bere ober rechte Nebenkammer besselben ergießt. Immer ist sie biden bie V. cava superior.

<sup>1)</sup> Petiche (Sylloge obs. anat. Diss. Haller. VI. 776.) fand, daß fie fich ob der Vena renalis in 2 gleich große Aefte theilte, welche auf der Aorta lagen, einen Queraft communicirten, und dann weiter ins Beden herabstiegen.

S. C. Bilbe fat eine boppelte auffteigende Sohlader, swiften benen bie ! lag. (Comm. petrop. XII. 1750. p. 312.)

<sup>3. 6.</sup> Pohl (observat. angiolog, de venis, Progr. 1733. p. 8.) fall

Sie entsteht im untern hintern mittlern Theile ber Bauchbohle, an ber vordern Flache bes 5ten Bauchwirbels (ober vor bem Knorpelzwischen

bappelte hohlader, wovon jeder Stamm auf seiner Seite der Aorta lag. Doch erftredte fich die Ahrilung nicht über die Vena renalis hinaus.

Cin abulider Jas wird von Lobstein (de nervo spinali ad par vag. access. Argent. 1760.). erjählt.

Einen intereffanten Berlauf ber unteren Hohlvene beschreibt und bildet ab J. D. Derholbt (Beschre, sechs menschl. Misgeburten. Kopenhagen 1830. 4. mit 14 Rpft.). Die flieg wie im normalen Zustande durch den Bauch in die höhe, und bildete in der Gegend des obersten Brustwirbets einen Bogen nach der linken Geite, um sich von hindern über dem linken Bronchus zu schlingen, vereinigte sich dann mit der obern hohlsvene, wie gewöhnlich die Axygos, und ging in einem gemeinschaftlichen Gtamme zum rechten Abrium. Bon der linken Rierenvene zog sich ein Zweig von beträchtlicher Größe auswärts, in derselben Richtung, wie gewöhnlich die Hemi-axygos, durch das Zwerchsell und die Brust, nahm die Vena intercost, der linken Geite auf und ging hinter der Norta in die untere Hohlvene, neben dem Jien Ruckenwiedel.

Sehr mertwurdig ift folgende Abweichung. (Gurlt, Diss. de venarum desormitatibus, ad nexovitii rarioris venae cavae inser. exempl. Vratisl. 1819.
4. Otto neue settue Beod. Berl. 1824. 4. S. 68. sq.

Die untere Sohlvene flieg nicht, wie gewohnlich, rechts neben ber Morta jur Leber auf, fondern nahm mehr ben Lauf ber Vena hemi-azygos und azygos, und endigte fich fo in Die obere Soblader. Die Venae iliacae communes vereinten fich nicht, wie gewohnlich, vor dem aten ober Sten Lendenwirbel jum Stamme der unteren Sohlader, fondern erft nach Empfang ber Rierenvenen, und zwar por bem aten Lenbenwirbel. Der fo gebildete Stamm ber Vena cava infer. wendete fich dann auf dem erften Lendenwire bel hinter ber Norta weg nach linfe, fo bag er an ber linten Geite ber Norta und binter biefer burch ben Hiat. aort. bes 3werchfeus in bie Brufthohle trat, hier von dem Rudgratsende ber 5 untern linten Rippen in Die Sohe flieg, fich bann por bem gten und Sten Rudenwirbel hinter ber florta und bem Duct, thor, wieder jur rechten Seite der Birbeffaule lentte, und nun im Laufe ber Vena azygos fortging, und end. lich, wie diefe, dicht oberhalb des herzbeutels von rechts und hinten her fich in bie Vena cava superior einsentte. Gie empfing auf diesem Bege alle Benen, die fouft die Vena cava infer., die Hemi-azygos und bie Azygos aufnehmen. Die Lebers Denen vereinigten fich ju einem etwa fingerbicten Stamme, ber bas Zwerchfell burch. bohrte, und fich in dem rechten Borhofe, ba, wo fonft die Cava infer. fich einmun-Det, endiate.

Ginen gan; ähnlichen gall fah Otto (ebenbas. G. 69.) in ber Sammlung bes Prof. Saffru in Glasgow, nur mit bent Unterfchiebe, bag bie Vena cava an ihrem unteren Ende nicht so fruh gesvalten war, und daß nech eine eigne große Vena hemi-axygos vorhanden war, die sich in die linke Vena jug. thorac. nahe vor deren Theilung einmundete.

Anch in bem von Weber (Rufts Magas, f. d. gef. heilt. B. XIV. S. 636. Bect. Arch. 1829. S. 8.) beschriebenen Falle verlief die Cava inser, wie die Azyga, und mundete in die Cava sup. ein. Die Hepaticae sammelten sich zu einem eignen Stamme, ber durch das Loch der Vena cava im Zwerchselle trat und in den rechten Borbof einmundete, wie sonst die untere hohlvene.

In einem andern von Otto (neue feline Beob. G. 70.) beschriebenen Falle spaltete fie fich schon beim Abgange der Rierenvenen auf dem 2ten Lendenwirdel in die beiden Iliaeas communes. Die rechte lief ohne Abgade größerer Aeste auf der rechten Gette der Norta gerade herab, legte sich zwischen die Art. hypog. und Iliaea communund spaltete sich neben dem Promont. in die Beden, und Schenfelvene. Die linke V. il. comm. lief gleich über den Stamm der Aorta weg nach links, gab die linke Redenmieren und Rierenvene ab, kam an der außeren Seite der linken Art. iliaea comm. zu siegen, und spaltete sich ebensalls neben dem promont. in ihre beiden Neste.

In einigen gallen fat man fle aus dem linten Borhofe entspringen (Ring, in med. and phys. journ. Vol. XIII. p. 120., Lemairc' in Bullet. des sc. med. Tom. V. 1810.)

Galle, wo fie die Ecbervenen nicht aufnahm, jo bag biefe als ein eigner Gefag.

bem 4ten und 5ten Bauchwirbel), binter ber Arteria iliaca dext um ein Wirbelbein fiefer, als bie Theilung ber Aorta), und wei rechts. baburch baß bie Vena iliaca dextra und sinistra aus kommen: geht bann, außerhalb und binter bem Sade ber Bai an ber vorbern Klache ber Bauchwirbel, neben ber Aorta, weite liegend als diese, gerade hinauf, lenkt fich unter ber Leber w und etwas rechts, geht burch bie Rinne ober ben Canal am Ranbe berfelben, bann fofort burch bas Foramen quadrilater Amerchfelles in die Brufiboble, in den Berzbeutel, und fo at bern Rebenfammer bes Bergens, indem fie ber Vena cava su entgegenkommt, welche jeboch eine folde Richtung nach abwar vorwarts bat, daß fie einen flumpfen Binkel mit ber V. cava ir macht. Da ber Berzbeutel bicht auf ber oberen Rlache bes 3wei aufliegt, so ift fie, so wie fie burch bas Zwerchfell in bie Bruftbo kommen ift, sogleich im Berzbeutel, und ba bas Berz mit feiner Rlace auf ber oberen Rlace bes 3werchfelles rubet, so erreicht fi alsbald ben Ort ihrer Enbigung am untern Theile ber vorbern Rebi mer, fo bag also taum noch ein Theil berselben in ber Bruftbobl

Auf ihrem Bege bis zur Leber nimmt sie nur bie Venas lum bie Venas renales, bie Vena spermatica dextra (bie sinisti in bie V. renalis), bie Vena suprarenalis dextra (bie si geht in bie Vena renalis) auf.

Erst indem die Vena cava inserior durch die Leber geht, gießen sich in dieselbe die Venae hepaticae, und durch diese erh mittelbar das Blut der Viscerum chylopoëticorum. An der : Fläche der Leber nimmt sie im Embryo den Ductus venosus au Durchgange durch das Zwerchsell empfängt sie die Venas phre inseriores.

Aber sie empfängt baselbst keine Benen, die der A. mesenterica inseri Mesenterica superior und der Coeliaca entsprächen, denn die Vena portae, unten beschrieben werden wird, führt das Blut aus allen diesen Gingeweil welchen sich diese Arterien verbreiten, in die Leber.

# Venae phrenicae.

Ihrer sind 2, 3 ober 4. Sie entstehen aus Aesten an ber cor Flace bes Zwerchselles, welche meist die Aeste ber Zwerchsellarterie gleiten, und ergießen sich in die Vena cava inserior dicht unte Zwerchselle; bisweilen eine oder die andere zwischen den Lagen be sern, und sogar über ber converen Flache besselben. Die letzteren, sich auf der gewölbten Seite des Zwerchselles bisweilen ausbreiten,

٠

ftamm fich in bas berg einsentten, auch wo fie boppelt ober ungemein hoch ge fo wie ihrer Lage nach vertebet gefunden wurde, sebe man bei Dtto (a. a. D.

•]

Breschet Venae phrenicae superiores. Die Benen, die ber rechten mb linken Salfte bes Zwerchsells angehören, stehem in ber Mitte unter inander in Berbindung.

## Die Lebervenen, venae hepaticae.

Indem die Vena cava inserior durch die Leber geht, nimmt sie moberen Rande 2 oder 3 größere, und schon vorher in der Fossa venae exvae viele kleinere Venas hepaticas auf, welche das Blut aus der keber zurückschren. Selten geht eine Vena hepatica durch das Zwerchs kill und oberhalb desselben in die Vena cava inserior.

## Die Nierenvenen, venae renales 1).

Die 2 Venae renales sind dick Aeste der Vena cava inserior, welche das Blut von beiden Nieren zurücksühren. Sie ergießen sich von beiden Seiten in die Vena cava inserior, in der Gegend der Arteriarum renalium, und unter einem beinahe rechten Winkel, so daß sie jegen die Aorta hin ein wenig auswärts steigen. Die linke geht gemeistiglich vor der Aorta vorbei.

Begen ber Lage ber Vona cava nach ber rechten Seite ift bie mote kurzer, bie linke langer. Die rechte ergießt sich gemeiniglich tiefer.

Jebe Vena renalis empfängt aus bem Hilus ihrer Niere bie Niesenäfte; bie linke nimmt zugleich von unten die Vena spermatica, wn oben die Vena suprarenalis ihrer Seite auf, und ist daher bider, is bie rechte.

Im Berhaltniß gegen bie Arterias remales ist ihre Haut ungemein inn, und ihre Sohle ungemein weit.

<sup>1)</sup> Albin (annot. acad. lib. VII. cap. 2. p. 34.) fah in einem Erwachsenen die linke Rierenvene nicht, wie gewöhnlich, vor der Norta, sondern hinter derselben laufen. Ansange sag sie auch hinter der Rierenarterie, dann aber trat sie nach vorn, und vertief vor derselben jur Niere. Sie ward von der Norta so an die Wirbelsaule angebrückt, das der Blutlauf von der Niere nach der hohlader hin nur sehr unvollständig sein konnte.

<sup>3</sup>wei ahnliche Falle berichtet Sanbifort (obs. anat. path. Lib. I. Lgd. Bat. 1777. p. 81.). Im erften Falle entsprang die linke Mierenvene weit tiefer als gewöhnlich aus der hohlvene, lief hinter der Aorta weg, und flieg schief nach oben jur Riere ihrer Seite. Im zweiten Kalle war dieselbe so jusammengedrudt, daß man sie taum finden tonnte. Sie entsprang aus der hohlvene nabe an ihrer Spaltung in die beiden Iliac. und flieg in fehr schiefer Richtung auswärts nach ihrer Niere bin.

Einiger anderer Fälle dieser Urt erwähnt auch Saller (Elem. phys. VII. p. 267). Mancherlei Barietaten ber Rierenvene, namentlich bas Mehrfachwerben, hat Sandifort, observat, anat. path. Lib. IV. p. 98. sq. Mehrere ber wichtigsten bilbet I. E. Medel in f. Tab. anat. path. ab. Fleisch mann (Leichenöffnungen. Erlaugen 1815. S. 225.) erzählt eine sehr seitsame Abweichung berselben.

Die inneren Samenvenen, venae spermaticae internae 1).

Die beiben Venac spermaticae internae kommen im mannlichen Rorper von ben Hoben, im weiblichen von ben Gierstöcken, ben Muttertrompeten und ber Gebarmutter. Sie sind eng und von ansehnlicher Länge, boch viel weiter als ihre Schlagabern.

Im mannlichen Korper kommt jebe Vena spermatica von ihrem Hoben, aus ber Scheibenhaut besselben, in ber Scheibenhaut bes Samenstranges bis zum Bauchringe hinauf. Sie geht bann burch bensselben in die Bauchhöhle, ferner vor den Vasis iliacis, dem Ureter und dem Psoas, dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhaut, zum hintern Theile der Bauchhöhle hinauf. Vom Hoden bis zum Bauchringe ist sie in viele Aeste getheilt, welche netzförmig mit einander verbunden sind, und ein Abergestechte, plexus pampiniformis, ausmachen, das die Schlagader, und am untern Theile des Samenstranges die Aeste berselben umgiebt. Weiter oben ergießen sich diese Aeste in einen Benenstamm.

Im weiblichen Körper kommt jede Vena spermatica interna größtentheils von ihrem Gierstode, theils von der Trompete, theils von dem Uterus, geht dicht an der auswendigen Fläche der Bauchhant, vor den Vasis iliacis und dem Psoas, hinauf. Der untere Theil die ser Bene bildet auch hier einen Plexus pampiniformis, der die Schlags aber und deren Aeste umgiebt. Der obere Theil ist ein einsacher Beness stamm.

Sowohl im weiblichen als im mannlichen Korper nimmt jede Vena spermatica kleine unbeständige Aeste von der Bauchhaut, vom Hamsgange ic., und gemeiniglich oben auch eine Vena subrenalis in, welche die Niere umzingelt, und so vom obern zum untern Ende der Niere herumkommt, indem sie aus dem umgebenden Zellgewebe und Kette Aeste aufnimmt.

Enblich ergießt sich im weiblichen und im mannlichen Körper sost beständig die rechte Vena spermatica in die Vena cava inserior, die linke in die renalis, jene gemeiniglich in die Borderseite der Vena cava, diese in die untere Seite der Vena renalis. Die, welche sich in die V. cava ergießt, geht unter einem spisigen Winkel in dieselbe über.

Bisweilen findet man an einer oder an beiden Seiten auch eine Vena spermatica interna secundaria, welche fich in die Vena suprarenalis ergießt.

<sup>1)</sup> A. Monro, Dies. de semine et testibus. Edinburgi 1755. Tab. I. fig. 2. bildet fie ab, und zeigt, daß die des mannlichen Körpers Rlappen besigen, baß diese benen des weiblichen Geschlechts, welche dem außeren Orucke nicht so sehr auszeiest sind, sehlen. Die Benen des hoden siehe bei Albin, Annot. acad. Lib. II, Tab. VII, fig. 1. 2. 3. schon abzedildet.

Die Rebennierenvenen, venae suprarenales.

Gemeiniglich kommt von jeder Nebenniere eine dunne Bene, welche in der immendigen braunen Masse derselben entspringt, in derselben und und nach Seitenaste aufnimmt, und dann in der Furche ber vordern Fläche fortgeht. Die rechte ergießt sich in die Vena cava inferior, die linke in die linke Vena renalis.

# Die Lendenvenen, venae lumbares.

Die Venae lumbares sind 3 bis 4 bunne Aeste ber Vena cava inserior, welche in ihrem Gange und ihrer Vertheilung sich sast wie die Venae intercostales und wie die gleichnamigen Schlagabern verhalten, und sich von beiben Seiten in dieselbe ergießen. Sie stehen auf jeder Seite durch die senkrecht emporsteigende Vena lumbaris ascendens unter einander und mit der V. azygos und hemi-azygos in Verbindung.

# Die Buftvenen, venae iliacae.

Die Vena cava inserior entsteht, wie gesagt, an ber vorbern Alache bet fünften Bauchwirbelbeins aus 2 Benen, welche Venae iliacae biffen.

Diese Benen haben im Ganzen benselben Gang und bieselbe Berschilung, welche bie beiben Schlagabern haben, zu benen sie gehoren. Sie kommen in einem spigigen Winkel zusammen, indem jede berfelben Späg auswärts rudwärts einwarts geht. Im weiblichen Korper. ift, wegen bes breiteren Bedens, bieser Winkel größer.

Jebe Vena iliaca liegt neben ihrer Schlagaber. Die rechte Vena inca an ber außern Seite ihrer Schlagaber, bie linke aber an ber innem ber ibrigen.

Sebe Veria iliaca wird aus 2 Benen gusammengesett.

- I) Vena iliaca interna ober hypogastrica, welche aus bem Beden von innen nach außen zu ihrem Stamme hinaufgeht, und hinter ber Arterie gleiches Namens liegt.
- II) Vena iliaca externa ober cruralis, welche vom Ligamentum Fallopii, also von außen nach innen, zu ihrem Stamme hinauf= geht, und meist in gleicher Richtung mit ihm ist.

# I. Vena hypogastrica.

Die Vena hypogastrica liegt neben und hinter ber Arteria hypogastrica, und nimmt folgende, die eben so benannten Arterien beschienden Benen auf: Vena iliolumbalis, die Vena sacra lateralis, die Vena obturatoria, die Vena iliaca posterior, die Vena ischia-

dica. Andere Zweige der Vena hypogastrica, die Vena pudendi interna, die Venae haemorrhoidales, die Venae vesicales, ferner in weiblichen Körper noch die Vena uterina 1) und Venae vaginales bilden große Benennetze, plexus venosi. Ueber alle Erwartung groß sich diese Benengessechte am schwangeren Uterus, wo sie Balter sehr schön dargestellt hat. Dieses Benengessecht des Uterus ist and mehreren, zwischen den Lagen des Uterus concentrisch liegenden Benengessechten zusammengeseht. Die verschiedenen genannten Plexus anaster mossen mit einander.

Es ist nur eine Vena dorsalis penis und Clitoridis ba, welche mitten auf bem Ruden bieser Theile, zwischen ben beiben Arteriis dorsalibus hin, unter ber Synchondrose bes Schambeins durchgeht, und bann in 2 Aeste sich spaltet, beren je einer in die Vena pudenda interna seiner Seite übergeht.

Eine Vena umbilicalis, ale Aft ber V. hypogastrica, giebt es nicht, ben

bie Vena umbilicalis geht gur Leber.

Die Benen, welche der A. sacra lateralis und der A. sacra media zu vergleichen sind, bilden auf der vorderen Obersläche des Kreuzbeins ein Netz. Die Vena sacra media geht meistentheils in die langen Vena iliaca sinistra, und also nicht genau in den Bereinigungswinkt der V. V. iliacae. Die V. ileolumbalis steht mit den V. V. lumbaribus in genauer Berbindung. Durch die V. lumbalis ascendemsseht die V. iliaca mit der V. azygos und hemi-azygos in Communication.

#### II. Vena cruralis.

Die Vena cruralis geht neben ber A. cruralis, vom Schenkel unter bem Ligamentum Fallopii in die Bauchhohle hinauf.

Als Hauptstamm ber Benen des Beins liegt sie an der inner Seite des oberh Theiles des Schenkels, nach vorn her zwischen dem M. pectinaeus und dem Psoas, neben der A. cruralis, an der innern Seite derselben, wo sie bloß von der Haut und der Fascia lata bedeckt wird.

Unter bem Ligamentum Fallopii liegt sie nach innen neben ber A. cruralis; bie rechte lenkt sich im Aufsteigen unter ber A. cruralis burch nach rechts, und gelangt an die außere Seite berselben, indem sie in die Vena iliaca übergeht. Die linke steigt burchgehends an der in nern Scite ber linken A. cruralis hinauf.

<sup>1)</sup> W. Hunter, Anatome uteri gravidi, und Balter, von den Krantheiten des Bandfeus und dem Schlagfluffe; Berlin 1783, haben Abbildungen des Benengeflecktes bei
ichwaugern Uterus gegeben.

late am Ligamentum Fallopii nimmt sie in der Bauchsohle 2 auf: 1) Vena epigastrica, 2) Vena circumslexa ilei. Diese Benen haben denselben Fortgang und dieselbe Vertheilung, welche ichlagadern desselben Namens haben. Die Vena epigastrica weiter nach innen, als die A. epigastrica.

uperhalb ber Bauchhöhle am obern Theile bes Schenkels empfängt Vena abdominalis, die Venas pudendas externas und die saphena magna.

Venae cruris, die Hautvenen bes Zußes 1).

#### Venae plantares.

die beiben Arteriae plantares werden nicht nur von Venis planus begleitet, welche die Venas digitales plantares aufnehmen, ich in die Venas tidiales posticas ergießen, sondern zwischen der und der Aponeurosis plantaris liegen auch Venae superes plantares, welche nehstermig mit einander anastomostrend das venosum plantare ausmachen, mit dem die Venae digitales ares Gemeinschaft haben. An beiden Rändern des Fußes haben t dem Rete dorsale Gemeinschaft.

#### Venae dorsales.

uf der Supersicies dorsalis des Fußes liegen zwischen der Haut den Extensoribus digitorum mehrere, ziemlich dide, Benen, unter einander dergestalt Gemeinschaft haben, daß sie zusammensmen das sogenannte Rete venosum dorsale ausmachen, welches, wie das Rete dorsale der Hand, bei verschiedenen Menschen sehr ieden gestaltet ist. Dieses Rete nimmt die Venas digitales dorauf.

#### Vena saphena magna.

Die Vena saphena magna ift bie Vena subcutanea ber innern ! bes ganzen Beins und von ansehnlicher Dide.

Die entspringt als ein Theil bes Rete venosum dorsale an ber

eber die Abweichungen an den Benen der Fuße sagt Otto: die tiefen Benen der uern Extremitaten find ziemlich beständig, doch spattet sich die Schenkelvene, wie die rterie, bald höher, bald tiefer, und die Benen des Unterschenkels sind oft eben so weichend wie die Arterien.

Die oberflächlichen Benen variiren beito haufiger, indem 3. B. die Saphena ajor auf fehr verschiedenen Stellen die Schenkelbinde durchbohrt, in manchen Kallen h gleich in Repe aufloft, ohne einen Stamm zu bilben, in andern beutlich zwei ziem h parallele Stamme barftellt, auch die Vena saphena winor vertritt, wenn birge i feltenen Fallen feinen eignen in der Anietehle sich einsculenden Stamm bilbet.

Die Benen bee Sugee find ebenfalle ben maunichfaltigften Berichiedenheiten unter.

innern Seite bes Rudens bes Fußes, steigt vor bem innern Andche, bank an ber innern Seite bes Unterschenkels, vor bem M. gastrocnemius internus, serner an ber innern Seite bes Aniegelenks, an ba innern Seite bes Oberschenkels hinauf, und ergießt sich nahe am Ligementum Fallopii in die Vena cruralis.

Auf dem ganzen Wege nimmt sie von vorn und von hinten viele Venas sudcutaneas auf, hat an der vordern und hintern Seite det Unterschenkels durch Venas communicantes mit der Vena saphem parva Gemeinschaft, die sich endlich selbst in sie ergießt. Rahe am Lägamentum Fallopii nimmt sie eine Vena pudenda externa auf.

In einigen Korpern geht eine 2te ansehnliche Vena subcutamen nabe bei ber Saphena magna an ber innern Seite bes Schenkels him auf, welche sich endlich in biese ergießt.

#### Vena saphena parva.

Die Vena saphena parva ist die Vena subcutanea der aufen Seite des Unterschenkels, und dunner als die magna. Sie kommt von de außern Seite des Rudens des Fußes, aus dem Rete dorsale, stig am außern Andchel, serner an der außern Seite des Unterschenkels sie aus, nimmt, von vorn und hinten Venas subcutaneas aus, die mit da Saphena magna Gemeinschaft haben, lenkt sich hinter dem Kopse des M. gastrocnemius externus nach hinten, und ergießt sich in der Gegend des Kniegelenks in die V. saphena magna, oder bisweilen is die Kniekehlenvene.

#### Tiefe Benen bes Anges.

Venae tibiales anticae, tibiales posticae, peroneae. Die Benen, welche mit den Schlagadern in der Tiefe zwischen den Musten liegen, sind dunner als die Saphenae. Semeiniglich werden die Arteria tidialis antica, tidialis postica, peronea, jede von 2 Bene begleitet, welche dicht neben ihnen liegen. Sie haben durch Venas communicantes Gemeinschaft mit den Venis saphenis und unter einander, und so wie ihre Schlagadern aus der A. poplitea entspringen, op gießen sie sich in die Vena poplitea.

Vena poplitea, biese liegt nach hinten und etwas nach außen weben ber A. poplitea in der Kniekehle, tritt durch die Flechse des Adductor magnus, an der innern Seite des Schenkelknochens vorwänk und heißt nun Vena cruralis.

Vena cruralis. Die Vena cruralis geht bei ber A. cruralis swischen bem M. triceps und bem Vastus internus hinauf, nimm bie Venas profundas und circumflexas semoris auf, steigt zum Ligamentum Fallopii hinaus u., wie es oben angegeben worden.

# Die Pfortader, Vena portarum.

Die schon oben erwähnte Pfortader macht mit ihren Aesten ein beinderes System aus, das mit dem Systeme der Vena cava inserior
ur mittelbaren Zusammenhang hat 1).

Sie wird als rudführendes Sefäß aus allen Benen der Berstungswertzeuge zusammengesett, und vertheilt sich dann wieder, als jaführendes Sefäß, in der Leber. Sie ist indessen, nach Ph. F. Meskel, nur selten dichautiger als die V. cava inserior. Es kommt also des Blut der Berdauungswertzeuge in die Psortader, aus dieser in die keer, und (nachdem die Salle daraus abgesondert worden) durch die Venas hepaticas in die Vena cava inserior.

Ihre beiben Sauptafte find die Vena mesenterica und die Vena lienalis.

## # Die Betr bvene, vena mesenterica.

Der Stamm ber Vena mesenterica liegt neben ber Arteria meinterica superior. Sie wird aus folgenden Benen enfammengesett:

1) Venae ileae et jejunales, 2) Vena gastro-epiploica dextra, 3) Vena colica dextra, welche bei ben letteren Benen in nicht selsken Fällen in einen Benenstamm zusammenkommen, ben man Vena pastro-colica nennt, und ber sich dann in die Vena mesenterica

<sup>1)</sup> Indeffen höre ich, daß Schlemm beobachtet hat, daß die Aeste der V. mesenterica minor mit denen der Aeste der Vena cava inserior am After (V. pudenda) in offener Berbindung fteben. Dasselbe hat Breschet wahrgenommen, der die V. mosenterica minor durch die Aeste der V. eava inserior anfüllte. Schlemm macht mit Recht dernarf ausmerksam, das wegen dieses Zusammenhangs der Benen am After mit den Aesen der V. portae, Blutegel an den After geseht, vortheilhafter wirken tonnen, um met die Stockungen des Bluts im Unterleibe zu wirken, als wenn sie an andere Stellen der haut gesett werden.

Regelwidrige Anastomosen der V. portae mit den Acsten der Vena cava inferior hat Menière (Archiv, gen. de Med. Avril 1826. 381.) beobachtet bei einem Manne von ab Jahren, der feine Beschwerden des Bluttanfs hatte. An der V. nilac. dextra (beider Geiten?) ging ein Benenstamm so die wie der Zeigesinger am Schanmbeine ab, und lief auf deffen oberem Rande zur Lin. alba an dem Rabel vorbei durch das zaelige Band der Leber in den Ginns der ausgedehnten V. portae,

Diefer Canal hatte Rlappen. Bom Rabel bis jur Leber hatte er feine Rlappen, war enger und fefter. Die andre Bene und bas berg maren regelmäßig. Ginen ahnlichen fall bewahrt Mance, Profector am hofpital de pitie. Auch Monière untersuchte ibn.

Bei einem bojahr. Manne gab bie rechte V. iliaca ext. am Schenkelringe 2 Acfte von der Diete einer Schreibfeder, die sich sogleich vereinigten und durch ihre Schlinge die Art. obturat. gehen ließen, welche die Epigast. gab. Der Stamm, der icht danne haute hatte und sehr weit war, ging geschlängelt jum Nabel, auf seinem Bege von da jur Leber, bildete er unter der haut der Lin. alda eine Geschwusst von der Größe einer Rus, und ging fich erweiternd durch die Bectige Falte der Bauchhaut jum Bimus der V. port. hep. Die V. umbilie. war obliterirt da. Der Canal hatte zwischen Rabel und V. portae, und vorzuglich an der Geschwusst, die faserige Bande. Die Bauchvenen waren außerdem normas.

ergießt. 4) Vena colica media, 5) Vena colica sinistra mit to haemorrhoidalis interna, welche auch V. mesenterica minor ge nannt wirb. 6) Einige Venae duodenales und pancreaticae. 7) In einigen Körpern auch die Vena coronaria ventriculi dextra.

Alle biese Benen haben benselben Berlauf, wie die Arterien gleiche Namens; nur die V. mesenterica minor ist viel langer als die A. mesenterica inserior, ber sie entspricht und die sie begleitet, benn sie sis hinter das Duodenum in die Hohe, um zur V. portae zu wennen. Bisweilen vereinigt sie sich indessen schon frühzeitig mit der Stamme der V. mesenterica major.

Die Milgvene, vena lienalis ober splenica.

Der Stamm ber Vena lienalis ist etwas bunner als ber Stamber mesenterica, liegt neben und unter ber Arteria lienalis, gelaber weniger geschlängelt.

Sie nimmt folgende Benen auf: 1) Rami lienales, 2) Venze breves ventriculi, 3) Vena gastro-epiploica sinistra, 4) Vena coronaria ventriculi sinistra, 5) Venae pancreaticae, 6) Vena colinsinistra ergießt sich in einigen Körpern in die splenica. Die Venmesenterica geht schräg auswärts rechts, so daß der Stamm der Venportarum als ihre Fortsehung anzusehen ist; die Vena lienalis gluger von links nach rechts. So kommen beide hinter dem obern Stables Zwölfsingerdarms in dem Stamme der Vena portarum zusammen.

In ben Stamm ber Vena portarum ergießen sich gemeiniglich to bie Vena coronaria ventriculi dextra und die Vena duodenissuperior, indem dieselben erst in die Vena gastro-duodenalis se sammen sommen.

Der dicke Stamm ber Vena portarum 1) geht, weiter rechts weiter hinten liegend als die Arteria hepatica, hinter dem Zwelffingerdarme schräg rechts hinauf, tritt an die Pforte der Leber, und dam in den rechten Theil der Fossa transversa. Hier theilt sie sich in met rechten und linken Aft.

Der rechte Aft ist sehr kurg, und tritt alsbald in bas rechte Ed ber Fossa transversa. Bor seinem Eintritte in bieselbe nimmt and Vena cystica auf, die sich in einigen Körpern in den Stamm selbst ergies

Die linke ift viel langer, geht langs ber Fossa transversa bis zum linken Ende berfelben, und tritt in dieses hinein. Beibe Ich vertheilen ihr Blut in das Haargefagnet, welches die ganze burchbringt. Im Embryo vereiniget sich ber linke Breig mit ber

<sup>1)</sup> Die Vena portarum ift viel dider als die Arteria hepatica, aber bunner 20 | Vena cava inferior.

chten Aste ber Vena umbilicalis, ber ihm entgegenkommt, und von eser Bereinigungsstelle geht ein Sang, ductus venosus, zur V. cava iferior. Daburch sließt ein Theil bes Bluts, ohne in bas Hage-fäßnet ber Leber zu kommen, in die V. cava inserior. Eine bensels n Zwed habende Einrichtung scheint auch bei dem Erwachsenen Statt i finden. Denn nach Bertin und F. A. Walter 1) vereinigen sich i ihm in der Substanz der Leber mehrere zum Theil nicht unansehnste, sogar 1 Linie weite Aeste mit Aesten der Lebervenen, und aus esem Grunde gehen auch eingespritzte Flussigkeiten leicht aus den Lesvenen in die Pfortader, und umgekehrt aus der Pfortader in die ebervenen über.

Die Vena portarum ist nebst ben Gallengangen und ber Arteria epatica mit einem sesten Bellgewebe (capsula Glissonii) umgeben; rch ist ihre eigene Haut starter als die Haut anderer Benen.

Rlappen find in ihr und ihren Meften nicht vorhanden 2).

Die Nabelvene, Vena umbilicalis 5).

Die Rabelvene, vena umbilicalis, bes Kindes im Mutterleibe immt in dem Haargefagnete des Mutterkuchens ihren Anfang, läuft

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Bertin, in Mém. de l'ac. roy. des sc. de Paris. 1765. F. A. Walter, De structura hepatis et vesiculae felleae; in Annot. acad. Berol. 1786. 4. S. 94 sq. Medel, 656. b. Unat. IV. S. 342.

<sup>5)</sup> Bei anderen Gaugethieren findet man Rlappen im Gufteme ber Pfortaber, wo Mefte in Stamme übergeben.

<sup>5)</sup> Man sehe Sommerrings Gefässlehre, S. 484 sq., und bessen Icones embryonum humanorum. Francos. 1790. Fol. Tab. 2. Die Abhandlungen, welche Sommerring baselbst ansührt, sind Albin, Tabulae septem uteri gravidi. Leidae. — Roderer, icones uteri humani. Goettingae 1759. Fol. Tab. III. — Hunter, Tabulae uteri gravidi. — Sandifort, Observationum anatomico-pathologicorum, Lib. II. Tab. VII. — Urisderg, de structura ovi et secundinarum humanarum. Goettingae 1783. 4. Sinc schöne Abbildung der Rabelvene sindet man auch in Tiedemanns Mersen über die Arterien auf der lesten Tasel.

Die Rabetvene ift bisweilen 2., 3. und mehrfach vorhanden (Haller, Elem. phys. VIII. p. 221.), oder fie tritt auf ungewöhnlichen Stellen in die Leber. Go fah fie 3. B. Dtto (path. Anat. neue Ausg. p. 350.) mehrmals bei Kindern mit Banchipalte am Rande, und selbst auf der obern Flache der Leber sich einsenken, und letzeten Fall beobachtete auch Breschet (medico-chirurg. transact. Vol. IX. 1818. p. 483.)

Rosenthal (Abhbl. a. b. Geb. b. Anat., Phus. 2c. Berl. 182a. S. 150.) sch fie bei einem Fötus mit Rabelbruch in die untere Hohlader gehen. — Littre (mem. de l'ac. d. sc. 1709. p. 10.) sah sie größtentheils die untere Hohlader bils den. Sie durchhohrte abgesondert von den Lebervenen das Zwerchfell, und münche fich in die obere Hohlader ein; — Werse (de cordis ectopia, Berol. 1819. p. 22.) sah einen Alt von ihr in die Leber, den andern in die obere Hohlader gehen. — Leekring (spic. obs. p. 80.) sah sie mit einem Albe in die Leber, mit der andern in die Getrösvene, und Fingerhuth (bei einem Kalbe, Medels Arch. 1836. p. 111.) sah sie in die Milyvene gehen. In dem Leichname eines etwa 50 Indee allen, an Banchwasserlucht gestorbenen, Mannes fand Dito (neue seltne Beod. 1861. 4834. 4. S. 71) die Rabetvene noch offen, in der Dick einer Schwanenseder, und Kanthel werdend, sich der ungewöhnlich dicken Vfortader eine

geschlängelt (wiewohl nicht fo febr, als bie fie begleitenben Arte vielem gallertartigen Bellftoffe (Gulge) umgeben burch ben ga belftrang, bringt burch ben Rabel, umbilicus, in ben Unterl im unteren Rande bes Ligamentum suspensorium ber &c Fossa venae umbilicalis an ber untern Seite ber leber, bie ber beträchtlichen Große ber Leber fehr fchnell erreicht. In bie geht fie aufwarts, giebt nach Urt ber Urterien mehrere, nach @ ring bis 20, anfehnliche Hefte links in bie Leber, bis fie fid einen großen Ufte in ben linken Uft ber Pfortaber, mit bem ar neren, in einer Aurche ber Leber laufenben ductus venosus in bi ergiefit. Bismeilen fenft fich ein Theil von ihr in bie Gefrosi Rinbe übertrifft bie Nabelvene bei weitem bie Pfortaber Nirgenbe finben fich in ihr Rlappen. Der venofe Gang mac Soblvene aufwarts einen fpigen, unterwarts einen ftumpfe Er foll bismeilen gefehlt baben. Dach ber Geburt fcbliefit fic belvene ganglich, fo baß fie gulett einen rundlichen Strang, b Leberband, ligamentum teres, bilbet. Gemeiniglich ver gegen bas Enbe bes 1 ften Monats nach ber Geburt.

munbend. In diefer gangen gange mar fie mit fluffigem bunteln, aus fommenben, Blute ftrogend angefallt.

Einige ahnliche Falle fieben bei Kerfring (spic. obs. p. 21.), Sa phys. VI. p. 483.), Hoffmann (Ephem. N.C. cent. 9. et 10. p. die Leber hinweg, unmittelbar jum rechten herzohr gehen fab fie Denbe acad. N. C. Tom. 13. P. II. 1821. G. 869.).

Einmal verband fich mit ihr ein sonderbarer, aus der rechten entspringender Aft. (Serres, in Arch, gener, de med, Dec, 1823.) wurdig ift aber ein von herholdt (Geschreib. 6 menschlicher Miggeburt 1830. p. 28) beobachteter Fall aus einer Miggeburt, wo fie den gem hauptstamm fur alle Körpervenen ausmachte.

Gorg. Ern. Staht, resp. Joach. Petr. Jaetke, Diss. de vena p malorum, hypochondriaco - splenico - suffocativo - hysterico - haemorri Halae 1698. 4. In Halleri coll. Diss. anat. Vol. III. p. 131.

Chr. Trawn, Diss. de vena portae. Lgd. Bat. 1715. 4.

Joh. Saltzmann, resp. Joh. Matth. Fuchs, theses anatom. ph portae. Argentor, 1717. 4. Halleri coll. Diss. anat. Vol. III. p

Aug. Fr. Walther, Pr. de vena portae exercitationes anat. 1739. P. II. ibid. 1740. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat p. 207 et 217.

J. Juncker, Diss. de vena portae, porta salutis. Halae 1741

# Bon ben Saugabern insbesondere.

#### Ductus thoracicus.

Der Sauptstamm bes Systems ber lymphatischen Gefäße ift ber Ductus thoracicus, ber auch bei Ginigen Ductus chyliferus, im Deut= ihen Bruftrohre, Milchbruftgang, Milchsaftgang, Speise= faftrohre u. heißt.

Der Anfangstheil besselben, nämlich ber unterste Theil, mit welschem er in ber Bauchoble ansängt, heißt Receptaculum chyli. Dieser Sheil ist in andern Thieren beträchtlich dicker und weiter als ime Fortsehung, die unter dem Namen des Ductus thoracicus von Im unterschieden wird, und heißt daher bei ihnen Cisterna chyli, oder Ampulla chyli. Im Menschen ist er vom Ductus thoracicus selbst imm unterschieden.

Das Receptaculum chyli, b. i. ber Anfang bes Ductus thoracicus, liegt im hintern mittlern Theile ber Bauchhöhle, vom 2ten, 3ten kubenwirbel bis zum untersten Brustwirbel hinauf, hinter ber Arteria renalis dextra, zwischen ber Aorta und bem rechten Schenkel bes Zwerchskeb, und nimmt die Plexus lumbares, die Vasa chylisera und die übrigen Saugabern bes Unterleibes auf 1).

Der Ductus thoracicus, die unmittelbare Fortsetzung besselben, witt rechts neben der Aorta durch den Hiatus aorticus des Zwerchselles in die Brusthohle, gelangt so in das Cavum Mediastini posticum, wigt vor den Brustwirdeln, zwischen der Aorta und der Vena azygos, in Sanzen gerade und parallel mit beiden, slach geschlängelt hinauf. In der Gegend des sten Brustwirdels, oder höher, lenkt er sich im Aussteigen hinter der Speiseröhre und hinter der Aorta allmälig nach ints, kommt hinter dem Bogen der Aorta dis zum 7ten Halswirdel hinter und über die linke Vena jugularis, beugt sich in einem kleinen Bogen vorwärts und abwärts, und ergießt sich in die linke 2) Vena sudelavia, so daß seine Endigung entweder da, wo diese Bene mit der linken V. jugularis interna in die linke V. jugularis communis thergeht, oder weiter nach außen liegt. In einigen Fällen ergießt er sich, stwas höher, in die Vena jugularis interna.

Auf biefem ganzen Wege nimmt er noch Saugabern ber Bruft und be halfes auf.

<sup>1)</sup> Bisweilen find zwei, felten brei neben einander liegende Rocoptacula da.

<sup>2)</sup> Sehr felten in Die rechte.

In manchen Korpern theilt er sich und vereinigt sich wieder, eine mal ober mehreremale, so daß er eine oder mehrere Inseln bilbet 1). Un solchen Stellen ist er gemeiniglich mehr geschlängelt.

Er ift bie bidfte und weiteste Saugaber. Doch auch er ift in Bengleichung gegen bie größern Blutgefäße ein sehr bunnes Gefäß, indem er in Erwachsenen, im mäßig ausgebehnten Bustande, etwa eine Einie im Durchmeffer hat.

Seine Geftalt ift im Gangen bie einer cylindrifchen Robre, wie bie ber andern lomphatischen Gefäffe.

Seine hautige Masse ift beschaffen wie die der andern lymphatischen Gefäße.

Die Anzahl und Lage seiner Klappen ift unbestimmt. Seine Munbung aber an seiner Ergießung in die Blutvene hat beständig ein Klappe, welche ben Eintritt bes Blutes in ben Ductus thoraciem abhalt 2).

# Die andern Sauptstamme.

Außer bem Ductus thoracicus sind noch einige andere Hauptstämme der Saugadern da, welche sich unmittelbar in Blutvenen ergießen.

1) Truncus subclavius dexter, der Hauptstamm der Saugadern des rechten Arms und der rechten Seite der Brust, welcher von den rechten Achseldrüsen kommt. Dieser ergießt sich in den Winkel, in welchem die Vena subclavia dextra mit der Vena jugularis interna dextra zus sammenkommt.

2) Truncus jugularis dexter, der Hauptstamm der Saugadern der rechten Seite des Halses. Dieser ergießt sich in die Vena jugularis interna, meist in den Winkel, in welchem die Venkingularis externa mit ihr zusammenkommt.

Bisweilen verbinden sich beide Stamme in Ginen Stamm (truncus dexter), der dann sehr kurz ist, und sich in die Vena subclavia
dextra ergießt. 3) Bisweilen ergießt sich auch noch ein Truncus axillaris sinister, der von den linken Achseldrüsen kommt, in die Vena
subclavia sinistra, unweit der Ergießung des Ductus thoracicus.

## Saugadergeflechte ber Lendengegend, Plexus lumbares et iliaci.

An bem Theile ber vordern Flache bes Rudgrats, ber aus ben Bauche wirbeln besteht, steigt vor, neben und hinter ber Aorta und Vena cava

<sup>1)</sup> Bisweilen theilt er fich an einer Stelle in brei Lefte, die fich bann wieder vereinigen fo bag er an einer und derielben Stelle 2 Infeln bilbet. Sehr fetten ift er gang boppelt; auch ergießt er fich felten nur mit 2 Mundungen.

B) Jo. Adolph Wedel, (Prof. Jen. +) de valvula venae subclaviae ductui thoracico imposita. Jen. 1714. 4.

nge mit einander anastomostrender Saugadern (plexus lumbanauf, die sich endlich oben in das Receptaculum chyli endigen. Vasa lumbaria gehen auch mit der Aorta durch den Hiatus is in das Cavum Mediastini posticum hinauf, und ergießen den Ductus thoracicus.

ben Vasis iliacis kommen von beiben Seiten 2 Strange zahlreicher bern (plexus iliaci) herauf, bie vor den untersten Bauchwirbeln Plexus lumbaris übergehn. Jeder Plexus iliacus wird, wie aa iliaca, aus einem Plexus iliacus internus s. hypogastrid einem externus s. cruralis zusammengesetzt, welche neben den ähen gleiches Ramens liegen.

th im Bellgewebe an der vordern Fläche des heiligen Beins liegen vern, vasa lymphatica sacralia, welche mit denen des Maste Gemeinschaft haben, und nach oben in die Plexus lumbares, uch in die Iliacos internos übergehn.

: biese Saugadern haben ihre Drusen (glandulae lumbares, sacrales —). Die Lumbares sind vorzüglich zahlreich.

#### Saugabern bes Dunnbarms.

bem engen Darme entspringt eine Menge von Saugabern, weil fie gur Beit ber Berbauung ben Speisesaft ober Milchsaft;) einsaugen, Speisesaftgefaße ober Milchsaftgefaße thylifera s. lactea) beifen.

es bieser Gefäße entspringt in ber inwendigen haut (tunica bes Darms von den Zotten und überhaupt von der Schleim= B Darmcanals, geht schräg durch die eigne haut besselben ischen den Fleischsfern durch in das 1ste Bellgewebe, wo es von wendigen haut bedeckt wird, so daß es in diesem allmähligen inge durch die haute des Darms zugleich am Darme gegen den besselben fortgeht, an welchem das Gekröse sigt. Unterweges diese Gesäße Aestchen aus den häuten des Darms selbst in

tommen nun 2 Reihen biefer Gefäße, eine vordere und itere, eine von jeder Seite des Darms, nach dem Gefrose hin entgegen, und gehen dann, im Gefrose zwischen den beiben desselben, theils neben den Blutgefäßen, theils allein, gegen ang des Gefroses am Ruckgrate hin. Das ganze Gefrose entst große Menge solcher in ihm fortgehender Gefäße, welche, nach der Benen, aus kleineren Aesten in größere Aeste sich vereinigen, auch h wieder theilen, und sich unter einander netsormig verbinden. lich kommen am Ansange des Gefroses alle Saugadern desselben und, Angange. III.

in einige wenige Stamme zusammen, welche sich mit ben Pl lumbaribus in das Receptaculum chyli ergießen.

Auf bem Bege burch bas Gefrose gehen biese Gefäße burch eine Sauga ber bou sen (glandulae mesentericae), von benen in Sihres Baues und bes Durchganges ber Speisesaftes alles b was oben von biesen Drusen überhaupt gesagt ift. Sie liegen schiebener Entfernung von ben Darmen, einige berselben ben Anaher, andere bem Ansange bes Gefroses naher: jene sind kleine größer.

Die Speisesaftgesätze gehen auf die angegebene Weise du Drusen; die meisten durch 2 oder 3, einige nur durch eine. Be chen Drusen sieht man eins oder das andere Sesäs nur neben i an ihr vorbeigehen, ohne in sie hineinzutreten. Doch kommt dieser Gesäse zum Receptaculum chyli, das nicht wenigsteme eine solche Druse gegangen wäre. Da gewissermaßen die Vas rentia jeder Druse von den Inserentidus derselben unterschiede so unterscheidet man Vasa chylisera primi ordinis, welche vom zu den nächsten Drusen gehen; Vasa secundi ordinis, welche v sen Drusen zu den Aus den Leen gehen u. s. w.

Die Beschaffenheit ber Speiselastgefäße ist bieselbe als i übrigen Saugabern. Sie haben zahlreiche, paarweis liegende Kla auch schon am Darme im ersten Zellgewebe. Die offene Seite Klappen ist dem Receptaculum chyli zugewandt, so daß sie de gang des Speisesaftes zu demselben gestatten, den Ruckgang b bindern.

Die meisten Speisesatgefäße entspringen vom Jejunum, vi nigere vom Ileum; auch vom Duodenum nur wenige, und diese nicht auf die besagte Art im Gekröse, indem dieser Darm keine hat, sondern vom Darme im Bellgewebe ruckwarts zum Plexusbaris.

Diese Gefäße bienen, ben Speisesaft aus bem bunnen einzusaugen; außer ber Beit ber Berbauung nehmen sie nur Di in sich. Die aus ben Sauten bes Darmes entspringenden Aeste Serum von biesem ein.

Benn ber Durchgang des Speifesafts durch die Speifesaftge Drufen berfelben anhaltend gehindert ift, so entsteht vom Mangel ber Er eine gewiffe Art ber Auszehrung (tabes mesenterica). (S. Sommbei Baillie Anatomie bes tranth. Baues. Deutsche Uebers. S. 116.)

Sangabern bes Dictbarms.

Auch vom weiten Darme entspringen Saugabern, wien geringerer Menge. Es gilt von ihnen alles, was von ben Spigefäßen gesagt ift.

Sie geben vom biden Darme am Mesocolon' fort, und ba, wo iefes 2 an einander liegende Platten hat, zwischen diesen Platten. Bo gelangen sie theils zum Receptaculum chyli, theils zum Plexus kumbaris.

Sangaberbrufen (glandulae mesocolicae) sind im Mesocolon und, aber viel wenigere und kleinere, als im Mesenterium. Auch haben ke naber am Darme ihren Sig, als das im Mesenterium der Kall ist.

Diefe Gefäße saugen aus bem weiten Darme Darmsaft und fluffige Beile bes Roths ein.

Daber verhartet ber Roth befto mehr, je langer er im Darmtangle vermeilt.

#### Saugabern bes Magens.

Die vielen Saugabern bes Magens, welche im ersten Bellgewebe belben verbreitet sind, und aus ben tieser liegenden Sauten besselben bestehen in sich nehmen, versammeln sich in 2 Stränge, beren einer lags bem kleinen Bogen besselben (plexus gastricus superior), ber bere längs bem großen liegt (plexus gastricus inserior s. gastropploscus). Beibe Stränge haben Saugaderbrüsen, und gehen theils in der Cardia, theils am Pylorus zum Ductus thoracicus über.

#### Saugadern bes Repes.

Im großen Rete findet man Saugadern, welche in den Plexus

Bahricheinlich find auch im tleinen Nete Saugabern vorhanden.

## Saugabern ber Milg.

Die Saugadern der Milz sind theils supersiciales, welche zwischen bauf derselben und der eignen Haut derselben verbreitet sind, theils prodae, welche in dem Parenchyma derselben liegen. Sie versammeln am Hilus der Milz in einen Strang (plexus lienalis), welcher Vena und Arteria lienalis begleitet, und sich in den Ductus vacicus ergießt. Auch dieser Strang hat Saugaderdrusen.

#### Saugadern bes Panfreas.

An der hintern Seite des Pankreas kommen Saugadern aus bervor, und verbinden sich mit dem Plexus lienalis.

# Sangabern ber Leber und ber Ballenblafe.

Die Leber hat vorzüglich viele Saugadern. Sie sind theils oberliche, superficiales, auf der Oberstäche der Leber, von der außern t berselben bededt und nechsormig verbreitet, theils profundae, im rudyma liegend. Die auf ber obern Flache sammeln sich großentheils in einen ob einige Stamme, welche burch die Lucke bes Zwerchselles zwischen be schwertsormigen Fortsatze bes Brustbeins und ber 7ten Rippe zum Covum Mediastini anticum hinaussteigen, und sich hier mit be Saugabern verbinden; theils gehen sie auch ruckwarts zum Ductus the racicus, theils verbinden sie sich an den Bandern der Leber mit be Saugadern des Zwerchsells, durchbohren auch theils das Zwerchsell, m kommen so zur obern Flache desselben.

Die auf der untern Flache und die Profundae sammeln st meist in den Plexus portarum, der von der Fossa transversa, un dann serner hinter dem Pylorus zum Receptaculum chyli hingch In diesem Plexus portarum sind auch Saugaderdrusen.

Bon ber Oberfläche ber Gallenblase kommen Saugabern gest ben Blasengang hin, welche sich jum Plexus portarum gesellen u.

#### Saugabern ber Rieren und ber Rebennieren.

Jebe Niere hat Saugabern, theils supersiciales, die unter ihm außern Haut nehsbrmig verbreitet sind, theils profundas, in ihrem perenchyma. Sie gehen gegen den Hilus der Niere zu, und vereinigs sich zahlreich in einen Strang (plexus renalis), der in der Gegend der Arteria und Vena renalis einwärts und etwas auswärts, theils zum Plexus lumbaris, theils zum Receptaculum chyli geht. In vom Nierenbeden und vom Harngange gehen Saugadern zum Plexus renalis und zum Plexus lumbaris. Von jeder Nebenniere gehe Saugadern zum Plexus renalis.

### Saugabern ber Sarnblafe.

Die blutführenden Benen der harnblase werden von Saugader begleitet, welche mit den Obturatoriis, benen der Zeugungstheile m des Mastdarms Gemeinschaft haben, und in den Plexus hypogastr cus übergehen.

Auch Saugaberbrufen finbet man an biefen Saugabern.

#### Saugabern bes Maftbarms.

Der Mastbarm ist mit vielen Saugabern, auch mit Saugabe drusen umgeben. Diese haben nach hinten mit ben Sacralibus, me vorn mit benen ber Harnblase in Mannern, mit benen ber Mutterschell in Beibern, Gemeinschaft, und gehen theils in die letzten Vasa lymphatica coli, theils zu beiben Seiten in die Plexus hypogastrice über.

# Saugabern ber mannlichen Beichlechtstheile. Saugabern ber Soben.

Bon jedem Hoben kommen Saugabern, die aus dem Rete vasculosum, der Tunica albuginea und dem Nebenhoden entspringen. Mit ihnen verbinden sich Saugadern der Scheidenhäute, und so entsteht ein Strang (plexus spermaticus), welcher im Zellgewebe des Samenstranges durch den Bauchring hinaufsleigt, und so mit den Blutgefäßen des Samenstranges zur Regio lumbaris gelangt, wo er sich mit dem Plexus lumbaris, theils auch mit dem Renalis seiner Seite verbindet.

## Sangabern des Sodenfades.

Die Saugabern bes hobenfades geben von jeder Salfte beffetben zu ben Glandulis inguinalibus ihrer Seite, theils hinten zu benen bes Mittelfleisches.

#### Saugabern des Gliebes.

Das mannliche Glieb hat Venas lymphaticas subcutaneas, nelche zwischen der Haut und den Corporidus cavernosis von der Cichel gegen den Ansang des Gliebes hin, und dann von jeder Halfte in die Glandulas inguinales übergehen; und profundas, welche nebm der Harnröhre von der Eichel nach der Synchondrosis pubis forts geten, unter dieser durch in das Becken treten, und so zum Plexus hypogastricus gelangen.

# Sangabern ber Samenblaschen.

Bon jedem Samenblaschen gehen Saugadern aus, welche mit benen ber Harnblase, bes mannlichen Gliebes, bes Mastdarms fich verkinden, und fich in den Plexus hypogastricus ergießen.

# Saugadern der weiblichen Gefchlechtstheile. Saugadern bes Uterus und der Gierfiode.

Von der Gebarmutter geben theils Saugabern an jeder Seite in einen Strang (plexus spermaticus) über, der mit der Vena spermatica auffleigt, und in den Plexus lumbaris übergeht.

Mit biesem Plexus spermaticus verbinden sich die Saugadern bes Eierstockes und der Trompete jeder Seite.

Theils geben Saugabern von jeber Seite ber Gebarmutter im runten Banbe zu ben Vasis lymphaticis epigastricis.

Der größte Theil ber Saugabern ber Mutter geht an jeber Seite in einen Strang (plexus uterinus) über, welcher fich in ben Plexus hypogastricus ergießt. 310

Die Aeste bieser Saugabern liegen zahlreich an ber auswendigen Fläche ber Mutter, von der auswendigen Haut derselben bedeckt, und nehmen einsaugende Aeste aus dem Parenchyma derselben auf.

Saugabern ber Scheibe und der meiblichen Schaam.

In dem Zellengewebe, das die Mutterscheide umgiebt, findet man viele Saugadern, welche theils in die Plexus uterinos, theils in die Plexus hypogastricos übergehen. Bon jeder Seite der weiblichen Schaam gehen Saugadern zu den Glandulis inguinalibus ihm Seite.

Bon ber Clitoris geben fie mahrscheinlich eben so, wie am manlichen Gliebe.

Sangabern an ber Band bes Unterleibes.

In der Cellulosa subcutanea des Bauchs und zwischen ben Bauchmuskeln liegen Saugadern, welche theils nach der Regio inguinalis in die Glandulas inguinales, theils am Rudgrate durchbohrent in den Plexus lumbaris übergehen.

Ein besonderer Strang (plexus epigastricus) kommt mit der Verna epigastrica an jeder Seite zum Annulus herab, und geht in Westerndulas inguinales über.

Un der inwendigen Flache des Bauchs liegen die oben genannten Plexus lumbares und iliaci, und in diese gehen die Saugadern der inwendigen Bauchmuskeln, auch des M. iliacus internus, des Psoas, und theils die der Bauchhaut über.

Un der Arteria iliolumbalis liegt ein Strang von Saugadem (plexus iliolumbalis), der in den Plexus iliacus oder lumbaris übergeht.

Saugabern ber Baudhaut.

Das Zellgewebe an der Bauchhaut ist mit vielen Saugaden durchzogen, welche in die Plexus lumbares, iliacos, iliolumbales, epigastricos u. übergehen.

Saugadern ber Bauchglieder.

Die Saugabern bes Beins sind theils oberflächliche, superficiales, theils tiefliegende, profundae.

Die supersiciales liegen in der Cellulosa subcutanea, und fans gen in derselben schon von den Zehen an. Die Stämme derselben liegen in Strängen. Ein Strang (plexus saphenus externus) kommt vom äußern Theile des Fußes, am äußern Knöchel und ferner an der äußern Seite des Unterschenkels, längs der Vena saphena parva here

if, und geht dann theils hinter bem Aniegelenke in den Plexus sahenus internus über, theils an der außern Seite des Oberschenkels eiter hinauf. Der andere Strang (plexus saphenus internus) mmt vom innern Theile des Fußes, am innern Andchel, und serner i der innern Seite des Unterschenkels und des Oberschenkels, langs der ena saphena magna herauf.

Der Plexus saphenus internus und die übrigen Vasa lymatica subcutanea des Oberschenkels gehen größtentheils in die Glanulas inguinales über.

Die Vasa lymphatica profunda bes Beins liegen zwischen ben uskeln beffelben. Die Stamme berfelben geben langs ben Schlagerflammen und tiefliegenden Blutvenen hinauf: bei jebem Schlagerflamme mebrere.

Seen so liegen bie Vasa lymphatica tibialia postica, peronea, vialia antica, bei ben gleichnamigen Schlagabern. Diese vereinigen in ben Plexus cruralis, ber in ber Kniekehle, wo er noch Plexus pliteus heißt, neben ber Arteria poplitea hinausgeht, serner biese hlagaber bis zum Ligamentum Fallopii begleitet, die Vasa lymatica profunda semoris ausnimmt, und unter dem Ligamenm Fallopii durch in den Plexus iliacus externus übergeht.

Rabe an biefem Banbe haben biefe Gefaße einige Saugaberbrufen andulae femorales s. inguinales profundae).

Auch in ber Kniekehle findet man eine oder einige kleine lymphatise Drufen (glandulae poplitene); unterhalb der Kniekehle am Schiens ne find diese Drufen wenigstens felten 1).

Die Arteria obturatoria wird auch von Saugadern (plexus obratorius) begleitet, welche aus den Adductoribus, dem M. pectieus, gracilis ic. Aeste ausnehmen, durch den Einschnitt des eisormis 2 Loches in das Becken treten, und dem Plexus iliacus sich zus iellen.

In der Cellulosa subcutanea des Gesäßes liegen Vasa lymlatica superficialia, welche theils nach außen mit den superficiadus externis des Oberschenkels sich verbinden, und in die Glandulas guinales übergehen, theils nach oben den abdominalibus posteriodus sich zugesellen.

Bwischen ben Musteln bes Gesäßes liegen Saugabern, bie in ben lexus iliacus posterior und ben Plexus ischiadicus übergeben,

<sup>1)</sup> haller (El. phys. I. p. 191.) "In poplite fere desinunt, quum in tibia, fibula, pedeque nullae mibi unquam occurrerint." Eruitihant fand unter ber Anieteste niemals Sangaberbrüfen (Einsang. Gef. S. 117.). Auch hilbebrandt bat bier mie somphatische Drufen gesehen. Mascagni giebt eine Glandula tibialis an, die er bisweiten auf dem oberen Theile bes Schienbeins angetroffen bat.

welche bie gleichnamigen Schlagabern begleiten, und burch bie Incisum ischiadica, jener über, biefer unter bem M. pyramidalis in ben Plexus iliacus internus sich ergießen.

Die Leistenbrusen, glandulae inguinales 1), liegen theils in ber Regio inguinalis bes Bauchs, am Ligamentum Fallopii, bicht unter ber haut, theils am obersten Theile bes Oberschenkels, in ber in nern und vordern Gegend besselben, auf ber Fascia lata, bicht unter ber haut.

In diese Drusen ergießen sich die Vasa lymphatica supersicialia des Oberschenkels, auch die des Bauchs und der außern Zeugungstheile; und von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica, durch die Fascia lata, unter dem Ligamentum Fallopii durch, in die Bauchhohle hinein, zum Plexus cruralis.

#### Saugabern bes 3merdfells.

Auf beiben Rlachen bes 3merchfells finbet man Saugabern.

Die an der concaven Flache find mit dem Sheile der Bauchhatt bedeckt, der diese Flache des Zwerchsells überzieht. Ueber der Leber sich fie theils mit denen der Leber verbunden. Sie gehen theils am Histus aorticus in den Ductus thoracicus, theils durch die vorden Lucken des Zwerchsells in die Vasa lymphatica mammaria interna-

Die an der converen Flache sind mit dem Theile der Brusthand und des Herzbeutels bedeckt, der diese Flache überzieht. Sie sind an sehnlicher als jene; auch gehen durchbohrende Saugadern von der converden Flache zur converen. Sie gehen theils nach vorn in die Vasz lymphatica mammaria interna, theils nach hinten in den Ductus thoracicus, theils auch in die intercostalia über.

#### Saugabern ber Bruft.

In der Cellulosa subcutanea der Bruft und zwischen den Buffel musteln liegen Saugadern, welche an jeder Seite in die Glandulas axillares übergeben.

Auf ber inwendigen Flace ber Rippenknorpel an jeder Seite bes Bruftbeins steigen neben den Blutgefäßen, die man mammaria internanennt, Stränge von Saugadern (plexus mammarii interni), mit Drufen, welche nach oben sich rudwarts lenten, sich mit den Mediastinis verdinden, und in die Plexus subclavios übergeben, in die Bobe.

Uebrigens liegen im Mediastinum, zwischen beiben Saden ber Brusthaut, viele Saugabern (vasa lymphatica mediastina) mit

<sup>1)</sup> Diese Drufen find es, welche oft in ber venerifden Rrantheit fich enigunden und au' fdwellen (bubones vonerei),

then, welche theils hoher, theils tiefer in den Ductus thoracicus, ils auch in den Truncus dexter übergehen.

Die Blutgefäße zwischen ben Rippen werden auch von Saugabern ass lymphatica intercostalia) begleitet, in jedem Zwischenraume: Rippen. Diese ergießen sich nach vorn in die V. l. mammaria inma, nach hinten in den Ductus thoracicus.

Saugadern der Brufthaut und des Bergbeutels.

Das Bellgewebe ber Brufthaut ift mit vielen Saugabern burchen, welche in bie Vasa lymphatica mammaria interna, mediana, intercostalia übergehen. Der herzbeutel ift mit vielen Saugsun überzogen; auch liegen an seiner auswendigen Flache, sowohl vorn hinten, lymphatische Drusen, in welche Stamme bieser Benen übersen.

## Saugabern bes Bergens.

Die Saugabern des Herzens versammeln sich in Stämme, welche en den Stämmen der Vasorum cardiacorum auf der Oberstäche Gerzens gehen, dann vom Herzen an der Aorta und Vena cava perior aussteigen, mit denen des Herzbeutels, serner mit denen der nen und des Mediastinum sich verbinden, und so zu Orusen komn, welche im Mediastinum hinter und über dem Bogen der Aorta, binter der Arteria pulmonalis liegen.

#### Saugabern ber gungen.

Die Eungen haben eine Menge Saugabern. Die oberflächlichen b netformig auf ber Oberfläche ber Eungen verbreitet, von ber außern ut berfelben bebedt, die tiefliegenden liegen in der Tiefe neben den Ken der Blutgefäße.

Die Stamme, in welche sich die Gesäse versammeln, gehen von jeLunge neben dem Luströhrenaste und der Luströhre selbst, von der hen theils neben der Vena cava superior und der Vena azygos mus; und die linken gehen in den Ductus thoracicus, die rechten den Truncus dexter, oder Subclavius dexter.

Rit ben Saugabern ber Eungen sind Drusen berselben (glandubronchiales) verbunden, welche theils am Mediastinum, theils nichen den Lappchen der Lungen, meist da liegen, wo die Luftrohrenk sich theilen. Die oberste größte derselben liegt da, wo die Luftrohren bet sich in ihre beiden Aeste theilt; die übrigen an den kleineren Aeste sich theiner.

Saugabern ber Speiferöhre.

Die Speiserohre ift mit Saugabern umgeben, Die auch theils

314 Saugabern ber Thymus, ber Milchbrufen, ber Arme.

Drufen haben, welche mit ben Vasis lymphaticis mediastinis in Berbindung find, und nach oben in ben Ductus thoracicus gehen.

Saugadern der Thymusbrüfe.

Aus der Thymus gehen Saugadern zu den Orusen, die am verbern Theile des Mediastinum liegen, und verbinden sich mit den Vernis mammariis internis.

Sangabern ber Milchbrufen.

Die Saugabern ber Mamma versammeln sich theils an bem insten Spern Theile berselben in Stränge, die nach ben Glandulis axillaribus hingehen; theils an dem innern Theile in durchbohrende Aeste, weicht burch ben M. pectoralis und die Zwischenräume der sechs obern Rippen zu den Vasis lymphaticis mammariis internis gehen.

Sangadern ber Bruftglieber.

Die Saugabern bes Arms find theils oberflachliche, theils tieflig genbe.

Die Vasa superficialia liegen in der Cellulosa subcutanea, mangen in derselben schon von den Fingern an. Die Stamme derselben liegen in Strängen. Ein Strang (plexus cephalicus) kommt von der Daumenseite der Hand, am Latus radiale des Arms, längs de Vena cephalica, ein anderer (plexus basilicus) von der Seite de kleinen Fingers der Hand, am Latus ulnare des Arms herauf. Beite Stränge gehen an der innern Seite des Oberarms dis zur Achselgrung in die Glandulas axillares, der cephalicus aber theils an der von dern Seite der Schulter zum Plexus subclavius.

Die Vasa profunda liegen zwischen ben Musteln. Ihre Stammbegleiten die Schlagabern, und können daher benanut werden: Vasalymphatica radialia, ulnaria, interossea externa et interna, brachialia profunda. Alle diese versammeln sich dann in Sina Strang (plexus brachialis), der mit der Vena brachialis zur Asselhöhle hinaussommt, zu den Glandulis axillaribus, und serner is den Plexus subclavius übergeht.

Die Achselbrusen, glandulae axillares, liegen in ber Achselgrube swischen ber Flechse bes M. latissimus dorsi und ber bes M. pectogralis major, theils naher am Arme, theils an ben Rippen, bicht unter haut.

In diese ergießen sich die Vasa lymphatica supersicialia und profunda des Arms, auch die gen der innern Flache des Schulter, blatts, von der auswendigen Flacke der Brust und von der Mamma,

Saugabern der Brustglieder des Halfes u. Kopfs. 315 mb von ihnen gehen wieder Vasa lymphatica jum Plexus sub-

elavius.

Auch an den Saugadern des Oberarms findet man hie und da Saugaderdrusen, sowohl an den superficialidus als an den prosundis: seitner an denen des Unterarms. Eine liegt gemeiniglich an der knern Seite des Condylus internus des Oberarms.

Der Plexus subclavius liegt hinter vem Schlisselbeine, an der Vena subclavia. Er nimmt die Vasa lymphatica cephalica, die in den Glandulis axillaribus, die Mammaria interna, auch Submanea colli x. auf.

Rabe an der Ergießung gehen die Gefäße, welche diesen Plexus untmachen, in einen Truncus subclavius über. Der linke ergießt in den Ductus thoracicus, der rechte besonders in die Vena jupalaris dextra.

Saugabern bes Ropfe nub bes Salfes.

An jeder Seite des Halses begleitet ein herabsteigender Strang von Bangadern (plexus jugularis) die Vena jugularis interna, welcher den endlich in einen oder zwei Stämme vereiniget, und sich auf der beten Seite in den Ductus thoracicus, nahe bei dessen Endigung, der rechten besonders, als Truncus jugularis dexter, in die Vejugularis interna ergießt. An diesem Plexus sind Saugaderdrus (glandulae jugulares profundae).

Im vordern Theile des Halses liegen Saugadern (subcutaneae ili) in der Cellulosa subcutanea, mit ihren Drusen (glandulae gulares superficiales). Diese Drusen sind, wenn sie anschwellen, verschiebbarer, und ihre Siterung ist mit weniger bedenklichen Zusen verbunden, als die derjenigen Drusen, welche unter dem M. platima myoides liegen. Ein Strang begleitet an jeder Seite die Vejugularis anterior, und geht in den Truncus jugularis über.

Auch die Vena jugularis posterior wird von einem Strange tengabern begleitet, mit denen sich die Venae lymphaticae cervicates verbinden, welche viele Drusen (glandulae cervicales) haben. Dieser Strang geht zum Truncus jugularis und subclavius herab.

In der Cellulosa subcutanea des Gesichts liegen Saugabern, inn Stämme theils mit der Vena mentalis, theils mit der Vena beialis anterior über den Rand der obern Kinnbacke zum Halse hersichen.

Bon ber Schläfengegend sammeln fich Saugabern in einen Strang,

binter ber Parotis herabgeht (plexus temporalis).

Bom hinterhaupte kommen Saugabern zu ben Glandulis cervilibus berab.

# 316 Saugabern bes Gesichts, ber Augen, bes Gehirns.

Saugaberbrüfen liegen an ber Seite bes Angesichts, unter bem Picessus jugalis bes Schläsenbeins, auf ber Parotis (glandulae para deae); die Seschwulft dieser letztern Drusen kann leicht mit ber Parotis verwechselt werben; an ber untern Seite ber untern Kinnba bei ber Glandula salivalis submaxillaris (glandulae submaxil res); auch am untern Theile bes hintertops (glandulae occipital

#### Saugabern ber Augen.

Im Glaskörper, ber Arystalllinse, ber Hornhaut, ber Stlerotika, ohne Zweisel lymphatische Benen sowohl, als lymphatische Schlagab Ob sie aber Aeste der rothen Benen des Auges sind, oder wie in dern Sheilen sich in besondere Stamme ergießen, das ist noch nicht kannt 1). Wenigstens sind Stamme lymphatischer Benen der Aushöhle so wenig, als lymphatische Orusen in derselben erwiesen.

#### Saugabern bes Behirns.

Auch im Gehirne find Saugabern, sowohl auf ber Oberfil als in ben Plexubus choroideis 2), nicht aber in ber Subfianz Gehirns, sondern nur an ben Sauten besselben beobachtet worden. bem Rudenmarke find fie jedoch noch nicht zuverlässig bekannt.

<sup>1)</sup> Ruysch, thes. anat. II. ass. 1. n. 10.

<sup>2)</sup> Steno, in Barthol. anat. p. 475. Nuck, de invent. nov. p. 152. Er shant's Beschreibung der Saugadern, G. 175, und Ludwig's Mote ebenden B. R. Schreger sand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreisten gingen, wo sie ein gewöhntiches Rep bisbeten, das deutlich von den Blutgesäßeiterschieden werden sonnte. Schreger, de vasis lymphaticis in plexu chor et corpore striato cerebri inventis. In dess. sand, anat. et physiol. I 1791. sasc. I. Borzüglich sind aber die letzten Kaseln des großen Mascagni Werts: Vasorum lymph, hist, et ichnographia, wegen der Saugadern it Schädelhöhle zu betrachten.

# Fünftes Buch.

Rervensystem.

. • • 

# Literatur über das Nervensystem.

hie Schriften, welche die Literatur über das Nervenspstem ausmachen, sollen ch solgendem Plane angesührt werden:
L. Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervenspstems. S. 319.
U. ueber den Bau der zum Nervenspsteme gehörenden Theile. S. 319.
U. Beschreibung des gesammten Nervenspsteme gehörenden Theile. S. 320.
V. Bermischte Ubhandlungen über die Nerven. S. 321.
V. Ueber die Gehirnhäute. S. 323.
VII. Ueber das Gehirn und das Kückenmark. S. 324—329.
VIII. Ueber einzelne Theile des Gehirns. S. 329.
VIII. Ueber die Entwickelung des Nervenspstems. S. 331.
V. Ueber einzelne Theile des Nervenspstems. S. 331.

X. Ueber einzelne Nervenpaare. S. 331.

# Schriften über den Begriff und die Geschichte des Nervenspftems.

1551. Jo. Fr. Car. Stegmann, praes. Phil. Fr. Meckel, Diss. de usu t dignitate nevrologiae. Halae 1794. 8.
1552. Jo. Chr. Fr. Harles, comment. anat. hist. nevrologiae primordia.

Hangae 1795. 8.

1553. Ejusd., Pr. historiae nevrologiae veterum speciminis secundi sectio. Erlang. 1796. 8

1554. Dessuch einer vollständigen Geschichte der Hirn- und Nervenster im Alterthume. Erster Theil. 1801. 8.
1555. Jo. Dan. Metzger, animadversiones anatomico-physiologicae in etrinam nervorum. Regiom. 1783. 4. Recus. in ej. opusc. anat. et phys. thae et Amst. 1790. p. 117 sq.

## I. Schriften über den Bau der zum Nervensysteme gehörenden Theile.

1556. Dan. Nebel, de nervorum et tendinum sibris cincinnatis. Miscell.

d. nat. cur. Dec. 3. Ann. 5 et 6. 1697 et 1698. p. 218.

1557. Guichard Jos. Duverney, observat sur une grénouille, qui prou-aient que les ners ne sont que des tuyaux. Mém, de Par. 1700, p. 40. 1558. Christ. Vater, de fibris cerebri in hydrocephalo nato evidentius servatis. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. an. 9 et 10. 1701—05. p. 294. 1559. Andr. Ottomar Goelicke, de nervorum structura et usu. Frcf. ad

adr. 1732. 4.

1560. Joh. Steph. Guettard et J. Le Theullier, ergo nervi canales. ris 1743. 4. 1561. Jean Godofr. Zinn, de l'enveloppe des nerss. Mém. de Berlin

53. p. 130. 1562. Wedale, the construction of the nerves and causes of nervous dis-ders. Lond. 1758. 8.

1563. Lorenzo Massimi, esperienze anatomiche intorno i nervi. in Roma.

1564. • Georg Prochaska, de structura nervorum tractatus anatomicus, bulis aeneis illustratus. Vindobon. 1779. 8. Recus. in ejusd. oper. min. iol i, p. 273 sq.

1565. Felix Vicq d'Azyr, Mém. 1 - 3, recherches sur la str cerveau, du cervelet, de la moelle allongée, de la moelle épinièr l'origine des nerfs de l'homme et des animaux. Mém. de Paris 178

8. mem. p. 495, 543, 566. 1566. Joh. Pfeffinger (praes. Jo. Fr. Lobstein), Diss. de nervorum. Sectio. I. Argentor. 1782. Sect. II. ibid, 1783. 4. (cont II. etiam succinctam nervorum encephali descriptionem.) Recus. in script, nevrol. min. Vol. I. p. 1-60. 1567. Felix Fontana, Traité sur le venin de la vipère. Florer

II. 1781. 4. p. 194.

1568. Alex. Monro, observations on the structure and functions. nervous system, illustrated with (47) tables. Edinburgh 1783. Fol. Bemerkungen über die Structur und Berrichtungen des Mervenfoftem Mit 13 Rpit. Leipz. 1787. 4. — microscopical inquiries into the state brain, with fig. Edinb. 1780. Fol.

1569. Jo. Chr. Reil, exercitationes anatomicae. Fasc. I. de nervorum; cum trib. tabb. aen. Halae 1796. Fol.

1570. \*\* Everard Home, the croonian lectures. Experiments vations upon the structure of nerves. Philos. trans. 1799. Vol. 89.

1571. Villars, recherches microscopiques sur la structure des n peron, Bulletin des scienc, méd. Vol. II. p. 187.

1572. George Cuvier, extrait d'un mémoire sur la structure des

Villars. Unnalen der Wetteranischen Gesellich. Bd. 2. S. 242. 1573. A. Barba, osservazioni microscopiche sul cervello e sue centi. Napoli 1807.8. ed. 2. ibid. 1819. 8. — \*mitrostopiche Me berbacht das Gehirn und die Nerven. Auszugsweise aus dem Ital. übersett in Reils Arch. X. 459.— \*Dasset et a. d. Ital. übersett und mit graphie des Bersasser's versehen von J. J. Albrecht v. Schonber Steintasel. Burzburg 1829. 4.

1574. \*Everard Home, Microscopical observations on the brain

ves; showing that the materials of which they are composed exist in On discovery of valves in the branche of the vas breve, lying be villous and muscular coats of the stomach. On the structure of Phil. trans. 1821. P. I. p. 25.

1575. DIdem. On the nerves, which associate the muscles of the c actions of breathing, speaking, and expression. Being a continua paper on the structure and functions of the nerves. Phil. trans. 1 P. 284.

1576. Prevost et Dumas, in Magendie Journal de Physiol. expér

p. 320.

1577. Ever. Home, on the internal structure of the human br

examined in the microscope, as compared with that of fishes, in worms. Philos. trans, 1824. P. I. p. 1.

1578. J. A. Bogros, note sur des canaux découverts dans Mém. lu à l'acad. des scienc. le 2. Mai 1825. — Mémoire sur la des nerfs. Répert, génér. d'anat, et de phys. path. Vol. IV. 182 Ueber bie Structur ber Rerven. Senfingers Beitfchr. f. b. org. P. S. 217. 5. 217. Breschet et Raspail, Anatomie microscopique des n

démontrer leur structure intime, et absence de canau-

1581. Tr. Michaelis, über bie Regeneration ber Rerven, ein Brief an beter Camper. Caffel 1785. 8. Auch in Richters chir. Bibl. VIII. S. 122. 1582. Juft. Arnemann, Berfuche über bie Regeneration an lebenben hieren. Erfter Band, über bie Regeneration ber Nerven. Götting. 1786. 8. Ineiter Band, über bas Gehirn und Rückenmark. Götting. 1787. 8. m. Kpf. 1583. Derfelbe, ein Paar Worte über bie Weiebererzeugung ber Nerven.

Reils Archiv III. 100.

1584. Will. Cruikshank, experiments on the nerves, particularly on their resroduction, and on the spinal marrow of living animals, in phil. transact, of the royal soc. of London. 1795. P. I. p. 177. Deutsch: Berinche über die faten, besonders über ihre Biebererzeugung und über das Rückenmark leben-

iser Chiere. In Reils Archiv II. S. 57.

1585. Joh. Haighton, an experimental inquiry, concerning the reprolection of nerves. In phil. transact. 1795. P. I. p. 190. Deutsch: Bersuche

ber die Reproduction der Nerven. In Reils Archiv II. 71,

1586. 2.6.5. Reper, über die Biedererzeugung ber Rerven. In Reils Ind. 6. 449.

1587. Bimmermann, über Reproduction im Allgemeinen, und über Reunductionsfähigkeit einzelner Organe, befonders der Rerven und Muskeln. In Reils Arch. XI. 131 — 155.

1588. Flourens, siehe Bemerkungen, angeführt, in Cuvier Analyse des tra-

1589. Joh. Swan, a dissertation on the treatement of morbid local afections of nerves, to which the Jacksonian prize was adjudged by the roy. Allege of Surgeous 1820, und Observations on some points relating to the intomy, physiology and pathology of the nervous system. London 1822. ich. v. Franke unter bem Titel: Gefronte Preisschrift über bie Behandlung er Localkrantheiten ber Nerven, nebst bessen anatomischephosiogisch pathologischen Beobachtungen über bas Nervenspften. Leipzig 1824. 8.
1590. P. J. Descot, Dissertation sur les affections des ners, à Paris

23. 8. Ueber die örtlichen Rrantheiten der Merven, überf. v. 3. Radius.

tipsig 1826. 8. 1591. *Prévost*, Annales des sciences naturelles, Tom. X. 1827. p. 168. leter die Regeneration des Nervengewebes. Heufingere Beitschr. 2. Bd. S. 318. 1592. Larrey, Annales des sciences naturelles. X. 1827. p. 439. Ueber legeneration der Nerven in Umputationsstumpfen. Seufingers Beitschr. 2. 28d 5. 320.

# IV. Beschreibung des gesammten Rervenspstems.

1593. Thob. Mostelius, synopsis exortus, et distributionis omnium ner-erum in corpore humano, quemadmodum describuntur ab anatomicorum

rincipe Vesalio, ut sinc negocio adpareat, a qua syzygia unaquaelibet cororis pars suos accipiat nervos. Witeberg. 1558. 12.

1594. • Raym. Vieussens, nevrographia universalis, h. e. omnium coraris humani nervorum, simul et cerebri medullaeque spinalis descriptio anamica, eaque integra et accurata, variis iconibus fideliter et ad vivum demeatis, aereque incisis illustrata, cum ipsorum actione et usu physico dis-msu explicatis. Editio nova Lugduni 1684. Fol. Lugduni 1716. Fol. dio in germania prima, ob causas in nova praesatione allegatas adornata, tadjecto rerum indice aucta. Frcs. 1690. 8.

1595. D. Bayne, alias Kinneir, a new essay on the nerves, and the

ectrine of the animal spirits etc. London 1738. 8.

1596. Mug. Schaarfchmidt, Devrologifde Zabellen. Berlin 1750. 8.

1597. Alex. Monro (pater), nervorum anatome contracta latine reddita, subjecta sunt ejusdem explicatio motus reciproci cordis et ductus thoraici descriptio. Franequerae 1754. 8.

1598. Ejusd. tractatus tres de nervis eorumque distributione et motu ardis et ductu thoracico. Latine redditi a G. Coopmans. cd. 2da. Frane-

Perae 1762. 8. (Harlingae 1763, 8.?)

1599. Roland Martin, tal om nervers allmaenna Egenskaper i Maenniskropp; Haellet soer kongl. vetenskaps academien, vid praesidii ned bildebraubt, Anatomic. III.

21

# 322 Beschreibung d. Nervenspstems. Bermischte Abhandlungen.

laeggande den 26. Jan. 1763. Och jaemte bisogat utkast til nervernes særskilda anatomiska beskrifning. Stockholm 1763. 8. - institutiones nevrologica s. de nervis corp. hum. tractatio, praemissa est oratio de proprietatibus servorum generalibus. Holmiae et Lipsiae 1781. 8.

1600. Just. Chr. Loder, primae lineae nevrologiae corporis humani

Comm. I. Jenae 1778. 4.

1601. Joh. Gottl. Haase, cerebri nervorumque corporis humani anatome

repetita, c. II. tabb. Lips. 1781. 8.

1602. \*D. E. Günther, Cerebri et nervorum distributionis espositis.

Duisburg 1786. 8. Kurzer Entwurf der anatomischen Nervensehre. Uebers. wit Zus. d. Bf. herausg. v. H. Wottgießer. Düsseldorf 1789. 8.

1603. Sam. Thom. Sommerring, Sirn: und Mervenlehre. Grff. a. .

1791. 8, 1800. 8.

1604. Vincenz Malacarne, neuro-encesalotomia. Pavia 1791. 8.

1605. Georg. Coopmans, nevrologia et observatio de calculo ex urella sponte elapso, post essiccationem uncias V. et 3; pendente. Edit. alter emend. locupl. tabulis illustrata. Franequerae 1795. 8.

1606. Thom. Barthol. Fabricius, Nevrologia. Brunsvic. 1806. 8.

1607. Charl. Bell, a series of engravings explaining the course of nerve with an address to young physicians on the study of the nerves. Second edit. Lond. 1816. 8. (9 Roft.) Deutsch von Speinr. Robbi, mit Borrede man Joh. Chr. Rosenmuller. Leipz. 1820. 8.

1608. - an exposition of the natural system of the nerves of the hauss

body. London 1824. 8.

1609. Conradi Joannis Martini Langenbeck Icones anatomicae. Ne rologia. Fasc. I. cum Tab. XXXIV. Fasc. II. cum Tab. IX. Fasc. III. Tab. XXIX. (vgl. b. Siterat. im 1. Bb. E. 17 No. 93.)

1610. The Anatomy and Physiology of the nervous System by Valuation Flood. Dublin 1828. 12.

## V. Vermischte Abhandlungen über die Nerven.

1611. Alb. Haller, resp. Matth. Lud. Rud. Berckelmann, Diss. energorum in arterias imperio. Gotting. 1744 4.

1612. Zinn, de l'enveloppe des nerfs, trad. du latin. Hist. de l'acad. royal

de Berl. 1753. p. 131.

1613. Jac. Fr. Isenflamm, resp. Jo. Fr. Doerffler, Diss. de vasis vorum. Erlangae 1768, 4. recus. in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. p. 164.

1614. Jo. Chrph. Pohl, Progr. quaedam de nervis observationes. Lipine

1774. 4.

1615. Henr. Aug. Wrisberg, de nervis arterias venasque comitantibulin ej, comment. Vol. I. p. 363, in Ludwig, script, nevrol. min. Vol. III. 24. et in commentat. soc. reg. Gotting. Vol. VII. 1784 - 1785. p. 95.

1616. Sam. Chr. Lucae, quaedam observationes anatomicae circa neres arterias adeuntes et comitantes. c. fig. annexae sunt annotationes circa telas

cellulosam. Frcf. a. M. 1810. 4.

1617. Charl Bell, on the nerves; giving an account of some experiments on their structure and functions, which lead to a new arangement of the 5-

stem. Philos. trans, 1821. P. II. p. 398.

1618. \*Ejusd. recherches anatomiques et physiologiques sur le system nerveux. Magendie Journ. de physiol. expér. Vol. I. p. 384 — 391. Vol. II. Bau und die Functionen des Nervenspstems, die zu einer neuen Ansicht befallen.
Ban und die Functionen des Nervenspstems, die zu einer neuen Ansicht befallen.
1619. Flusch. on the nerves which associate the muscles of the chest is

the actions of breathing, speaking and expression. Phil. Trans. 1822, p. 284. 1620. Ejusd. sur les nerfs de la face, traduit par Defermon, in Magende Journ. de physiologie exp. Tome X. à Paris 1830. p. 1. 1621. Ejusd. exposition du système naturel des nerfs du corps hamain, trad. de l'anglais par T. Genest. Paris 1825, 8.

1622. Ejusd. on the nervous circle which connects the voluntary muscles the brain. Phil. transact. 1826. P. II. p. 163. 1623. Ejusd. lectures on the nervous system. The London medical Gat. Vol. I. 1828, No. 19. April, p. 553, No. 21. April, p. 617. No. 23. 7, p. 681. No. 25. p. 747.

# VI. Schriften über die Gehirnhaute im Allgemeinen.

1624. M. E. Ettmüller, Diss. de cerebri membranis. Lips. 1721. 4. 1625. Go. Guil. Chr. Baumer, Diss. de meningibus. Giessae 1775. 4.

### Dura mater.

1626. O Jo. Hadr. Slevogt resp. Car. Chr. Xylander, Diss. de dura re. Jenae 1690. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 809 sq. 1627. Mich. Heiland, de cohaerentia crassae meningis cum cranio ejussuturis nulla. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 3. 1699 et 1700. p. 279. 1628. Joh. Jacob. v. Döbeln, dubitatio de pericranii origine, et contitione cum matre dura, ex observatione anatomica, qua dicta mater a calae suturis et superficie interna omnino separata fuit de prehensa. Acta acad. cur. Vol. V. p. 514. 1629. Ant. Pacchioni, epist. ad Lud. Testi de novis circa solidorum ac lorum vim in viventibus ad durae meningis structuram et usum obseronibus. In actis Erud. Lips. 1701. 1630. Ejusa. de durae meningis fabrica et usu disquisitiones anatomicae. nae 1701. 8. Recus. in ej. opp. Rom. 1741. 4. 1631. Ejusd. Diss. epistolaris (ad Lucam Schroeckhium) de glandulis globatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphaticis ad piam megem productis. Romae 1705. 8. (in act. nat. cur. Dec. III. adpend). 1632. Ejusd. Dissertationes physico-anatomicae de dura meninge humana is experimentis et lucubrationibus auctae et illustratae. Romae 1721. 8 1633. Ejusd. Dissertationes duae ad Fantonum datae illustrandis durae ningis ejusque glandularum structurae atque usibus concinnatae. Romae 3. 8. 1634. J. Fantoni, animadversiones in opuscula Pacchioni de structura notu durae matris. Genev. 1718. (8?) 1635. • - Ejusd. epistolae tres de lymphae durae meningis veris scatunibus, contra motum ejus membranae. In coll. Diss. Pacchioni. Rom. 1636. Ejusa. Diss. de structura et motu durac membranac cerebri, de adulis ejus et vasis lymphaticis piae meningis. (In opusc. med. et physiol. iev. 1738. 4.) 1637. Alex. Littre, grains glanduleux dans la dure mère et leur usage. Le de Paris 1704. 4. hist. p. 32. éd. in -8. hist. p. 39. 1638. Jean Mery, observation qui prouve que la dure mère est exactest collée a toute la superficie intérieure du crâne. Mém. de Paris 1705. p. 50 ed. in -8 hist. p. 64. 639. Joh. Ant. Stancari, de dura meninge; utrum sit musculus, et quo lo? Commentarii Bononienses. Tom. I. C. p. 133. O. p. 334.

1640. Humphrey Ridley, experimentum anatomicum ad veram durae ris motus causam detegendam institutum. Phil. trans. 1703. p. 1480. 1641. Ann. Churl. Lorry, sur les mouvemens du cerveau et de la dure e. Mém. de math. et de Phys. Vol. III. p. 277. 344. 642. Mich. Ern. Ettmüller, Progr. de durae matris officio. Lips. 1721. 4. 1643. Jodch. J. Costar et Lud. Petr. Lehoc, Diss. non ergo dura mater t motum per se. Paris 1728. 4. 1644. Herm. Fr. Teichmeyer, Diss. de musculosa durae matris subtia. Jenae 1729. 4.

1645. Aug. Fr. Walther, Pr. de pulsu sanguinis in durae menyngis. Lips. 1737. 4. Recus. in Hall. coll. Diss. anat. Vol. II. p. 775. 1646. J. L'Admiral, icon durae matris in convexa superficie visa. Amstel.

1647. J. L'Admiral, icon durae matris in concava superficie vi

1648. J. Fr. Fleischmann, Diss. de dura matre. Altorf. 1739. 1649. Laghi, sulla insensitivita ed irritabilita Halleriana, opus autori da Giac. Bartol. Fabri. Bologna 1757. 4. P. II. p. 113 a iconibus, quibus originem et decursum filorum nerveorum, per dura

decurrentium, delineare curavit. Tab. II. N. O. et Fig. II. p. 344. 1650. Le Cat, Diss. sur la sensibilité de la dure mère. 311 l'exist. de la nature et des propriétés de fluide des nerfs. Berl. 1765

1651. Phil. Jac. Beyckert, praes. Jo. Fr. Lobstein, Diss. de ne matris. Argentor, 1772. 4. Recus. in Ludwig. script. nevrol. mi p. 89. sq. 1652, Jo. Gottfr. Leonhardi, Pr. quatenus dura cerebri men

mereatur nomen? Lips. 1778. 4.

1653. Henr. Aug. Wrisberg, de nervis, qui ex eodem (qui duram matrem ingredi falso dicuntur. Gotting. 1777. 4. In ej. com

1800. p. 98. 1654. \* Fr. Arnold, Ueber die Nerven die zur harten Hirnhaut Tiedemann und Treviranus Zeitschr. für Physiologie. B. II. p. 1

### Arachnoidea.

1655. Andr. Ottomar Goelicke, Diss. I. II. de meninge ar Fref. ad Viadr. 1736. 1737. 4.

1656. Xao. Bichat, traité des membranes. Traité de la arachnoide, p. 186-226. Daraus fast wortlich in best. Anat. desc.

p. 29-59. (Sierher gehört auch beff. allgemeine Unatomie.)
1657. C. Van den Broecke, commentatio de membrana arac fig. Gandaviae 1823. in Annales academiae Gandaviensis. Ganda

1658. Martin Saint-Ange, Recherches anatomiques et physiolocerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal, in hebdomadaire de Méd. Jan. 1830. p. 87.

#### Pia mater.

1659. Jo. Henr. Graetz , epist. anat. ad Fred. Ruysch, de

ejusque processibus. Acc. Ruysch. responsio. Amst. 1696. 4. 1660. Car. Aug. a Bergen, Progr. de structura piae matris: novam nec hactenus visam tradit observationem. Fref. ad Viadr

Recus. in Halleri Coll. Diss. anat, Vol. II. p. 833.

1661. Andr. Ottomar Goelicke, epist. anat. ad Fred. Ruyse cursu arteriarum per piam matrem cerebrum involventem, de tert meninge, de arteriis membranarum cavitates ossis frontis supra nariu et eas sub sella equina investientium, nec non de vasis arteriosis patis et diaphragmatis. Acc. Ruyschii responsio. Amstel. 1679, 4.

1662. B. S. Albin, de sinuosis cerebri flexibus. De pia matre itemque corticis et medullae cerebri vasis. Deque ipso cortice e

In ej. annot. acad. Lib. I. c. 12, p. 39.

## VII. Ueber bas Gehirn und bas Rudenmart. Gebirn.

1663. Andr. Planeri, Diss. de capite et cerebro hominis ejusq

1668. Casp. Hoffmann, resp. Dietrich, Diss. de cerebro, medulla spinali t nervis cum biga problematum de motu et usu cerebri, Altdorf. 1622. 4. 1669. Gottfr. Welsch, anatome cerebri humani. Lips. 1639. (1674.) 4.

1670. Jo. Arn. Friderici, resp. Chstph. Relovio, Diss. de cerebro, crebello et horum medulla oblongata. Jenae 1661. 4.
1671. Mich. Sennerti, resp. G. G. Schramm, Diss. de cerebro. Viteberg.

1672. Marcell. Malpighii, exercitatio epistolica de cerebro, clar. Carolo Fracassato. In ej. opp. 1664. in Mangeti Bibl. anat. II. 294. et epistola responsoria de cerebro Car. Fracassati. ibid p. 301 sq. 1673. An account of some discoveries concerning the brain, optik nerves

and the tongue, made by Sig. Malpighi. Phil. transact. 1667. Vol. II. p. 491. 1674. Thom. Willis, cerebri anatome, cui accessit nervorum descriptio dusus c. 13 tabb. aen. Lond. 1664, 4. (Amstel. 1664, 12. 1667, 12. Lond. 1670, 4. Genev. 1676, 4. Amstel. 1673, 12. Genev. 1694, 4. Recus. in ej. app. Amst. 1682, 4. et in *Mangeti* Bibl. anat, II. p. 241 – 294 et p. 598 – 632, 1675. *Nic. Stenonis*, discours sur l'anatomie du cerveau. à Paris 1669, 12. Diss, de cerebri anatome, e gallico exemplari, Parisiis edito an. 1669 lati-mate donata, opera et studio Guidonis Fancisii. Lugd. Bat. 1671. 12. (Rem, in Winslow, expos, anat. et in Mangeti Bibl, anat. Vol. II. p. 326.)

1676. Franc. Jos. Burrhi, epistolae II. 1) de cerebri ortu et usu medico, 2) de artificio oculorum, humores restituendi, ad Thom. Bartholinum. Hafniae 1669. 4.

1677. Jo. Jac. Ritter, singulares quaedam anatomicae observationes in

nebro, in thorace, in abdomine. Nov. act. acad. n. cur. Vol. III. p. 533. 1678. \*\* Joh. Henr. Glaseri tractatus posthumus de cerebro, in quo huus non fabricae tantum, sed actiones omnes principes, sensus ac motus ex elerum et recentiorum placitis et observationibus perspicue et methodice aplicantur. Nunc primum luci publicae expositus opera Joh. Jac. Stae-helini. Basil, et Fref. 1680, 8.

1679. Ant. Lecuwenhock, letter, concerning the observations by him made of the carneous fibres of a muscle, and the cortical and medullar part

of the brain. Phil. trans. 1677. p. 899. 1680. \*Ejusd. an abstract of a letter, concerning the parts of the brain

w sereral animals. Philos. trans. 1684. p. 883. 1681. Fr. Schrader, resp. B. D. Behrens, Diss. de cerebro et cerebello. In ej. additamentis ad Veslingii syntagma anat. Helmstad. 1689. 4.

1682. Just. Vesti Pr. de cerebro minus cognito, Erford, 1689, 4. 1683, 2 Henr. Ridley, the anatomy of the brain containing its mechanism nd physiology, together with some new discoveries and corrections of anient and modern authors upon that subject. To which is annexed a partimar account of animal functions and muscular motion. London 1695. 8. matomia cerebri, mechanicam ejus atque physiologiam comprehendens, una m novis inventis atque veterum et modernorum authorum circa idem subetum emendationibus, vert. M. E. Ettmüller. Miscell. Acad. nat. cur, Dec. II. an. 9, 10. 1701-1705. Append. p. 76. (Lugd. Bat. 1725, 8. 1750, 8.) et Mangeti Bibl. anat.

1684. J. Jac. Harderi Diss. de cerebri humani structura naturali. Basil.

1685. Urb. Sohan, Diss. de cerebro. Traj. ad Rhen, 1712. 4.

1686, Jo. Dom. Santorini, de cerebro. În ej. obss. anat. Venet. 1724. 4.

1687. A. Fr. Walther, Progr. de cerebro, nervis et gangliis. Lips.

1688. Jo. Ern. Hebenstreit, Pr. de methodo cerebrum incidendi, Lips.

1689. Otto Juft Breben, furge und grundliche Demonfration des Gerns und derer Theile, welche folches umgeben, benen Chirurgis und Anato-1690. Sauceur Morand, observations anatomiques sur quelques parties cerveau. Mém. de Paris 1744. hist. p. 5. mém. p. 312. éd. in 8. hist.

5. mém. p. 430."

1691. J(ean) B(onhomme), traité de la cephalotomie, ou description anatomique des parties que la tête renserme, à Avignon 1748, 4.
1692. Arnauld Lioy Gautier d'Agoti, (siehe Unat. Liter. im 1. Bb. S. 16.

No. 73.)

1693. Petr. Tarin, adversaria anatomica prima de omnibus cerebri, nervorum et organorum functionibus animalibus inservientium descriptionibus et iconismis. Paris 1750. 4.

1694. Jo. Grg. Roederer, observationes de cerebro. Gotting. 1758. 4. 1695. Just. Godofr. Günz, Progr. I. II. observationes anatomicae de cerebro cont. Lips. 1750. 4.

1696. Jo. Wilh. Baumer, resp. Jo. Fr. Richter, Diss. de encephale,

Erford, 1764. 4.

1697. Raph. Bienvenu Sabatier, mémoire sur quelques particularités de la structure du cerveau et de ses enveloppes. Mém. de maih. et de phy. 1773. Vol. VII. p. 593.

1693. Oho Ehrstyb. Aubr. Maper, anatomischephosiologische Abbandlung vom Gehien, Rückenmark und Ursprung der Nerven. Mit. Kpf. Beise und Leipzig 1779. 4.

1699. Vincenzo Malacarne, nuova esposizione della vera struttura del cervelletto umano. Torino 1776. 8.

1700. Ejusd. Encefalotomia nuova universale, ossia nuovo dimostrazione anatomica di tutte le parti contenute nel cranio umano, e d'altri animali, con la descrizione delle varietà state nelle medesime osservate. Torino 1780. &

1701. Laur. Nihell, Diss. de cerepro. Edinb. 1780. recus. in Smelle thes. med. Edinensi. Vol. IV.

1702. Franc. Gennari, de peculiari structura cerebri, nonnullisque eja

morbis. Parmae 1782. 8.

1703. Felix Vicq d'Azyr, traité d'anatomie et de physiologie, avec des planches coloriées, représentant au naturel les diverses organes de l'homme d des animaux: Planches anatomiques avec des explications très-détaillées Prem, part. Organes contenues dans la boëte osseuse du crâne. Cerveau de l'homme. Cinq Cahiers. à Par. 1786 - 1790. (Oeuvres de Vicq d'Azyr. Vol. VI)

1704. Ejusd. Mém. 1) recherches sur la structure du cerveau, du cervele, de la moëlle allongée, de la moëlle épinière et sur l'origine des ners de l'homme et des animaux. Mém. 2) observations sur plusieurs regions de cerveau dissequé par sa base et sur l'origine des nerfs. Mém. 3) sur la structure du cervelet, de la moëlle allongée, et de la moëlle épinière; et sur l'origine de plusieurs nerfs. Mém. 4) sur la structure du cerveau comparé avec celui de l'homme. Mem. de Par. 1781. mem. p. 405, 543, 566. 1783. mem. p. 468.

1705. Sam. Thom. Sommerring, vom Sirn: und Ruckenmart. Dein

1788. 8.

1706. • Ejusd. de basi encephali et originibus nervorum cranio egredientium libri V. cum IV. tabb. aen. Gotting. 1778. 4. Recus. in Ludwig. script nevrol. min. Vol. II. p. 1—112. 1707. Ejusd. tabula baseos encephali. Frcf. ad M. 1799. M. Fol.

1708. Derfelbe, über das Organ der Seele. Mit Rpf. Königeberg 1796. 4 1709. Ejusd. Academicae annotationes de cerebri administrationibus and

tomicis vasorumque ejus habitu. Dentichr. ber Münchner Atab. 1808. S. & 1710. Ejusd. quatuor hominis adulti encephalum describentes tabulas com-

mentario illustravit E. d'Alton. Berol. 1830. 4.

1711. Alex. Monro (fil.) three treatises on the brain, the eye and the ex-Edinb. 1797. 8.

1712.... Rossi, sur la structure du cerveau. Mém. de l'acad. de Tura 1805—1808. Vol. IX. p. 89.

1713. Jof. und Rart Bengel, Probromus eines Bertes über bas bin ber Menichen und ber Saugthiere. Zubingen 1806. 4.

1714. Ejusd. de penitiori structura cerebri hominis et brutorum. Cum XV. tabb. aen. et totid. linear. Tubing. 1812. Fol. 1715. Fr. Benj. Osiander, vera cerebri humani circa basin incisi imago.

cum observationibus de cerebro et medulla spinali, novaque nervos aeque so plantarum vasa hydrargyro implendi methodo. Comment. soc. reg. Gotting. Vol. XVI. 1804—1807. p. 77—106.

1716. Rarl Fr. Burbach, Beitrage jur nabern Renntniß bee Behirns in Similat auf Physiologie, Medicin und Chicurgie, 1r u. 2r Ebs. Leipz. 1806. 8. 1717. Chaussier, exposition sommaire de la structure et des différentes parties de l'encephale ou cerveau. Avec planch. à Par. 1807. 8.

1718. 30. Chr. Reil, über die Bildung des kleinen Gehirns im Menschen. Reils Archiv VIII. 1. Erste Fortses der Untersuchungen über den Bau des Reinen Gehirns. Ebendas. VIII. S. 273. Zweite Forts. über die Organisation nemen Gepirns. Ebendal. VIII. S. 273. 3weite Horti, über die Organisation ber Lappen und Läppchen, oder der Stämme, Aeste, Iweige und Blättchen des Heinen Gehirnes, die auf dem Kern desselben aufstgen. Ebendas. VIII. 385. — Dritte Forts. Nachtrag zur Anatomie des kleinen Gehirns. Sbendas. IX. S. 129. Bierte Fortses. Untersnchungen über den Bau des großen Gehirns im Menschen. IX. S. 136. — Das Balkenspstem oder die Balkenorganisstion im großen Gehirn. Sbendas. IX. 172. — Die Sploische Grube, oder das That, großen Gehirn. Ebendas. IX. 172. — Die Splvische Grube, ober das That, bes gestreifte große Hirnganglium, bessen Kapsel und die Seitentheile des großen Behirns. Ebendas. IX. S. 195. — Fünste Fortses. Das verlängerte Rückenmark, die hinteren, seitlichen und vorderen Schenkel des kleinen Gehirns und bie theils strangsörmig, theils als Ganglienkette in der Ure des Rückenmarkes und des Gehirns sortlausende grane Substanz. Ebendas. IX. S. 485. — Sechate Fortses. Die vordere Commissur im großen Gehirn. Ebendas. XI. S. 89. — Siebente Fortses. Die Scheidewand, ihre Höhle, die Zwillingsbinde und die Höhlen im Gehirn. Ebendas. XI. S. 101. Achte Fortses. Rachteige zur Anatomie des großen und kleinen Gehirns. Ebendas. XI. S. 345. — Rangel des mittlern und freien Theiles des Balten im Menschengehirn. Ebendas. XI. S. 341.

1719. Charl Bell, the anatomy of the brain; explained in a series of enravings, beautifully coloured, with a dissertation on the communication between the ventricles of the brain. London 1809. 4.

1720. G. Cuvier, rapport fait à l'institut national sur un mémoire de M.

**Gall et Spurzheim** rélatif à l'anatomie du cerveau, à Par. 1808, 4.

1721. Fr. Jos. Gall et G. Spurzheim, recherches sur le système nerveux en général, et sur celui du cerveau en particulier. av. sig. à Par. 1809. 4.

— Untersuchungen über die Anatomie des Nervenspstems im Augemeinen und des Gehirns insbesondre; ein dem Franz. Institute überreichtes Memoire, nebst dem Berichte der H. Commissarien des Inst. mit den Bemerk. des Vers. über niesen Bericht. 2 The. Paris und Straßb. 1810—1812.

1722. Rolando, saggio sulla vera struttura del cervello dell' uomo e degli usimali, e sopra le funzioni del systema nervoso. Sassari. 1809.
1723. Sam. Chr. Lucae, de cerebri in homine vasis et motu. Heidel-

reg. 1812. 4.
1724. J. A. H. Reimari, de cerebro et nervis commentariolus. Dentschr. Sahre 1811 und 1812. S. 167.

1725. Erl. Guft. Carns, Berfuch einer Darstellung bes Nervenspstems mb insbesonbere bes Gehirus, nach ihrer Bedeutung, Entwickelung und Bolladung im thierischen Organismus. Mit 6 Apft. Leipz. 1814. 4.
1726. Er. Rosenthal, ein Beitrag zur Encephalotomie. Nebst 2 Kpft.

Beimar 1815. 8.

1727. John Gordon, observations on the structure of the brain, com-rising an estimate of the claims of Dr. Gall and Spurzheim to discovery

n the anatomy of that organ. Edinb. 1817.

1728. • F. Lauth, sur la structure du cerveau et de ses annexes. Journal compl. d. dict. des sc. méd. Vol. III. 1819, p. 97. Vol. IV. 113 et 303.

1729. ORrt Fr. Burbach, vom Baue und Leben des Gehirnes, 1 - 3 Bb. mit Rpf. Leipz. 1819-26. 4. 1730. Gottfried Reinhold Treviranus, Untersuchungen über den Bau

ub die Functionen des Gehirns, der Nerven und der Sinneswertzeuge in den erschiedenen Rlaffen und Familien des Thierreiche. Bremen 1820. 4. (Bildet uch den 3ten Bb. ber vermischten Schriften anat. und physiol. Juhalts.)

Die Berte von Serres, Desmoulin und Laurencet find bereits Th.I. 3. 48 No. 676. 677. 678. aufgeführt. — Su ben Werten, welche ben Ban bee Behirne auch burch Abbilbungen erlautern, gehören gang besondere noch bie öfter citirten Icones anatomicae von Langenbect, Fasc. I 1731. Mug. Erl. Bock, Darstellung bes Gehirns, bes Radenmartes und ber Sinneswertzeuge, so wie auch bes menschlichen Körpers überhaupt, nach seinem außeren Umfange. Mit 15 Kpf. Leipz. 1824. 8.

1732. The anatomy of the brain, adapted for the use of students, com-

lirections with regard to the method to be pursued in its dissection, conformable to the mode practised by most anatomists. London 1824. 12.

1733. • Henr. Fr. Ohrt, Diss. diatribes, quae de cerebro nonnulla continet, fragmenta quaedam. Kiliae 1826. 4.
1734. • P. J. Manec, anatomie analytique. Tableau représentant l'assertice. cerebro-spinal chez l'homme avec l'origine et les premières divisions des ners qui en partent. Par. 1828. (eine sith. Zasel in gr. Fos. mit Zert an der Seite.)
1735. A Series of Engravings intended to illustrate the structure of the
Brain and Spinal Chord in Man, by Herbert Mayo. London 1827. S. London med. and phys. J. July 1727. p. 63 recensirt.
1736. Luigi Rolando, della struttura degli emisseri cerebrali.
1736. Toriso

1830. 4. (10 Rpft.) Huszug in Biblioteca italiana, Marso 1831. p. 299.

### Rleines Gebirn.

1737. Laurent. Heister, de admiranda cerebelli structura. Ephem. acad. nat. cur. Cent. 5 et 6. p. 157.

1738. Leopoldo Caldani, esperienze ed osservazioni dirette a determinare qual sia il luogo principale del cerevello, in cui, piu che altrove, le fibre midollari dello stesso viscere s'incrocicchiano. Saggi di Padova. Vol. 1. p. 1.

1739. Vincenzo Malucarne, questioni anatomiche, fisiologiche e chirugiche dilucidate. Quest. 4. Posto l'esistenza di tutte quella parti del cerve letto, che in alcuni libri moderni si veggono mentovate, quali sono i lobi, i lobetti, i foglietti, le linguette laminose, le code, i fiocchi, le tonsille, l'ugola, il tuberculo anch'esso laminoso, la piramide, le commessure e la numerosissima famiglia delle lamine, e i noccioli midollari, e i molteplici alberi della vita, che in quella picciola porzion del cerebro degli uomini e di quadruped, si dicono compresi e visibili, quale mai e egli la maniera piu speditiva di vederne quelle tante cose e di numerarne per fin le lamine, come si pretende essere strato fatto? Memor. della soc. Italiana. Vol. VIII. P. I. p. 219.

1740. Serres, recherches physiologiques et pathologiques sur le cervelet de l'homme et des animaux. Paris 1823. 8. avec fig.

(Bergl. auch hier Reil No. 1718.)

### Rudenmart.

1741. • Gerard Blasii anatome medullae spinalis et nervorum inde provenientium. Amstel. 1666. 12. cum fig.
1742. • Guichard Joseph Duverney, de la structure et du sentiment de la moëlle. Mém. de Paris éd. in — 4. 1700. hist. p. 14. mém. p. 196. éd. in — 8. hist, p. 18. mėm. p. 252. 1743. • Jo. Jac. Huber, Pr. de medulla spinali. Gotting. 1739. 4.

1744. Idem, de medulla spinali, speciatim de nervis ab ea provenientibus commentatio, c. iconib. Gott. 1741. 4.

1745. Antoine Portal, observation sur une spina bifida, et sur le cand de la moëlle épinière. Mém. de Paris 1770, hist. p. 40. mém. p. 238.

1746. Raph. Bienvenu Sabatier, mémoire sur quelques particularité de la structure de la moëlle de l'épine et de ses enveloppes. Mém. de Par.

1783. mém. p. 67.

1747. <sup>©</sup> Grg. Christ. Frotscher, descriptio medullae spinalis ejusque nervorum iconibus illustrata. Erlangae 1788. Fol. Recus. in Ludwigii scriptnevrol, min. Vol. IV. p. 70.

1748. <sup>©</sup>G. G. Th. Keuffel, Diss. de medulla spinali, Halae 1810. 8.

Deutsch: über das Rückenmart, in Reils Urch. X. 123 - 203. 1749. Vincenzo Racchetti, della struttura, delle funzione e delle malattie

della midolla spinale. Milano 1816. 8.

1750. Rari Fr. Burdach, Berichte über die ton. anat. Anftalt jn Konigsberg. Erster Bericht, mit einer Beschreibung des unteren Endes des Ruden martes. Leipzig 1819. 8.

1751. • L. Rolando, recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Lues 'academie de Turin dans la séance du 29. Déc. 1822. 4. c. fig. Magendie, arn. de physiol. expérim. Vol. IV. 1825. p. 317. et Bullet. d. sc. méd. 1825. l. IV. p. 309.

1752. • Idem, ricerche anatomiche sulla struttura del midolle spinale.

n figure. Torino 1824. 8.

1753. Car. Franc. Bellingeri, de medulla spinali nervisque ex ea promtibus annotationes anatomico - physiologicae, Augustae Taurinor, 1823, 4. tabb, aen.

1754. © C. P. Ollivier, traité de la moëlle épinière et de ses maladies, temant l'histoire anatomique, physiologique et pathologique de ce centre reeux ches l'homme. (Paris 1824. 8.) Seconde édit, revue, corrigée et gm. 2 Voll. avec 3 pl. à Paris 1827. 8. — Deutsch: der das Rückenmark for de Robins Spit 2015 augment non En & Robins Michenmark. feine Krantheiten. Mit Bufagen vermehrt von Juft. Rabius. Dit 2 rintafeln. Leipz. 1824. 8.
1755. D. G. L. Girgensohn, bas Ruckenmartespftem, eine anatomische handlung als Sinleitung zur Phosiologie und Pathologie biefes Softemes. ga 1828. 8. m. Kpf.

# VIII. Schriften über einzelne Theile bes Gehirns.

## Sinus ber barten hirnbaut.

1756. Renate Jacq. Crescens Garengeot, observation anatomique sur sinus du cerveau. Mém. de Paris, 1728. hist. p. 21. éd. in — 8. hist. p. 27. 1757. Jo. Grg. Duvernoy, de sinibus cerebri. Comm. petrop. Vol. IV.

35. p. 130 sq. 1758. O Just. Godofr. Günz, Pr. de sanguinis motu per durioris cerebri embranae sinus observationes quaedam. Lips. s. a. 4.

## Berichiebene Substanzen.

1759. \* Marcelli Malpighi de cerebri cortice. In operibus et in Manti Bibl. anat. 11. 321.

1760. G. Lud. Teissier, de substantia corticosa ac medullosa cerebri.

d. B. 1710. 4.

1761. Mich. Ern. Ettmüller, epist. anat. ad Fr. Ruyschium de cerebri rticali substantia. In Ruyschii operibus. Amstel. 1721. 4. acc. Ruychii

1762. Jo. Chretph. Bohlii Diss. epist. ad Fr. Ruyschium, de usu notum cavae propaginum in systemate chylopoeo, ut et de corticis cerebri tura. In Ruysch. operib. Amst. 1727. 4. — Ruyschii responsio. Ibid. tab. aen.

1763. • Meckel, sur la diversité de couleur dans la substance médullaire cerveau des Négres. Hist. de l'acad. roy. d. sc. et bell. lettr. de Berlin

53. p. 97. 1764. • Ch. Fr. Ludwig, Diss. de cinerea cerebri substantia. Lips. 1779. 4. in ej. exerc. acad. Fasc. I.

## Glandula pinealis.

1765. Jo. Jac. Waldschmidt, resp. Jo. Wilh. Beutler Diss. de glan-1766. J. Eberh. Schweling, resp. W. Penon, Diss. de glandula pineali de mentium humanarum. Bremae 1688. 4.

1767. J. Filing, resp. W. Zurckes, Diss. de glandula pineali. Bremae **195.** (4?)

1768. J. Salzmann, Diss. de glandula pineali lapidesacta.

1769. J. G. Günz, Progr. quod lapillos glandulae pinealis in quinque mente ienatis proponit. Lips. 1753. 4.

1770. Jo. Fr. Meckel, observationes anatomicae de glandula p septo lucido, et origine paris septimi nervorum cerebri. In Ludwig. nevrol. min. Vol. IV. p. 9.

1771. O Idem, observations anatomiques sur la glande pinéale, sur la c transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paire. Mém. de

1765. p. 91.

1772. Hieron. Laub, arenulae in glandula pineali repertae. Epher

cur. Gent. 9 et 10, p. 149.

1773. Jac. Fr. Isenflamm, de acervulo cerebri. Nov. act. acad. na

Vol. VIII. p. 162. 1774. E. S. Pfaff, über den Hirnsand. Med. Arch. III. 769. 1775. Sam. Thom. Soemmerring, resp. Nic. Lisignolo, Diss. de lis vel prope vel intra glandulam pinealem sitis, sive de acervulo o Moguntiae 1785. 8. Recus. in *Ludwig*. script. nevrol. min. Vol. III. p 1776. Gisb. Jac. Wolff, Diss. sist. quaestiones varii argumenti (4 nario et acervulo cerebri.) Harderov. 1791. 4.

## Glandula pituitaria.

1777. OJoh. Conr. Brunner, resp. Franc. Sebast. Vorster, Di glandula pituitaria. Heidelberg. 1688. 4. (Frcf. 1715. 8.)
1778. Alex. Littre, observation sur la glande pituitaire d'un kann de Paris 1707. hist. p. 16. mém. p. 125. éd. in -8. hist. p. 19.

1779. \*3. Bengel, Beobachtungen über ben Sirnanhang fallfüchtiger sonen. Nach feinem Tode herausgegeben v. E. Wengel, nebst einer tug benegeschichte bes Berfassers, von Dr. S. Ch. Luca, mit 9 Kpft. Mainz 18 1780. Rarl Bogel, von der Bedeutung der Hirnanhange, Juaugs handlung. Würzburg 1828. 8.

### Ventriculi.

1781. Joach. Oelhafen, Diss. de usu ventriculorum cerebri. Gedan. 16 1782. Alex. Littre, observation sur l'eau, qui est dans les ventricul cerveau. Mém. de Paris 1711. hist. p. 29 éd. in — 8. hist. p. 37. 1783. Herm. Fr. Teichmeyer, Progr. I — III. de lympha cerebri.

1784. Car. Aug. a Bergen, exercitatio splanchnologico - anatomica ventriculorum cerebralium lateralium novam sistit tabulam.

1734. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 841.

1785. Vincenzo Malacarne, questioni anatomiche, fisiologiche e c giche dilucidate. Quest. I. Se nel cerebro umano altre cavita non si trino costantemente, degne d'entrar nel numero de ventricoli, eccetto le q universalmente conosciute. Quest. 2, quale si e l'ampiezza della cavi cinque ventricoli novelli? Quest. 3. qual e la maniera piu speditiva di prirgli? Memor. della soc Italiana. Vol. VIII. P. I. p. 219.

1786. Jo. Gottl. Haase, de ventriculis cerebri tricornibus lucubra anatomicae. Lips. 1789. 4.

1787. Car. Asm. Rudolphi, commentatio de ventriculis cerebri.

phiae 1796. 4.

1788. Derfelbe, über die Gehirnhöhlen. In f. anat. phof. 26 Berlin 1802. 8. 6. 149-189.

#### Infundibulum.

1789. \*Jon. Sidren, resp. Adolph Murray, observationes anate circa infundibulum cerebri; ossium capitis in foctu structuram alienam temque nervi intercostalis cervicalem. Upsal. 1772. 4. Recus. in Lu script. nevrol. min. Vol. II. p. 242.

### Verschiebene andere Theile.

1790. Alb. a Haller, resp. Joh. Guttfr. Zinn, Diss. sist. experi · quaedam circa corpus callosum, cerebellum, duram meningem, in vivi libus instituta. Gotting. 1749. 4 recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. L. p. 421. et in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. IV. 1791. • Joh. Conrad Peyer, de rete mirabili cerebri ejusque descriptione uratiori et usu. Miscell. acad. nat. cur. Dec. 2. an. 5. 1686. p. 355. 1792. • Herm. Fr. Teichmeyer, Pr. de magna cerebri valvula. P. I. II. 1793. 6 Idem. Progr. de septo pellucido, animae domicilio. Jenae 1729. 4.

## IX. Schriften über die Entwidelung des Rervenspftems, namentlich bes Gehirns.

1794. Jac. Fidel. Ackermann, de nervi systematis primordiis commenie. Accedit de naturae humanae dignitate oratio academica. Mannhem. Heidelb. 1813. 8.

1795. 3. F. Dedel, Berfuch einer Entwidelungsgeschichte ber Central.

1795. 3. F. Recel, Bersuch einer Entwickelungsgeschichte ber Centrals the des Nervenspstems in den Saugthieren. In. Medels Arch. I. 1 — 108. Alegung, ibid. I. 334—422.
1796. 3g naz Dollinger, Beiträgezur Entwickelungsgeschichte des menschem Gehirns. Mit 2 Kpft. Frks. a. M. 1814. Fol.
1797. L. Schönlein, von der Hirmetamorphose. Burzburg 1816. 8.
1798. Friedrich Tiedemann, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gesmeim Föhns des Menschen, nehl einer vergleichenden Darstellung des Hirmes in den Thieren. Mit 7 Kpft. Nürnberg 1816. 4. Französisch: anatome in den eerveau, contenant l'histoire de son développement dans le soetus, de une exposition comparative de la structure dans les animaux. Trad. i Allemand, avec un discours préliminaire sur l'étude de la physiologie en déval, et sur celle de l'action du cerveau en particulier par A. J. L. Journa, à Paris 1823. 8. avec 14 planch. Englisch: the anatomy of the soetus, with a comparative exposition of its structure in animals. Translated un the french of A. J. L. Jourdan by Will. Bennett. To which are adthe french of A. J. L. Jourdan by Will. Bennett. To which are ad-4, some late observations on the influence of the sanguineous system over e developpement of the nervous system in general. Illustr. by 14 plates. isb. and London 1825. 8.

1799. Desmoulins, exposition succincte du dévéloppement et des fonctions

système cerebro - spinale. Vid. Arch. génér. de méd. Juin. 1823. 1800. Nichol, on cerebral structure occurring in infants. London 1822. 12.

1801. Paul. Balogh de F. Almás, Diss. de evolutione et vita encephali. Mini 1823. 8.

1802. Girgensohn, Bemerkungen über die Deutung einiger Theile des taggebiens. Medels Arch. Jahrg. 1827. p. 358.
1803. Ejusc. nouvelles observations sur quelques parties de l'encephale tetus humain. Répert. génér. d'anat. et de phys. path. Vol. V 1828. p. 180.

# X. Schriften über mehrere Nervenpaare zugleich.

1804. • Meckel, Diss. anatomique sur les nerss de la face. Hist. de l'ac.

l des sc. et bell, lettr. de Berlin 1751. p. 19. 1805. • Car. Sam. Anderschii fragmentum descriptionis nervorum cartorum (vel potius nervorum prope cor) dextri lateris jam ante aliquot de-mia typis impressum, nunc demum ao. 1791, subjuncta autoris tabula nosque adjectis editum a S. Th. Soemmerring. Recus. in Ludwig. script. nol. min. Vol. II. p. 113.

1806. Ejusd. tractatio anatomico - physiologica de nervis humani corporis pibus, quam edidit Ernst. Phil. Andersch. P. I. II. Regiom. 1797. 8.

1807. Scriptores nevrologici minores selecti, s. opera minora ad anatom, physiologiam et pathologiam nervorum spectantia. Edidit, notulis anullis illustravit, praefatus est, indicibus auxit Christ. Frid. Ludwig. I.—IV. c. tabb. aen. Lips. 1791—1795. 4.

1808. Nicol. Ulric. Stieck, Diss. de quinque prioribus encephali nervis.

time. 1791. 8.

. .

1809. Ant. Scarpa, tabulae nevrologicae ad illustrandam historiam antomicam cardiacorum nervorum noni nervorum cerebri, glossopharyngaei d

pharyngaei ex octavo cerebri. Ticini 1794. Fol.

1810. • Adph. Murray, sciagraphica nervorum capitis descriptio, et quiden paris 1. 2. 3. 4. 5. Upsal. 1793. 4. resp. Jac. Ackermann. — 2) resp. Ja. Noraeus 6 — 11. Upsal. 1798. — resp. Olavus Noraeus — cervicalium cum plexu brachiali. Ups. 1794. resp. Jo. Jac. Ekman. intercostalis s. syatticis i litis 1706. pathetici. Ibid 1796. resp. Gust. Henr. Ahlstedt, dorsalium atq. lumbalum. Upsal. 1796. 4. resp. Laurent. Zenius, sacralium cum plexu ischiadia. Upsal. 1797. 4.

1811. Chr. Jac. Baur, tractatus de nervis anterioris superficiei trust

humani, thoracis imprimis abdominisque. Tubing. 1818. 4.

## Sirnnerven. Erftes Paar.

1812. Jo. Hadr. Slevogt, resp. Jo. Otto Horstius, Diss. qua proce cerebri mammillares ex nervorum olfactoriorum numero exemtos disquisita submittit. Jenae 1715. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 8494 (Siehe auch Stiect No. 1808. und Murran No. 1810.)

1813. Dieder. Wilh. Andreae, Diss. de processibus mamillaris

Lgd. Bat. 1715. 4.

1814. Jo. Ern. Neubauer, de processuum cerebri mammillarium on naribus connexione. Nov. acta acad. nat. cur. Vol. VI. p. 293.

1815. Jos. Weitbrecht, de vera significatione processuum mamillati cerebri. Comm. petrop. XIV. 1751. p. 276.

1816. Guichard. Jos. Ducerney, comparaison des ners olsactifs l'homme et dans les animaux. Mém. de Par. Tom. I. p. 366.

1817. Aime Matthieu, tentamen physiologico-anatomicum de nervi genere, accedente primi, secundi, tertii et quarti nervorum paris descripti Lgd. Bat. 1758. 4.

1818. Joh. Dan. Metzger, primi paris nervorum historia. Argestia. 1766. 4. In ejusd. opusculis. Gothae 1790. p. 1 sq. in Ludwig. script. news.

min. Vol. I. p. 108 et in Sandifort thes. Diss. III. 457.

1819. Jo. Gttl. Haase, Pr. de nervis narium internis. Lips. 1791. 4. 1820. M. F. Magendic, le nerf olfactif est-il l'organe de l'odoral expériences sur cette question. In ej. Journ. de physiol. expér. Vol. IV. 1825. p. 169.

### Zweites Paar.

1821. Constantii Varolii de nervis opticis, nonnullisque aliis practe communem opinionem in humano capite observatis ad Hyeronimum Incurialem. Frcf. 1591. 8.

1822. • Leeuwenhoek, microscopical observations, concerning the opering Phil. transact. 1675. p. 378.

1823. • Dan. Bernoulli, experimentum circa nervum opticum. Communications. Petrop. Tom. 1. 1728. p. 314. sq.

1824. • Jo. Ant. Heyn, disquis. inaug. exhibens animadversiones and juxta nervum opticum atque amphiblestroidem tunicam. Kilonii s. a. 4.

1825. J. Fr. Henckel, epist. gratulatoria ad Jo. Kesselring, de noms singularibus circa nervos opticos. Halae 1738. 4. recus. in commerc.

Norico 1739. p. 71 sq. 1826. Jo. Juncker, resp. Jo. Henr. Moeller, Diss. exhibens nonnels 1826. Halae 1749.

Hall. coll. VII. 2. p. 187.

1827. Phil. Michaelis, über bie Durchfreugung ber Sehnerven. 91

einigen Anm. v. Sommerring. Salle 1790. 8.
1828. Sam. Thom. Soemmerring, resp. Fr. Nic. Noethig, Diss. decussatione nervorum opticorum. Moguntinae 1786. 8. Recus. in Ludwisscript. nevrol. min, Vol. I. p. 127.

1829. Beber, anat. phisol. Erklarung ber Sinnesverrichtung bes Geficht. In Reils Arch. VI. 282. (handelt v. S. 286—292. v. b. Durchereugung.)

). • William Hyde Wollaston, on semidecussation of the optic ner-hil. trans. 1824. P. I. p. 222. 11. auch Stieck No. 1808. und Murray No. 1810.)

## Kunftes Paar.

l. Jo. Casp. Frank, Diss. sist. delineationem anatomicam et physiopathol, consensus nervi trigemini. Jenae 1799. 8.

?. Jo. Frid. Meckel, Diss. de quinto pare nervorum cerebri. Got-1748. 4. tabb. Recus. in Ludwigii script, nevrol. min. Vol. I. p. 145. b. Jo. Fr. Meckel, observation anatomique sur un noeud ou gan-u second rameau de la cinquième paire des nerfs du cerveau nouveldécouvert, avec l'examen physiologique du véritable usage des noeuds glions des nerfs. Voyes Mem. de Berlin 1749. p. 84 - 103.

. Jo. Fr. Meckel, de ganglio secundi rami quinti paris nervorum nuper detecto, deque vera gangliorum nervosorum utilitate. Berol.

1. Ludwig. script. nevrol. min. Vol. IV. p. 7.

1. Anton Balthasar Raymund Hirsch, Diss. paris quinti nervorum

ili disquisitio anatomica in quantum ad ganglion sibi proprium semi-et ad originem nervi intercostalis pertinet. Viennae 1765. 4. Recus, in script. nevrol. min. Vol. I. p. 244. et in Sandifort thes. Diss. III. 477. . Henr. Aug. Wrisberg, observationes anatomicae de quinto pare m encephali, et de nervis, qui ex eodem duram matrem ingredi falso r. Gottingae 1776. 4. c. tab. aen. Novi commentar. soc. Gottingens. 1776. Phys. p. 41. in ejusd. commentationum. Vol. L. p. 98 sq. et in ii script. nevrol. min. Vol. I. p. 265,

. . B. Palletta, de nervis crotaphitico et buccinatorio. Mediolani

Recus. in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. III. p. 63.

• Ant. Scarpa, anat. annot. Lib. II. de organo olfactus praecipuo, nervis nasalibus inferioribus e pari quinto nervorum cerebri. Ticini

. O Jo. Gul. Haase, Progr. de nervo maxillari superiore s. secundo unti paris nervorum cerebri. Lips. 1793. 4.

. • Idem, Progr. de nervis narium internis (quinti paris).
Recus. in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. IV. p. 11.

- . Tohn Hunters Beschreibung einiger Zweige des fünften Nervens In Bemerk. über d. thier. Dekon. Braunschw. 1802. S. 364 st.

  Aug. Frid. Ludw. Fitzau, Diss. de tertio ramo paris quinti nerterebri s. nervo maxillari inseriore. Lipsiae 1811. 4.

  Guil. Herm. Niemeyer, de origine paris quinti nervorum cerebri
- aphia. Halae 1812. 8. Deutsch : über ben Urfprung bes fünften Rer. s des Gehirns. In Reile Urch. XI. 1 - 88.
- Bug. Erl. Bod, Befchreibung des fünften Nervenpaares und feiner ung mit andern Nerven, vorzüglich mit bem Ganglienspiteme. Mit Roft. 1817. Fol. — Deffen Nachtrag zu ber Befchreib. u. f. w. Meißen
- . Intorno la scoperta di due nervi dell' occhio umano ragguaglio del s. Trasmondi. Estratto dell giornale arcadico. Vol. XIX. P. I. Roma

Osservazioni storico-anatomiche intorno alla pretesa scoperta di un e di due nervi nel occhio umano. Roma 1823, 8. Riposta del Dr. Gius. Trasmundi al Sign. G. Flajani intorno

- rta del musculo d'Horner e de' nuovi due nervi dell' occhio umano.
- erher gehören auch einige ber unter No. 1617 1623 aufgeführten Abien von Bell.)
- . Dan. Fred. Eschricht, de functionibus septimi et quinti paris nern facie propriis. In Magendie Journ. de physiol. exper. Vol. VI.
- \*\* Idem, de functionibus primi et quinti paris nervorum in olfactorio propriis. Ibid. Vol. VI. p. 339.

## Siebentes Paar.

1850. Jo. Fr. Meckel, observation anatomique sur la glande pinéale sur la cloison transparente, et sur l'origine du nerf de la septième paine Mém. de Berlin 1765. p. 91.

## Achtes Paar.

1851. Peter Paul Molinelli, de ligatis sectisque nervi octavi paris. Com

mentar. Bononienses. Vol. III. C. p. 67. O. p. 280.

1852. Charles Louis Dumas, exposé de quelques expériences propres déterminer quelle est l'influence des nerfs de la huitième paire sur la calration du sang. Sedillot rec. périod, de la soc. de médec. de Paris. Val

XXX. p. 353. 1853. Ducrotay de Blainville, expériences sur l'influence de la huitie paire des nerfs dans la respiration. Nouv. Bulletin de la soc. philom. Vol.

р. 226.

1854. Legallois, mémoire sur la section de nerfs de la huitième part Nouv. Bulletin de la soc. philom. Vol. II. ann. 3. (1810) p. 101.

(Siehe auch Scarpa No. 1809.) 1855. B. Krimer, über das Berhältniß ber Form und Mischung M Gehörnervens zu seiner Verrichtung. In f. phys. Untersuch. Leipz. 1820. p.22

### Reuntes Paar.

1856. Jo. Franc. Guil. Boehmer, Diss. de nono pare nervorum cere

Gotting. 1777. 4. Recus. in Ludwigti script. nevrol. min. Vol. I. p. 273. 1857. © Car. Sam. Andersch, de nono nervo capitis s. nervo sensor linguae. In ej. tract. de nervis c. h. aliquibus. P. I. p. 1 sq. 1858. © C. L. Jacobson, (Acta regiae societ. Hasniens. Vol. V. p. 22. Deutsch: Beiträge zur Otoiatrie. Erster Beitrag: Ueber eine neue, im 22. 1859. Ejusd. description anatomique d'une anastomose entre le ners propose glossien. Le triscial et le trisplachique. Répert. génér. d'anat. et de la company.

physiol. path. et de cliniq. chir. Tom. II. Paris 1826. 4. p. 197 — 204. Note additionnelles à ce mémoire par G. Breschet. Ibid. p. 204 — 215.

1860. Dermann Friedr. Kilian, anatomifche Untersuchungen über bei neunte Sirnnervenpaar ober ben Nervus glossopharyngeus. Rebst angehängte Bemerkungen über das anatomische Museum der Universität ju Strafburg. 2 Rpft. Defth 1822. 4.

(Wgl. auch Scarpa No. 1809.)

### Behntes Paar.

1861. Raphael Bienvenu Sabatier, mémoire sur les nerfs de la disième paire. Mém. de mathem. et de phys. 1773. Vol. VII. p. 553.

1862. Car. Sam. Andersch, de decimo nervo capitis sive nervo harmonico magno capitis. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 19.

1863. George Martin, the experiment of culling the recurrent nertes, carried on further them has hitherto been done. Med. essays and observations

by a Soc. in Edinburgh. Vol. II. p. 114.

1864. John Haigthon, experiments made on the laryngial and recurred branches of the eight pair of nerves, with a view to determine the effects of the division of those nerves on the voice. Mem. of the med. soc. of London Vol. III. p. 422.

### Elftes Paar.

1865. Jo. Frid. Lobstein, Diss. de nervo spinali ad par vagum accesorio. Argentor. 1760. 4. recus. in Sandifort Thes. diss. Tom. I. p. 325 d

in Ludwigii script. nevr. min. Vol. II. p. 219.

1866. Car. Sam. Andersch, de undecimo nervo capitis sive nervo motorio linguae. In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. P. I. p. 52. — de nervo descendente interno colli s. nervo musculos colli movente interno, el nervo descendente externo colli si nervo musculos colli movente externo Ibid. p. 91.

1867. Jo. Bapt. Morgagni, epistola de iis, quae in Academia Bono-ziensi ab Antonio Maria Valsalva recitata sunt: Diss. 1. P. 3. tertio loco n proposuit, quibus trahebatur ad suspicandum, nervos, quos ceteri credunt t vocant a spinali medulla ad par vagum accessorios esse, et vocari oporere a pari vago ad medullam spinalem recurrentes. Commentar. Bononiens.

Vol. I. p. 377.

1868. Ant. Scarpa, de nervo spinali ad octavum cerebri accessorio sommentarius. Acta acad. med. chir. Vindobon. Tom. I. 1788. p. 337. Ueber en jum achten Paare ber Behirnnerven hinlaufenden Beinerven ber Rudgrates.

Shandl. ber meb. chir. Acab. ju Bien. Bb. 1. S. 385.

## Rudenmarkenerven im Allgemeinen.

1869. Mug. Car. Bod, Die Rudenmartenerven nach ihrem gangen Beranfe, Bertheilungen und Berzweigungen, nebst 1 Bb. Rpf. (in Fol.), enthaltend te Abbildungen berselben auf 7 Rpft. Leipz. 1827. 8. Late in.: accurata nerverum spinalium descriptio. Latine vertit Alb. Fried. Haenel. Lips. 1828. 8.

## Einzelne Rudenmartenerven.

1870. Jani Bang, nervorum cervicalium anatome. Hafniae s. a. 8. Recus.

Ludwig. script. nevrol. min. Vol. I. p. 343.

1871. Georg. Thom. Asch, Diss. de primo pare nervorum medullae spiness. Goetting. 1750. 4. Recus. in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. I.

1872. Felix Vicq d'Azyr, mémoire sur la description des nerss de la seende et troisième paire cervicale. Mém. de Paris 1777. hist. p. 11. mém. L 21.

1873. Goswini Friderici Peipers, tertii et quarti nervorum cervicalium lescriptio, cui accedit succincta eorundem nervorum quinti; nervi phrenici apue rami inferioris; nervi hypoglossi et occipitalis maximi a secundo ceralium nervo adumbratio. Halae 1793. Recus. in Ludwigii script. nevrol. min. Vol. IV. p. 18.

1874. Ephraim Krüger, Diss. de nervo phrenico. Lips. 1758. 4. in Sandifort thes. Diss. III. 503.

1875. • Henr. Aug. Wrisberg, Pr. de respiratione prima, de nervo phre-ico et calore animali quaedam animadversiones. Gottingae 1763. Recus. in Ludwigii script. nevrol. min. Vol. IV. p. 16. et in Sandifort thes. II. 255.

1876. Car. Sam. Andersch, de parvo nervo corporis sive parvo nervo barmonico corporis (phrenicus). In ej. tract. anat. de nervis c. h. aliquibus.

P. II. p. 110.

1877. • Jo. Gttl. Haase, Pr. de nervo phrenico dextri lateris duplici, parinque vagi per collum decursu. Lipsiae 1790. 4. Recus. in Ludwigii script. acvrol. min. Vol. III. p. 112.

1878. Jac. Jo. Klint, Diss. de nervis brachii. Gottingae 1784. 4. Recus.

\*\*Ludwig. script. nevrol. min. Vol. III. p. 122.

1879. \*\*Jo. Adam Schmidt, commentarius de nervis lumbalibus eorumque

\*\*Peru anatomico-pathologicus. C. IV. tabb. aen. Vindobonae 1794. 4.

1880. \*\*Jo. Henr. Joerdens, descriptio nervi ischiadici iconibus illustratz.

Irlang, 1788. Fol.
1881. \*Jo. Leonh. Fischer, descriptio anatomica nervorum lumbalium, Acralium et extremitatum inseriorum. Cum IV tabb. linear. et IV. adumbratis. Lips. 1791. Fol. max.
1882. Martin. Ern. Styx, descriptio anatomica nervi cruralis et obturetorii icone illustrata. Jenae 1782. 4.

1883. Jo. Chr. Rosenmüller, Pr. nervi obturatorii monographia. Lips. 1814. 4.

#### Sympathetischer Rerv.

1884. François Pourfour du Petit, mémoire dans lequel est démontré Pre les nerfs intercostaux fournissent des rameaux, qui portent des esprits ans les yeux. Mém. de Paris 1727. 4. hist. p. 7. mém. p. 1. éd. in -8. hist. P. 9. mém. p. 1.

1885. Antoine Portal, description du nerf intercostal dans Phomme. Men. de l'institut Nat. Vol. IV. mém. p. 151.

1886. Car. Aug. a Bergen, Diss. de nervo intercostali. Frcf. ad Viak.

1731. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 871. sq.

1887. Aug. Frid. Walther, Pr. I. II. quo paris intercostalis et ragi corporis humani nervorum et ab utroque ejus latere obviorum anatomen en-hibet, postquam expositionem Cl. Winslow nuperrime cum cadavere contest. Lips. 1733. 1735. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. anat. Vol. II. p. 909 et 927.

1888. Franc. Jos. Hunauld, observation sur un rameau des nerfs asses considérable, partant du plexus gangliforme sémilunaire, qui remonte du he ventre à la poitrine, et va se perdre à l'oreillette droite et à la base du com

ventre à la poitrine, et va se perdre à l'oreillette droite et à la base du come où il se distribue. Mém. de Par. 1734, hist. p. 44. éd. in — B. hist. p. 60. 1889. Alb. Haller, resp. Hardov. Wilh. Ludw. Taube, de vera ner intercostalis origine. Gotting. 1743. 4. Recus. in Halleri coll. Diss. and Vol II. p. 939. et in ejusd. Oper. minor. Tom. I. p. 503. (enthâtt bie schichte ber Entbeckungen über ben spmpathischen Nerven bis auf Halle Diese Geschichte ist sortzeschicht in ber später erwähnten Abhandsung von Historia. bis auf die neueste Beit.)

1890. J. J. Huber, Epist. anat. ad D. D. Wolrath Wigand, de new intercostali, de nervis octavi et noni paris, deque accessorio nonnulla tra-

dens. Gutting. 1744. 4.

1891> Casimiri Chrstph. Schmidelii epistola anatomica, qua de contra versa nervi intercostalis origine quaedam disseruntur, ad Joh. Wilh. Warnerum. C. tab. aen. Erlangae 1747. 4.
1892. \*\*Idem. resp. Jo. Gerold, Diss. qua quaedam de nervo intercostal.

notantur. Erlang. 1754. 4. c. tab. aen.

1893. \*Demetrius Iwanoff, Diss. de origine nervorum intercostalian.
Argentorati 1780. 4. Recus. in Ludwigit script, nevr. min. Vol. III. p. 83.
1894. \*Bemerkungen über ben Ursprung des Somp. giebt: Rav. Felix Fon tana in Kuhn und Beigels ital. Bibl. Bd. 2. Heft 2. S. 90.

1895. Car. Sam. Andersch, de magno nervo corporis sive magno ner harmonico corporis. In ejusd. tract. anat. de nervis c. h. aliquib. p. 102.

1896. M. Girurdi de nervo intercostali. Florentiae 1791.

Ludwigii script. nevrol. min. Vol. III. p. 78. 1897. J. Munniks, observatio, qua, ad illustrandam artem medicam, ostaditur origo nervi intercostalis, ejusque commercium cum aliis nervis, ab ej origine usque ad exitum e calvaria, cum autopsia tum observatis medical confirmata. c. tabb. aen. II. In ejusd. obss. variis. Groningae 1805.

1898. 9 U. F. Emmert, einige Bemerkungen über ben fympathifchen Rend

bei Gaugthieren und Bogeln. In Reile Urch. XI. 117.

1899. Joh. Frid. Lobstein, de nervi sympathetici humani fabrica, un et morbis, commentatio anatomico-physiologico-pathologica, tabulis aeses et lithographicis illustrata. Paris 1823. gr. 4.

#### Bau ber Ganglien.

1900. Jo. Maria Lancisius, Diss. de structura usuque gangliorum Jo. Bapt. Morgagnium. In Morgagni advers. anat. V. p. 101 sq. edil. Lugd. Bat. 1741. 4.

1901. Jean Theodor Eller, exposition anatomique de l'origine et de la formation du ganglion. Mém. de Berlin 1746. p. 108.

1902. Jam Johnstone, essay on the use of the ganglions of the nerves. Philos. trans. Vol. 54. 1764. p. 177.

1903. — history of a foetus born with a very imperfect brain: to which is subjoined a supplement of the essay on the use of the ganglions. Philos. transact. Vol. 57. 1767. p. 118 ff.

1904. — Experiments in support of the uses ascribed to ganglions of the nerves, in Phil. trans. Vol. 54 and 57. — Phil. trans. Vol. 60. 1770. p. 30. 1905. Jam Johnstone, Berfuch über ben Rugen ber Rerventnoten. U. b. Gugl. Stettin 1787. 8.

1906. Jo. Gul. Haase, Diss. de gangliis nervorum. Recus. in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. I. p. 61 sq. Lipsiae 1772. 4

17. Ant. Scarpa, de nervorum gangliis et plexibus. In ej. anat. an-ib. I. Mutinae 1779. 4.

18. Car. Guil. Wutzer, de corporis humani gangliorum fabrica atque nonographia c. tab. aen. Berol. 1817. 4. 19. So. Mich. Leupoldt, Diss. de systematis gangliaris natura.

1818. 4.

## Einzelne Theile des sympathischen Nerven.

10. O Jo. Ern. Neubauer, descriptio anatomica nervorum cardiacorum. prima: de nervo intercostali cervicali dextri imprimis lateris. Adj. sunt nervor. a dextro corporis latere ad cor tendentium. Frcf. et Lipsiae 4. Recus. in ej. opera anat. collecta cur. Hinderer. Frcf. et Lips.

p. 59 sq. [1. • Car. Sam. Andersch, de nervis cardiacis lateris dextri sive nervis los cordis lateris dextri moventibus. In ejusd. tract. anat. de nerv. c. h. p. P. I. p. 148. — de nervis cardiacis lateris sinistri sive nervis muscurdis lateris sinistri moventibus. Ibid. P. II. p. 1. - de nervo cardiaco iciali sive nervo musculum lateris superficialis movente. Ibid. II. p. 85. 12. Chr. Theoph. Ludwig, Pr. de plexibus nervorum abdominalium nervo intercostali duplici observationes nonnullae. Lipsiae 1772. 4.

in Ludwigii script. nevrol. min. Vol. III. p. 105,

observ. anat. nevrologicae de ganglio plexuque semilunari in abdomine, vis illum formantibus. Gott. 1780. In commentationib. soc. reg. scientiar. g. Vol. II. 1779. p. 79. in auctoris Commentationum med. phys. anat. etc. ol. I. Gotting. 1802. p. 240. et in Ludwig. script. nevrol. min. Vol. 50.

14. Ejusd. observationum anatomico - neurologicarum de nervis visabdominalium. Part. II. de nervis systematis coeliaci. Sect. I. de gastricis, quae est observationum de ganglio plexuque semilunari conio Ima. — Commentat. soc. Gotting. Vol. XV. 1800 — 1803. Phys. et in auctoris Comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de neroscipio est proprieta de comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de neroscipio est proprieta de comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de neroscipio est proprieta de comment. Vol. I. p. 551. — Continuatio secunda de neroscipio est proprieta de comment. paticis et splenicis. Comment. soc. Gotting. Vol. XVI. 1804 — 1807.

p. 15.

5. • Alb. de Haller, ad figuram nervorum cordis lateris sinistri Cl.

5. • Alb. de Haller, ad figuram nervorum cordis lateris sinistri Cl.

5. • Anderschii discipuli sui divinatio. Nov. comment. soc. Gotting.

II. P. I. p. 1.

16. Jo. Bern. Jac. Behrends, Diss. qua demonstratur cor nervis ca
13. • Aismisitione de vi nervorum arterias cingentium. Moguntiae 4. Recus. în Ludwigii script. nevrol. min. Vol. III. p. 1.

17. Ad. Theoph. Nicolaus Zerener, Diss. an cor nervis careat et rere possit. Erfordiae 1794. Recus. in Ludwig. script, nevrol. min.

V. p. 1. Bgl. hierbei Scarpa No. 1809.)

8. Jo. Gttl. Walter, tabulae nervorum thoracis atque abdominis 1783. Fol. max. - Description des nerfs du thorax et de l'abdomen. du Latin. Nouv. mem. de l'acad. roy. d. sc. et bell, lett. de Berlin p. 81. (Engliss): plates of the thoracic and abdominal nerves, reduced he original, as published by order of the royal Academy of sciences lin, accompanied by coloured explanations, and a description of the gum, great sympathetic and phrenic nerves. London 1783? 4.)

19. Jo. Gttl. Haase, de plexibus oesophageis nervosis, parisque vagi ectus decursu. Lipsiae 1791. 4. Recus. in Ludwig. script. nevrol. min.

П. р. 117.

D. Munniks, Observationes variae Obs. I. qua indagatur, num cordis sub-

m muscularem revera nervi occupent. Groningae 1805.
21. 93v. Chr. Reil, über die Eigenschaften bes Ganglien: Systems und lerbaltniß jum Gerebral. System. In Reils Arch. VII. S. 189.
22. 98. A. Rubolphi, einige Bemertungen über den sympathischen Ners In Abbbl. b. Konigl. Atab. b. Wiff. in Berlin in b. 3. 1814 - 1815. ĩ ff.

1923. Capre, über die ftarfite Eutwickelung des Gangliennerven bei sinnigen (N. J. de med. Tom. IV. p. 40). Med. Arch. VI. 464.
1924. Fr. Tiedemann, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822

1926. • Leonhard Hirzel, Diss. sist. nexus nervi sympathetici cum cèrebralibus. Heidelbergae 1824. 4. Deutsch: Untersuchungen über die bindungen des sympathsischen Nervens mit den Hirnnerven. In Zieder und Tred ir. Beitsch: sitt Popssol. Bd. 1. S. 197 sq. Recherches su anastomoses du nerf grand sympathique avec les ners cérébraux. J compl. du Dict. des sc. méd. XXII. p. 305.

1926. • Sebastianus Goetz, Neurologiae partium genitalium masculin prodermus. Erlangus 1823 4

prodromus. Erlangae 1823. 4.

1927. Frid. Arnold, Diss. sist. observationes nonnullas neurologica parte cephalica nervi sympathici in homine, c. tab. aen. Heidelberg, 1826. Deut schifte. Einige Beobachtungen über ben Kopftheil bes spmpathischen Feim Menschen. In Tieb. und Trev. Zeitschr. f. Phys. Bb. 2. S. 147. B. III. Observations sur la portion cephalique du nerf grand sympath Journ, compl. du Dict. des sc. med. XXIV. 337.

1928. Fouilhoux, remarques anatomiques et physiologiques sur le sy nerveux ganglionaire. (Nouv. Bibl. méd. avril 1824. p. 409.) — nouv. memarques anatomiques et physiologiques sur les ganglions du grand

pathique. (Ibid. p. 42.)
1929. °Fr. Arnold, über den Ohrknoten, eine anatomisch physisis
Abhandung. Heidelberg 1828. 4. (m. Abbist).
1930. °P. J. Manec, anatomie analytique. Nerf grand sympathique. (lith. Tafel in Fol. mit Tert an der Seite.) à Par. 1828.
1931. °Note sur la véritable origine du nerf propre au muscle tenses la membrane du tympan, ou muscle interne du marteau. In répert g'anat, et de phys. path. et de clinique chirurg. rédigé par M. G. Bras. Vol. VI. à Par. 1828. p. 92 — 95.

1932. Rub. Bagner, über einige ber neueren Entbeckungen 'in ber tomie (Arnolds Ohrfinden). Ju Seufingere Beitschr. für bie organ. Bb. III. Sift. 3. Sept. 1828. S. 359.

1933. Fr. Urnold, ber Kopftheil bes vegetativen Nervenspstems beim

schen, in anatomischer und phosiogischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 1 u. 10 Lineartas. Heibelberg 1830. 4.
1934. Jo. Bapt. Servais, Diss. anat. phys. de parte nervi sympst cephalica in homine. Leodii 1830. 4.

# Ueber bas Mervenfuftem im Mugemeinen.

Eintheilung des Nervenspftems in die Centraltheile und in die Nerven.

Das Nervenspfiem besteht aus bem Centraltheile, ober bem Gehirne ind Rudenmarke, und ben Nerven. Alle biefe Theile hangen ununter-

In dem Gehirne und Ruckenmarke ist die dem Nervenspsteme einthumliche weiche Substanz, deren Eigenschaften schon Th. I. S. 154 erörtert worden sind, in großer Menge angehäuft, ohne daß die fasern und Blättchen, aus denen die größeren und kleineren Abtheilunsem großentheils bestehen, in häutigen Röhren eingeschlossen sind. Bielzucht berühren sie sich unmittelbar, und haben oft eine grauröthliche, nicht und Fasern bestehende Nervensubstanz zwischen sich. Die einzelnen Fasern des Gehirns und Ruckenmarks sind auch nicht in einem lockeren achziedigen Zellgewebe ausgehangen und dadurch von einander so gewieden, daß jede für sich in merklichem Grade verschiedbar und bewegsteden, daß jede für sich in merklichem Grade verschiedbar und bewegsteden, daß jede für sich in merklichem Grade verschiedbar und bewegsteden, daß jede für sich in merklichem Grade verschiedbar und bewegste wäre, vielmehr liegen sie so neben einander, daß man schließen muß, as, wenn ja in diesen Fasern während des Lebens bei ihrer Verrichtang eine Bewegung stattsindet, sie ohne eine merkliche Verschiedung er Nervensassen geschehen mußse.

Weil nun die kleinsten Theile des Gehirns und Rudenmarks so weich weber in hautigen Rohren eingeschlossen, noch durch sichtbares lockeres ellgewebe von einander abgesondert find, so sind sie weicher und der erdruckung mehr als irgend ein anderer Theil des Korvers ausgesetzt.

Die größeren Theile find aber in ben Behåltern ber Hirnschale und Banales bes Ruckgrats geschüht, und baselbst mittels mehrsacher, der in einander eingeschlossener häutiger Schläuche oder Säcke sehr verstäßig aufgehangen; benn zwischen die Hauptabtheilungen berselben wisen ausgespannte horizontale und senkrechte Falten jener an dem Schäel und an der Wirbelsäule befestigten häutigen Säcke ein. Un en senkrechten Falten hangen viele Theile des Gehirn= und Rückensacks, indem die das Gehirn und Rückenmark überziehenden Häute van in sehr vielen Punkten angewachsen sind; auf den horizontalen alten ruhen mehrere Theile des Gehirns und bes Rückenmarks, und erden zugleich von den benachbarten Theilen abgesondert und dadurch

in einer Lage erhalten, in welcher sie nicht auf dieselben bru sich nicht verschieben können. Bugleich wird hierdurch bewirft, nirgends auf ben knöchernen Behaltern mit ihrem ganzen Gew hen und an sie angedruckt werden, und daß ihnen also nicht heftige Erschütterungen burch die Knochen mitgetheilt werden.

Allen biesen spater im Einzelnen zu beschreibenben Einri verbankt es ber Mensch, daß er laufen und springen kann, ohne große, weiche und so fein organisirte Masse des Gehirns und marks burch die Stoße leibet.

Unders verhalt sichs bei den Nerven. Die meisten von ib gen zwischen weichen Theilen in Polstern von lockerem Bellgen Fett, zugleich aber nicht selten in gewissem Grade dem Drucke deln oder einem außeren Drucke ausgesetzt. Die eigenthumlich stanz ist aber bei ihnen in seine Faden zertheilt, und diese sind engen, häutigen Rohrchen eingeschlossen, die durch Bellgewebe wirdspere häutige Scheiden zu größeren Bundeln zusammengesa Es ist schon Th. L. S. 281. erwähnt worden, daß diese Nervenfaden so t daß nach Prevost's und Dumas's Messung und Berechnung 16000 Nerven beisammen tiegen können, der 1/2 P. Linie im Durchmesser werden gelangen nun auf oft sehr langen Wegen zu sast allen des Körpers, und sind überall, wo sie durch große Bewegungen und gezerrt werden können, geschlängelt. Die kleinsten Fädder den aber sind überall wellensörmig gedogen. Nur die größeren liegen hinter den Knochen der Nippen und der Gliedmaßen und Zwischenraumen der Muskeln einigermaßen geschützt.

Beil nun bas Gebirn bem Ropfe, bas Rudenmart bem R beibe alfo ihren knochernen Rapfeln in gemiffem Grabe abnlie bie größeren Strange ber Rudenmarknerven aber unter ben ber Rippen und ber Gliebmagen liegen, fo baben bie grofferen bes Rervenspftems, isolirt betrachtet, einige Aebnlichkeit in ibrer tigen Lage mit bem Gerufte ber Anochen. Das Rervenfpftem if volltommen fommetrifch, als bas Stelet. Unftatt aber bag bie beit tenhalften bes Stelettes in ber mittleren zwischen ihnen liegenber binten und vorn feft vereinigt find, ift bas Centrum bes Derver burch 2 febr tiefe, in ber mittleren Gbene beffelben befindliche Gi feiner gangen gange nach in 2 von einander faft abgefonderte getheilt, bie nur burch mittlere Theile von febr geringem Umfa ter einander vereinigt werben. Born vereinigen fich bie beiben balften ber Rervenverbreitungen, wenn man ben Nervus vas sympathicus ausnimmt, nirgenbs auf eine fichtbare Weife. fogar bei vielen nur einmal vorhandenen Theilen bee Korpere ber Fall, ben Lippen, bei ber Bunge, bei bem Gaumenvorhange und bei bem Rebifo Diefe Theile erhalten auf jeber Seite ihre Rerven, welche fich in ber I

nicht auf eine fichtbare Weise unter einander verbinden. Nach Langenbecks Abbibungen scheinen die Nerven auf dem Rücken des Penis eine Ausnahme gu machen. Indeffen hat Bock auch hier keine sichtbare Berbindung der Nerven der rechten und der linken Seite finden können.

Bon dem geringen Zusammenhange der beiden Seitenhälften bes Sehirns, oder des Rudenmarkes, oder der Nerven durch einmal vorhanz dene mittlere Theile, muß man wohl die dem Nervenspsteme eigenthumziche Erscheinung ableiten, daß ein großer Theil der einen Halfte des Rervenspstems in seiner Berrichtung, Empfindung oder Bewegung zu vermitteln, gestört sein kann, ohne daß es die andere Halfte ist, daß sich ider diese einseitige Kahmung nicht zugleich auf das Herz, auf den Maspen, Darmcanal und auf andere Theile erstreck, deren Nerven in der mittswen Sebene von beiden Seiten her zusammenkommen.

lage ber grauen und der weißen Substang im Rer= venfnsteme 1).

Die 2 Subftanzen 2), welche man im Nervenspsteme unterscheidet, die raurdthliche sehr gesäßreiche, nicht faserige, und die weiße nicht sehr gefäßriche, meistentheils faserige, liegen theils in größeren Lagen neben einander, webirne nämlich so, daß die weiße Lage das Innere bilbet, und die grauröthliche inkanz die außere und manche Stellen der ben hiruhöblen zugekehrten inneren berkliche iberzieht, im Rückenmarke so, daß die graue Substanz das Junere bilet und von einer Lage weißer Substanz überzogen wird, theils füllt die graue inbstanz die Bwischenraume zwischen den Fasern und Blattchen der eißen Substanz aus, die dadurch auf ihrer Durchschnittsläche ein gezwistes Ansehn bekommt.

An ben Nerven kann man eine Mengung von grauen und weißen agen nicht wahrnehmen, bas einzige erste Gehirnnervenpaar, ben Geschenerven ausgenommen, wohl aber scheint die Substanz der Gehirnsed Rudenmarknerven im Allgemeinen weißer, als die des Nervus smpathicus, welche für die dem Willen nicht unterworfenen Organe urzugsweise bestimmt ist, durchsichtiger und rothlicher zu sein.

<sup>1)</sup> Der Unterschied der Farbe bes Marts und der granen Masse ist desto deutlicher, je frischer man das Gehirn untersucht. Medel fand in einem jungen Mohren von 12 Zahren die martige Masse blauschwärzlich (Mein. de l'acad. de Berlin, 1753.), in einem erwachsenen Mohren schwarzbraun (ebenh. 1757.). Prof. Walter, der Bater, sam fin einem Mohren die gange martige Masse etwas dunsser (de venis oculi p. 21.). Camper fand in vier Mohren die Harbe, sowohl der granen Masse als des Marts, blässer (kl. Schriften, I. S. 32.); auch S. Th. Sömmerring sand es nicht tiefer gesärbt; vielmehr schien es ihm blässer (Bersch. des Negers. 6. 53.).

<sup>3)</sup> Balter, ber Bater, fand bas Gehitu feller und gaber bei Mohren (a. a. D. C. 20.), Chenderfelbe fagt (ebend.): es pflege bei Bahnfinnigen ftarter ju fein. Auch hatler fagt: "Aurior in stultis" (pr. lin. phys. §. 374.). Man findet aber bissweiten auch Cehirue vom Bahnfinnigen, die weicher find. Cha m bon (obes. cliniane. Par. 1789. Obs. 29.) fand in Leichen folder Menschen, die an ködartigen Fiedern gestowen waren, die Sehirumaße oft fester.

Endigung, Richtung und Berflechtung ber ga| ber weißen Substang.

Da bie Fafern bes Gehirns und bes Rudenmarts in mann gen Richtungen burch einander burchgeben und unter einander v ten find, auch außerbem zwischen ihnen bie Nervenfaben bervorft fo ift eine vorzüglich wichtige Frage bie, in welchem Bufamme biese verschiebenen Kasern unter einander fteben, b. b. wie und bem Gebirne und Rudenmarte felbft angehorenben Kafern anfan enbigen, in welchem Berhaltniffe fie gur graurothlichen Subftang wie fie unter einander verbunden find, ob die Fasern ber Rerve fetungen ber Rafern bes Gebirns und Rudenmartes find, obe welche Theile bes Gebirns und bes Rorpers burch bestimmte Ral einander in Berbindung fleben, ob auch Theile bes Gebirns 1 Rudenmartes unter einander burch Rervenfaben verbunden find, an andern Rerven übergeben und in ben Scheiben berfelben an b birne und bem Rudenmarte gurudlaufen, ob es eine Berbinbr Rerven gebe, welche nicht nur barin besteht, baff bie in ihrer bantig re eingeschloffenen kleinen Rervenfaben sich unter einander ve und in einer andern Ordnung von neuem in Bunbel gusamme werben, sondern daß fie in ihrem Rervenmarte ausammenftoßen, es Bereinigungspunkte ber Nerven gebe, von welchen aus auf! die zu verschiedenen Theilen geben, gewirkt werden konne, ob e ihre innere Ginrichtung specifisch verschiedene Rerven gebe, nat folde, welche bie Bewegung ber Musteln, ober bie Entflehung b pfinbungen, ober gewisse demische Processe bei ber Ernabrung n fonberung vermitteln belfen, ob bie verschiebenen Ginnesnerven ei cifische Einrichtung haben, ober ob ihre verschiebene Berrichtung ! ber Weise beruht, wie sie sich in gewissen Organen endigen und ben auf fie wirkenben Ginbruden ausgesett finb.

Man muß offen gefteben, bag bie feinere Unatomie bes Riftems bis jeht fo wenig ausgebilbet ift, bag fich auf die meif

Dhr ober Auge zugeführt worden, oft nur einsach empfunden werden, und daß eine einsache Anstrengung des Willens Muskelsastern der Zunge, der Lippen, des Kehlkopfs und anderer Theile auf beiden Seiten zugleich in eine gemeinschaftliche Bewegung versehen könne, da man überhaupt durch mehrere Umstände zu dem Gedanken geleitet wird, es musse im Rervenspsteme gewisse Mittelpunkte geben, von welchen aus auf beide Seitenhälsten, und auf welche von beiden Seitenhälsten aus gleichzeitig gewirkt werden könne, so verdienen die wenigen und kleinen Theile des Gedirns und Rückenmarkes sowohl, als auch die wenigen Nerven, welche in der mittleren Ebene eine Vereinigung der beiden Seitenhälsten des Nervenspstems hervorbringen, eine besonders genaue Untersuchung.

Die Berbindung der beiden Seitenhalften des Gehirns und des Rudenmarks geschieht aber theils durch graurothliche, nicht deutlich saerige, theils durch weiße faserige Substanz. Durch die graurothliche der durch die weiße Substanz werden meistens Theile, die aus derselen Substanz bestehen, unter einander vereinigt; indessen kommt doch unweilen auch der Fall vor, wo der Zwischenraum zwischen doppelt vorandenen weißen faserigen Theilen durch graurothliche Substanz ausgeullt wird, 3. B. der Zwischenraum zwischen den Schenkeln des Gehirns.

Die einmal vorhandenen weißen faserigen Theile, welche bie Seitenbeile bes Gehirns unter einander vereinigen, haben meistens eine uere Lage, ober wenigstens eine Lage, vermoge welcher sie mehr der Quere ils ber Lange nach laufen, und burch sie scheinen die weißen Seitenbeile mit einander in Berbindung gebracht zu werden.

Die Seitentheile selbst enthalten aber außer diesen ziemlich werlaufenden Fasern auch Fasern, welche mehr der Länge nach lausen, und folglich mit jenen queren durchslochten sind. Sie sehen sich vom Rudenmarke dis zu den verschiedenen Theilen der Seitenhälften des Gestirns fort, und nur an einer Stelle, da wo das Ruckenmark mit dem Jehirne zusammenstößt, an den Pyramiden, scheinen manche ihrer Fasern von einer Seite über die Mittellinie hinweg auf die andere Seite zu gehen und eine theilweise Durchkreuzung hervorzubringen, was insessen noch jeht von mehreren Anatomen in Zweisel gezogen wird.

Beil die mittleren faserigen Theile nur Fasern enthalten, die ziemlich nach einer Richtung geben, so sind sie einfacher als die Seitentheile, in welchen oft Längenfasern mit Querfasern durchstochten sind,
auch läßt sich in ihnen beswegen die Faserung leichter zeigen, denn da
wo Längenfasern mit Querfasern durchstochten sind, muß eine Classe
von Fasern zerrissen werden, wenn die andere sichtbar gemacht werden
soll, was bei der Weichbeit der Fasern schwer gelingt.

Methode, die Richtung ber Fafern fichtbar ju machen.

Um die Faserung der verschiedenen Theile des Rervenspftems zu untersuchen, stehen und 3 Mittel zu Gebote: das von Gall angewendete, wo man an den aus Fasern bestehenden Stellen möglichst frischer Gebirne Theile loszureißen sucht, entweder indem man anstoßende Gehirnstheile fast und loszieht, oder indem man die Oberstäche in einer gewissen Richtung, bei welcher die Faserung deutlich wird, mit der Resserbschäfte schabt.

Ein 2tes Mittel befteht barin, bag man fich barauf befchrantt, bie an sich freiliegenden Oberflachen ber faserigen Gebirntheile recht genau gu betrachten; benn an biefen kann man die Kafern in ber allernatur lichften Lage obne alle Borbereitung feben. Diese Methobe verbient an ben Theilen, an welchen fie anwendbar ift, ben Borgug vor allen em bern Methoben, und in ber That ift sie auf mehr hirntheile anwendbar, als man auf ben ersten Anblick alauben follte, wenn man name lich nicht nur Gehirne erwachsener Menschen, sondern auch die von Cobevonen und die von verschiedenen Thieren aus allen Bilbungsflufen frifch zerallebert. Denn bei Embroonen find bie querlaufenben Kafen ju einer gemiffen Beit febr wenig entwickelt, mabrend bie Bangenfafen fcon weit mehr ausgebilbet finb, und man tann bann bie Bangenfafen in einer viel größeren ausbehnung unbebeckt feben, als bei bem erwachfenen Menichen. Etwas abnliches findet bei manchen Thieren Statt, bi welchen die Bentrifel bes Gebirns im Berhaltniffe gum Gebirne febr groß und bie Fafern fehr bentlich find, und bei welchen baber bie Dberflache, mo fich Rafern beobachten laffen, febr betrachtlich groß ift. Carus, Obllinger, J. F. Meckel. F. Tiedemann, Serres, Des, moulin, Breichet und Lancencet haben bei Embryouen Des Menfchen und ber Thiere; Gall, Carus, Treviranus und mehrere der so eben erwähnten Unatomen, unter ben alteren Anatomen aber der berühmte Malpighi, ber 38 erft die Faserung bes Gehirns beschrieben hat, haben an ben Gehirnen verschiebe ner Thiere diefe Untersuchung begonnen.

Endlich besteht ein 3tes Mittel barin, daß man ben Centraltheilen bes Nervenspstems eine größere Festigkeit und harte giebt, indem man sie langere Zeit in concentrirten Weingeist, in concentrirte Auslösungen von Sublimat oder von salzsaurem Kalk bringt, eine Methode, welche Reil, Burdach und Andere mit gutem Ersolge angewendet haben, um die von ihnen bekannt gemachten himzergliederungen auszusähren. Gegen diese Methode hat man zwar eingewendet, daß sie trüglich sei, weil die vielleicht sichtbar werdenden Kasern und Blättehen bei dem Processe der Erhärtung und Gerimnung erst entstünden, denn anch gevonnenes Siweiß zeige sich aus Blättern zusammeugeset, die durch Gerinnung entstanden wären. Allein dieser Simwurf ist leicht zu beseitigen. Denn während man die erhärteten Fasern an der Oberstäche abzieht, bemerkt man deutlich, daß es die nämlichen Fasern sind, die man schon vor der Anwendung der Weingeises erkannte, theils stimmen die Resultate der von Reil angewendeten Methode mit der von Gall benutzten im Wesentlichen überein; endlich ist die

## ber die Bertheilung der grauen Substanz im Nervensysteme. 345

hanptung unrichtig, daß die concentrischen Lagen oder Blatter, aus welchen ! Siweiß besteht, erst in Folge der Gerinnung entständen. Bielmehr besteht ! Eiweiß wirflich aus ungahligen verschiedenen Lagen, von Eiweiß, die sich verge der Urt der Bergrößerung lagenweise ansehen. Denn indem es im Giriter sortrückt, sest die innere Oberstäche des das Gi umfassenden Gierleiters in Lagen von Giweiß auf die Oberstäche des alten ab, diese Lagen werden dann dem Gerinnen des Gies sichtbar.

nhaufungen grauer Substanz, in welcher sich die Bundel ber hirnfasern zertheilen und wieder vereinigen, oder Ganglien des Gehirns, nach Gall.

Die graue Substang tommt, wie icon oben ermahnt worden ift, an unden Stellen fo vor, bag fie eine ziemlich gleichformige Daffe bilbet, 28. an ber Dberflache ber Windungen bes Gehirns und im Centro 3 Rudenmarts; an andern wechselt sie mit Lagen weißer Kasern ab, b erfüllt bie Zwischenraume zwischen ben auseinandertretenden und aum Theil durchfreugenden Kafern und Blattern. Es hat an mann Stellen ben Unichein, als ob bie Bahl ber weißen Rafern auf ber en Seite einer folden grauen Anschwellung viel großer als auf ber bern ware, und als ob also die Fasern, welche man die in die graue ridwellung eintretenden nennt, mahrend ihres Durchgangs burch diebe an Babl und Große zunehmen. Weil man nun Anschwellungen bem Gebirne und Ruckenmarte ber Infecten und vicler anbern Thiere noten, Banglien, ganglia, nennt, und weil man vermuthet, bag diefe noten, beren innern Bau man wegen ihrer Kleinheit noch nicht genug ant, wohl eine abnliche Beichaffenheit batten, als jene Anschwellungen 1 Sehirne bes Menschen; so hat Sall für biese Anschwellungen gleich= 18 biefen Namen angewendet. Beil indeffen ber Name Ganglien im michlichen Körper ichon für gewiffe an ben Nerven befindliche Anichwellungen behungen behungen bei ihrem Baue nach jehr von jenen Anichwellungen bes Gehirns ichieben find, und also ber Anfanger leicht zu einer falschen Ibee verführt wers könnte: so ift es vorzuzieben, ben Namen Ganglien nicht für die erwähnten uchwellungen im Behirne ju gebrauchen.

# Unfang ber Mervenfåben.

Die Stellen am Gehirne und Rudenmarke, wo die Fafern der Nersn zwischen den Fasern des Gehirns hervordringen, mennt man die Urzungsftellen der Nerven, und diese Fasern, die daselbst noch gar nicht er erst kurz zuvor in häutige Rohrchen ausgenommen worden sind, we Wurzeln, radices nervorum, ohne jedoch damit die Vorstellung verbinden, als ob die Nerven aus dem Gehirne und Rudenmarke ie die Pstanze aus dem Samen hervorwüchsen. Man weiß nicht einsal, ob diese Fasern der Wurzeln der Nerven unmittelbare Fortsetzungen

ber Fafern bes Gehirns und Rudenmarts find, ober ob fie, wie Gall glaubt, mit ihren Enben in ber grauen Gubftang aufhoren.

Die meisten Anatomen sind jest allerdings der Meinung, daß die Bideber centralen Theile des Nervensystems der Entstehung der Nerven und der Digane, in welchen sich die Nerven endigen, vorausgehe. Bei gewissen Drawe, welche späte entstehen, wie dei den Armen und Beinen, ist das ossendard der net des Dd aber in den Huten, welche gleichzeitig mit dem Rückenmarke und Beweigebildet werden, nicht auch gleichzeitig feine, uns nicht sichtbare Nerven entsteht ist eine Frage, welche durch Beodachtungen nicht entschieden werden kann. En res hat durch Schüsse, die er ans von ihm beodachten Misbisdungen zus deweisen gesucht, daß die Bildung der Nerven von den Organen aus ihren abseweisen gesucht, daß die Bildung der Nerven von den Organen aus ihren ABei dem Mangel eines Nerven sehlt, wie Tiedemann zeigt, auch dass gleich der Nervenunsprung und das Organ, in welchem er sich endigt. Diese auch nicht zu verwnudern, weil die bildende Kraft seine Abeise auch diese gleich der Nervenunsprung und das Organ, in welchem er sich endigt. Diese auch nicht zu verwnudern, weil die bildende Kraft seine Abeise auch nicht zu verwnudern, weil die bildende Kraft seine Abeise auch nicht auch geweilich kaben. Eritt unn zuweilen der Fall ein, wo ein Organ nehrt nen Nerven vorhauden ist, und doch der Nervenursprung sehlt, so dar man den nicht schließen, daß der Nerv von jenem Organe aus sich gebildet habe, des ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist seh wohl möglich, daß früher der ganze Nerv vorhauden war, und das es ist sehen der Revenursprung vorhanden ist, aber das Organ sehlt, in welder er sich entgen sollte.

Um Rudenmarke fieht man fehr beutlich, bag an ben Stellen welchen fehr bide Nerven ihren Unfang nehmen, bas Rudenmart fill bider ift und in feiner Mitte mehr graue Substanz einschließt, als m ben Stellen, wo bunne Nerven entspringen, und baß es also 3. B. W. Halfe, wo bie biden Urmnerven, und in ber Gegend bes oberfien kin benwirbels, wo bie biden Schenkelnerven entspringen, vorzüglich tid if

# Giebt es fpecififch verschiebene Merven?

Db bie meisten Nerven eine eigenthumliche innere Einrichtung be sien, vermöge beren sie zu ber besonderen Function geschickt sind, die sichen, oder ob sie nur deswegen zu einer bestimmten Berrichtung tres lich sind, weil sie an ihrem Ansange mit bestimmten Theilen des Errtrums des Nervensystems, und an ihren Enden mit bestimmten Dram in Berbindung siehen, die gewisse Eindrücke ihnen zusübren, oder wihnen empfangen können, ist noch nicht entschieden. Das mande In ven, wie der Geruchnerv und der Hörnerv, sehr weich sind, deweiset mich benn dieses rührt daher, daß die Markfäden dieser Nerven nicht in viele Scheiden gehüllt sind als die der meisten andern Nerven. In bedurfte der Geruchnerv bis an die Siedplatte, und der Hörnerv, der kem nachtheiligen außeren Drucke ausgesetzt ist, dieser Scheiden nicht sehr, als andere Nerven.

Der Geruchnerv zeichnet fich aber allerbings baburch febr mefentes vor allen anbern Rerven aus, bag er beutlich unterscheidbare gagen w grauer und weißer Substang enthalt.

Es ift fcon Theil I. G. 275 bis 281 von ber eigenthumlide

Ginrichtung ber Merven gehandelt worben, vermoge welcher fie fich nicht nur in fleinere Zweige theilen, fonbern fich auch zuweilen wieber unter einander vereinigen. Man nennt biefe Bereinigung einzelner Rervenmeige Nervencommunicationen, ober Unaftomofen ber Nerven, communicatio, anastomosis nervorum. Wo fich biefe Bertheilung und Bereinigung einzeln unterscheibbarer Dervenzweige mehrmals wiederholt, ober mo fich viele Nervenzweige wechselseitig vereinigen, nennt man bie Bereinigung ein Nervengeflecht, plexus nervorum. Es ift auch icon bafelbft gezeigt morben, bag eine folde Berflechtung ber Nervenbunbel nicht felten auf eine vorborgene Beife zwischen ben, in einer gemeinfoaftlichen Scheibe eingeschloffenen Rervenbundeln geschehe, baf es fich ber nirgends beweifen laffe, bag bei biefen und anderen Dervenanafto= mofen ein Bufammenftogen und eine Bereinigung ber Nerven vermoge bres Rervenmartes ftattfinde, fonbern bag mabricheinlich babei nur ein Austaufd von Rervenbunbeln gefchebe, welche bie Scheibe bes einen Rerven verlaffen, und in bie bes andern aufgenommen merben, und ba= bei felbft burch ihren hautigen Uebergug von ben benachbarten Rervenbunbeln abgefonbert finb.

Die Rervenknoten, ganglia nervorum, find nun aber eine Anftalt gur Bereinigung von Merven, bie weit mehr in's Feine geht und vielleicht fogar eine Bereinigung ber Nerven mittels ihres Nervenmarkes bewirkt. Nervenknoten nennt man namlich rothliche, bide, von einer aus Bellgewebe beftebenben Saut überzogene Stellen, welche fich entweber an einzelnen Nerven (ganglia simplicia nach Scarpa), ober an Dr= ten, wo mehrere Nerven unter einander jusammenftoßen (ganglia composita nach Scarpa) befinben. Es ift zwar feinem Zweifel unterworfen, bag bie mit einem Nervenknoten gufammenbangenben Nervenbunbel fich im Innern beffelben in fleinere Bunbel und Raben gertheilen, baf biefe Bunbel und Saben, mo fie groß genug find, um einzeln berachtet zu werben, mit einer bautigen Sulle umgeben find, von welcher bie Reffigfeit berruhrt, burch welche fie fich von Martfaben bes Gebirns unterscheiben, bag bie Bwischenraume gwischen ben noch einzeln unterbeibbaren, außeinanberweichenben ober zufammentretenben Rervenfaben mit einem rothlichen gefäßreichen Bellgewebe ausgefüllt find. Man berbachtet fogar bier und ba, wie einzelne Faben ber auf ber einen Geite in ein Ganglion eintretenben Merven in bie Raben ber auf ber anbern Seite beffelben austretenben Merven ununterbrochen übergeben. Aber es gelingt feineswegs, bie Debraahl ber gertheilten Nervenfaben burch bie Mervenknoten hindurch zu verfolgen, vielmehr findet man, bag bie Enben und Unfange ber febr fein gertheilten eintretenben und austretenben Rerven in fleinen rothlichen burchfichtigen Klumpchen liegen, in welchen fie unferm Auge verschwinden. Die Untersuchung tann bier nur mit Bulle bes Mitroftops fortgefest werben. Es ift nicht genng, im Alle: meinen an jeder Stelle bes Rervenknotens Rervenfaben an enfbeden. Mi eine gewisse Richtung baben, sonbern man muß bie einzelnen Remen faben von ben eintretenden zu den austretenben Rerven berüber verfti gen. Beil nämlich nicht alle Nervenfaben an ber namlichen Stelle ! ibre feinsten Zweige gespalten werden und in bie rothlichen burchfiche gen Rlumpchen eintreten, sonbern ber eine etwas früher, ber andere d mas fpater, fo tann man leicht bie Nervenfaben auch an folden Stat len fort zu verfolgen meinen, wo man einzelne Rervenfaben nicht mi im Auge zu behalten im Stande ift. Es begegnet namlich bierbei ba Beobachter leicht, bag, wenn ein Rervenfabchen verfcwindet, er es nicht bemerkt, meil er fich an bas benachbarte, in berfelben Richtung gebente noch beutliche, balt. Diefe Untersuchung ift fo schwierig, baß aar wicht baran zu benten ift, bag bie anatomische Streitfrage über bas Berid ten ber Rerven in ben Rervenknoten, burch bie Untersuchungen und 26 bilbungen Scarpa's und Buters geloft fei, welche bide Rervenft ben abbilben, bie von ben eintretenben gu ben austretenben Rerven | übergeben. Diefelbe Einrichtung, welche fich in vielen Rerven fintel bag nämlich die Nervenfähen innerhalb ber Scheibe ber Rerven ein Ch flecht bilben, findet fich auch bier in ben Rervenknoten, aber bedregm barf man nicht mit 3. g. Dedel b. a. 1), Binn 2), Baller 3 Saafe 4), Scarpa 5) und Monro 6) behaupten 7), es bestante it Einrichtung ber Nervenknoten gang allein barin, baf fich bie Rerven in ben Rervenknoten in feinere Bunbel und Raben gertheilten, und be biefe baselbit in anderer Ordnung wieder zu größeren Rerven zusammen traten; ferner, es entstunde bie Anschwellung ber Rerven baselbft me baburch, baf bie Bmifchenraume amifchen ben auseinanber meichenben und wieder zusammentretenden Nervenfaben burch eine weiche, gallertartist, graurothliche gefähreiche Maffe erfüllt wurden, welche bie gerfpalten Rerven auseipapter bielte, ihnen wie ein Bolfter biente, und eine au

J. F. Meckel, Observations anatomiques sur un noeud ou ganglion etc. Hist. de l'ac. roy. de Berlin 1749.

<sup>8)</sup> Zinn, Hist. de l'ac roy. de Berlin 1753. p. 137.

<sup>5)</sup> Haller, Elem. phys. c. h. T. IV. Lib. X. sect. 6. 0. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) J. G. Haase resp. Peschel, Diss. de gangliis nervorum. Lipsiae 1772. 4- und in Ludwig, scriptores nevrologici minores. 4. T. I. p. 74.

<sup>5)</sup> A. Scarpa, Annotationum anatomicarum Lib. I. 4.

<sup>6)</sup> A. Monro, Bemertungen über bie Structur und bie Berrichtung bes Rervenfeltet. überf. Leipzig 1781. 4. p. 410.

<sup>7)</sup> Die Bemerkungen bieser und anderer Schriftsteller über die Rervenkusten findet mit ihren eignen Borten angeführt in C. G. Wutzer, do o. h. gangliorum sabried atque usu monographia, c. tab. aon, Berolini 1817. 4.

we Beschassenkeit als die Rervensubstanz håtte. Denn am Ganglion vos Sten Rervenpaars, welches sich zu einer genauen Untersuchung vorsässich gut eignet, weil bier die einzelnen anschwellenden Rervendundel nehr als in andern Knoten auseinander gezogen sind, überzeugt man ich, daß man viele seine Fäden, in die sich die Bundel spalten, nicht ununsstrechen durch die röthlichen durchsichtigen Stellen hindurch versolgen unn, in welche sie eintreten und aus welchen gegenüber andere seine Fäden untersche sie einzeln unterscheidbaren Nervenässichen gelegene Bellgewebe mit den schlichen durchsichtigen Klumpchen verwechseln wird, in welche endlich viele icht mehr einzeln unterscheidbare Fäden übergehen, eben so wenig darf un diese 2 röthlichen Substanzen an andern Ganglien mit einander erwechseln.

Es ist sehr wohl möglich, daß in diesen letztern rothlichen durchsichgen Stellen der Nervenknoten viele kleine Nervenfaden mittels ihres
kevenmarks zusammenstoßen, oder daß sich in ihnen die Bahl der kleinm Rervenfaden vergrößern, entweder, indem manche Faden an den
khlichen durchsichtigen Stellen ihren Ansang nehmen, oder indem die
kinsten Rervenfaden, ohne kleiner zu werden, Aeste abgeben, und daß
userbem eine Bermengung mancher Nervenbundel bewirkt werde, indem
is sich in ihre Faden zertheilen, die dann ununterbrochen von neuem zu
rößern Bundeln zusammentreten.

Die hier gegebene Darstellung von bem Baue ber Nervenknoten est zwischen ben einander entgegengesetzen Behauptungen mancher Anamen über diesen Gegenstand in der Mitte, und zwar, wie ich glaube it Recht, weil von beiden Seiten übertrieden und mehr ausgesagt worsmist, als was sich durch Bevbachtungen barthun läßt. Dieser Ueberrödung hat sich auf der einen Seite Bichat 1) schuldig gemacht, wenn sagt, man könne in den Ganglien keine Fäden und Linien unterscheism, sondern die Masse derselben sei gleichartig. Dieser Uebertreidung uchen sich aber auch auf der andern Seite diesenigen schuldig, welche, eil sie sinden, daß sich manche diere, mit undewassnetem Auge noch htbare Fäden der in die Ganglien eintretenden und aus ihnen austrenden Rerven gestechtartig vereinigen, behaupten, daß dieses mit allen äden der Fall sei, und daß ganz allein hierin der Bau der Rervenswen beruhe, daß sie sich unsern Nachsorschungen ganz entziehen.

Man barf fich nicht baruber munbern, bag bie chemischen Unterfus ungen Bichats, Bugers, Mangenbie's und Baffaignes uber

<sup>1)</sup> Bidat, allgemeine Anatomie, überf. v. Bfaff. Eb. I. 299.

bie Beschaffenheit ber Nervenknoten, beweisen, bag biefelben aus eine ganz andern Substanz bestehen, als bas Gehirn, und bag bie Substant mehr mit ber ber Saute, welche aus Zellgewebe bestehen, übereinstimm Das nämliche ist auch bei ben meisten in vielen Gullen eingeschlossen Nerven ber Fall, und rührt baber, bag bie häutigen Gullen einen großt Theil ber Substanz ausmachen, und bas Nervenmark vor ber Einmitung unserer chemischen Reagentien schüten.

Ueber ben Rugen ber Rervenknoten und bes mit vor züglich vielen Nervenknoten verschenen sympe thischen Nerven.

1. Die Rervenknoten haben ben Rugen, ben bie Ren vengeflechte überhaupt bervorbringen.

Meil es unbestreitbar ift, daß in den Sanalien eine geflechtart Berbinbung verschiedener Nervenbundel Statt finde, fo ift es auch wiß, bag biefelben ben Ruten haben, welche bie Geflechte bervorbring ben namlich, die kleineren Bunbel und Faben ber Rerven von einant zu trennen, in anberer Ordnung wieber zusammen zu faffen und fie ti quem nach verschiebenen Richtungen zu vertheilen. Much ift biefer 3m nicht von geringer Bichtigfeit, benn A. Donro machte mit Recht un anbern barauf aufmertfam, bag es fehr wichtig fei, bag bie gur Erhaltung bes Lebens unentbehrlichen Organe nicht von einem einzelnen Rerven paare, sondern von vielen zugleich mit Rerven versehen wurden, bamit. wenn ein Nervenpaar burch einen zufälligen außeren Ginfluß ober burch Rrankheit gelahmt wurde, nicht auch zugleich bie Function eines so wich tigen Organs, g. B. bie bes Bergens aufhorte, fonbern vielmehr nut ein wenig geschwächt wurde. Denn bas Berg, welches feine Rerven aus mehreren Ganglien empfängt, erhalt Nervenfaben, welche von ben meifen Salenerven und von bem oberften Rudennerven entspringen, woburt zugleich bewirkt wird, daß bas Berg mit einer großen Strede bes Rie denmarts in Berbinbung fieht.

2. Man barf vermuthen, baß in ben Sanglien und vielleicht and in manchen Seflechten bes sympathischen Nerven eine Uebertragung von Einbruden von einem Nerven auf bie mit ihm zusams menftoßenben Nerven geschehe.

Diese Vermuthung grundet sich barauf, daß es den Anschein hat, daß manche Nervensäden der in den Ganglien sehr fein zertheilten Resven unter einander durch ihr Nervenmark zusammenstoßen. Dieses ik nach den Beobachtungen Fontana's, Prevost's und Dumas's, (s. Th. I. S. 274 sq.) bei den Nerven an andern Stellen nicht der Fall, denn die Nerven bestehen nach ihnen im Allgemeinen aus unzähr

igen, sehr kleinen, in Scheiben eingeschlossenen, keine Aeste abgebenden ober ausnehmenden Nervencylindern. War nun diese mikrostopische Unterbuchung für andere Nerven richtig, und litte sie nur in den Ganglien und in manchen Geslechten des sympatischen Nerven, welche jene Schriftskeller nicht besonders untersucht haben, eine Ausnahme, so würde man die Röglichkeit einer solchen Uebertragung eines Eindrucks von einem Nerven auf den andern außerhalb des Gehirns und des Rückenmarkes als eine sehr wichtige Wirkung der besonderen Einrichtung der Ganglien betrachten müssen. Denn Anastomosen und Geslechte der Nerven, in welchen die von ihren Häuten umgebenen Nervensäden und Nervendunztel aus der Scheibe des einen Nerven in die des andern übergehen, können, wie man vermuthen darf, eine solche Uebertragung des Einsbrucks von einem Nerven auf den andern nicht bewirken. Bekanntlich äst es sich aber bei weiten bei den meisten Nervenverbindungen großer Nervenstränge beweisen, daß die Berbindung von dieser Beschaffenheit sei.

Sierdurch wird man baber auf die von vielen Physiologen gehegte, noch neuerlich von G. R. Treviranus vertheidigte Unficht geführt, zaß die Ganglien die Ursache eines Consensus, oder einer Sympathie ver Rerven waren, und bieser Bermuthung verbankt auch ber sympashische Nerv seinen, von Binslow ibm gegebenen Namen.

Mit biefer Vermuthung kann nun zwar eine andere Vermuthung über ben Nugen ber Nervenknoten in Verbindung gebracht, und einigernaßen als eine Anwendung berfelben bargeftellt werden. Inbessen ift ie boch noch weniger durch Grunde gestütt, und noch hypothetischer als ene.

3. Diefelbe befieht namlich barin: in ben Nervenknoten ver= nehre fich bie Bahl ber Nervenfaben, ober mit einem ans bern Borte, fie waren bie Mittelpunkte, aus welchen bas elbft Nervenfaben entspringen.

Wenn man namlich von einem Nervenfaben fagt, baß er an berenigen Stelle entspringe, an welcher sein mit bem übrigen Nervenspetem verbundenes Ende liegt, und wenn man die Vorstellung hegt, daß on einem Punkte aus, in welchem die zu verschiedenen Theilen des Korsers gehenden Nervenfaden sich durch ihr Mark vereinigen, viele Theile u einer gemeinschaftlichen Thatigkeit erregt werden konnen, so muß man jestehen, daß die Vermuthung nichts Widersprechendes enthalte, daß auch Rervenfaden in den Ganglien entspringen, und daß auch die Ganglien sielleicht Mittelpunkte für die in ihnen entspringenden Nervensaden sind. Diermit ist aber nicht behauptet, daß, wenn ein Ganglion an einem Rerven besindlich ist, der ganze Nerv von dem Ganglion entspringe. Wentspringt vielleicht nur daselbst eine geringe Anzahl von Nerven-

faben, und mengt fich bem gertheilten, aus bem Gebirne ober Ruden marke bervorgegangenen Nerven bei. Bielleicht find alle Ganglien, auf bie an ben Gebirn = und Rudenmarknerven befindlichen, Theile eine einzigen , burch gaben jufammenbangenben Guftems: benn es giebt fo viel mir jeht miffen, fein einziges Ganglion; ju welchem fic nich Raben bes sympathischen Merven bin verfolgen ließen, fie mogen nu birett, ober nachbem fie guvor in bie Scheiben anberer Remen auf genommen worben, babin gelangen. Bielleicht bewirkt biefes allgemin Ganglienfpftem bie Regulirung ber vom Billen unabbangigen Thing feiten, und vielleicht entspringen alfo auch in ben Ganglien ber Gebim und Rudenmarknerven einzelne fleine Faben, welche mit ben Bunbel und Saben ber Rudenmarknerven gu Theilen bingeben, melde ein Buthun bes Willens thatig find, g. B. gu ber bie Musbunffung abien bernben Saut und zu ben bie Ernabrung bemirfenben Gefaffen, mich fich an folden Stellen bes Rorpers befinden, ju welchen man bie Ich bes fympathischen Nerven aus anbern Ganglien noch nicht zu verfolgt im Stanbe gewesen ift.

Diese Borstellung, nach welcher Nervenknoten, die so genau mit ben Gehirn = und Rudenmarknerven verschmolzen sind, als Theile bes sympathischen Nerven betrachtet werben, ist um so eher zulässig, wo solche Knoten, welche mit Gewisheit fur Theile des sympathischen Nerven zu halten sind, bei manchen Thieren unmittelbar auf der Dertige der Rudenmarknerven aufsigen, z. B. die untersten ganglia centralia, und die obern ganglia thoracica auf den Flügelnerven der Bogal.

Es ift benfbar, bag es auch Mervenknoten gebe, aus welchen alle bie Im venfaden entspringen, welche mit ben Knoten in Berbindung fleben, so baf ab burch sie feine Nerven bindurchgeben, und bag sich eben hierdurch bie mit en Gehirus und Rackenmarknerven verschmolzenen Ganglien von mauchen Gamiten bes sompathischen Nerven unterscheiden.

Mit ben bei ben letteren Gagen hangt auch bie Bermuthung p

4. Die Ganglien und vielleicht auch manche Geflecht beschränkten ben Einfluß bes Gehirns auf Die Theile, welche von den Ganglien Nerven erhielten, und verursachten badurch, baß die von den Ganglien mit Nerven verschenen Muskeln dem Billen nicht unterworfen waren, und sie verhinderten auch, daß die Fortpflanzung der Eindrücke von gewissen Stellen bes Körpers zu dem Gifte der Empfindungen durch die aus den Ganglien entspringen den Nerven geschehen könnte.

<sup>1)</sup> E. H. Weber, Anatomia comparata nervi sympathici. Tab. II. Fig. 2. p. 33 4

Denn wenn es Stellen giebt, mo bie feinften Nervenfaben unter nder burch ihr Rervenmark zusammenftogen, und wo sie also nicht b ibre Bullen isolirt bis ju bem Gehirne und Rudenmarte fortgeben, n es Stellen giebt, wo ber burch einen Nervenfaben fortgepflanzte bruck in vielen mit ihm zusammenstoßenben Nervenfaben Wirkungen orbringt, fo barf man wohl vermuthen, daß biefe Stellen verhindern, ber Bille vermittelft biefer Nerven bestimmte Bewegungen bervorge, ober bag bie Seele von gewiffen Organen burch folche Raben Ache Empfindungen erhalten konne, und folglich, wenn es Theile t, beren Rervenfaben nicht bis jum Gehirne und Rudenmarte fortn, sonbern beren Enben in ben Sanglien aufzusuchen find, fo fonbiefelben vielleicht auch von andern Mittelpunften bes Nervenspftems. vom Gehirne aus zur Thatigkeit angeregt werben. Inbessen find auch biefe Unnahmen febr bypothetisch und feinesmegs ermiefen. Binslow 1), Be Cat 2), Efchenbach 5), Sirfc 4) batten unter Rr. 3. angeführte Bermuthung vorgetragen, Johnstone 5), ter 6), Pfeffinger 7), Imanoff 8), und neuerlich Bichat 9),

il 10) und Gall 11), und andere neuere Schriftsteller, haben bie Rr. 4. dargeftellte Bermuthung bamit verbunden 12).

Fur die Binslowichen und Johnstonichen Anfichten

Winslow, Exposition anatomique. Tab. III. ed. Paris 1772, und in der Igteinifchen Ueberf. Frautfurt 1753. 6. 364. T. IV. P. 2. 6. 125.

Le Cat, Traité des sensations et des passions. T. I. Paris 1767. p. 127, 144. E. E. Cichenbach, angtomifche Beichreibung bes menichlichen Rorpers. 1750. §. 1298.

A. B. R. Hirsch, Paris quinti nervorum encephali disquisitio anatomica. Viennae 1765. 6. 47. Ludwig script. nevr. minor, Tom. I. p. 254. 6. 63.

J. Johnstone, in ben Philos. Transactions T. 54. 1763. p. 177. T. 57. p. 121. T. 60. p. 30. und Essays on the use of the ganglions of the nerves. Shrewsbury 1771. Deutsch: Ueber ben Rugen der Rerventnoten. Stettin 1787, und Medical essays and observations, with disquisitions relating to the nervous systems, by James Johnstone Evesham. 1795. Deutsch: Untersuchungen über bas Rervenfuftem ac., überf. von Michaelis. Leipzig 1796.

<sup>13.</sup> M. Unger, ber Mrgt, 5ter Bb. St. 253. Samburg und Leipzig 1769. p. 324. und beffen Phufiologie thierifcher Rörper. Leipzig 1771. G. 66.

J. Pfeffinger, de structura nervorum. Argentorati 1782. §. 30. in Ludwig, seript. nevrolog. min. Tom. I. p. 25.

D Iwanoff, Diss. de origine nervorum intercostalium. Argentorati 1780. 6. 23. in Ludwig script. novrolog. min. Tom. III. p. 102.

A. Bichat, Anatomie gen. Paris 1801. Deutsch v. Pfaff. Leipzig 1802. T. I. **6**. 200.

J. C. Reil, im Archive für die Physiol. T. VII. Halle 1807. p. 226.

J. F. Gall und Spurzheim, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirns.

Die ausführlichfte Literatur hierüber, mit Auführung der wichtigften Stellen, fintet man in C. G. Wutzer, de corporis humani gangliorum fabrica atque usu monographia, c. tab. aen. Berolini 1817. 4.

laffen fich vorguglich folgende Grunbe gur Unterftubung anführen:

- 1. Rein einziger Mustel, ber nur Faben vom fompathifchen Remen erhalt, fann willführlich bewegt werben. Das Berg, Die Bedarme, Die Bus führungsgänge der Leber, die Gallenblafe, liefern hierzu die Beispiele. 30 aber find gewiffe andere Musteln, die jum Theile von sompathifden Bertagum Theile von Rückenmarks, und Gehirnvenen mit Faben verfeben weren, Dinkte nach Willführlichen Bewegung bestimmt, die unr bis zu einem großen werden bereiner balb willführ aufgehalten oder beschleunigt werden kann. Ihre Bewegungen sind also gewissermaßen halb willführlich, halb unwillführlich 3. 5. in des Zwerchfells, der Harnblase, des Mastdarms und vielleicht de
- 2. Ferner fann man anführen, bag fein einziger Dustel beffen Bewegungen gang willfubrlich finb, fichtbare Ru ven vom Nervus sympathicus erhalte. Denn obgleich Saafe einige andere Anatomen Faben beschrieben haben, die vom Saletheile bes bepathischen Rerven gu ben M. scalenis oder ju bem M. longus colli gingm. jat both diese Beobachtung nicht mehr anzunehmen, weil man neuerlich geimte hat, daß in dieser Gegend solche Fäden zuweilen die Muskeln durchboben als Berbindungsfäden zu den Halsnerven gelangen.
  Es würde aber sehr übertrieben sein, wenn man behauptete, daß alle Halt die ihre Funktionen unwillführlich und bewußtlos vollbringen, sichtbare Now vom som som som behaupteten.

vom som sompathischen Aerven erhielten.

Denn alle Gesäße der Ertremitäten des Rückens und des Banchs, welcht, der daß der Wilke daran Antheil hat, die Ernähring dieser Theile und die Kondberung durch die Haun jehrt berinken nicht vom N. sympathicus, sondern von den an den Ertremitäten Wickenmarksnerven 3, welche Lucä, Bod und andere unterwat im genden Rückenmarksnerven 3, welche Lucä, Bod und andere unterwat isten und die Lucä wohl noch nicht gänzlich von Zellgewebe gereinigt abbilden Auch zur Milchdrüse der weiblichen Brust und zur Thränendrüse hat mut jest noch keine Käden des Nervus sympathicus versolgt, darf indessen abet den Nervus lacrumalis, der vom Sten Nervenpaare entspringt, nicht mit den heit für den Nerven der Thränendrüse halten, da seine Zweige nur an ihr von dund zum Theil durch sie hindurch zu andern Theilen zu geben scheinen.

Sogar die Reget, baf alle Ruckenmartes und Gehiennerven, die ju me führlich thätigen Organen der Bruft und der Bauchbohle liefen, erft im Ganglien des sompathischen Rerven hindurch mußten, hat einige Anenalmar bitden die Reihe von Knoten an der Birbelfaufe gleichsam eine Umgan für bie unwillführlich thatigen Organe ber Bruft und bes Unterfeibes, welche bie meiften Rerven, welche von bem Ruckenmarke und bem Gebirne in men, hindurchgeben, aber ber Nervus vagus ift die auffallendite Zit nahme. Er geht zu ben Lungen , jum Bergen , jum Oesophagu jum Magen und gur Leber. Indeffen verbreitet er fich in jenen Theilen geflechtartig, und feine Faben werben allerbings to bes sympathetischen Rerven burch bie rothliche Rarbe abnlich, aus befigt er meiftens 2 knotige Unschwellungen, und zeichnet fich burd in febr auffallende Berkettung feiner Bunbel innerhalb ber Scheibe aus.

<sup>1)</sup> Ribes , Mein. de la soc. d'émulat. VIII. 1817. und Meckels Archiv I. p. 442. glaubt jeboch Gaben ber Bangliennerven bis jum untern Enbe ber Mematin und ihrer Meffe, fo wie andere bis jur Poplitaea verfolgt gu baben. Dieje Sei achtungen bedurfen indeffen noch einer Beftatigung.

3. Daß die Nerven des N. sympath, und seine Ganglien gestochen b auf andere Beise gereizt, teinen Schmerz bervorbrachten, eine Beuptung mehrerer erverimentirender Ohnsiologen, die ich jedoch noch bt für erwiesen halte.

Bichat 1) hat namlich bas Gangl. coeliacum beim Sunde mit bem Meffer mit Cauren gereigt, ohne Schmerz zu erregen, bas Ganglion cervicale inims immer verlest, ohne Mustelbewegung ju veranlaffen; der hervorgezogene um wurde von ihm, ohne einen Schmerz des Thiers zu veranlaffen, gereigt, ich fand er, daß die Zusammenschnurung ber Samennerven bei der Unterbindung Samenarterien feinen Schnierz verurfache, mas viele Chirurgen nicht augeben.

Samenarterien keinen Schnierz verursache, was viele Chirurgen nicht zugeben. e Sache ist schwierig, weil außer den Samennerven noch andere von den Lenwerven im Funic. sperm. verlaufen.

Reil 2) sußt wohl bloß auf Bichats Bersuche. Dupun 3) schnitt das ngl. cerv. inst. angeblich ohne daß das Thier Schmerz empfand, heraus. ag en die 4) sagt, man könne ein Ganglion stechen, schneiden, abreißen, und Lier schiene kein Bewußtsein davon zu haben. Er behauptet, oft an Pfersund Handen. Wan nehme, sagt er, die Ganglien des Halses und selbst die en der Brust hinweg, und man sieht keine wahrnehmbare Störung in den metionen erfolgen. Wußer 3) öffnete 2 lebenden Hunden den Bauch, und ke die Lendenstrucken durch mannichkaltien mechanische Reinwitzel- nachdem der te Die Lendenknoten durch mannichfaltige mechanische Reizmittel; nachdem ber ab icon ben erften Schmerg verwunden hatte, und mabrend er baher rufig, ohne allen Erfolg. Singegen erregte es ben Sunden fogleich heftigen Schmerg,

in er den Plexus brachialis stach.

3ch meines Theils halte die altäglichen Beobachtungen über die Schmerzen biefen Theilen, welche unempfindlich sein sollen, für beachtungswerther als ! Experimente. Augehäufte Blahungen können bekanntlich im Darmkanale jeder Zeit das heftigste Leibschneiden, und Ueberfüllung der Lunge mit Blut 111, phue alle Entzündung, heftiges Bruftlechen erregen. Bei Entzündung der Ungen ber Wirme vollends können die heftigsten Schmerzen in diesen Organen ihren Sig em. Wie tame es alfo, daß der Weg jum Gehirne in diesem Falle offen sein tann?
Iche Beranderung könnte wohl bewirken, daß die Ganglien der Fortpflanzung des izes kein hinderniß in den Weg legten? Um diesen Einwurf zu beseitigen, mu Reil an, daß die graue Substanz, aus der die Ganglien und Nerven des reus sympathicus beständen, weniger volksommen die Empfindungen leiteten, die weiße, und nannte sie in dieser Rücksicht halbleiter. Seien nun die leitenden Eindrücke schwach, so gelangten sie nicht bis zum Gehirne. So i sich aber eine große Menge angehäufter Electricität auch durch einen Halber Bahn breche, so auch sehr heftige Reizungen durch die Ganglien und grauen wen. Daher leitet es auch Buper ber, daß ein hund den heftigsten bmerz verrieth, dem er den Unterleib aufgeschnitten, das 2te Gangl. lumater gemacht und auf eine Glasplatte gelegt hatte, wenn er es mit dem whte bes positiven und negativen Poles berührte. Dahingegen baffelbe Thier ber, wenn bas Unterleibeftud bes immpathifchen Rerven geftochen und gerichniti wurde, feinen Schmerz verrieth.

Aber mit ber Berufung auf biefe Unalogie, welche nach manchen pfiologen zwischen ben electrischen Processen und bem Borgange in 1 Rerven Statt findet, durch welchen bie Fortpflanzung ber Einbrude

<sup>)</sup> Bichat, allgemeine Anatomie, übers. v. Pfaff. I. p. 305, 322.

<sup>)</sup> Reil, Archiv für die Physiologie. B. VII. 230.

<sup>)</sup> Dupuy, Bullet. de la soc. d'émulation. Paris 1816. No. XII. Déc.

<sup>)</sup> Magendie, Physiologie, übers. von Heusinger, p. 149.

Wutzer, de corp. hum, gangliorum fabrica atque usu. Berol. 1817. p. 126. Wutzer a. a. O. S. 127.

geschieht, muß man vorfichtig fein, und barf nicht auf eine noch nich bemabrte Smothese eine neue bauen.

4. Mande haben auch behauptet, bag, wenn Zefte obe Ganglien bes Nervus sympath, galvanifirt murben, bie un milltubrliden Dusteln, bie von baber Raben erhalten nicht in Budungen geriethen, mas boch bei ben willfunt lichen Musteln ber Fall ift, wenn ihre Rerven galvanti firt merben, eine Behauptung, welche, wie man fogleich feben wich gleichfalls noch nicht bewiesen werben kann.

gleichfalls noch nicht bewiesen werden kann.

Sumboldt 1 verstiderte 1797, daß, wenn das Herz schnell und mit Schnung einiger Nervenfaben aus der Brust genommen werde, man bei alleinigi Armirung der Nervenfaben aus der Brust genommen werde, man bei alleinigi Armirung der Nervenfaben Bucungen in diesem Organe hervorbringen kinn und schon 3 Jahre vor ihm batte Fowler 3 dasselbe Resultat erhalten, mit Pfaff 5 erzählt denselben Erfolg von seinen Bersuchen. Bichat dagegen werprach den Hundelber Gerfolg von seinen Ersuchen. Bichat dagegen werden den Hundelber habe idt gersuchen. Wenn er Ganglien und Därme, der den Plexus messentericus, Oarme, oder die Herzus und das Herz, oder die Nerv. vagus und das Serz armirte, niemals entstanden Zuchungen. Ebens wenn man Gehirn und Spezz armirte, niemals entstanden Zuchungen. Ebens wenn man Gehirn und Herzus weine der Gebracht wurden, immer Andungen zustländen. Er gebrauchte dabei die Vorsicht, um eine mechanische Reizung wermeiden, welche die Eonductoren auf das Herz machen fünnten, indem sie selbe berühren, die Eonductoren auf das Serz machen könnten, indem sie selbe berühren, die Eonductoren ans Herz zu bringen, ehe die Voltaische Stangeschlichen war, und dann die Saule zu schließen 3.

Bichat erregte dagegen constant Contractionen des Herzens, wenn er des Substanz, nachdem er es herausgenommen hatte, an 2 Orten armirte. Mit sieht aber nicht ein, daß die Resuhne können? Denn da er den einen Pol mit den Rerven, den andern mit dem Fleische in Berbindung brachte, so mußten die Nerven, doch als seuchte Stränge, die die Electricität leiten, ihr Dienste den kölle des klebendigen Leitungsvermögens der Nerven, sondern die Untaken sichen der Muskeln oder des Apparates.

Er midresverden auch diesen Bersuchen die non Muser 5, da er das Werberden auch diesen Bersuchen die non Muser 5, da er das Er der

lichteit ber Musteln ober bes Apparates.
Es widersprechen auch biefen Bersuchen bie von Buger 5), ba er bas 2 Ganglion lumbare, bas er burch untergelegtes Glas ifolirt hatte, armirte alle im Unterleibe enthaltenen Theile, und felbft ben Schenkel biefer Seite in

ternbe, frampfhafte Bewegung gerathen fal. 5. Mechanische Reizung bes Gehirns und Rudenmarti

tann, wie es icheint, zwar alle Musteln in Bemequat fegen, welche von bem Gebirne und Rudenmart= Rervene fåden erhalten, nicht aber die unwillkührlich wirkenden Musteln, die vom Nervus sympathicus und vom Vagus mit Bweigen verfeben merben.

Allerbings wird bas Berg zuweilen burch Reizung bes Ruckenmarts zu figeren Bufammenziehungen veranlaßt, oder zu erneuerten, wenn es ichen

<sup>1)</sup> M. v. humbolbt, Berfuch über die gereigte Mustel. und Rervenfafer. B. I. 6.341.

<sup>2)</sup> Rich. Fowler, Experiments on animal electricity. 1794.

<sup>8)</sup> Pfaff, über bie thierifche Gleetrieitat und Reigbarteit.

<sup>4)</sup> Recherches sur la vie et la mort. Paris 1800.

<sup>5)</sup> Wutzer a. a. O. S. 127.

gebort hatte gu ichlagen. Allein biefe erweckte Thatigkeit, die nach der gewöhne ichen Regel von beiben Borkammern anfängt, und mahrend diefe erfchlaffen, auf bie herzkammern übergeht, hat teine lehnlichteit mit ben unregelmäßigen Bu-amgen, in welche bie willtubrlichen Musteln bei berfelben Gelegenheit gerathen. angen, in welche die willführlichen Musteln bei berselben Gelegenheit gerathen. Auch haben die Beobachter oft nicht hinzugesügt, ob diese Bewegungen augensticklich dem Reize folgen, oder erst nach einigen Augenblicken. Sie könnten dem und wohl sompathisch wie das Serzstopsen dei Gemüthsbewegungen sein. Denn mastehert wirken ja auch Einstüsse, die auf den sonnyathischen Nerven geschehen, herig aufs Gehirn zurück. Man will Fälle beobachtet haben, wo ein Schlag auf den Magen unmittelbar und angenblicklich den Tod nach sich zog. Wie wirkt nicht Magenverderbniß auf den Kops?

Durch den Sas No. 5. scheint es erklärlich, warum, wenn wegen orzusischer Fehler im Gehirne Epilepsie, Katalepsie ze, entsteht, war die willführlichen Muskeln plöplich und von den heftigsten Aufwarden ergriffen werden, keineswegs aber die, welche der Willkührnabaen sind, in einigem Grade aber einige halbwillführliche, z. B. die Respi-

migogen find, in einigem Grade aber einige halbwilltührliche, A. B. Die Refpi-

mtionsmusteln.

Der Puls bagegen wird nur beschleunigt, mas bei einer fo heftigen Dustel. wfrengung nicht andere fein tann. Er fest teineswege aus zc., die Sphincteren erathen nicht in Conbulfionen, denn fouft mußten fie fich abwechfelnd öffnen ich fichließen, und bann wurde unwillführlicher Rothabgang und harnabgang Ptatt finden.

6. Bei gabmung und Bernichtung bes Gehirns, ja fotar bei Bernichtung bes Gehirns und Rudenmarts qu= ileid. bauert die Dulfation des Bergens, das vom N. vagus ind vom N. sympathicus feine Rerven erhalt, bei Gauge : hieren, Amphibien und Fifchen noch einige Beit fort.

Sogar Die Beobachtungen des Le Gallois 1) widersprechen Diesem Cape udt, benn Le Gallois hat nur bewiesen, baß bie Pulfationen bes Bergens, achden das Rückenmark ganz zerffort worden, braftlos und unzureichend zur beterhaltung bes Blutlaufs waren, und daß sie bei warmblütigen Thieren bald affören. Ich spreche daher hier nur von diesen nicht traftvollen, aber doch sehr egelmäßig sich wiederholenden Pulfationen des Herzens, welche man nicht mit em Zittern und Zucken der Fasern anderer Muskeln dei so eben geschlachteten hieren verzleichen darf. Denn die Muskelsafern des Herzens wirken bierbei geweinschaftlich und in einer gewisen Debnung, mas kaum ju begreifen ift, wenn an nicht annehmen will, daß sie durch ihre Nerren unter einander zusammentagen, und daß die Nerven derselben ihre Wirkung, mittels beren sie die Mustlafern des Herzen zu einer gemeinschaftlichen geordneten Bewegung verbinden, sch nuabkängig vom Gehirne und Rückenmarke fortsesen. Ich will hier an die itt Unrecht vergessenen Bedachtungen von R. 28 hoft erkinnern.

Unrecht vergesseinen Bevrachtungen von R. 28 hott eruntern.

R. Whott? durch Einstoken eines glübend heißen Drahtes. Er öffnete die Brust, ad das Serzischung and 35 Minuten Jonal in einer Minute, — nach 1 Stunde ad 51 Min. 20mal, — nach 3 St. 51 Min., da das Jimmer wärmer ward. 5mal, — in die Sonne gebracht 31mal, — in küblerer Luft am Fenster 25mal, — wieder in die Sonne gebracht 30mal, nach 6 Stunden und 16 Minuten, wo er Ventriel ohne Bewegung war, das Herzohr 12mal, — und eben dasselbe ach 9 Stunden 11 bis 12mal. Und sogar aus dem Körper berausgenommene froscherzen, in Wasser gethan, pulsirten noch ziemlich lange, das eine, 12 Minuten nach dem Herzuschen, 20mal in einer Minute, — ein anderes 11 die kmal, — ein anderes 15 bis 11mal, — ein anderes 25 bis 9mal.

<sup>1)</sup> Le Gallois, Expériences sur le principe de la vic notamment sur celus de: mouvements du coeur. Paris 1812.

<sup>2)</sup> R. Whytt, Edinburge: Versuche (neue) B. II. 316.

Gintheilung der Rerven des Gehirns und Rumarts in Empfindungs- und Bewegungenerve

Nachbem schon früher von verschiedenen Physiologen mancherlei muthungen über die Eristenz einer doppelten Classe von Nerven sempsindung und für die Bewegung vorgetragen worden waren Ch. Bell durch pathologische Beobachtungen am Gesichte des Mr und bald darauf Magendie durch directe Bersuche an den K marksnerven lebender Thiere zu beweisen gesucht, daß die mit Knoten versehenen Burzeln der an diesen Stellen verbreiteten ich bie hinteren Burzeln aller Rückenmarksnerven, und die große bes Nervus trigeminus) der Empsindung, die nicht mit Knote sehenen Nervenwurzeln der Bewegung gewidmet waren.

Magenbie 1) entblogte bei jungen Sunben bas Rudgrat bit ber Lenben = und Rreuggegend, und burchiconitt bann mit einer Scheere bie binteren Burgeln ber Rerven auf einer Geite. T ging bie Fabigfeit zu empfinden im Sinterbeine biefer Geite v aber bas Thier machte beutliche Bewegungen bamit. Dun glud endlich bei einem andern Sunde ber viel fchwierigere Berfuch, beren Ruckenmarkswurgeln ohne eine Berlepung ber binteren eben mittels eines Staarmeffers ju burchfchneiben, bas Blieb murb unbeweglich und ichlaff, aber es blieb beutlich empfindlich. Richtigkeit bes vorigen Berfuche noch mehr ju beftatigen, gab Thiere, beffen Rervenwurgeln eben bafelbit fo eben born ober burchschnitten worden waren, nux vomica ein. Beil nun b vomica alsbald bei biefen Thieren allgemeine febr beftige Conv gu erregen pflegt, fo gab er Achtung, ob biefelben auch in ben Gliedmaßen entfteben murben, beren vorbere ober bintere Rerven burchichnitten morben maren. Denn ba bie Nux vomica ein welches zunachft auf bas Centrum bes Dervenfpftems wirft, t ba aus mittels ber Derven frampfhafte Bufammengiebungen Musteln bervorbringt, fo erwartete er, bag, wenn bie Burgeln wegungenerven ber binteren Gliebmaßen burchschnitten maren anbere Musteln, aber nicht bie ber binteren Gliebmagen in Bu gerathen murben. Das Resultat fimmte mit bem vorigen benn waren bie binteren Burgeln burchschnitten, fo gerieth bat eben fo febr als andere Theile in Convulfionen, maren es aber beren, fo blieb bas Glieb unbewegt und fchlaff, mabrent bie

<sup>3)</sup> Magendic, Journal de physiologie expérimentale et pathologique. T. 1 p. 276 — 279, 366 — 371, und jum Theil in Meckels Archiv übers. 1823. p. 113.

Ruskeln bes Korpers beftige tetanische Busammenziehungen erlitten, benn in biesem letteren Kalle konnte bas Gift mittels ber vorberen Nerrempurzeln auf bie Rusteln jenes Gliebs nicht wirken, weil fie burchichnit= ten maren, und burch bie binteren auch nicht, weil biefe, wie er glaubt, bine Bewegungenerven enthalten. Man mußte nun bier noch erwarten, baß, wenn er die vorderen ober die hinteren entblogten Burgeln ftache und auf andere Art reigte, Die hinteren Burgeln beftigen Schmerg, aber tine Bewegung bes Gliebs, zu wolchem fie geben, Die vorbere Bemeema bes Gliebs aber teinen Schmerz verurfachen murben. Das erwertete auch Magenbie. Allein biefes war ber Kall nicht. Die Reiuma beiber Arten von Burgeln erregte Schmerz und Bewegung bes Bliebs. Bann er ein Bunbel ber hinteren Burgeln quer burchschnitt, h entstand eine Bewegung bes Bliedes im Ganzen (ba boch biese Burzi nur Empfindungenerven enthalten foll), und ber Schmerz mar, wenn ef fle reigte, gar nicht mit bemjenigen zu vergleichen, welcher entstanb, wenn bas Rudenmark an ber Urfprungsftelle biefer Merven auch nur kife berührt wurde. Er behauptet aber, daß bie erregte Bewegung bei Beigung ber vorbern Burgeln und die erregte Empfindung bei Reigung ber linferen Burgeln heftiger gewesen mare. Da nun Magenbie vermuthete, bes wohl ber angebrachte Reiz burch ben Nerven auf bas Rudenmart ibergeben und bierdurch ben scheinbaren Biberspruch ber Bersuche vermichen mochte, so schnitt er erft die Wurzeln gang burch, und reigte mm bie Durchschnitteflachen ber zu ben hintern Gliedmaßen übergebenben Rerven; allein hierdurch brachte er meiftens gar teine Birfung berwe, und in ben 2 einzigen Fallen, wo eine Wirkung erfolgte, entstand freit bei Reizung ber hinteren als ber vorderen Burgeln Bewegung.

Die Zweisel, welche hierburch erregt wurden, schienen noch burch die Bersuche von Bellingeri 1) vermehrt zu werden, welcher zu bem Restlate gelangte, die hinteren, nicht die vorderen Burzeln ber Radenmarknerven bienten zur Empfindung; aber beide Burzeln ber Lenzennerven waren der Bewegung gewidmet, die hinteren namlich ber Stredung ber Füße, die vorderen ihrer Beugung.

Indessen find biese Zweisel neuerlich burch bie vortrefflichen Bersuche sen Sohannes Muller in Bonn, und von Panizza in Pavia bestitiat worben.

Muller 2) offnete bei vielen lebenben Frofchen mittels einer fchari inneibenben, fpigigen Bange eine Begend bes Rudgrats. Die Frofche

<sup>1)</sup> C. Bellingeri, experimenta physiologica in medullam spinalem: Memorie della reale academia delle scienze di Torino, Tom. XXX. p. 293. und Féruseac Bullet. des sc. méd. Sept.

<sup>1)</sup> Sohannes Muller, in Frorieps Rotigen, Marg 1851, B. 80. G. 113.

hupften hierauf noch munter umber. Run hob er die ziemlich biden binteren Wurzeln ber Rudenmarknerven in die Hohe, ohne die vordem mit zu faffen, burchschnitt fie, faßte einen einzelnen Nerven mit ber Pincette, und zerrte ihn mit ber Spige einer Haarnabel.

Ungeachtet er biefen Berfuch fehr oft an einer Menge von fiblica wiederholte, fo gelang boch jeder Berfuch, und hierdurch überzeugte afte bag auf bie mechanische Reizung ber hinteren Burgeln nies mals auch nur die entferntefte Spur einer Budung in ben Ertremitaten, zu welchen bie Nerven geben, entfiebe.

Hebt man nun aber eine der vorderen, gleichfalls sehr diden Bundt aus dem Canale des Ruckgrats in die Hohe, so erfolgen schon bei de leisesten Berührung derselben die allerlebhaftesten Buckungen in der bin teren Extremität. Schnitt er sie nun ab und faste das abgeschnikmente mit der Pincette, und zerrte die angespannte Wurzel mit der Bedlipise, so erfolgten bei jeder Reizung, er mochte den Bersus vollte, fo vielemal und an so vielen Froschen wiederholen alle wollte, die lebhaftesten Buckungen. Uebrigens fand er nun and daß die Reizung der vorderen Burzeln durch den Galognismus sogleich die heftigsten, die der hinteren Burzel dagegen niemals Juckungen bewirkt.

Bu abnlichen Refultaten ift fast gleichzeitig in Italien Panigge gelangt,

Ch. Bell 2) ftugt fich vorzüglich auf pathologische Beobachtung von Berlehungen ber Gefichtsafte bes 5ten und 7ten Paares.

Wenn Aeste bes 5ten Paares gelahmt werben, so geht bas Gelaund ber Gebrauch ber Muskeln beim Kauen verloren, in wiesern ab bie Gesichtsmuskeln beim Athmen, beim Lachen, beim Weinen und lichen Verrichtungen thatig sind, verlieren sie ihre Krast nicht. Dackenmuskeln und bie Muskeln ber Lippen erhalten m Bells Vermuthung biejenigen Bewegungsnerven, welche die beim Kan

<sup>1)</sup> Scarpa schreibt über diese Bersuche Banizza's, denen er selbst beimohnte, telpula "In tanta circa gravissimum hoc argumentum ambiguitate Anatomes Profesionoster Panizza eximia qua pollet tum in anatomicis tum in physiologi dexteritate et ingenii acumine, negotium in se suscepit: tanto autem e suscessu experiundo in frigidi aeque ac calidi sanguinis animalibus, ut mini in praesens amplius dubitare liceat, radicem unius cujusque nervi nalis anteriorum motui musculorum voluntario inservire, poateriorem radicem sensui samulari. Horum experimentorum descriptio quam prim prodibit, non sine magna auctoris laude. Sicht Antonii Scurpa de gumervorum deque origine et essentia nervi intercostalis ad Henricum set Anatomicum Lipsiensem. Milano 1831, 8. p. 7. (Estrato dagli Anasli uversali di Medicina. Maggio e Giugno 1831.)

<sup>2)</sup> Ch. Bell, Idea of a new anatomy of the brain submitted for the observations his friends. Siehe Magendie, Journal 1822. p. 370. 1827. p. 9. und Phil. Trans. 1826. P. II. Siehe auch die Eintheilung der Gehiranerven weiter unter.

nachenben Bewegungen veranlassen, von der kleinen Burzel des 5ten Nervenpaars, die bekanntlich keinen Antheil an der Bildung des Knozums des 5ten Nervenpaars nimmt, deren Aeste sich aber mit den aus dem Knoten kommenden, dem Gefühle dienenden Aesten vereinigen. Das 7te Nervenpaar ist nach ihm nicht Empsindungsnerv, sondern nur Bewegungsnerv, der vorzüglich die Muskeln beim Mienenspiel und beim Athmen in Bewegung setzt. Da nun ein und derselbe Muskel zuweilen sowohl beim Kauen als auch beim Athmen mitwirkt, so bekommt er nicht selten doppelte Bewegungsnerven, einen vom 5ten, und den anzenn vom 7ten Hirnnervenpaare. Dessenungeachtet erregt doch die Verzehung des 7ten Gehirnnervenpaars Schmerz.). Wenn das 5te Nerwenpaar gelähmt ist, so wird das Gesicht beim Kauen schief gezogen, und während des Lachens kann es wieder gerade werden. Umgekehrt wechält sichs, wenn das 7te Nervenpaar gelähmt ist.

Roch einen Grund aber fur bie Meinung, bag es befonbere Rerven, bie bie Empfindung, und befondere Rerven, bie bie Bewegung vermitteln, gebe, bilben bie gablreichen Falle, wo beim Schlagfluffe bas Bermogen ber willfuhrlichen Bewegung gewiffer Theile aufgehoben ift, pabrent in ihnen bas Gefühl fortbauert, ober fogar eine folche übermaffige Empfindlichkeit eintritt, bag bie Ginreibung von Galben fcmerg= haft ift. Biel feltener find bie entgegengefetten Kalle, in welchen bas Befühl vernichtet gewesen fein foll, mahrend bas Bermogen ber will= fibrlichen Bewegung ber namlichen Glieber fortbauerte, ein Bufand, ben man Unafthefie nennt. Ich bege inbeffen binfichtlich ber neiften mir bekannt geworbenen Beobachtungen noch Zweifel, ob fie eweisen, bag bas Bewegungsvermogen in ben namlichen Theilen fortauert, in welchen bas Empfindungsvermogen vernichtet mar. amlich bie Duskeln ber Finger am Unterarme, die ber Beben am Un= nichenkel liegen, fo fann allerbings ber Fall eintreten, bag bie Finger der Beben, ober die Sand und ber Rug, ober fogar auch ein großes Stud bes Unterarms ober bes Unterschenkels wirklich abgestorben ift, abrend bie Finger ober Beben noch bewegt werden konnen 2). Man mage hier ben Einwurf, welcher Theil I. S. 295 gegen eine abnliche folgerung gemacht worben ift.

<sup>1)</sup> F. Eschricht, De functionibus nervorum faciei et olfactus organi. Diss. Hafniae 1825. 8. und im Musiuge in Gerson und Julius Magazin d. ausl, Lit. März 1826. p. 224.

Piene ansehnliche Sammtung von neueren Beobachtungen von Anaesthesie findet man in Nasse, Zeitschrift für psyschische Aerzte. 1822. H. 2. S. 203. Einen sehr merknurdigen Jau, der, wenn er Jutragen verdient, dem von mir geäuferten Zweifen indt unterliegt, ist der von A. Beid in Frorieps Notizen 1820. B. XXIV, p. 217. Jimmermann, von der Erfahrung, S. 219, erwähnt auch einen Fall von Indimeste, der mit der Kriebelfransheit verbunden war.

### Bon ben

# Sauten, von welchen bas Gebirn und Rudenmart umgeben werben.

### Die harte Sant.

Die barte Saut, dura mater, ober dura meninx, ober dun membrana, ift eine bide, bichte und febr fefte Saut, welche theils th gange inwendige Rlache ber Sirnschale übergieht und bas Gehirn ein fcbließt, theils innerhalb bes Canales bes Rudgrates liegt und bas Ru denmark wie eine Scheibe umgiebt.

Der Ropftheil, pars cephalica, biefer Saut und ber Rud gratetheil, pars spinalis, bangen burch bas große Loch bes Sinter fopfs mit einander gufammen, und biefer ift als ein Fortfat jenes Thi les anzuseben.

Sie ift bie bichtefte und bartefte Saut im gangen menschlichen In per, befteht aus einem febr bichten, burch einen befonbern Glang aus gezeichneten Gewebe, in welchem fich in verschiedenen Richtungen fie gende febnige Kafern unterscheiben laffen. Gie gebort zu ben fibrio Sauten.

#### Die barte Sirnbant.

Man fann bie Pars cephalica ber barten Sirnhaut funftlich in 2 Platten gertheilen, welche aber in ber Ratur nicht wirflich unter fchieben und burch eine Lage Bellgewebe von einander getrennt find amischen welchen inbeffen boch an gewissen Stellen Bwischenraume fu bafelbit verlaufenbe Benen befindlich find.

Die auswendige Platte liegt bicht an ber inmenbigen Rlade to Sirnschale an, bient berfelben als Beinhaut, und ift mit ihr burch bunn Blutgefagden, welche aus ihr in bie Sirnichale, ober umgetehrt, bin gen, und auch burch furges Bellgewebe verbunden. Je junger ber & per ift, befto mehr find biefer Blutgefagiden, je alter er wird, be mehr berfelben werben gefchloffen.

Die auswendige Rlache ber barten hirnhaut und bie inwendige N Birnichale bangen baber, und gang vorzuglich bei fleinen Rinbern, feft gufammen 1), bei Erwachsenen am fefteften ba, wo bie Dathe in

<sup>1)</sup> Es wird baber, wenn man (wie man ju toun pflegt, um bas Gebien ju untertant bas Gewolbe der hirnichale rund berum durchgefagt bat, eine große Rraft erfeits daffelbe bon ber harten hirnhaut fofgureißen. Un jungen Rindertopfen ift bie Im nung, wegen ber größeren Menge ber verbindenden Blutgefagden, gar nicht thanie wenn man Stude ber Sirnichale abfeißt, fo reigen Stude ber barten Sirnbaut mit ab

Benn man die Hirnschale von der harten Hirnhaut lodgerissen hat, so escheint die auswendige Flache der letteren von zerrissenen Gefäßen und kulgewebe rauh, die Oberfläche der Hirnschale aber blutig.

Die inwendige Platte wendet ihre inwendige Flache dem Gehirne u., ist aber nur an einigen Stellen mit demselben verbunden. Nur wiffe Blutgefäße gehen durch die harte hirnhaut zum Gehirn, und priffe vom Gehirne in die Bluthohlen der harten hirnhaut über. Die wendige Flache derselben ist glatt, und beständig seucht und schlüpfrig weiner Feuchtigkeit, welche das Zusammenwachsen der harten hirnswit dem Gehirne verhütet. Diese Feuchtigkeit wird wahrscheinlich wa aushauchenden Gefäßen beständig ausgehaucht, und von Zeit zu wir in einsaugende Gefäße wieder ausgenommen, so daß im gesunden Zuswebe nicht mehr derselben da ist, als zur Beseuchtung ersordert wird 1). Die inwendige Natte der harten hirnhaut bildet in der Sohle der

Die inwendige Platte der harten hirnhaut bilbet in der Sohle der fünschale, indem sie von der auswendigen abweicht, gewisse Falten ber Kortsätze.

Es giebt eine senkrechte, in der Mittellinie an der Dede der hirnjule gelegene, und eine horizontale, über die hervorspringendsten Untubeiten der Grundsläche der hirnschale ausgespannte Falte der harten timhaut. Beide Falten durchkreuzen sich an der Protuberantia ocipitalis interna.

. Die erftere beift ber fichelformige Fortfat, ober bie Gichel, pocessus falciformis ober falx cerebri et cerebelli, ober mediamum cerebri et cerebelli. Er ist eine häutige Falte, welche vorn Dahnenkamme bes Siebbeins befestigt ift, bann in ber Mitte bes molbes ber Hirnschale, an ber Spina frontalis interna (wenn 2 timbeine ba find, an ber Stirnnath), ferner unter ber Pfeilnath, Mich an bem obern Schenkel ber Spina cruciata bes hinterhaupts, aur Protuberantia occipitalis interna, und von da als falx cebelli bis zum großen Hinterhauptloche fortgeht. Ihr vorderer Theil, k cerebri, liegt so in der Höhle der Hirnschale, zwischen den beiden then des großen Gehirns, daß er senkrecht, bisweilen ein wenig lef auf den martigen Querbalten, corpus callosum, hinabragt. Der we an ber Hirnschale angewachsene Rand ber Sichel ist conver; ihr berer ift concav. Un ihrem vorberen Ende ist sie am niedrigsten, nach den wird sie allmählig bober, so daß sie wirklich die Gestalt einer idel hat. An ihrem obern Rande ist sie am bicksten, nach unten aner.

Benn fich zu viel derseiben ansammelt, weil ju viel ausgehaucht, oder ju wenig eingesogen wird, so entsteht der innere Bafferkopf (hydrocephalus internus), bei dem zweilen die dirnschafe widernatürlich erweitert wird.

An der Sichel find glanzende, unregelmäßig laufende Fafern pfeben. Buweilen ift sie nach ihrem untern Rande zu hie und da dunch löchert. In dieser Falte, wo sie an der hirnschale befestigt ift, befin det sich ein dreiediger Canal, der Sinus longitudinalis superior in welchem das Benendlut des benachbarten Theiles des Sehirns zu sammenkommt. (Siehe S. 278.)

Beibe Platten bieser Falte geben an ihrem hinteren Ende auswirt in bas Sezelt, tentorium cerebelli, über.

Diese hautige Band befestiget die Salften bes großen Sehirns it ihrer Lage, daß eine die andere nicht brude, wenn ber Kopf auf eine Seite liegt. Weil aber die andern hirnhaute in ber Langenspalte de Gehirns an vielen Stellen dieser Falte sesthängen, und durch Benn die in den Sinus longitudinalis übergeben, mit ihr verbunden sind so hangt das Gehirn selbst an dieser Falte.

Die zweite Falte, welche quer liegt, und das Sezelt, tentorium cerebelli oder septum encephali, heißt, ist von derselben Beschaffen heit. Jede Halfte berselben erstreckt sich von der Protuberantia occipitalis interna, wo sie mit der Sichel zusammenhangt, des Schen kels der Spina cruciata des hintertopfs dis an den obern Binkel del Felsenbeins. Der innete Rand dieser Falte ist zum Theil frei, scholl und concav. Er umgiebt eine elliptische Dessnung, durch welche du Ansang des verlängerten Markes hinabgeht. Der vorderste, an der Spil des Felsenbeins besestsigte Theil der Falte geht neben dem Turkensatts noch weiter vorwärts, und überzieht daselbst den freien Rand des kleinen Flügels des Keilbeins.

Der hintere große Theil liegt in ber Querspalte, burch welche bel große Gehirn vom kleinen getrennt wird, ber vorbere kleine Theil lieg in ber Querspalte, fossa Sylvii, burch welche ber vorbere Cappen bel großen Gehirns vom hinteren geschieben ist.

Das Tentorium bient baher, bas große Gebirn zu unterftugen bamit baffelbe bas kleine nicht brude.

Die Schlagabern biefes Theiles der harten hirnhaut (arterin meningeae), beren Aeste auf ihrer auswendigen Flache sich baumse mig vertheilen, und auf der inwendigen Flache der hirnschale Funds bilden, sind an jeder Seite: die Arteria meningea media. Sie ift sie den ganzen Theil der harten hirnhaut, der in der Schläsengegend und Scheitel liegt, bestimmt und ein Ast der A. maxillaris int. Die unde beutenden Arteriae meningeae anticae liegen vorn und sind Aeste de A. ophthalmica und der A. ethmoidea. Die gleichfalls sehr keinen Arteriae meningeae post, dem hinteren Theile bestimmt, sind Aestera. der A. etha.

Die sehr fleinen Arteriae meningeae inseriores, für ben mittlern Ebeil in ber Basis, sind Aeste ber Carotis cerebralis.

Die Benen ber harten hirnhaut ergießen fich in ben Sinus und in die Vena meningea media, welche die Arterie gleiches Namens mit boppelten Zweigen begleitet, und zuweilen burch bas Foramen spinosum aus ber Schabelhoble tritt, zuweilen aber fich gleichfalls in einen Sinus öffnet.

Die Benen der harten hirnhaut f. in der Abbildung eines vortrefflichen inficiten Praparats Balters, bes Baters, bei beff. Schrift von ben Kranfheiten bes Bauchfells und bem Schlagfluffe. Zaf. 1. 2.

Diese Bluthohlen, sinus durae matris, sind Behalter, welche zwischen der inwendigen und auswendigen Platte derselben, theils zwischen Fortsetzungen der inwendigen Platte, eingeschlossen werden. Wahrscheinlich sind diese Bluthohlen in der harten Hirnhaut selbst deswegen angelegt, damit sie nicht leicht ausgedehnt werden und eine Unsammslung des Blutes gestatten oder gar bersten konnen. Von ihnen ist oben E. 277 sq. die Rede gewesen.

Much Saugabern find von Mascagni in ber harten Sirnhaut beobachtet worben 1).

Nerven hat bie harte Hirnhaut nicht. Die Nerven des Gestimes geben durch fie heraus, ohne ihr Fåden zu geben. Einige has ben zwar geglaubt, daß fie Nervenfaden erhalte 2), diese waren aber wahrscheinlich nur Fäserchen der Tunica arachnoidea oder seine Gesäschen. Sie ist unempfindlich 3). F. Arnold glaubt indessen neuersich wieder Nervenfaden, welche vom 1sten Aste des 5ten Paars entswingen, zur Dura mater versolat zu haben.

Theile zwischen ben beiben Platten ber harten hirnhaut, theils auf ber auswendigen Platte, am obern Theile derselben, meift in ber Rabe

<sup>1)</sup> Mascagni behauptet, fie gesehen ju haben, wie fie bem Laufe ber Blutgefage folgen, mit ihnen durch bas Foramen spinosum herausgehen ie. (Beschreib, der einfaug. Gefäge. S. 97, 98. und Prodrome d'un ouvrage sur les vaisseaux lymphatiques c. 2.) und hat sie auch auf der letten Tafel seines großen Wertes seibst abeebildet.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ficussens Neurographia, p. 171. Winslow, expos. anat. Tête n. 47. Lieutaud, essays anatomiques, p. 454. Laghi in Fabri sulla insensitivita et irritabilita Halleriana, opuscoli di vari autori raccolti. Bologna 1757. II. p. 113, 333. Le Cat, sur la sensibilité de la dure mère. Berlin 1765. p. 176.

Haller, opp. min. I. p. 345. Zinn, exp. p. 45. Zimmermann, de irritabilitate p. 6. Arnemann Bers. S. 101.

Phil. Jac. Beyckert, praes. Jo. Fried. Lobstein, de nervis durae matris. Arg. 1722. 4.

Henr. Aug. Wrisberg, de quinto pari nervorum encephali et de nervis, qui ex eodem (de quinto pare) duram matrem ingredi falso dicuntur. Goett. 1777. 4. Vide Comment. Vol. I. Gottingae 1800. Arnold in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie, B. II. 1827. p. 164, und B. III. p. 151.

der Sichel, liegen bie und da kleine Korperchen (glandulae chioni) 1), an unbestimmten Stellen, von unbestimmter Unzahl, 1 von verschiedener Gestalt, meist rundlich, von verschiedener Größe, weicher, theils hartlicher, rothlich oder gelbbraunlich sind. Einig selben liegen dicht zusammen. Die inwendige Fläche der Hirnschaustragen. Undere ähnliche liegen an den Fortsetzungen der inwe Platte, welche die Sichel ausmachen. Der Nuten dieser Körpen noch unbekannt. Einige haben sie mit Unrecht für Glandulae globatae gehalten. Bei Kindern sehlen sie.

### Die harte Rüdenmarthant.

Die Pars spinalis ber harten hirnhaut ist eine Fortsehn Pars cephalica, die durch das große Loch des hinterhaupts in si geht. Sie umgiebt das Rudenmark, und am untern Theile bes grats, wo das Rudenmark aufhort, die daselbst liegenden vielen & marknerven. Wie ein weiter Schlauch liegt sie in dem Canale des grats vom Ropfe dis zu dem untern Theile des heiligen Beins.

Sie hat die Gestalt eines sehr langen Sades, ber von be bunneren Rudenmarke nicht ausgefüllt wird, in ber Gegend be benwirbel weiter ift, als oberhalb berselben, bann nach unten wiel mahlig enger wird, und am Ende bes Canals im heiligen Beim guläuft.

Dieser Sack oder Schlauch liegt auch nicht bicht an ber inm Fläche des Canales des Ruckgrats, wie die Pars cophalica an wendigen Fläche der Hirnschale, sondern nur locker, und zwar lockerer als vorn, so daß zwischen ihm und der inwendigen Fläcanals ein Zwischenraum ist, den eine wässerige gallertartige Materi vorn Bellengewebe, am Areuzbeine Fett ausfüllet. Hier liegen t nen des Ruckgrats. Die harte Ruckenmarkhaut ist daher auch ni gleich die Beinhaut des Ruckgratcanals, wie die Pars cephalica hirnschale, sondern die inwendige Fläche der Wirbelbeine hat i sondere Beinhaut.

Es wird folglich biefer Schlauch, ber einen etwas kleineren meffer hat als ber Rudgratscanal, in diefem letteren schwebend ten, in bem er großen Theils burch lockeres Bellgewebe anhangt. ber Nahe bes großen hinterhauptlochs ift er etwas fester burch

Ant. Pacchioni, Ital. Prof. Rom. diss. epistolaris ad Luc. Schrocchi glandulis conglobatis durae meningis humanae, indeque ortis lymphs piam matrem productis. Rom. 1705. S.

sehnigen Ring angewachsen. Innerhalb bes heiligen Beins hangt er burch einige fehnige Bandchen an ber Wirbelfaule fest.

Die inwendige Flache biefes Schlauchs, welche, wie an ber Pars cephalica, glatt und feucht 1) ift, ift bem Rudenmarke zugewendet, liegt aber nicht so nahe an bemselben an, als die Pars cephalica am Gebirne.

Diefe Einrichtung ift febr zwedmäßig, bamit bas Rudenmart bei ben verschiebenen Beugungen bes Rudgrate nicht gebrudt werben moge.

An den Stellen, wo die Rudenmarknerven burch die Zwischenwirs bellocher aus dem Canale des Rudgrats heraustreten, begleitet fie dieselbe mit einer canalartigen Berlangerung, welcher fich in dem aus Bellsgewebe bestehenden Ueberzuge dieser Nerven allmählig endigt.

Die Blutgefage ber harten Rudenmarthaut find Mefte berer, welche gum Rudenmarte felbft gehoren und unten angegeben werben.

Bas von ben Nerven ber harten hirnhaut gesagt worben, gilt auch von biesem Theile ber harten Saut.

### Die Spinnwebenhaut.

Die Spinnmebenhaut, tunica arachnoidea, ober Schleim= baut, tunica mucosa, 2) bes Behirns ift eine fehr bichte, aber gue gleich eine febr bunne, zwischen ber barten und ber weichen Saut gelegene Membran in ber Sirnschale und im Rudgrate, welche im Rudgrate bis ins beilige Bein reicht. Sie liegt namlich auf ber inwendigen Seite ber harten und auf ber auswendigen Flache ber weichen Sirnhaut, und ft von biefen Sauten gang verschieden. Man unterscheibet einen bop= pelten Theil berfelben; ber eine Theil übergieht bie innere Dberflache ber barten Saut bes Gebirns und bes Rudenmarts, giebt berfelben bie latte glangende Dberflache, ift aber mit biefer febnigen Saut fo fest vervachfen, bag es fein Mittel giebt, fie von ihr zu trennen. Der anbere theil bebedt bie weiche Sirnhaut bes Behirns und bes Rudenmartes. Beibe Theile geben an bem unteren Enbe im Rreugbeine ununterbroben in einander über. Jeber Gebirn = und Rudgratnerve, ferner auch bie Blutgefage, werben, mabrent fie von ber Dberflache bes Gehirns und tes Rudenmarfes zur barten Saut hinubergeben, von einer Fortfebung ber Spinnwebenhaut überzogen, fo bag biefe Theile bafelbft in einem Canale beffelben liegen. Durch biefe canalartigen Fortfetungen bangt ber bie

<sup>3)</sup> Benn die Feuchtigleit der harten hienhaut fich hier anhäuft, so entsteht die Bafferfucht des Ruckgrats, bei welcher meift die Bogen der Wiebelbeine am untern Thetle
bes Ruckgrats, wo fie fich am meisten sammelt, hinten offen find (spina bifida).

<sup>2)</sup> Den Ramen Spinnwebenhaut hat man ihr wegen ihrer Dunnheit gegeben. Da fie aber nicht aus einzelnen Faben besteht, fo ift diefer Rame nicht fo schiedlich, als ber Rame mutofe ober Schleim-haut bes Gehirns und bes Rudenmarts.

barte Saut und ber bie weiche Saut übergiebenbe Theil gleichfalls uns unterbrochen gufammen. Die Spinnwebenhaut umgiebt folglich einen pollig gefchloffenen 3wifchenraum. Dan fann fich baber bie Gpinnwebenhaut als einen boppelten Schlauch vorftellen, von welchem ber meis tere ben engeren einschließt, und bon welchem ber meitere in ben engenn an bem Ende beiber Schlauche fich umbeugt, und welche auferbem mit burch Canale, bie quer burch ben Bwifchenraum gwifden beiben Golin den liegen, unter einander gufammenbangen. Es verhalt fich foldlich biefe ferofe Saut faft fo wie bie ber Gebnenfcheiben. (Giebe It. ] G. 371.) In bem Bwifchenraume gwifchen beiben Theilen ift ein ment Reuchtigkeit enthalten. Dach Magenbie's Bemerkung befindet fic ale auch zwischen bem Theile biefer Saut, welcher bie weiche Rudenmant baut febr loder übergieht, und biefer weichen Saut felbft, eine nicht un betrachtliche Menge Baffer, fowohl bei lebenben als bei tobten Thieren mi auch beim Menichen, die man nicht mit jener Fluffigfeit verwechseln bat Rranthafter Beife fann fich auch im Schabel eine großere Menge bied Baffers, und zwar theils zwifchen ber außeren und inneren Platte ba Spinnwebenhaut, theils in bem Bellgewebe ber weichen Sirnbaut unter ber Spinnwebenhaut anhaufen. Muf ber Dberflache ber Binbungen bei großen und fleinen Behirns liegt bie Arachnoidea ungertrennlich an bit weichen Sirnhaut an; wo aber Bertiefungen gwifden ben Binbungen find, tritt fie nicht mit ber weichen Sirnhaut in biefelben binein, fon bern geht, wie eine Brude, über biefelben von einer Binbung un anbern bin 1). Muf ber Grundflache bes Bebirns liegt fie lockerer, gebt ohne in die Fossa Sylvii hineingutreten, von ben vorberen zu ben bin teren Lappen bes großen Behirns, auch von einer Salfte bes große Gehirns gur anbern, und vom großen Gehirne gum fleinen über. Am bas Rudenmark umgiebt fie, wie fcon gefagt, febr loder.

Darüber, ob die Spinnwebenhaut in die Bentrifeln bes Bebirns einbrit und diefelben inmendig übergiebe, ober ob nur die weiche Sirnbant in biefelb gelange, und ob alfo bas in ben Soblen bes Gebirns enthaltene Gerum in bi Sache der Spinnwebenhaut liege und von ihr abgesondert werde, oder ob et bie von Magendie 2) entdectte Flussgeit in der Birbelfaute, ein Produtt d weichen Sant (Gefäßhaut) sei, ift noch nicht völlig entschieden. Wenn bas all ber Fall ware, so mußte es am Eingange in die Sobsten des Gebirus eine D nung geben, burch welche bie Soblen bes Behirns mit bem gwifden ber ben und der weichen hirnhaut befindlichen, von der Spinnwedenhaut ausgelleden Buischenraume communicirten. In der That hat Bichat 3 behaupter, eine den 3ten Bentrikel führende Querspalte zwischen dem hirnbalten und ber 3 beldruse bevohachtet zu haben, und auch Savarn 1), Wenzel 2), I. F. Med

<sup>1)</sup> Wenn man eine fleine Deffnung in diefelbe macht, und Luft einblafet, fo erpebt ft von ber auswendigen Glache ber weichen Sienhaut.

<sup>2)</sup> Magendie, Journal de physiologie exp. 1825. p. 27 - 36.

<sup>5)</sup> Bichat, Traité des membranes. p. 186. sq. 5) Savary, im Dictionnaire des sciences méd. Tome II. p. 264. 5) Wenzel, de penitiori cerebri structura. Tubingae 1812, Fol.

, 1), und neuerlich van den Bröcke 2), sind dieser Behauptung beigetreten. der That bedarf es zur Entscheidung dieser Streitsrage noch einer wiedersien Erörterung. Denn Gupot 3), und später Martin Saint-Ange 4), cher lettere sehauptet, daß man, wenn man die Halfte eine Antersuchung speciell auf diese Spalte richtete, fanden keine alte. Der lettere behauptet, daß man, wenn man die Halfte der Basis cranii mehme, und dann das Gehirn von unten her zergliebetet, sich überzeuge, daß von Bichat beschriebene Eanal nicht eristire, sondern daß er bei der gewöhnen Berglieberungsweise durch eine Zerreißung entstehe. Ungeachtet sich Bens 4 die Wühre gegeben haben, so haben sie doch keinen Uebergang dieser Mems in den Ikutrikel sinden kohnen. Wäre eine Spalte an der von Vist angeführten Stelle, so wäre es schwer erklärlich, wie das in den Bentrikeln weiche Serum im gesunden und kranken Zustande daselbst zurückgehalten werstönne. In der That scheinen auch die Beobachtungen des Edung no zu besesen, daß es dei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Edung no össen, daß es dei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Edung o össen, daß es dei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Edung o össen, daß es dei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Edung o össen, das es dei Gesunden nicht daselbst zurückgehalten werde. Edung o össen, das es dei Kucken aus, die sich also nach werde der Arachnoidefunden hatte; hob er nun den Kopf in die Hach Bersuchen, die er an 20 buamen machte, schätzt er die Menge beider Portionen Flüssgeit im Mittel numen 4 bis 5 Unzen. Nach Magendie beit aber auch die zwischen der kussische der Kussischen der durch geste Küssische das daruch der Bentrikeln des Gehirns communiciren, was er durch geste Küssische das der daruch des küssische Kussische das der durch des Kussische er durch geste Küssische das der daruch des Gehirns communiciren, was er durch geste Küssischen darzuthun suchte.

Die Spinnwebenhaut ist sehr bunn und burchsichtig 6), und scheint mganisch, ohne Gefäße und Nerven, nur eine bunne Lage von Fasers ju fein 7), welche aus Serum entsteht, bas aus aushauchenben läschen ber weichen hirnhaut abgesett wirb.

Die weiche Saut, oder bie Gefäßhaut bes Behirnes und bes Rudenmartes.

Die weiche Hirnhaut ober eigene Haut bes Gehirns, pia ter, s. membrana mollis, s. membrana propria cerebri et mellae spinalis, ist eine bunne weiche Haut, welche bas ganze Gehirn mt bem Rudenmarke überzieht.

Da, wo die Oberstäche des Gehirns und des Rudenmarkes Bertiesigen (sulci cerebri, sulci cerebelli, fossa Sylvii, sissura mellae spinalis anterior et posterior etc.) hat, geht sie nicht, wie

<sup>13.</sup> F. Dedel, Sandbuch der menschlichen Unatomie. Eb. Ill. G. 553.

<sup>)</sup> Jac. Corn. van den Bröcke, Commentatio de membrana arachpoidea praemio ornata, fg Annales academiae Gandaviensis. Gandavi 1823. 4. p. 19.

<sup>)</sup> H. Guyot, Essai sur les vaisseaux sanguins du cerveau, in Magendie Jourael de physiol. exp. 1829. p. 42.

Martin Saint-Ange, Recherches anatomiques et physiologiques du cerveau et de la moëlle épinière et sur le liquide cérébro-spinal. Journal hebdomadaire de méd. Jan. 1830. p. 97.

Wenzel, a, a, O. p. 87.

<sup>3</sup>u jungen Rörpern ift fie burchsichtiger als in alten. Auch franthafter Beise tann fie son ihrer Durchsichtigteit verlieren.

Sommerring hat zwar 1778 Saugadern auf einem Ralbsgehirne mit Quedfilber angefullt; allein er will boch nicht behaupten, daß fie in der Gubstanz dieser haut liesen. (hirnlehre, G. 9.) Mascagni behauptet, Saugadern in dieser haut angefullt m haben. (Befdreib. d. einsaug. Gef. G. 98.)

debrandt, Angtomie, III.

bie Arachnoidea, über diefelben hin, sondern in diefelben hinein, toaf sie durchaus auf der Oberstäche des Gehirns, auch auf den vertie ten Theilen berselben, liegt. Auf diese Weise gelangt sie sogar durch is große Querspalte des Gehirns in das Innere desselben, in die Gehirnkammern ze. hinein, und überzieht die inwendige Fläche derselben, is Erhabenheiten in denselben, und trägt auch daselbst zur Bildung de Moerstränge (plexus choroidei) bei.

Ihre auswendige Flache ift ziemlich glatt, ber Arachnoide augewandt und, fo weit fie nicht vertieft liegt, von berfelben jundet bedeckt; wo fie aber vertieft liegt, so wie auch in den Gehimkammen

non berfelben entfernt.

Ihre inwendige Flache liegt bicht auf ber Gehirnmaffe, mit Mefte ihrer Blutgefaße bringen bafelbft allenthalben zahlreich in bie Gehirnmaffe hinein.

Sie hat eine Menge Blutgefaße, mit beren Aeften und Aeftom f nethformig burchzogen ift; ober vielmehr biefe Blutgefaße machen w bem Bellengewebe, bas fie verbindet, die weiche hirnhaut aus 1).

Es ift merkwurdig, bag bie Schlagabern und Benen einander in Diefer Saut nicht, wie anberswo, begleiten.

Sie hat auch Saugabern 2). Nerven aber hat fie nicht, mit baber auch ohne Empfindlichfeit 5).

Die meide Rudenmarthaut, pia mater medullae spinali ober mit einem anbern Worte, bie Gefägbaut beffelben, ift bider un fefter ale bie Befaghaut bes Behirns. Gie umgiebt bas Rudenna fo bicht, baß fie fich in einem gefpannten Buftanbe befindet, und ba bas Mark hervorpreßt, wenn bas Rudenmark quer burchichnitten Ihre außere Dberflache ift glatt, und wird nur loder von ber Grinn benhaut bebedt. Gin biderer vorberer und ein bunnerer binterer gu fat bringen in bie vorbere und hintere Rudenmarffpalte. Diefe gefäßreiche Saut bangt burch Befage und burch fleine bautige, an b len Stellen in bas Rudenmart einbringenbe Berlangerungen an b Rudenmarte febr feft. Wenn man bas Rudenmart in bunne God fcneibet, und bas Dark beffelben burch llebergießen mit einer Aufide von Kali erweicht und auspreßt, fo bleiben bie erwähnten bautigen 30 fabe übrig, welche untereinander gufammenhangen und ben von ber ! mater umichloffenen Raum in viele canalartige Raumdent theilen. biefen Raumchen lag guvor bas Mart. Die Pia mater erfredt

b) Sommerring nennt fie baber Membrana vasculosa, Befagbant,

<sup>2)</sup> Edm. King, in phil. transact. n. 189. Pacchioni, epist. de gland. dur. ed p. 116. Mascagni a. a. D. S. 98. Ludwig bei Mascagni a. a. D. S. 98. Ludwig bei Mascagni a. a. D. S. 98. Hudwig bei Mascagni a. a. D. S. 98. Castell, experimenta, Sect. IV.

als einfacher Schlauch bis ins Rreugbein, fonbern fo wie fie auch oben ben Rudenmarknerven ibre Scheiben giebt, fo übergieht fie unter bem 2ten Lenbenwirbel, wo bas Rudenmart aufbort, nur Newen. Sie halt bie Gubffang bes Gehirns und Rudenmarkes mmen und bient ben einbringenben Blutgefagen gur Grunblage. Das gezahnte Banb, ligamentum denticulatum, ift eine ale, langs bem Rudenmark verlaufenbe, zu beiben Geiten amifchen orberen und hinteren Nervenwurzeln gelegene Kalte ber weichen Ruarthaut, welche meiffens zwischen je 2 Merven bes Salfes ober bes ms burch einen febnigen Kaben feitwarts in bem Bwifchenraume en 2 austretenben Nervenpagren an ber Dura mater angeheftet ift. baber bafelbft Baden bilbet, beren Bahl nicht gang bestimmt ift, weil ber ba ein folder Raben und Baden feblt. Dben find bie Raben und liegen wie die Rerven mehr quer, nach unten zu werben fie und liegen ichief. Der erfte Backen liegt noch über bem Sinter= oche hinter ber A. vertebralis, aber vor bem N. accessorius sii, Das Band liegt überhaupt ben porberen Burgeln etwas nas le ben binteren.

lebersehen wir nun die Mittel, welche zum Schutze des Ruckensangewendet sind, mit einem Blide, so sehen wir, daß es an seiner läche und in seinen 2 Spalten von der weichen Ruckenmarkhaut eingeschlossen, mittels derselben durch 2 Reihen Fäden in dem häutisianale der harten Ruckenmarkhaut locker ausgehangen, und daselbst die Umschläge einer serdsen Haut, der Spinnwedenhaut, besestigt af aber der Canal der harten Ruckenmarkhaut selbst wieder in dem ratcanale locker durch Bellgewebe und einzelne sehnige Fäden ausgen ist, und daß hierdurch sowohl die Beugung der Wirbelsaule, re Drehung um die Längenare keinen nachtheiligen Einfluß auf buckenmark hat.

# Das Rudenmart, medulla spinalis.

das Rudenmark ist ein walzenformiger, von hinten nach vorn etz plattgebrückter Strang, der beim Erwachsenen vom hinterhauptzungefähr bis zur Mitte des 2ten Lendenwirdels reicht, zuweilen etwas kurzer oder auch ein wenig langer ist. Bei sehr kleinen Embryoz B. nach Meckel und Tiedemann bei etwa 7wöchentlichen Embryonen, ch meinen eigenen Beobachtungen, an einem im gebogenen Justande 5½ Par. effenden, und also etwa 6 Linien langen Embryo, reicht er bis ans Ende von mir bevbachteten Falle nach Art eines Schwanzbein, welche von mir bevbachteten Falle nach Art eines Schwanzdens umgebogen w Reugebornen erstreckt es sich bis in ben 3ten Lendenwirbel. Den Theil des Canals der Wirbelfaule und der harten Ruckenmark füllen die sehr langen Rervenwurzeln, die man zusammen caud na, Roßschweif, nennt.

Die merkwarbige Erscheinung, daß sich das Ruckenmark i beim Wachsthum gegen das Gehirn zu etwas zurückziehk, ist, n del 1) bemerkt, dem Menschen eigenthümlich. Nach ihm reicht es zur Zeit der 14ten Woche bis an den Aren Kreuzwirdel. Nach eide reicht es um die 27ste Woche die and Ende der Lendenwirdel, und um Woche bis zu dem Iten Lendenwirdel, und um Woche bis zu dem Iten Lendenwirdel. Diese Verkluzung geschieht dat die Wirbelsause und die in dem Rückgratcanale gelegenen Nervenwurzeler wachsen als das Rückenmark, denn ansaugs sehst die cauda equina, entsieht und vergrößert sich, während das Nückenmark verhältnismals wird. Bei Thieren mit kurzem Schwanze reicht, nach Serres, das Rauch weniger weit im Canale der Wirbelsause herab, als bei Thieren m Schwanze.

Dieser Strang bes Rudenmarks hat an ben 2 Stellen, wo sten Rerven entspringen (bie Nerven ber Arme und Juße), eine 7 lung; die eine ist im Nacken, die andere an der Vereinigungs Brust und Lendenwirbeln gelegen. Bei sehr kleinen Embryonen, den die Gliedmaßen noch nicht entwickelt, oder noch sehr klein sind, sindswellungen, oder sie kind unmerklicher, und bei Thieren, denen Schlangen, die Gliedmaßen sehlen, sind das ganze Leben hindurch kunschwellungen vorhanden. Wo die Gliedmaßen klein sind, sind sie wen lich. Bei Amphibien mit 2 Gliedmaßen ist nur eine solche Anschwellunden, bei misgebildeten menschlichen Embryonen, denen die Bauchgliel gleichfalls nur eine. Am auffallendsten ist, nach Serres 3), die Veränl Gestalt des Rückenmarks gleichzeitig mit dem Wachsthume der Glied den Froschlarven zu demerken.

Das Rudenmark läuft unten in eine Spike aus, an ber und Sommerring eine bis 2 kleine Anschwellungen bemert inbessen oft nicht beutlich sind. Sall glaubte bemerkt zu haben Umrisse des Rudenmarks wellenformig gebogen waren, und Rudenmark an der Ursprungssielle jedes Nerven eine kleine, kau liche Anschwellung bilbe.

Bon ber Spige bes Rudenmarks geht jum Enbe bes & und jum Schwanzbeine ein Faben, ber nach Bod langere letten fehr bunnen Nervenpaare begleitet wird, nach Burbe etwas Nervenmark enthalten foll, ber aber nach ber meisten 2

J. F. Meckel d. j., Vorsuch einer Entwickelungsgeschichte der Ce des Nervensystems in den Säugethieren, im Archive für die Phys. 1815. pp. 78. d. 92.

<sup>2)</sup> Fr. Ticdemann, Anatomie und Bildungsgeschichte des Gehirns im Menschen, nebst einer vergleichenden Darstellung des Hirnbaues in ren. Mit 7 Taseln. Nürnberg, 1816. 4. p. 49, 91.

<sup>5)</sup> Serres, Anatomie comparativo du cerveau, Paris 1821. 8.

rsuchungen, unter welchen ich auch Rubolphi nenne, nur bautig ift. Brei tiefe, in ber mittleren Gbene bes Rorpers liegende Spalten. bintere und eine vordere, geben in bas Ruckenmark binein, und m einen Kortsat ber weichen Rudenmarkhaut auf. Sie ftogen faft men. Die vorbere ift an ben meiften Stellen meiter, und bes-: leichter zu finden. Die bintere ift enger, aber tiefer, und lagt fich it an einem etwas erharteten Ruckenmarte mahrnehmen. Unter den neuen btungen fimmen die von Gall, Bellingeri, Rolando und meine eigwbachtungen über bie Erifteng biefer 2 Spatten volltommen überein. Sie n bas Ruckenwark in 2 gleiche, von einander abgesonderte Seitentheilen, maren nicht biese Seitenhalften auf bem Boben ber vor-Spalte durch eine Lage weißer, auf bem ber hinteren durch eine grauer Substanz vereinigt. Diese beiben gagen kann man bie und bie graue Commissur bes Rudenmarks nennen. Gie ver-Die Aufmerksamkeit ber Anatomen in vorzüglichem Grabe, weil sie ben Halften bes Ruckenmarks zu einem Ganzen machen. Sie ber noch nicht genau genug untersucht. Rach Bicg b'Agbr. er, Sommerring und Gall 1) laufen die Fasern ber vorberen iffur quer, und verbinden badurch bie Seitentheile, beren Fafern an ben Seitenwänden ber Spalte ber gange nach geben. Gall t. baß fich biefe queren Kafern einanber burckfreuzen, mas bie ge= n Schriftsteller behauptet hatten. Un der Oberflache, welche bie theile in der hinteren Spalte einander zukehren, laufen die Fasern iere, aber nicht in ber baselbst befindlichen Commissur. Diese Combesteht nach Bellingeri und Rolando nur aus grauer Sub-

ißer ben 2 beschriebenen Spalten giebt es keine, in welche von ein sichtbarer Fottsatz ber weichen Rudenmarkhaut hineinginge. aber theilt sich bas in Weingeist erhartete, von seiner weichen Haut te Rudenmark noch an mehreren Stellen vorzüglich leicht, und auch an mehreren Stellen, vorzüglich am verlängerten Marke, ber nach gehende vertiefte Linien.

26 Rudenmark besteht aus einer außeren weißen und aus einer grauen Lage. Beibe Lagen liegen nicht concentrisch. Wenn vie Bellingeri, das in sehr verdunnter Salpetersaure, oder, wie einer Austoliung von salzsaurem Kalke und Weingeist etwas erharidenmark bes Menschen und ber Thiere in Scheiben schneidet, so vie inwendig liegende graue Substanz auf dem Querschnitte an

F. Gall und K. Spurzheim, Anatomie und Physiologie des Nervensystems Allgemeinen und des Gehirns insbesondere. Paris 1810. T. I. p. 119.

ben meiften Stellen ungefahr bie Rigur



von zwei Hörnem,

burch einen Querftrich (bie graue Commiffur) untereinander verbun find (bie eine fentrechte Lude, bie nicht gang bis an ben Querftrich & ftellt bie vorbere Rudenmartspalte, Die 2te fentrechte Linie, bie gang ! an ben Querftrich gebt, die bintere Rudenmarksspalte vor). Doch ift Korm nicht überall bieselbe. An einigen Stellen nabern fich bie beit

Mondviertel so febr, daß fie einem Mahnlich werben, an febr viel

Stellen ift die Figur ungefahr fo gestaltet, baß ber Querftrich w an ben vorberen Hornern ber Mondviertel liegt. Mit einem Borte, graue Gubstang an jeber Salfte bes Rudenmarts bat 2 Borner, 1 vorberes und ein hinteres, die unter einander burch bie graue Commil verbunden werden. In ben meisten Stellen find bie vorberen bin furger, aber bider als bie binteren, und zuweilen fogar zweigefpall Beber Lappen ber grauen Substanz kommt berjenigen Stelle ber an ren Oberflache bes Rudenmarks vorzüglich nabe, wo bie vorberen # binteren Burgeln ber Rudenmarknerven entspringen. Diese Stelle U vorn ber Rudenmarkfpalte naber als hinten, und bie Rudenmarken geln treten auch vorn naber an ber Spalte aus bem Rudenmarte bi vor, als binten. Es gelingt zuweilen, wie ich felbst bezeugen kann, ! Spuren ber Nervenwurzeln bis jur grauen Substanz zu verfolge Rolando 1) und Bellingeri 2) haben über bie Gestalt, die bie graue & stang an verschiedenen Stellen bes Rudenmarts der Menschen und der Thiere febr fpecielle Untersuchungen angestellt, und bie auf den vielen gemachten Qui fchnitten befindliche Figur abbilden laffen.

Am oberen Abeile des Halses liegt dicht neben der binteren Ruck markspalte auf jeder Seite ein schmales Bundel, welches sich durch fei sehr weiße Farbe und Erhabenheit auszeichnet, und durch eine Zum begränzt wird. Es begleitet diese Spalte ein Stuck abwärts, wird ab bann schwerer unterscheibbar, und verschwindet endlich gang. Es ift al nicht durch eine so deutliche Spalte, in welche ein Fortsatz ber weich Rudenmarthaut brange, von bem Seitentheile bes Rudenmarts gefchi ben. Rolando nennt biefe fcmalen Bunbel bie binteren Poramit bes Rudenmarks. Er laugnet, bag es vorn neben ber vorberen Spa auch 2 folde Bunbel und 2 Aurchen gebe, mas fruber Chauffier u

<sup>1)</sup> L. Rolando, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale figure, Art, tratto dal Dizionario periodico di Medicina, Torino 1824. p. 55.

<sup>3)</sup> C. F. Bellingeri, De medulla spinali nervisque ex ea predeuntibus. Augus Taurinorum 1823. 4. p. 6.

neuerlich Burbach behauptet haben. Sommerring glaubte gu beiben Seiten bes Rudenmarks, zwischen ben vorberen und hinteren Burzein ber Nerven, eine ber Lange nach laufende Spalte geseihen zu haben. Allein sie ist, wie Gall und Chaussier gezeigt haben, nicht wirklich vorhanden. Ein Einbruck, von welchem bas Ligamentum dentienlatum anfängt, veranlaßt nur biesen Schein.

Ran fieht leicht ein, bag, wenn man bie am meiften vorfpringenben Spiten ber 2 balbmonbformigen gappen ber grauen Substang bes Rudenmarts als die Granzen gewiffer Sauptabtbeilungen ber weißen Gubfang, welche bie graue Substanz umgiebt, ansehen will, man 6 weiße Thebeilungen am Rudenmarke unterscheiden konne, 2 fleine porbere zwis ichen ber vorberen Rudenmarksvalte und ben Sornern ber Salbmonbe, 2 bintere, zwischen ber hinteren Rudenmarkspalte und ben Bornern ber Salbmonde, und endlich 2 größte mittlere Abtheilungen zwischen ben armanuten Bunbeln an ber Seite bes Ruckenmarks, am concaven Ranbe der Salbmonde gelegenen. In der That kommt hiermit auch die Ein-Mellung bes Rudenmarts, welche Bellingeri gegeben bat, ziemlich iberein. Er hat auch Spalten gezeichnet, welche oft auf biefe bervorbeingenbften Spigen ber grauen Substang gerichtet maren, bie ich aber nicht gefunden habe. Burbach rechnet ju biefen 6 Bunbeln noch bie erwähnten 2 febr fleinen Bundel an ber hinteren, und 2 anbere febr Eleine an ber vorderen Rudenmarkspalte bingu.

Rolando unterscheidet am oberen Theile des Ruckenmarts 2 vordere Bundel, 2 hintere Bundel, und an biesen bicht an der hinteren Ruckenmarkspalte 2 Weine pyramidale Bundel.

Diejenigen, welche angenommen haben, daß die 4 Reihen von Rerz venwurzeln auf der Mitte einer Abtheilung des Rudenmarks entsprinzen, zählen natürlich 4 Abtheilungen des Rudenmarkes. Indessen hat diese Meinung wenig für sich, denn am verlängerten Marke komz men die entspringenden Nerven nicht aus der Mitte der daselbst unterscheidbaren 6 Bundel, sondern an den Furchen hervor, welche dieselben trennen.

Bwischen ber grauen und ber weißen Commissur bes Rudenmarks befindet sich bei dem menschlichen Embryo ein Canal, der nicht selten auch sei Erwachsenen noch angetrossen wird, und ben ich an den Durch= schutten bes erhärteten Rudenmarks wiederholt beutlich gesehen habe. Carus 1) fand ihn bei Neugebornen beutlich, und bei Embryonen ist er besto größer, je junger sie sind. Bei den Saugethieren, nach Mes del 2), und bei allen andern Classen ber Wirbelthiere, nach Carus, sin-

<sup>1)</sup> C. G. Carus, Versuch einer Darstellung des Nervensystems und insbesondere des Gehirne etc. Leipzig 1814. 4, p. 129.

<sup>2)</sup> J. F. Meckel d. j., Archiv d. Physiol B. I. p. 336.

bet er sich das ganze Leben hindurch. Er ist für das Rückenmark ist streitig basselbe, was die Ventrikel für das Gehirn sind 1). In der The erweitert er sich auch bei den Bogeln in der unteren Anschwellung bei Rückenmarks in einen ziemlich ansehnlichen, mit Wasser gefüllten Bentrikel. Daß er sich beim Menschen mit dem Wachsthume so sehr verengt und bei Erwachsenen meistens unsichtbar wird, ist eine Erscheinung, die auser dem Menschen vielleicht nur noch dem Affen zukommt 2).

Das Rudenmart ift frubzeitig bei ben Embroonen fcon febr bid und unterscheibet fich bei ben kleinen Embryonen, wie man fie im be bruteten Gie beobachten fann, nur wenig von bem Gehirne. Rach 3 R. Dedel 5) und Diebemann 4) beftebt bas Rudenmart bei fc Heinen menschlichen Embryonen aus 2 rinnenformig gebogenen langer Markfireifen, welche vorn fcmach, binten vielleicht gar nicht unter einanbe ausammenbangen. Diefe vom Rudenmarte gebilbete lange, mit gul fiateit gefüllte Rinne, wird baburch zu einem gefchloffenen Canale, bal bie Saut, welche fie umgiebt, bie Deffnung an ihrer hinteren Seite ver foließt. Go lange bie graue Subftang im Centro bes buddenmart noch nicht febr ausgebildet ift, sonbern bas Rudenmart auf feinen Querschnitte wie eine gebogene Martplatte erscheint, giebt es noch tein porbere und bintere Rudenmartivalte. Die vorbere Rudenmartipalte welche bas gange Leben hindurch bie weitere ift, entsteht fruber als bie bintere, wie es scheint burch eine Art von Ginbeugung jener Lamelle nach innen.

Was den inneren Bau der Markwände des Rudenmarks betrifft, so ist es gewiß, daß die weiße Substanz großentheils aus unter einanden verstochtenen, der Länge nach laufenden Fasern besteht, zwischen welche hier und da häutige Berlängerungen der weichen Rudenmarkhaut him eingehen. An einigen Stellen an der weißen Commissur und an den Wänden der hinteren Rudenmarkspalte sinden sich auch Querfasem Alle diese Fasern sind nicht in continuirlichen häutigen Scheiden eingesschlossen, und weil sie sehr weich sind, so kann man sich am besten vor

<sup>1)</sup> Die Geschichte ber Entbedung bieses Canals haben Gall, Carus und Almas gent ben. Er wurde querft von E. Stephanus (do dissectione partium, Lib. III p. 337.) beim Erwachsenen gefunden, und von Columbus, Piccolomini, Ban binus, Malpighi, Morgagni und Portal befätigt. Burdach sabe ibn wir derholt im Leichname der Erwachsenen in den hals und oberen Bruftwirbeln. Gal behanptete, es wäre ein doppelter Canal vorhanden, was durch die Beobachtungen Und rer nicht bestätigt wirb.

F. Tiedemann, Icones cerebri simiarum et quorundam animalium rariorum Heidelbergae 1821. Fol. c. tab. aen. p. 9. F. Almas, de evolutione et vi ta encephali. Pestini 1823. 8. §. 20. p. 36.

<sup>5)</sup> J. F. Meckel, a. a. O. 35. sq 43. sq. 341.

<sup>4)</sup> F. Tiedemann, a. a. O. 12. 17.

im Lage am Rudenmarke überzeugen, bas burch Weingeift, ober burch eine Austoliung von falzsaurem wasserfreien Kalke in Weingeist erhartet ift. Hiemit stimmen auch Keuffels unter Reils Leitung gemachte Beobachtungen überein, und Olliviers Schlusse, baß es keine Langensasem geben könne, weil die ins Rudenmark eindringenden häutigen Fortste ber weichen hirnhaut keine Scheiden für die Fasern, sondern ein Rewerk bilden, reichen nicht hin, die Eristenz der Längensasern zweiselzte zu machen, die ich am erhärteten Rudenmarke oft genug deutlich gesehen und abgezogen habe.

Rachetti 1) und Rolando 2) haben aber noch auf eine besondere Cincichtung, bie unsere Beachtung verbient, ausmerksam gemacht. Ra= hetti bemerkte namlich, daß die weiße Substanz durch graue, vom menen Centrum nach außen gebende Linien in Lamellen getheilt werbe. Rolando bemerkte biefes auch, und fabe, bag, wenn man bas Ruden= mert auf eine gewisse Beise vorbereite, die Marksubstanz besselben (vormalich beutlich bie vorbere) aus einer gefalteten Markhaut bestunde, beumaefdlagene Ranber abwechselnb an bem Centrum und an ber Pripherie lagen und die langs des Rudenmarks verliefen. Zwischen We Platten biefer Kalten treten von außen bunne Fortfate ber Pia mater, von innen bunne gagen ber grauen Substanz. Die weiße vorbere Commiffur beftunbe nur aus ber von ber einen Seite gur anbern fich intletenden Markhaut. In der hinteren Spalte finde fein folcher Uebigang ber Markhaut von ber einen Seite zur andern Statt, und bie Rarthaut fei baber als ein gefaltetes Blatt zu betrachten, beffen Ranber nach binten umgerollt maren. Er zeigte biefen Ban auf bem mit einem icharin Rasirmeffer gemachten Querschnitte eines Stücke Rückenmark, das er lange geit hatte in einer Salzaufibsung siegen, und dann 15 bis 20 Tage in Wasser maceriren lassen. Diese Beobachtungen, welche auch, um den Bau sowohl des kakenmarks als des Gehirns aufzuklaren, sehr wichtig sein wurden, bedurfen je-

Bei einem neugebornen Kinde, bessen Rückenmark ich in frischem Bustande wiele Lamellen gerschnitt, sand ich, daß sich die hinteren weißen Bundet durch bee weiße Farbe und Festigkeit sehr vor allen andern Keilen des Rückenmarks mezeichneten. Die mittlere graue Subsanz nahm einen sehr großen Umfang ein, mb ging an der Stelle, wo Bestingeri die bintere Seitenspalte annimmt, meises die an die Oberstäche. Die übrige Substanz war in der Rähe der Obersäche grau, und nur da, wo sie an die mittlere graue Substanz gränzte, weiß. der sah man hier eine weiße, zwischen der mittleren und der an der Oberstächen grauen Substanz sausend beine beine beine Bündel unterschied man dicht neben r Mittelspalte die 2 kleinen eben so weißen Bündel unterschied man dicht neben r Wittelspalte die 2 kleinen eben so weißen Bündel, die man mit Rolando netere Pyramiden nennen kann. An einigen Stellen glaubte ich zu bemerken, ß die Substanz, welche später den vorderen Theil des Rückenmarks bildet, und

<sup>1)</sup> Rachetti, Della struttura, delle funzioni e delle malattie della midolla spinale. Milano 1816. 8. p. 156.

<sup>7)</sup> Rolando, Ricerche anatomiche sulla struttura del midollo spinale, con figure.
Torino 1824. S. p. 64. sq. Tav. III.

bie bier noch grau war, aus Falten bestand, bie von ber Oberfache nad ripherie zugekehrt waren.

# Urfprung ber Rudenmartnerven.

Bom Rudenmarke entipringen 30 bis 31 Rervenpaare, na Salsnervenpaare, nervi cervicales, wovon bas Ifte awiid Sinterhaupte und bem 1ften Salswirbel, bas 8te gwifchen bem 7ten wirbel und bem 1ften Rudenwirbel bervortritt, 12 Rudennerve re, nervi dorsales, von benen bas 12te gwifden bem 12ten Bru und bem Iften Benbenwirbel, 5 Benbennerven, nervi lumbal benen bas lette zwischen bem 5ten Benbenwirbel und bem 1ften wirbel, und 5 Rreugnerven und 1 Schwangbeinnerv, ne crales et coccygeus, von benen bie 2 legten burch bie Deffnung b belcanals zwischen bem Rreug = und Schwanzbeine bervortreter Rudenmarknerven, mit Musnahme bes letten ober ber 2 letten, und len bes 1ften, entfpringen mit 2 Burgeln, einer vorberen u binteren, von ber vorberen und binteren Salfte bes Rude mabrend bie Gebirnnerven nicht mit 2 von entgegengeseiten Geit fpringenben Burgeln ihren Unfang nehmen. Um unteren & Rudenmarts entipringen bie Rudenmarknerven fo bicht an einan gar feine Bwifchenraume gwifchen ihren Burgeln bemerflich find, mittleren Rudenwirbeln find bie Bwifdenraume gwifden ben Den ren am größten. Bang oben geben fie mehr quer gu ibren Intere lochern; je mehr fie nach abwarts liegen, einen befto fpibigeren bilden fie mit bem Rudenmarte, und befto langer verlaufen fie in gratcangle und im Sade ber Dura mater, ehe fich ihre Burn einigen. Rein einziger Rudenmarknerv bat, wie bas bei vielen nerven ber Kall ift, eine Richtung nach vorn und oben. Alle marknerven, welche mit binteren und vorberen Burgeln entspring ben an ihrer hinteren Burgel einen langlichen, barten, grauen S Enoten, ganglion spinale, ber bei ben meiften Merven im Mi berfelben burch bie Intervertebrallecher liegt. Dur bei ben Rrei liegt er noch innerhalb bes Birbelcanals, bei allen aber befinde in einer canalformigen Berlangerung ber Dura mater. Die Burgel lauft in einer Rinne bes Anoten bin, ift an ihn an vermischt fich aber, wie Saafe und Prochasta querft bewiefen erft am außeren Enbe beffelben mit beffen gaben : von bier an auch ber Merv erft eine außere bicht anliegenbe Scheibe, bie the Fortfegung ber fibrofen Dura mater, theils von zelliger Befde ift, babingegen bie einzelnen Faben ihr Reurilem ichen an ber flache bes Rudenmarts von ber Pia mater befommen. Die G spinalia ber bickeren Rerven, die zu den Brusts und Bauchgliebern geslangen, sind größer als die der dunnern. An den mit einsachen Burzzeln entspringenden Nerven sind sie nicht deutlich, oder sehlen ganz. Die Jahl der Bundel der Burzeln ist auf beiden Seiten und bei verschiedes nen Menschen nicht dieselbe. Die hinteren Burzeln kommen auch ziemslich in einer Linie aus dem Ruckenmarke hervor. Bellingeri glaubt sie auf den Querschnitten bes Nückenmarks, das er in verdünnter Salvetersante erstaten ließ, die an die hinteren Hörner der grauen Substanz versugt zu haben. Die vorderen Burzeln haben dunne Fäden, die nicht so in einer Linie liegen, sondern bald mehr nach vorn und bald mehr nach hinten hervorkommen. Unter der kin mater spalten sich alle Burzeln in sehr seine Fäden. Auf dem Querschnitte des Kückenmarks sieht man hier und da weiße Linien, welche eine solche Richtung nach der Are haben, als wären sie die in das Innere eindringenden Burzeln. Sede Burzel nähert sich nach und nach der andern, doch geht jede durch eine besondere Dessung der harten Kückenmarkhaut heraus. Die hinter wurden besondere Dessung der harten Kückenmarkhaut heraus. Die hinter Burzeln haben, wie Willis und neuerlich Rachett i bemerkt, und Gall schriften abbildet, au der Hales und Lendenanschwellung dieder Fäden, und antspringen ebendaselbst entserner von der Mittelspalte, als die vorderen Burzeln.

Bellingeri behauptet, die hinteren (mit Ganglien versehenen) Wurzeln ber Ruckenmarknerven hatten einen breifachen Ursprung, 1) von den hinteren Sossum der grauen Substanz, 2) von der weißen Substanz der hinteren Bundel (diese wären nicht so groß), 3) von den Seitenbundeln des Ruckenmarks (diese wären meißens sehr voluminos, und trugen allein nur zur Bildung der Spinalganglien bei).

Die vorderen Burzeln hatten auch einen dreisachen Ursprung: 1) von den vorderen Bundeln, 2) von den Seiteneinschnitten, 3) von den Seitenbündeln, 3) von den Seiteneinschnitten, 3) von den Seitenbündeln bei Rückenmarks. Es sei zweiselhaft, ob sie zur grauen Substanz dringen. Diese Spumetrie des dreisachen Ursprungs der vorderen und hinteren Wurzeln hat aber nicht viel für sich, denn die hinteren Wurzeln kommen, wie schon bemerkt worden, mehr in einer Reihe aus dem Rückenmarke hervor, und unterhalb der Pia mater is die Versolgung der Wurzeln äußerst schwer. Rolando glaubt zwar auch, daß die Wurzeln in die Tiese dringen, aber zwischen den Falten, welche das weiße Rarkblatt macht, aus welchem nach ihm die weiße Substanz des Rückenmarks besteht. Daher glaubt er auch nicht, daß die Wurzeln die zur grauen Substanz drängen.

### Das Gehirn, cerebrum.

こうちょう かんかい かんしゅう かんしゅん しゅうかん こうしゅんしゅう

Das Gehirn läßt fich, nach bem Unsehen seiner Oberfläche, in 3 Abtheilungen theilen:

1) in das große Gehirn, cerebrum, das sich durch gewundene, 1/2 bis über einen ganzen Boll tiefe Furchen auszeichnet, zwischen welschen breite, barmahnlich gewundene Windungen, gyri, liegen, die an beiben Hälften des Gehirns und bei verschiedenen Menschen nicht dieselben sind. Die ganze Oberstäche desselben ist mit einer 1 Linie bis 11/2 Linien dicken Lage grauer Substantia corticalis, überzzogen;

¢

- 2) in das kleine Gehirn, cerebellum, das durch viele tiefe quite Einschnitte in Lappen getheilt wird, die selbst wieder durch weniger tiese Einschnitte in eine Menge schmaler, querer, ziemlich parallez ler Windungen getheilt werden. Auch die Oberstäche des kleinen Sehirns wird von einer ½ bis 3/4 Linie biden Lage grauer Substanz überzogen. Bei dem großen und kleinen Gehirne scheinen diese Furchen und Windungen dazu zu dienen, eine recht große Oberstäche zu bilben, an welcher sich recht viele Fasern der weißen Substanz des Gehims endigen, und in der sich die Blutgefäße der Pia mater vertheilen konen. Das kleine Gehirn liegt unter dem hinteren Theile des großen Sehirns, mit dem es durch die Vierbügel in Verbindung steht;
- 3) in ben Berbindungstheil, durch ben das Ruckenmark mit bem großen und kleinen Gehirne, und diese beiden unter fich vereinigt werden, und von welchem fast alle Gehirnnerven entspringen. Er hat keine Windungen, und besteht theils aus weißen Fasern, theils aus einzestreueter grauer Substanz. Auch schließt er in seiner Substanz keine Höhle ein.

Das ganze Gehirn ist ein Dval, das vorn etwas schmäler als hinten, beträchtlich weniger hoch als breit, und also von unten nach auswärts zusammengedrückt ist. Eine an manchen Stellen sast 2 Boll tick obere Spalte theilt das große Gehirn von obenher und von vorn, das kleine von hintenher und von unten in 2 Seitenhälften, zwischen welchen die senkrechte Falte der harten Hirnhaut, falx ceredri und falx ceredelli aufgenommen wird. Eine noch viel breitere, horizontale, vom tentorium ceredelli ausgefüllte Spalte, die sich hinten und unten mit der vorigen kreuzt, trennt das große Gehirn vom kleinen. Das große Gehirn ist an seiner unteren und auf seiner äußeren Seite selbst durch einen queren Einschnitt, der sich in die Furchen zwischen den Winzdungen fortsetzt (fossa Sylvii), in einen vorderen und in einen großen hinteren Lappen getheilt. Oben sind beide Lappen vollkommen untereinander verschmolzen.

Die untere Oberflache des Gehirns paßt in die auf der Grunds flache des Schadels befindlichen Erhabenheiten und Vertiefungen, und die am höchsten gelegene Schadelgrube nimmt den vorderen Lappen des großen Gehirns auf, der am wenigsten nach unten hervorragt, die tiefen Stitentheile der mittleren Schadelgrube nehmen das sehr weit herabragende vordere Ende des hinteren Hirnlappens jeder Seite auf, und der vom kleinen Flügel gebildete scharse Vorsprung, der noch durch eine Falte der Dura mater vergrößert wird, die eine Fortsehung des Tentorium cerebelli ist, legt sich in die erwähnte Quersläche, fossa Sylvii, zwischen diese 2 Hirnlappen hinein. Das kleine Gehirn liegt in

ber hinteren Schabelgrube unter bem Tentorium verborgen, por ihm feigt aus bem Sinterhauptloche an bem Mittelffuce bes unpaaren Os basilare ber unpaare Berbinbungstheil berauf und erftrect fich bis auf ben Zurfenfattel binauf.

Das Gehirn von oben angeschen. Man ficht in diefer Stellung von bem Heinen Behirne gar nichts, denn es wird bei dem Meuschen von dem hinteren Theile des großen Gehirns gang bedeckt, und ragt hinten gar nicht hervor.

Theile des großen Gehirns ganz bedockt, und ragt hinten gar nicht hervor. Eine tiefe Längensurche, in welche der sichelsversige Fortsat der nicht hervor, Eine tiefe Längensurche, in welche der sichelsversige Hotlat der harten Hervor, Eine tiefe Längensurche, in welche der sichelsversige Hotlat der harten Jurnhaut tritt, theilt das Oval in 2 zientlich gleich große Halften, die man, so weit sie mem großen Gehirne gehören, Halbeugeln, hemisphaerium dextrum und sinistrum nennt. Die Furchen, die an manchen Stellen sast einen Joll sies sinistrum nennt. Die Furchen gelegenen 1/5 bis 1/2 Joll breiten Wüsse over Wille von Einungen, gyri, baben an dieser änßeren Oberstäche einige Lehnlichseit mit den Faltm eines gesalteten Tuchs. Sie sind keineswegs auf den beiden Halfte oder Binnetrie sind, nach Wenzel, bei dem Menschen viel größer als bei den Thieren.

Bengt man die 2 Hälften des großen Gehirns auseinander, in siehe man in
te Liefe der Furche eine sehr breite und weiße Markbinde, corpus callosum,
nur aus der einen Halfte in die andere gehen. Sie nimmt dei weitem nicht die
sanze Länge der Furche, sondern nur etwa die Hälfte derselben ein, und liegt auch
nicht genau in der Mitte, sondern etwas mehr nach vorn als nach hinten. Ihredere Oberstäche ist gewößet, zeigt viele Querstreisen wegen des gueren Verlaufs
der Markfasern, und einen in der Mittellinie gelegenen Längenstrein. Sinnten hört
die Binde mit einem dicken sreien Rande auf, unter welchem man in die Sirnstöblen eindringen kann; vorn beugt sie sich knieformig nach abwärts, läßt keine
Dennung übrig, durch die man in die Herbindung, welche auf der Erundstäche des Gestimb siese Seitenbässen, der Verlaufsten der Kennerkannen. bims beide Seitenhalften des Gehirns unter einander vereinigt. Un der Stelle, vo diese Markbinde ans den 2 Semisphären bervorkömmt, boren die Windungen mb Furchen auf. Denn es befindet fich dicht über der Binde eine Spalte, in wacher die graue Substanz der Windungen an die weiße innere Substanz des

Das Gehirn von feiner außeren Seite angefeben. Man fiebt, bet Umrig ber uns jugewendeten Salfte des großen Gehirns ungefahr bie Beffalt eines halben Doals hat, und daß unter dem hinteren Theile beffelben Bestalt eines halben Ovals hat, und daß unter dem hinteren Theile desselben bis kleine Gebirn liegt, welches durch die tiefe Quersurche, die das Tentorium cerebelli ansiniumt, von dem großen Gebirne getrennt ist, sich durch seine schwanzum, nicht so gewundenen Furchen und Bulfte sehr von dem großen Gehirne untscheidet, und daß es von bier aus gesehen sehr niedrig ericheint, so daß sein Umtreis etwa nur ½ oder ½ oder nicht einmal so viel von dem hier sichtbaren Umtreise des großen Gehirns ausmacht. Worn und unten bemerkt man am großen Gehirne einen Einschmitt, die sossa Sylvii, welcher von der Grundfäche aus sie Gehirne und oben emporsteigt, und den sehr bochliegenden und kleinen vorderen Hirtzappen von dem tieser herabreichenden und größeren hinteren Humtappen scheiden. Die Seite des hinteren Hinlappens, welche über dem kleizum Gehirne liegt, ist concav. Das vordere Ende diese Lappens ragt etwas nach unten hervor, weniger das hintere Ende. Wor dem kleinen Gehirne steigt des gesen die Mitte des großen Gehirne steigt das Gehirn von unten angesehen. Es stellen sich uns hier 3 Paar

Das Gehirn von unten angesehen. Es ftellen fich uns bier 3 Paar Erhabenheiten bar, namtich die durch die mittlere Längenspalte getrennten vor-beren Sirnlappen, welche am wenigsten hervorragen, ferner die ftarfer her-bertagenden und weiter von einander abstehenden vorderen Spigen der hin-lteen Sirnlappen (welche von manchen Anatomen mittlere Sirnlapern zient appen (weiche von innichen genatisten mittetere sytentapsettig genannt werden), endlich die am allermeisten hervorgenden, maker an mander liegenden. Seitenhälften des kleinen Gehirus, welche hinten und unten durch eine tiefe Furche von einander geschieden sind. In der zwischen dien Erhabenheiten übrig bleibenden vertieften Stelle, welche zwischen den gesammen mittleren Erhabenheiten am breitesten und tiesten ist, liegt der Beralind ungatheil, welcher das Rückenmark mit dem kleinen und großen Gehirne Berbindung fest, namentlich unten bas verlangerte Mart, über ihm und

por ibm die Brucke, vor ihr und über ihr die 2 auseinander weichenben, bud eine Furche geschiedenen, burch graue Subfang vereinigten Sirnidenfel, mifthen endlich ber Die beiden Salbbugeln des großen Wehirns unter einander von nigenbe graue Sugel mit ben 2 Martfugelden, bem Erichter, bm Sirnanhange, ber Bereinigung der Gehnerven und ber vor ber Um

einigung der Gehierven gelegenen, zum Balten übergehenden grauen Platte. Debt man das fleine Gehirn möglichft in die Hohe, ichlägt es vorwarts, wie sieht dann zwischen ihm und dem hinteren Lappen bes großen Gehirns hintin; it sieht man zwischen den Heinen des großen Gehirns den hinteren Rand det Beens, dann, näher nach dem kleinen Gehirne zu, die obere Seite des Berbudust beiles, au welcher die Vierhüget in die Augen fallen. Man überzugt ib. baf bier biefer Berbindungstheil, ber bas fleine Wehirn und bas Rudenmart mit dem großen Gehirne in Berbindung bringt, einen fehr fleinen Umfang hat. 3mb dem großen Gehirne in Berbindungs bringt, einen fehr fleinen Umfang hat. 3mb einem an dem Sehhügeln befestigten Markbogen die Birbelbrufe, bie auf der Bierhügeln ausliegt, und zwischen ihr und neben ihr ist die von Santen bedelt und verschließene große Deffuung der Hirventrikel, die seitwarts wo den Hirvischenkel herum bis anf die Grundfläche des Gehirns herabgeht. 3kd man bas verlangerte Mart vorwarts, fo erfennt man gwifchen ibm und bem ibn ibm liegenden fleinen Bebirne Die Deffnung ber Sirnboble bes tleb nen Gehirns oder ber 4ten Sirnhöhle, welche gwifden bem Berbindungethat und bem fleinen Gebirne liegt,

Das Wehirn bon feiner mittleren fenfrechten Durchfdnitte flache betrachtet, nach Begnahme bes Bogens und ber Scheidemant Man ficht von ber glatten, ben hirnhöhlen jugefehrten Oberfläche bes Beinn nur fehr wenig, weif fich die hirnwindungen hinten herum und unten berm m

bengen, und fie baburch jum Theil verbecken. In ber Mitte geboch etwas naher nach unten) fieht man 2 glatte, unte einander verschmolzene Sügel, den weißen Gehhugel und ben grauen geftreif ten Korper. In ben Sehhügel pflanzt fich von unten ber ber Berbindur

theil ein.

Der Umfang ber Stellen, burch welche beide Salften bes Behirns unter in ander gufammenhangen, ift febr flein. Das bier durchfdnittene Corpus callo der Balfen), ferner die vordere, die hintere Commissur und der Bogen der Gin-dula pinealis sind die vorzüglichsten weißen Berbindungen des großen Getma Die graue Commissur und die graue Platte an der unteren Seite des Ordens find die durch die graue Substanz bewirften Berbindungen beider Salften to großen Gehirns. Das Mittelstück des kleinen Gehirns ist der einzige Dirnbell 

fo baß bier die nach innen gefehrte glatte Dberfläche bes großen Bebir lichtbar wird. Die genannten Hügel ragen also in dieser Bertiefung wie an Berg hervor, und in dieseu Berg pflanzt sich der Berbindungstheil ungefähr wir der Stiel in den Hut eines Pilzes ein. An der den Seitenventriftel bisbenden Bertiefung unterscheidet man ein vorderes, oberes und ein unteres Ende ode Horn, denn die Bertiefung ist nicht völlig ringsörmig. Hinten geht eine Ber längerung der Bertiefung in den hinteren Lappen des großen Gehirne ziemisch

tief binein, bie man bas hintere Sorn nennt.

## Der Berbindungstheil des Gehirns und Rudenmarfs.

Der Berbindungstheil hat, wie aus bem Borigen erbellt, Theile, medulla oblongata, pons Varolii, corpora quadrigemin crura cerebri und tuber cinereum.

Die Medulla oblongata, bas verlangerte Mart, die Fortjebung Budenmartes innerhalb bes Schabels, bat noch ziemlich bie Form Rudenmarts. Es befigt eine vorbere und eine hintere Spalte, aber Innern nicht jene weiße und jene graue Commiffur. Es fcwillt d oben ju an und ift an feiner Dberflache beutlich in 6 aus Bangen= ern bestebenbe Erhabenheiten getheilt, bie aber nach innen gu fo ge= u unter einander zusammenhangen, bag man baselbft fcwer bie Grenswiften ihnen bestimmen fann, namld 1) in zwei bintere, corra restiformia, bie ju beiben Geiten ber binteren Spalte liegen, Ide fich bier baburch erweitert, bag bie Corpora restiformia ausander weichen und in bas fleine Gebirn treten. Dicht an ber bintes Spalte zeichnet fich an biefen Erhabenbeiten felbft wieber ein berfpringenbes, fehr weißes, fchmales Bunbel aus, welches man bie bin= re Poramide genannt bat; 2) in zwei mittlere, und 3) in zwei rbere Bunbel, bie gu bem großen Gehirne in bie Sohe fleigen. Die et mittleren ichliegen amifchen ihren Fafern amei febr langliche, ovale, ber Seite liegende Sugel, Die in ihrer Mitte einen von einer gegadgraugelblichen Schicht umgebenen Rern haben, bie Dliven, corora olivaria, ein. Bon biefen Erhabenheiten geben Bunbel gu ben ierbugeln und zu bem großen Gebirne, welche Reil bie Schleife geunt bat. Die zwei vorberen Bundel find bie vorberen Dyramin, corpora pyramidalia, welche neben ber vorberen Spalte liegen, b fich in bie Sirnfchenkel fortfeben.

Pons Varolii, bie Brude ober ber Sirnfnoten, protubentia annularis, ift eine ungefahr einen Boll breite Binbe, welche aus orfigen Querfafern beffebet, bie aus ber einen Geitenhalfte bes fleinen ebirns hervorkommen und bogenformig ju ber anberen Seitenhalfte ubergeben, swifden welchen und binter welchen bie fortgefetten gannfafern bes verlangerten Markes zu bem großen Gehirne emporftei= 1. Die Querfafern ber Brucke legen fich mit ihrer gewolbten Geite ter und unter bem Processus clinoideus posterior an, und schliemit bem fleinen Gebirne gufammen einen Ring, burch welchen bie etfetung ber Ppramiben und Dliven jum großen Gebirne in Die Sobe igen. Bum Theil burchfreugen und burchflechten fich bie innern Querern ber Brude und bie gangenfafern ber Ppramiben, und in bie 3mi= enraume zwischen ben zum Theil auseinander weichenben Fafern ift que Substanz eingestreuet. Un ihrer vorberen Geite bat bie Brude ten Ginbrud, in welchem bie Arteria basilaris liegt. Da bie Brude, oft ber ihren hohlen Bogen ausfüllenden Fortfebung ber Dliven, fich bie Spalte in bem unteren und vorberen Theile bes Mittelftude bes inen Gebirns anlegt, ohne baselbft angewachsen zu fein, so wird biefe

Spalte badurch in eine ziemlich verschlossene Hoble, in die 4te himhoble, verwandelt, die zwischen den 2 Corporibus restisormibus mit
bem Mittelstücke des kleinen Gehirns ihren Eingang hat. Diese Dein
nung wird jedoch durch die (wenigstens beim Embryo, zuweilen auch bi
Erwachsenen) von einer Lamelle grauer Substanz überzogene Pia miter verschlossen. Neben ihr zu beiden Seiten, über dem Nervus rigus und glossopharyngeus, befindet sich ein Plexus choroiden d. h. ein aus einem vielfach zusammengefalteten Theile der Pia maler
und gewundenen Blutgefäßen, vorzüglich Benen, bestehender weide
Klumpen, über dessen Boden der 4ten hirnhöhle sind einige weiße mit
grude gebüldeten Boden der 4ten hirnhöhle sind einige weiße mit
graue guere Streisen sichtbar.

Crura ober pedanculi cerebri, Hirnschenkel. Nachdem die en schmolzene Fortsetzung der Pyramiden durch den von den Quersasen der Brücke und dem kleinen Gehirne gebildeten Ring durchgegangen ift, kommt sie oben und vorn in der Gestalt zweier viel dickerer, aus etwas schief gemed benen Längenfasern bestehender, allmählig auseinander weichender Bind zum Borschein, die zu dem großen Gehirne in die Höhe steigen, inder jedes in die platte Obersläche, die sich beide Hemisphären des großen Gehirns einander zusehren, eindringt. Sie sind unten durch eine zuch geschieden, die sich nach vorn erweitert, in welcher graue Substanz liegt durch welche beide Hirnschenkel unter einander verbunden sind. In derem Inneren besindet sich ein wenig schwärzlich=graue Substanz. In ihrer oberen und zugleich nach hinten gekehrten Seite sind sie mit im ander und mit den Vierhügeln verschmolzen. Nur ein zwischen ihne und den Vierbügeln aus der 4ten in die 3te Hirnhöhle emporsteigendes Canal giebt die Grenze zwischen ihnen und den Vierbügeln an.

Corpora quadrigemina, die Vierhügel, ragen an der binte ren und oberen Oberstäche der Hirschenkel nach hinten in die Site Man sieht sie, wenn man die hinteren Lappen des großen Gebirns is die Hohe hebt, das Tentorium cerebelli entsernt, und in die zwischen dem großen Gehirne und dem kleinen Gehirne befindliche One spalte hineinsieht. Man sieht nämlich dann vorn aus der oberen Hist des Mittelstücks des kleinen Gehirns 2 weiße, durch eine dunne Gehirn lamelle (valvula cerebelli) verbundene, neben einander liegende weis Markschnkel hervorkommen, und in die vier, paarweise gelegenen, von ein ander durch eine kreuzsörmige Vertiefung geschiedenen Hügel übergeden welche selbst wieder zu beiden Seiten mit dem rechten und mit der linken Sehhügel zusammenhängen. Seitwärts an der Stelle, wo diese Busammenhang bewirkt wird, befindet sich ein kleines graues Hügelchen welches mit dem Sehnerven sehr genau zusammenhängt, das Corpus

niculatum internum, ber fnieformige Rorper. Die Bierbugel men aufer ben ermabnten Bunbeln bes fleinen Gebirns bie Fort= ma ber Dliven auf, und vermitteln baburch bie Berbinbung bes nen Gebirns und ber vorberen Rudenmartbunbel mit bem großen. 2 hinteren Sugel beißen testes, bie 2 vorberen nates.

Tuber einereum. Die 2 Geitenhalften ober Bemifpharen bes ien Gebirns find nicht nur an ihrer oberen Dberflache burch eine e Spalte, fonbern auch großentheils an ihrer unteren Dberflache burch untere Spalte getrennt. Diefe untere Spalte wird aber auf ber inbflache bes Gebirns burch bie bingutretenben Sirnfchenkel und burch wifchen bemfelben gelegene graue Gubftang verbedt, bor bem Sirnatel aber burch einen über bem Zurfenfattel liegenben grauen Sugel, er einereum, gefchloffen, an welchem ber Trichter, infundibu-, berabhangt, ber fich in bem aus 2 Lappen beftebenben Sirn= ange, glandula pituitaria, enbigt. Un ber binteren Geite bes gels bemerkt man 2 runbe und weiße Markfugelchen, corpora millaria ober candicantia, por ihnen bie Durchfreugung ber Geh= en, chiasma nervorum opticorum. Da nun bie untere Spalte, be bie Bemifpharen bes großen Gebirns trennt, von allen biefen filen von unten ber bebedt und geschloffen wird, so verwandelt fie in eine ziemlich geschloffene mittelfte Boble bes großen Bebirns, in 3te Sirnhohle, beren Boben ber Sirnfchenkel und bas Tuber cinem ift.

# Das große Gehirn.

Corpus callosum, ber Balfen. Die burch eine Spalte geschiebenen Seitenhalften ober Bemifpharen bes großen Behirns werben aber nicht an ihrer unteren Geite burch bie Birnichenkel und burch bas Tuber ereum unter einander verbunden, fonbern auch auf bem Boben ber tiefen oberen Spalte bes großen Bebirns liegt, wie fcon gefagt ben, eine aus weißen Querfafern beftebenbe bide Binbe, ber Bal= , bie faft aus ber Mitte ber einen Semifphare in bie Mitte ber ern berübergeht, und von hinten nach vorn ungefahr halb fo breit als ber Ubftanb bes hinterften Theiles bes großen Gehirns vom vorien beträgt. Der vorbere Rand biefer Binbe liegt ber vorberen ibe ber Bemifpharen naber, als ber hinteren Spite. Born hat biefe nbe fein freies Enbe, fonbern fie beugt fich bafelbft unter einem ntel, ben man, nach Reil, bas Anie bes Balfen nennt, nach len, und geht in bie vor ben Gehnerven liegenbe graue Gubftang über, felbft wieber eine Fortfebung bes Tuber einereum ift. Beil nun bie weiße Querbinbe, Die oben bie beiben Geitenhalften bes großen Gebilbebranbt , Mnatomie, III. 25

birns unter einander verbindet, mit ber grauen Gubffang, welche bie Berbindung ber beiben Seitenhalften unten auf ber Grundflache bes aroim Gebirns bewirft, ununterbrochen burch bie vorbere Umbeugung bes Bal fens aufammenbanat, fo ift ber Bwifdenraum gwifden ben Bemifte ren nach vorn ju nicht offen, fonbern burch bas Rnie bes Ballens fcbloffen. Es giebt baber feinen porberen Gingang in biefen 3milden raum, ben man bie Bentrifel bes großen Gehirns nennt. Bobl ibe ift biefer 3mifchenraum nach binten offen, benn binten enbigt fich be Balfen mit einem biden, etwas umgerollten, freien Ranbe, ber ion auf ben Bierhugeln aufliegt, mit ihnen aber nicht verwachfen ift, baß fich gwifden bem Balfen und ben Bierbugeln ber große bie gang in bie Bentrifel bes großen Gebirns befindet, burch ben auch Ge fage in biefelben eintreten, ober aus ihnen bervortommen, ber aber ibit

gens burd bie Sirnbaute verschloffen ift.

Thalamus nervi optici, ber fogenannte Gebbugel ober bas binten Sirnganglion, und corpus striatum, ber geftreifte Rorper in bas vordere Sirnganglion. Der größte Theil ber platten Dberflit bie bie eine Bemifphare bes großen Bebirns ber anbern gutebrt, ift bie außere, obere und untere Dberflache bes großen Gebirns von brait Bindungen bededt. Dur ein fcmaler, zwifden bem Balfen und be Tuber einereum gelegener Rled ift bavon ausgenommen. Er mit an ber rechten und an ber linten Salfte bes Gebirns von einem untent weißen, ovalen, ftarter bervorfpringenben Sugel, bem Gebbugel, that mus nervi optici, und von einem oberen, feulenformigen, flachen gebogenen grauen Sugel, bem geftreiften Rorper, corpus striatun gebilbet. Diefer lettere Sugel liegt bicht unter bem vorberen Theile Baltens, und umgiebt mit feinem porberen feulenformigen Enbe ben to beren Theil bes Gebhugels von oben und außen ber. Sinten lauft er aus, und wird burch eine burchfichtige, etwas aufgeworfene Linie, wem vom Gebhügel geschieben. In ben unteren binteren Theil bes Gebhand jeber Seite tritt ber berauffteigenbe Birnichentel, faft wie ber Stid bie Frucht, ein. Daber bat er auch ben Namen Pedunculus cereb bekommen. Un feiner hinteren Geite treten auch mit ihm bie Rafern Bierhugel mit ein. Alle biefe Martbunbel fpalten fich im thalamus febe bufchartig, haben graue Gubftang gwifchen fich, geben gum Ebeil bu bas Corpus striatum binburd, jum Theil unmittelbar ftrablenformig bas Mart ber Bemifphare bes Gehirns, bis ju ben Winbungen über. D ber wechfelt graue und weiße Daffe im Thalamus und Corpus striatu ab und giebt ihnen innerlich ein geftreiftes Unfebn. Diefe beiben Dus ragen alfo an ber inneren Geite, welche bie eine Gehirnhalfte ber anbe gutebrt, bervor, und ber außere, etwas nach vorn und oben gelehr ist; serner daß die beiden Seitenventrikel nicht in den 3ten Bentrikel übergehen. Nur Fornix und den Sehhügeln bleibt nroi. Die Pia mater, welche längs der Stelle, wo sich der in Falten gelegt, und nund 3otten kraus, geschlängelt zwischen weichen Hirnhaut den weichen Hirnhaut den dem Orte, wo der plemabkrümmt, liegt in ihm eine Beschaffenheit zu sein scheint, als mi. Durch die Monroische Dessidei des 3ten Bentrikels, von welchen die des Seitenventrikels über.

or, commissura posterior, commissura poroideus. Die innere Seitenflache jebes Thawir gefeben haben, bie Seitenwand bes 3ten Ben= in Dede ber Fornix und ber unter bem Fornix ge= choroideus medius ift. Der Plexus choroideus medius ich nabe an ber Deffnung ber Bentrifel am binteren Ranbe bes s callosum an, lauft unter bem Fornix pormarts und geht burch Foramen Monroi in 2 Theile getheilt zu jebem Seitenventrifel Bwifden ben 2 Thalamis liegt, wie icon erwähnt worben, etwas Subftang, bie biefelben vereinigt, commissura mollis, vor ihnen, mar bicht vor ben vorberen Schenkeln bes Fornix, bie weiße Comgra anterior, bie wie ein Rabenfiel fart und rund ift, und aus orpus striatum ber einen Geite in bas ber anbern bringt; binter halamis, bicht bor ben Bierhugeln, befindet fich bie Commissura rior. Bom oberen Ranbe ber inneren Dberflache bes Thalamus ingt auf jeber Geite ein Pedunculus glandulae pinealis, ber ber ben Bierhugeln und unter bem binteren Ranbe bes Balten em anberen in einem Bogen vereinigt, an bem bie graue, rothliche, Glandula pinealis bangt, bie auf ben Bierhugeln ruht. In to an ben Pedunculis find fleine, barte, gelbliche, unorganifirte ben befindlich, welche man Sirnfand nennt, bie man gujammen em Ramen Acervulus bezeichnet. Dicht unter ber hinteren Coms bifnet fich ber ichon ermabnte Bang, aquaeductus Sylvii, wels us ber 3ten Birnhoble in bie 4te führt, und unter ben Bierhugeln ber ben Sirnschenkeln nach binten geht. Der Boben ber 3ten hügels, ber oberen bes Corpus striatum und ber unteren Oberside bes Corpus callosum, das beibe beckt, besindet, heißt Cornu anteriu vorderes Horn des Seitenventrikels, der, welcher sich hinter des Thalamus besindet, und von einer großen Einbeugung im hinten Lappen des großen Gehirnes gebildet wird, heißt hinteres Horn cornu posterius (auf seinem Boden sind einige Butste und Fuckstar, die man Pes hippocampi minor oder calcar avis nemt der Theil des Seitenventrikels endlich, welcher sich zwischen der unter Seite des Sehhügels und den sie daselbst überragenden und verdeckte Hirmwindungen des unteren Theiles des Gehirns besindet, heißt unteres Horn, cornu inserius.

Septum pellucidum, bie Scheibewand, fornix, ber Marthe gen, und pes hippocampi major, ber große Geepferbefug. En murbe ber 3te Bentrifel mit bem Raume, ber fich uber bem Cebblis und unter bem Balfen befindet (mit ben Geitenventrifeln) ju einer it gigen ungetheilten Soble gusammenfliegen, binge nicht von ber Mittellin ber unteren Dberflache bes Balfens eine aus 2 Blattern gebilbete Gat bewand, septum pellucidum, fenfrecht berab, bie vorn breit ift und be Raum gwifchen bem Rnie bes Balfens ausfullt, binten fchmal und fo ausläuft. Un ihrem unteren Ranbe ift fie von 2 Martbogen begin und ift mittels berfelben auf ben Gebbugeln befeftigt. Diefe Scheibent liegt zwifden beiben Geitenventrifeln. Der Bogen fangt vom mit Schenkeln an, und endigt fich auch binten in 2 Schenkel. Es fin namlich von jedem Corpus mamillare am Tuber cinereum da, fange in grauer Gubffang verborgener, aus gangenfafern beftebent Bogen an (vorberer Schenfel bes fornix), ber in die Bobe fleigt, ein Saum an bem unteren Ranbe bes septum pellucidum liegt, mit bem ber anberen Geite vereinigt, Die gwischen beiben Gebbugela findliche Spalte (bie 3te Sirnhoble) bebedt, und fich an ber Greme inneren Seitenflache bes Gebhugels um benfelben berumminbet und ibm burch bie Pia mater angeheftet ift. Sinten, mo bas South pellucidum aufhort, ichliegen fich bie 2 binteren Schentel bes Ford an ben Balten an, verlaffen ibn aber bierauf wieber, und jeber umit bie Stelle an ber unteren Geite bes Gebhugels, in welche ber Birnfat fel einbringt. Un ber unteren Geite bes Gebbugels vermachft at einer gebogenen weißen Sirnwindung, bie in bas untere Born bil tenventrifels bineinragt, pes hippocampi major.

Daburch, bag ber Fornix in biesem gangen Berlaufe an ben bugel burch bie weiche hirnhaut angeheftet ift, tragt er bagu bei, we ber Seitenventrikel auf ber Grunbflache bes Gehirns, wo ber fin schenkel in ben Sehhügel einbringt, nicht offen flebt, sondern burch ihn w

389

ch Haute verschlossen ist; ferner daß die beiden Seitenventrikel nicht einander und auch nicht in den 3ten Bentrikel übergehen. Nur schen dem vorderen Theile des Fornix und den Sehhügeln bleibt kleine Deffnung, foramen Monroi. Die Pia mater, welche Höhle der Seitenventrikel überzieht, ist langs der Stelle, wo sich der rix an den Sehhügel anschließt, vielfach in Falten gelegt, und Falten sind selbst wieder durch viele Nebensalten und 30tten kraus, zahlreiche Benen und einige Arterien laufen geschlängelt zwischen Falten hin. Man nennt diesen Theil der weichen Hirhaut den zus choroideus des Seitenventrikels. An dem Orte, wo der pleschoroideus sich ins untere Horn binadkrümmt, liegt in ihm eine le weiche Masse, die von derselben Beschaffenheit zu sein scheint, als sogenannten Glandulae Pachioni. Durch die Monroischen Sessen die Obessehn die Plexus choroidei des Iten Bentrikels, von welchen eich die Rede sein wird, in die des Seitenventrikels über.

Commissura anterior, commissura posterior, commissura llis und plexus choroideus. Die innere Seitenflache jebes Thaus macht, wie wir gefeben haben, bie Geitenwand bes 3ten Benels aus, beffen Dede ber Fornix und ber unter bem Fornix gene Plexus choroideus medius ift. Der Plexus choroideus medius at namlich nabe an ber Deffnung ber Bentrifel am binteren Ranbe bes rpus callosum an, lauft unter bem Fornix pormarts und geht burch Foramen Monroi in 2 Theile getheilt ju jebem Seitenventrifel r. Bwifchen ben 2 Thalamis liegt , wie icon erwahnt worben, etwas ue Substanz, bie bieselben vereinigt, commissura mollis, vor ihnen, swar bicht vor ben vorberen Schenkeln bes Fornix, bie weiße Comssura anterior, bie wie ein Rabenfiel fart und rund ift, und aus Corpus striatum ber einen Seite in bas ber anbern bringt; binter Thalamis, bicht vor ben Bierhugeln, befindet fich bie Commissura sterior. Bom oberen Ranbe ber inneren Dberflache bes Thalamus pringt auf jeber Seite ein Pedunculus glandulae pinealis, ber über ben Bierhugeln und unter bem binteren Ranbe bes Balten bem anderen in einem Bogen vereinigt, an bem bie graue, rothliche, che Glandula pinealis hangt, bie auf ben Bierhugeln ruht. In und an ben Pedunculis find fleine, barte, gelbliche, unorganifirte ruchen befindlich, welche man Sirnfand nennt, bie man gujammen bem Ramen Acervulus bezeichnet. Dicht unter ber binteren Coms fur offnet fich ber ichon ermabnte Bang, aquaeductus Sylvii, melaus ber 3ten Sirnhoble in bie 4te fubrt, und unter ben Bierhugeln über ben Sirnichenkeln nach binten geht. Der Boben ber 3ten Sirnhohle geht in ben Erichter über. Die fehr vertiefte Stelle beffelben beißt aditus ad infundibulum.

### Das fleine Gehirn, cerebellum.

Es ift ber großte unpaare Theil bes Nervenfpftems. Gein von rechts nach links gehender Querburchmeffer ift viel großer (ungefahr 4 Boll), als ber von vorn nach binten gebenbe. Um fleinften ift ber fente rechte Durchmeffer. Gine Furche in ber Mitte feiner binteren, unter und vorberen Geite macht zwar, baf man ein in ber Furche liegenbei, fcmales Mittelftud, Burm, vermis, und 2 runbliche, von oben und unten etwas plattgebrudte Geitentheile, ein rechtes und ein linkes Homisphaerium, gur Bequemlichfeit bei ber Befdreibung unterfdeite fann; aber fie find burch biefe Furche nicht fo vollfommen wie bie bie mifpharen bes großen Gehirns und bie Seitentheile bes Rudenmans gefchieben, benn bas Mittelftud bes fleinen Behirns ift fo groß, und ber Bau beffelben bem ber Semifpharen fo entsprechent, namenlich weil bie Bindungen beiber Bemifpharen fich uber bas Mittelftud inte feben, bag man bas Bange als einen einzigen unpaaren Theil anichm muß. Un ber oberen Seite beffelben ift nicht einmal eine beutliche mittlere Kurche vorhanden.

Gine febr tiefe borigontale Querfurche ( bie einzige, in wie der nach vorn bie Martfubftang bes fleinen Gehirns bloß zu liegen fdeint. ober mo fie wenigstens nur von einer febr bunnen, nicht beutlich fichte baren Lage grauer Subftang überzogen wird, theilt die Bemifpharen in eine obere und in eine untere Salfte. Much bas Mittelftud ober ber Burm vermis, wird burch eine folche Furche, die aber nicht genau die fint fegung ber vorigen ift, in ein oberes und in ein unteres Stud, ba oberen und ben unteren Burm getheilt. In jener Rurche ber De mifpharen endigen fich vorn die fchmalen Bindungen ber oberen und unteren Balfte ber Bemifpharen, und aus ihr tritt bafelbft nach untt ber mittlere, aus Safern bestehenbe Schenkel bes Bleinen Bebind processus cerebelli ad pontem, bervor, und geht in einem Boy quer von ber großen Querfpalte ber einen Bemifpbare gu ber ber an bern ununterbrochen hinuber, und bilbet bie ichon oben emabat Brude, pons Varolii. Das fleine Gehirn und biefer Bogen ichlieft gufammen einen Ring, burch ben bie Pyramiben und Dliven bes wo langerten Martes jum großen Gebirn emporfteigen. Das fleine Gebin macht bas hintere, bie Brude bas vorbere Stud bes Ringes an Diefer Marthogen verbindet bie Seitentheile bes fleinen Gebirns unte einander, und je großer fie baber find, befto breiter und bider ift b Brude, und bei gemiffen Thieren, beren fleines Gebirn feine Seiten theile bat, fehlt fie gang. Beim Menfchen ift fie vorzuglich groß. Das aus queren Binbungen, gyri, und aus innerer Marksubftang beftebenbe dmale Mittelftud umgiebt ben Mittelpunkt, um ben es fich von inten nach vorn berumfrummt, nicht von allen Geiten. Un einer nach ber boblen Geite ber Brude bingerichteten fleinen Stelle ift eine gude, urch welche bie vorberen Binbungen ber oberen Salfte bes Mittelftude on ben vorberen Binbungen ber unteren Salfte beffelben getrennt finb, nd biefe gude führt in eine im fleinen Gebirne befindliche, binten fich nit einer verschloffenen Spite in feiner Mitte endigende Boble. Die Lage wifer und grauer Substang, welche burch eine Urt von Kaltung bie ueren Windungen bes fleinen Gebirns, und namentlich auch bes Dit= iftude beffelben bilbet, erftredt fich von ber Stelle, mo bie Binbunen ber oberen Balfte bes Mittelftude aufboren, in Form einer Dem= ran, bie aus einer Lage weißer und aus einer Lage grauer Gubffang febt ( bie Hirnklappe, valvula cerebelli anterior, ober bas porbere Partfegel, nach Reil), ju ben Bierbugeln, und ift feitwarts an ben 2 ben Bierhugeln gebenben oberen Schenkeln bes fleinen Gebirns an= machfen. Diefe Membran bilbet felbft meiftens eine Ungahl Quer= alten, welche große Achnlichkeit mit ben Binbungen bes Mittelftude ben. Auf eine abnliche Beife erftredt fich von ber Stelle, mo biefe Binbungen ber oberen Salfte bes Mittelfluds an ber Deffnung bes einen Behirns aufhoren (vom Anotchen), eine Membran abwarts, bie e Fortsetung ber Bindungen besselben ift, (valvula cerebelli poerior, bie hintere Sirnklappe, bas hintere Markfegel), und ift feitwarts bem innerften Theile ber Geitenhalfte (an ben Floden und Man-In, und an ben unteren Schenkeln bes fleinen Gebirns) angewachfen. hefe lettere aber fieht ziemlich weiß aus, ift nicht fo bid als bie vorre Birnflappe, und beftebt nicht aus einer beutlich unterscheibbaren auen und weißen Lage. Die innere Dberflache biefer Marthaute ift mit ner Fortfebung bes bie Soble bes fleinen Gebirns ausfleibenben, burch= chtigen, von ber Pia mater herrubrenben Uebergugs bebedt.

An der in die Sohle bes kleinen Gehirns führenden, vom Mittelsücke unbedeckt gelaffenen Deffnung bringen von unten die unteren Schenkel bes kleinen Gehirns (processus cerebelli ad medullam blongatam, corpora restiformia), die die Fortsetung der hinteren Bundel bes Rückenmarks sind, und von oben, die oberen Schenkel es kleinen Gehirns (processus cerebelli ad corpora quadrigemina), ie mit den Bierhügeln in Berbindung stehen, ein. Zwischen ihnen liegt uf jeder Seite ber schon beschriebene mittlere Schenkel bes kleinen behirns (processus cerebelli ad pontem). Auf jeder Seite sind Ie 3 Schenkel unter einander verwachsen, und außerdem ist der obere

Schenkel berrechten Seite mit dem der linken Seite durch die schon erwähnte-Valvula cerebelli anterior, der untere Schenkel der rechten Seite mit dem der linken Seite durch die Valvula cerebelli posterior verbunden.

Die Kortsebung ber Dliven und überhaupt ber vorberen Ruden markbundel, melde ben Bogen ber Brude aubfüllt, und ihre, bie Sire fcbentel zum Theil mit bilbenbe Berlangerung, macht bie vorbere Band ber Soble bes kleinen Gebirns, ber vierten hirnboble, ventriculus quartus, aus. Die 3 Schenkel bes fleinen Gebirns, nebft ber Ausbollung ber Seitenhalften beffelben, machen auf jeber Seite bie Seiten manbe biefer Soble, endlich bie Valvula cerebelli anterior bas etmes ausgeboblte Mittelfluck bes kleinen Gebirns, und bie Valvula cerebelli posterior machen zusammen bie hintere Band berselben aus. Die vierte Hirnhohle liegt folglich amischen ber concaven, nach binten gerichteten Oberflache ber Brude und ber Girnichentel, und ber aus geboblten , nach vorn gerichteten Stelle bes Mittelftude bes fleinen Ge birns und beffen Berlangerungen, ben beiben hirnklappen, und beffit ein verschloffenes, in ber Mitte bes tleinen Gebirns einbringenbes, fried Enbe. Unten befindet fich amischen bem verlangerten Marte und ben Mittelftude bes kleinen Gebirns ber burch bie weiche hirnbaut ver foloffene, zuweilen auch burch eine Gebirnlamelle gebedte Gingana is bie vierte Hirnhoble. Un Diesem Eingange fest fich biefe Boble in bie bintere Rudenmartspalte fort, und bilbet baburch die Schreibfeber, calamus scriptorius. Um oberen Ende berfelben, amischen ben oberen Schenkeln bes kleinen Gehirns (processus cerebelli ad corpora mudrigemina), geht die vierte Birnboble in ben' Aquaeductus Sylvii uben ber amischen ben Bierhugeln und ben Sirnschenkeln gur 3ten Sirnbobt (gu bem 3wischenraume zwischen ben Sebhugeln) führt.

An der Stelle, wo auf jeder Seite die 3 Schenkel des kleinen Gebirns unter einander verschmelzen, befindet sich im Marke ber hembsphären des kleinen Gehirns nach vorn ein von einer grauen gelblichen gezackten Linie umgebener Kern, corpus ciliare.

Die Markmasse des kleinen Sehirns ift durch Einschnitte, die sich an ihrer Oberstäche besinden, in Lappen, Lappchen und Windungen getheilt, die am Mittelstücke (Wurme) und an den hemisphären dur Sestalt und Bahl nach nicht ganz übereinstimmen. Man unterscheide, wenn man die Lappen vom vorderen, oberen Rande der hemisphären binten herum bis zum vorderen unteren zählt, solgende, durch tiese Cinschnitte getrennte Lappen: den vierseitigen, den hinteren oberes Lappen, von ihm durch die tiese horizontale Quersurche geschieden den hinteren unteren, den zarten, den zweibauchigen Lappen und die Mandeln; außer diesen siesen sich auf jedem Processus cerebelli

pontem eine Flode auf. Das Innere jedes Lappens besteht aus kfasern, die nach der Oberstäche des kleinen Gehirns zu divergiren, eine Fortsetzung mehrerer von den 6 Markbundeln sind, die einer am Kerne des kleinen Gehirns zum Cheil kreuzen. Die Oberse der Lappen, Läppchen und Blättchen ist von einer überall ziems gleich diden Lage grauer Substanz überzogen, die auch in den ties Einschnitten von einem Lappen auf den andern ununterbrochen überse

Daber entfleht auf ber fentrechten Durchschnitteflache bes Burms Anfebn bes & eben &baums, arbor vitae, ber einen fentrecht fleben= vorbern, und einen liegenden binteren 3meig bat. Der liegenbe g ift ber Durchschnitt ber unteren Salfte bes Mittelflude (bes uns n Burms), ber von vorn nach hinten 4 Lappen hat, namlich Rnotchen, ben Bapfen, bie Ppramibe, und einen 4ten, ber Querbanber und Quercommiffur fur folche Binbungen ber isphären bildet, die theils unmittelbar über, theils unmittelbar unter iefen Querfurche liegen, so daß also die tiefe Querfurche ber Sebaren auf biesen 4ten gappen bes Wurms ftogt. Die Grenzen : 4 Lappen werben burch 4 tiefe Ginschnitte bestimmt, welche bis ben liegenben Bweig bringen, in welchen aber bie graue, fie übernbe Platte nicht unterbrochen ift. Der flebenbe 3meig ift ber diconitt ber oberen Balfte bes Mittelftuds (bes oberen Burms), 1118 2 Lappen, aus bem hinteren oberen und aus bem weiter liegenben vierfeitigen besteht. Much beide Salften bes Mittel-B find durch die graue Substanz, die fie überziehen, ununterbrochen r einander verbunden.

#### Bergliederung bes Gehirns von oben.

Man schneibet die Dura mater auf, beugt die Semisphären des großen Geauseinander, trennt die kleinen weißen, körnigen Körperchen, glandulas
ioni, durch welche die Dura mater bei Erwachsenen, nicht aber bei Kindern,
und da mit der Pia mater zusammenhängt; schneidet die von der Dura
r gebildete Falx cerebri vorn in der Hirnhalte quer durch, und schlägt sie
atts, sieht dann im Grunde der oberen Hinspalte die quere Markbinde des
kens, corpus callosum, seine querkn Fasern, in der Mitte desselben eine
entinie, die Nath, raphe, seinen vordern Umschlag, das Knie, der zur
m Subkanz auf der Grundsäche des Gehirns herunterzeht, ebren dienen
nen freien Rand, der weiter von der hinteren Spise des Gehirns entsernt,
als das Knie von der vorderen, endich die gewölbte Oberstäche besselben,
berizontal durch, sieht dann den größten Markdurchschnitt des großen Gehorizontal durch, sieht dann den größten Markdurchschnitt des großen Gehössental durch, sieht dann den größten Markdurchschnitt des großen Gehössental durch, sieht dan den Goden worderen der Zeitenventrikel, besselben
itt, der Länge nach das vordere Horn jedes der Zeitenventrikel, bessen
itt, der Länge nach das vordere Horn jedes der Zeitenventrikel, bessen
nach das keulensormige graue Corpus striatum, das hinten spis aussanft, vorn
an dem andern, hinten weiter von ihm liegt; hinter und unter ihm den
eren, ovolen Thalamus nervorum opticorum, der auch vorn dem andern
ist, hinten weiter von ihm absteht. Bwischen dem Thalamus und dem
was striatum jeder Seite sieht man die Grenze beider, die Taenia, aus dem

Thalamus ben Plexus choroidens bes Seitenventrikels. Run gieft mann Balten in die Höhe, sieht das dune Septum pellucidum zwischen beiden Swentrikeln sentrecht herabhängen, das and 2 Blättern besteht, zwischen weiner kleine Heine Höhle, ventriculus septi pellucidi, sich bestehtet. An seinem Wande ben den ben Fornix wie einen weisen Saum des Septum, des Mande bemertt man den Fornix wie einen weisen Saum des Septum, des die Hick hinter dem verderen Schenkel des Fornix ans einem Seitenventischen andern, und ans beiden in den Iten Bentrikel führt. Man schneide des Knie des Baltens und die vorderen Schenkel des Fornix durch, het son der Spalte zwischen den Sehhägeln, welche der Fornix bereit, aus, ausgewachsenen Fornix, so wie den Plexus choroidens der Iten hirdisch, dans der Spalte zwischen beiden Thalamis liegt, zuvor von dem Fornix blieb, dans der Spalte zwischen beiden Thalamis liegt, zuvor von dem Fornix blieb, dans der Spalte zwischen beiden Thalamis liegt, zuvor von dem Fornix blieb wurde, unter dem hinteren Rande des Baltens hereinfemmt, und durch Wonroische Dessung in den Seitenventrikel übergeht.

Man öffnet die Decke bes hinteren Horns, sieht die Falten an der Beteilben, calcar avis oder pes hippocampi minor, öffnet die außere Band dunteren Horns, sieht, wie sich der hintere Schenkel des Fornix um den Schliedberum nach adwärts in diese Horn begiebt, und mit dem meisen, gekrimmts auf dem Boden des unteren Porns gelegenen Bulke, pes dippocampi minorerendelt, als dessen Caum, sindria, er unn angeseden wird, und den Schüngel anheitet; seiner den Plexus choroideus, der die Berdindung historia mit dem Schüngel besestigt, und der an seinem Uedergange ind well horn eine längliche Anschwellung enthält. Bengt man die Schüngel, so stang mit dem genne Commissura mollis, vorn, vor den abgeschnittenen vorderen Schenkel his Fornix, die weiße Commissura anterior, hinten vor den Bierhügeln die well Commissura posterior, unter ihr den Acitus ach aquaecductum Sylvii, auf besten der Iran hinteren Kande des Balkens zwischen den hinteren Kann eine Gebirne des Tentorium eerdelik weg, sieht nich den dem sinderen Rande des Balkens zwischen den hinteren Spisen der Schüngel die nich schieden nach dinten und einstates gerichteten Corpora quadrigeming, ihnen die Glandula pinealis an ihren Pedunculis dängen, die den dem Bogen, und selaten Schingen der Schüngen zu der Valvula cerebelli anterior gedeckt merden, und ein Bogen, und soffnet se Valvula cerebelli anterior gedeckt merden; diese sich ver den den der Valvula cerebelli anterior gedeckt merden; diese sich die ver den den der Valvula cerebelli anterior gedeckt merden; diese sinn aus, und öffnet se die Ate Hendelli anterior gedeckt merden; diese sinn der Valvula cerebelli anterior gedeckt merden sich sie den der Valvula cerebelli anterior

#### Betrachtungen über bie einzelnen Birntheile.

Das rerläugerte Mart, medulla oblongata.

Die porderen Boramiden, corpora pyramidalia, find 2 febreit, neh ber verderen Mirteliyalte gelegene Strünge, welche beutlicher aus Längenicht gubammengefest find, als irgend ein anderer Theil bes verlängerten Marts. Midem Onerichnitte bes Ruckenmarts find üt ziemlich gut zu unterfabeiben, an um dem Stellen erlindrich, an mandem eliptigh. Bei ihrem Uebergange zur Brisffund fie eines fichmiter, und laffen daber zweichen uch und ber Brücke eine bim Bestierung überg. Ihre Faiern geben zweichen und zweichen Lagen ber Omfglieben ber Brücke eine bim Bestierung überg.

Beniger ift ibr Intammendang mit ben Bunbein bes Rudenmarts befant An einer 14 bis 16 Linien von der Brücke entiernten Stelle des Rudenmart ift die vordere Rudenmarthaute ingleich an der Oberfläche verichtessen. Di Fortige der meichen Rudenmarthaut, welche an allen andern weiter unten 3ch genen Stellen des Rudenmarts in diese Spalte die auf die gieben weiter unten 3ch genen Stellen des Rudenmarts inderingt des diese folgleich der derbere weite Commisser des Andermarts eineringt, endigt sich dier sogleich der Oberfläche, und ichter mehrere fabenartige Fortiger zwischen die Fast dindel hinein, die wie in einander geschobene Frager sich zu durchtrenzen sieden. Men siebt diese in einander eingreisenden Bundel sowohl von vorn, war man die vordern Seitenskliften des Rüdenmarts anleinander zieht, als auch in

5 bon binten , wenn man bas Rudenmart von feiner hinteren Spatte aus wie namentlich Reil gethan bat. Diefe Durchfreugung, welche, wie anfihrt, schon von Diftichelli 1709, und von Detit 1710 beschrieben, on einer großen Ungabl von Unatomen bestätigt worden ift, murde von eis berühmten Anatomen, namentlich von Morgagni, Saller, Bicq ipr, Euvier, Prochasta, Sabatier, Chaussier, und neuerlich von Ando nicht als eine wahre Durchkreuzung anerkannt. Santorini laug-wicht ab, daß an dieser Stelle vielleicht nur ein Schein einer Durchkreuzung bas Andeinanderziehen der Fasern entstehe. Noch viel weniger soll nach ando bei den Saugethieren eine Durchkreuzung Statt finden. 3ch tann Bweifel nicht theilen, benn ichon bas Berhalten bes an diefer Stelle in Die ere Rucenmartfpalte tretenden Fortfages der weichen Rucenmarthaut beweifet, bier die beiden Salften des Ruckenmarts, die anderwarts nur in der Tiefe unter wer gufammenhangen, an ber Oberflache vereinigt find. Da nun von biefer the an bis gur Brucke eine regelmaßige weiße Commiffur in der vorbeten Mittels e fehlt, fo darf man vielleicht vermuthen, daß die weißen Querfafern, welche r unten die weiße Commissur bilden, an jener Stelle der Durchfreugung eine sberflächliche und ichiefe Lage augenommen haben, und daß aus ihrer Fortg die Phramiden entstehen. Gelbft Anatomen, welche sich fehr viel Rube er Untersuchung ber Structur des verlangerten Mares gegeben haben, wie und Rolando, konnten die Ppramiden nur bis zu diefen sich durchkreus Bundeln, nicht noch tiefer herab verfolgen. Siedemann und Serres , baß die ermahnte Durchtreugung der Ppramiden ichon bei fehr fleinen ponen fichtbar fei.

Die Olivenbundel, oder die vorderen Rückenmarkbundel, nach and o'), das 2te feitliche Bundelpaar nach Rei (2), crura medullae oblon-ad corpora quadrigemina nach Langenbeck 5). Da die Pyramiden nicht ortsesung der porderen Bundel des Ruckenmarks sind, so fragt es sich, in en andern Theil der Medulla oblongata Diefe übergeben. Rach ben bier anrten Schriftstellern liegt die Olive zwischen den andeinander weichenden Fapiefes Bunbels. Befonders genau haben bas Burbach, Rolando und jenbed abgebildet. Die vordern Ppramiden liegen wie 2 chlindrifche nge vor ben vordern Rudenmartbunbeln. Diefes fieht man vorzüglich deutm ber Schnittfläche bes quer burchschnittenen verlangerten Marts. Die liegt zwischen ben auseinander weichenden Fafern beffelben, und es geben auch an der Oberfläche Fafern diefes Bundels theils zwischen der Opramide Dlive, theils zwischen ber Olive und bem ftricfformigen Rorper bin zu der !e. Un der vorderen Band der vierten Sirnhohle fieht man diefe Bundel ich unbebeeft zu bem hinteren Theile ber Strufchenkel gehen und zwischenie Bafferleitung bilben, welche zwischen ben Sirnschenkeln und Bierhügeln
er 4ten Sirnhöhle in die 3te Sirnhöhle führt. Den Theil dieses Bundels,
er zwischen ber Olive und Pyramide liegt, nennt Reil 4 die Schleife. eht nach ihm an der concaven, der 4ten Sirnhohle zugekehrten Dberflache ruce, theile ju bem hinteren Theile ber Sirnichentel, welcher burch ichmarg-Subftang vom pordern gefchieden ift, theile burch die Bierhugel hindurch ju Chalamis opticis. Diefes Bundel liegt übrigens an den Fafern der Pyramis ind ben vom Corpus olivare ausgehenden Fasern so dicht an, daß die Gren-

Tolando, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée. Memorie della reale icad. delle science di Torino, Tome XXIX, année 1822. Befonderer Abbrud p. 17. Reil, im Archive für die Physiologie, 1809. B. IX. p. 490, 488. Reil bedreibt fie wals ein ftarles Bundelpaar, welches die Geiten bes verlangerten Rudennarts' awifchen den (vorderen) Puramiden und den hinteren Schenfeln des fleinen Geiens einnimmt. " Diefes ift bas mittlere Bunbel, von welchem Rofenthal in feinem Beitrage jur Encephalotomie, Beimar 1815. G. 24 - 27, und 3. F. Dedel in einem Sandbuche ber Unatomie, B. 3. G. 458, fprechen, welches auf die Oliven bee, fie einschließe und burch den Sirnfnoten nach vorn ju ben Bierhugeln bringe. Langenbeck, Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I. Tab. XXXI. fig. 4. L i. fig. 31.

Reil, a. a. O. 6. 505.

gen oft nicht mit Sicherheit gezogen werben tonnen. Die Lliven, corpora ob varia 1), liegen zwischen ben Fasern bes beschriebenen Bunbels. Jebe Dive i eine abgeplattete, voale, weiße Erhabenheit, welche burch eine ziemlich bestimm begrenzte Oberstäche von den benachbarten Theilen unterschieben werben ton neben ber Boramipe und etwas meiter nach binten an ber Oberflache in ber Gi falt eines ovalen unbebedten Sugels hervorragt. Der größere Theil berfetben i im verlangerten Marte verborgen, fie liegt ber Lange nach, und ihr invert Rand grenzt bicht an die Rittelspalte. Schneidet man fie burch einen durch if Lange gehenden Schnitt in eine borbere und in eine hintere, soer durch ein quer burch bas verlangerte Mart gehenden Schnitt in eine obere und in einere Salfte, fo bemertt man, daß fie burch eine dunne, gelbliche, gefaltete L in einen etwas ins Graue fallenden ovalen platten Rern, und in eine weiße, ! gelbe Lage umgebente Schale getheilt wird. Anf Diefen Ourchfchuittsflaten nimmt fich biefe bunne gelbliche Lage wie eine gadige Linie ans, Die ben Ren von allen Seiten, ausgenommen von ber Seite, wo bie Olive an bie Mitte fpalte flogt, umgiebt. An biefer Stelle wenden die beiben neben einander fi genben Oliven ihren unbevedten Rern ber Mittelfpalte gu. Die Farbe bes Rem fällt zwar etwas ins Graue, aber er ift bennoch weißer als bie benachbarte an Subftang im Innern bes verlangerten Darfs; auch ift ber Rern nach Roland aus Fafern, bie ftrablenformig von der Mittelfpalte aus in ben Rern nach and geben, gebildet. Die Faiern, welche aus ben Oliven hervorgutommen icheine bermengen fich mit ben Fasern bes vorberen Ruckenmartonnbels, zwischen michen jebe Olive liegt, und bie fich, nachdem fie theils vor, theils binter bi Olive weggegangen find, am oberen Enbe ber Olive zum Theil vereinigen. Ru Langenbect ") geben bie Fafern ber Olive hinter benen ber Ppramibe be Die Subftang ber Brude hindurch, und in den hinteren Theil ber Dirnichent

Es folgen nun hinter ben vorderen Rudenmartbundeln bie ftrickformigst Bunbel, corpora restiformia, bie auch bie unteren Schenkel des kleines Gehirus, crura, processus cerebelli ad medullam oblongatam, ober auch bi hinteren Ruden martbunbel genannt werden, nud welche die dicht an be hinteren Mittelfpalte liegenden fehr schmalen Stränge, die hinteren Portumiten, pyramides posteriores, zwischen sich liegen haben. Während die weberen Pyramides und die Olivenbundel vorderen Rudenmartbundel) die Butischung bes Rudenmarts mit dem großen Gehirne (mit dem Sehhügel und mit ben Bierbügeln) bewirken, ist durch die hinteren Rudenmarts mit dem bund die hinteren Poramiden eine Werbindung des Rudenmarts mit dem klein nen Gehirne bewerfstelligt.

Die hinteren Rudenmartbunbel werben an ber Stelle, wo bie Ampung ber Opramiden geschiebt, burch graue Substanz, welche seitwarts am un langerten Marke bis an die Oberfläche reicht, von ben vorderen Rudenmas bundeln getrennt. Sie vergrößern fich beträchtlich, mabreud fie sich der Brid nabern, weichen aus einander, ragen an der Seite des verlangerten Markel hervor, und bededen bier den Theil der vorderen Rudenmarib ndel, welcher hinte der Llive weggeht. Die zwischen ihnen gelegenen hinteren Pramiden ib gen immer dicht neben der hinteren Mittelspalte, und entsernen fich dabet in der Rahe der Brücke anch von einander, bilden dasselbst gemeindastlich mit ber hinteren Mittelspalte ibe Stelle, welche man mit dem Schnabel einer Schreibiets, calamus scriptorius, vergleicht, und zeichnen sich dier durch eine kleine Anschabe

<sup>3)</sup> Die Oliven haben von Bieuffens, weit fie eine abntiche Geftatt haben, ihren Abmen von der Olivenfrucht erhalten. Borzuglich genau baben fie Grochasta, Reil. Rolando und Langenbed theils befchrieben, theils abgebildet. Prochasta, de structura nervorum. Vindobonne 1779. 8. Tab. I. p. 85 og. bilbet fcon ick gut die innere Structure berseiben ab.

<sup>5)</sup> Langenbeck, Icones anatomicae Neurologiae. Fasc. I, Taf. XXXI. Fig. 4. & Die hinteren Opramiten find icon von Ruysch, Epist. problem. XV. et Tab. XIV. brobachet, von haller und Chaussiste bemeeft, von Bengel und Gall, Pl. VI. ii abgebildet, aber nicht beschrieben, endlich von Reil, Archiv f. d. Physiol. B. IX. 1809. p. 491. Eurhach und von Rolando a. a. O. p. 25 genen beschrieben und

Sie find, wie man fieht, wenn man bas verlangerte Mart quer rofchneibet, oben 2 ziemlich enlindrische, bentlich unterscheibbare, oft zum Theil rennte Bunbel, die aus gewundenen Fasern bestehen, tiefer unten am Ruden. Ete find fie 2 platte prismatische Streifen. Un der Seite der hinteren Abilung ber 4ten Spiruboble beugen fich die hinteren Rudeumartbundel rudwarts, rinigen fich mit ben Schenkeln ber Brude und treten in bas tleine Gehirn ein.

Rach ber Befchreibung Diefer Sauptbundel des verlangerten Darts, welche Innern an manchen Stellen allerdings fo untereinander jufammenhangen, baß wicht burch ganz bestimmte Grenzen getrennt sind, ist nun das Berhalten er grauen Substanz zu untersuchen, welche tiefer unten die Mitte des Riemarts einnimmt. Ju der Nahe, wo sich die Fasern der Apramiden zu durchs wesen aufangen, nimmt die grane Substanz, welche zuvor 4 Hörner hatte, eine vere Gefalt an, benn ihre vorderen Sorner verschwinden, und die hinteren rben febr groß, reichen endlich bis gur Oberfläche an der Seite des verlanger. Marts, und bilben eine graue, quer burch das verlangerte Mart gehende je, durch welche bie vorderen Ruckenmartbundel von ben hinteren und von den keren Pyramiden getrennt werden. Daher sieht man auch, wie Rolando nertt, neben der Stelle, an welcher die Durcherenzung der vorderen Ppra-ben geschieht, seitwärts an der Medulla oblongata zwischen den vorderen und 1 hinteren Ruckenmartbundeln einen etwa 7 bis 8 Linien langen, und ungefähr e Einie biden grauen Strang. Soher oben theilt fich die graue Substang in petreunte, in jeder Seitenhalfte bes verlangerten Martes liegende Abtheiluni, Die oben am Schuabel ber Schreibfeber an bie Derfläche ber 4ten Sirns bie treten, Die sie fic mit einer Lage grauer Substang überziehen, welche selbst ber von einem, von ber weichen Sirnhaut gebildeten, burchsichtigen Ueberzuge, ihelium, bebeckt wird. Dben kommen baher die porderen und hinteren Bundel eber in eine unmittelbare Berührung unter einander. Rolando hat die Lage : granen Substang im verlangerten Marte febr forgfältig burch gabireiche sericinitte erörtert.

Bisweilen findet man, daß eine von den Seitentheilen der Brude oder bes inen Gehirns ausgehende Lage dunner Fafern fich über die Dliven und Poniden weglchlagt und in die vordere Mittelspalte eindringt. Die Oberfläche, iche fich die 2 Rudenmartshäften einander in der vorderen Mittelspalte gumen, zeigt bann beutliche gafern, welche quer von vorn nach hinten laufen. weilen geben biefe Fafern bogenformig um bas untere und obere Enbe ber ive berum. Santorini, Malacarne, Gall und Spurgheim nennen fle

veessus arciformes. Rolando hat sie mit vorzüglicher Sorgfalt beschrieben. Ferner ist schon bemerkt worden, daß da, wo die hinteren Rückenmark. wel, corpora restisormia, oder processus medullae ad cerebellum aus eine ber weichen, die zwischen ihnen und dem hinteren Wurme des kleinen Gehiens Inbliche Deffnung ber vierten Sirnhöhle von der weichen Sirnhaut gefchloffen the, welche von bem baneben liegenden plexus choroideus fommt, und bag fer aber die auseinander weichenden corpora restiformia hingespannte Theil fer haut bei Erwachsenen nicht selten, dei Embryonen, nach Tiedemann, wert inwendig von einer dunnen Lage grauer Gehirnsubskanz überzogen ist, welche glich die beiden corpora restisormia durch eine Art von Brücke unter einander dimdet. Endlich ist zu erwähnen, daß J. F. Meckel 1) beobachtet hat, daß ch die vorderen Pyramiden zuweisen nache an der Stelle, wo sie in die Suds Der Brude eintreten, burch eine tleine 11/2 Linie bobe martige, quere Comfur pereinigt merben.

#### Entwickelung des verlängerten Marks.

Sinfichtlich ber Entwickelung bes verlangerten Darts bei ben Embroonen au bemerten, bag bie Durchtreugung ber Ppramiden von Tiebemann und erres fcon bei fehr fleinen Embryonen beobachtet worden ift, daß die Oliven n Carus icon im 3ten Monate, von 3.3. Medel bei 5monatlichen Embryo.
n, und von Tiedemann erft am Ende des oten Monate unterschieden wurn. Ziedemann fab bei Embryonen, daß die Fafern der Oliven theile zu ben

<sup>1)</sup> 野edel, Bandbuch b. Anatomic, B. S. G. 451.

nimmt sich diefe dunne gelbliche Lage wie eine zackige Linie ans, di von allen Seiten, ausgenommen von der Seite, wo die Olive an spalte stökt, umgiedt. An dieser Stelle wenden die beiden neben genden Oliven ihren unbeveckten Kern der Mittelspalte zu. Die Fart fällt zwar etwas ins Graue, aber er ist dennoch weiser als die benad Substanz im Innern des verlängerten Marks; auch ist der Kern nach aus Fasern, die strahsensörmig von der Mittelspalte aus in den Kern geben, gebildet. Die Fasern, welche aus den Oliven hervorzussom vermengen sich mit den Fasern des vorderen Rückenmarkbundels, zichen jede Olive liegt, und die sich, nachdem sie theils vor, theils Olive weggegangen sind, am oberen Ende der Olive zum Theil verei Langendeck 3 gehen die Fasern der Olive hinter denen der Polive Substanz der Brücke hindurch, und in den hinteren Theil der über.

Es folgen nun hinter ben vorderen Ruckenmarkbundeln die firie Bundel, corpora restiformia, die auch die unteren Schenkel d Gehirns, crura, processus cerebelli ad medullam oblongatam, phinteren Ruckenmarkbundel genannt werden, und welche die hinteren Mittelpalte liegenden sehr schmalen Stränge, die hinte miben, pyramides posteriores, zwischen sich liegen haben. Baben beren Phyramiden und die Nivenbundel (vorderen Ruckenmarkbundel) dung des Ruckenmarks mit dem großen Gehirne (mit dem Schhügel Bierhügeln) bewirken, ist durch die hinteren Rückenmarks mit die hinteren Rückenmarks mit die hinteren Rückenmarks mit die hinteren Rückenmarks mit

nen Behirne bewertstelligt.

Die hinteren Rudenmarkbunbel werden an ber Stelle, t gung der Opramiden geschieht, burch graue Substanz, welche seitwi langerten Marke bis an die Oberfläche reicht, von den vorderen bundeln getrennt. Sie vergrößern sich beträchtlich, während sie sin nähern, weichen aus einander, ragen an der Seite des verlangen hervor, und bedecken hier den Theil der vorderen Ruckenmarkbindel, n der Olive weggeht. Die zwischen ihnen gelegenen hinteren Opragen immer dicht neben der hinteren Mittelspalte, und entfernen sich Rähe der Brücke anch von einander, bilden daselbst gemeinschaftlich teren Mittelspalte die Stelle, welche man mit dem Schnabel einer calamus scriptorius, vergleicht, und zeichnen sich hier durch eine klei

mi befestigt ift. Die erstere Platte ist inwendig eben und weiß, und außerbind quere Falten uneben, die wie die Windungen des tleinen Gehirns aus R neifen inneren und aus einer grauen außeren Lage bestehen. Die vorbere Band ber vierten Sirnhöhle wird, wie schon oben gesagt wor-Imd die hintere Oberfläche der Brucke und der Sirnschenkel gebilbet.

bie hintere Oberfläche der Brucke und der Springwenter gewiede. Die Seitenwände der vierten Sprinhöhle werden durch die Seitentheile des Gehirns, die inwendig auch ein wenig ausgehöhlt find, und durch die inwenden Markschenkel gebildet, der obere Theil der Seitens hervorkommenden Markschenkel gebildet, der obere Theil der Seitens den Gehenkel des kleinen Gehirns, welche zu den amlich burch die oberen Schentel bes tleinen Gehirns, welche ju ben sein emporsteigen, processus cerebelli ad corpora quadrigemina, ber untere the unteren Schentel Des fleinen Gehirns, processus cerebelli ad medulongalam ober corpora restisormia, welche zum verlängerten Marke berunter and fic bafelbft in die hinteren Rudenmartbundel fortfeben. Endlich ber e and weiteste Theil dieser Sohle durch die Seitentheile des kleinen Ge-burch die zur Bruce gehenden vorderen Schenkel des kleinen Geprocessus cerebelli ad pontem. Denn bentt man fich bie Brucke, beibe Muften und das Mittelfluck des kleinen Gehirns als ein einziges Ganzes, in fie einen Ring dar, deffen Loch die vierte Hirhöhle ift, deffen Reif m ber Brucke, hinten von den Seitentheilen und von dem Mittelflucke Gehirns gebildet wird.

de vierte Spirnboble fteht nun nach unten offen, oder ift daselbst von einer berfchloffen, mit welcher man zuweilen eine fichtbare Platte von Be-Planz verbunden findet, oben verlangert fie fich in einen Canal, aquaeducbie Bafferleitung bes Splvius, ber zwischen ben Bierhügeln und trufchenteln zur britten hirnhöhle (b. h. zu dem zwischen den Sehhügeln und engen Raume) emporsteigt. Inwendig ist die vierte hirnhöhle glatt weiß, und wie es scheint, von einer durchsichtigen Fortsepung, der cenithelium darfaten beiten einer durchsichtigen Fortsepung, der

r (epithelium berfelben) überzogen.

ber gewolbten vorderen Oberflache der Bruce liegen bis gu einer gewiffen ar Querfafern, welche aus der Mitte der einen Seitenhalfte des fleinen in die Mitte der andern Seitenhalfte hinübergeben, an der concaven ber vierten Sirnhöhle jugetehrten Dberflache ber Brude liegen feine fern, sondern nur gangenfafern, welche von den Dlivenbuudeln bes a, alle aber gu ben Sehhugeln und ju bem großen Gehirne emporfteigen; be man hier formlofe Materie. 3wifchen beiben Lagen befindet fich ein er Brude, welcher aus Langenfafern und aus Querfafern besteht, welche rechtwinklich durchfreuzen und burchflechten, aus Längenfafern nämlich, Fortsepung der Pyramiden sind, und zu den hirnschenkeln, zum gestreiften und zum Sehhügel emporgeben, und aus Querfasern, die von derselben als die schon früher erwähnten. Die zwischen diesen Fasern befindlichen

endume werden in der Brude von grauer Substanz ausgefüllt. Der Mittellinie der hinteren Oberfläche der Brude befindet sich die Spur Bealte, die Fortfegung der hinteren Mittelfpalte des verlängerten Marte, beiden Seiten neben ihr fieht man 2 fcmale Bundel, die fortgefesten Bundel des Rudenmarts, welche hier nicht mehr von den hinteren bedect werden, und ju ber Gegend ber Bafferleitung emporfteigen. mit einer Lage halbgrauer Substant und von dem Spithelium bedeckt. weiße, meiftens quer ju den mittlern Schenkeln des kleinen Gehirns lau-Meden aussehen, hervor. Dan findet, daß fie fehr vielen Berichiedenheiten forfen find, man mag nun ihre Bahl, ober ihre Große, ober ihren Berlauf fachtigen. Prochasta, Bengel und J. F. Medel fahen fie bisweilen iner ober auf beiben Seiten gang fehlen. Bisweilen laufen einige aufwarts nobern Schenkeln des kleinen Gehirns. Buweilen berflechten fie fich. Nach wen Anatomen hängen einige berselben mit den Wurzeln des Gehörnerven

Dit biefen weißen Streifen barf man die queren grauen, von Benge! genau beichriebenen Leiften nicht verwechlein, welche fehr beständig mit Burgein bes Sornerven gusammenguhängen icheinen. Sie find bider, geben gang bis gur Mittellinie, und liegen meistene sommetrifch. Auf jeder Seite

#### Betrachtung einzelner Hirntheile. Medulla oblongata 398

Dierhageln emporfleigen, fich baselbit mit ben ber andern Seite vereinigen, Gewolbe bes Aquaeductus Sylvii bilben, theils aber jum Sebhugel gelangest.

Das verlängerte Mart ber Saugethiere.

Die hinter der Deffnung der 4ten Birnhohle über die Corpora restilor hingespannte, Die 4te Sirnhohle verschließende graue Platte existirt, nach Tie

Demann, bei den Saugethieren das gange Leben hindurch.
Rolando bemerkt, baß die Krengung der Phramiden bei ihnen nicht commal so deutlich als bei dem Menschen sei; ferner, G. R. Treviranus!) sa daß die vorderen Ruckenmarkbundel, welche bei Saugethieren an der Stelle in Diven des Menschen liegen, keinen solchen gezackten Kern enthalten, wie die Oliven des Menschen liegen, keinen solchen gezackten Kern enthalten, wie dich Sie sind hier von einer queren, von der Gegend des Ursprungs der Gehörners herkommenden Binde umgeben, welche Treviran us corpus trapezoideum neut und welche quer über die Mittelspalte hinweggeht, während die processus ars formes, die nach Rolando auch bei den Säugethieren vorhanden sind, wie höchstens die der Mittelspalte geben . Je kleiner bei den Säugethieren und Brucke ist, desto größer ist diese Binde. Bei den Wögeln, wo die Brücke geselbst, umgiebt sie die ganze untere Fläche des verlängerten Marks, und ist wwellen mit der Brücke verwechselt worden. Alle von Rolando untersuch Säugethiere besafen die zwischen den hinteren Rückenmarkbundeln besindliche hinteren Pyramiden. Viele Säugethiere haben auch nach ihm die über das Em bes 4ten Bentrifels und über die Corpora restisormia hingespanute Lamelle.

#### Die Brücke.

Die Brüde, pons Varolii, ober ber hirne not en, protuberantia and laris. Unter biesem Namen verstehe ich hier die Bereinigung von Quersafern, wa Längensassen und von grauer, die Bwischenraume erfüllender Substanz, darft welche ein etwa vierectiger, gebogener hirntheil gebildet wird, besten längste Durchmesser quer zwischen den Seitentheilen des kleinen Gehirns liegt, des kürzerere Durchmesser von unten auswärts, und von vorn nach hinten gegen da Mittelstüd des kleinen Gehirns gerichtet ist. Ihre vordere Oberstäche ist ein wenig der Länge nach und sehr state der Luere nach gewöldt, und liegt an de Bereinigungsstelle tes Grundtheils des Keilbeins und des hinterhauptbeins, word weben in senkrechter Lage, als die Oberstäche diese Knochens, und hat ührer Mitte eine Furche, in welcher die A. basilaris liegt. Ihre hintere Die stäche ist ein wenig der Luere nach concav, und der von dem Mittelstück bes kleinen Gehirns gebildeten Hohen zugekehrt. Das Mittelstück des kleinen Gehirns gebildeten Sohle zugekehrt. Das Mittelstück des kleinen Gehirns deb ihren hat nämlich die Gestalt einer dien Scheibe, aus welcher nach vorn ein keilförmiges Stücken herausgeschnitten ist. Der äußere Rand dieser Scheibist überd gehor nach vorn ein keilförmiges Stücken herausgeschnitten ist. Der äußere Rand dieser Scheibist überd gehor herausgeschnitten ist. Der äußere Rand dieser Scheibist über hurch sehr viele tiese Einschnitte in quersausgend Backen (Windungen) Die Brude, pons Varolii, ober ber Sirnenoten, protuberantia anne ift durch fehr viele tiefe Ginschnitte in querlaufende Baden (Bindungen) pe theilt, Die daselbst wieder von neuem durch kleinere quere Kerben zadig fin Diefes scheibenformige Mittelstud liegt nun so hinter ber Brude, daß die hinter Oberfläche der Brude nach der inneren Stelle besselben gekehrt ift, wo ein kein formiges Stud aus demfelben fehlt. Sierburch entfleht zwischen ber Brude wie bem Mittelftude eine Sohle, welche man bie vierte Sirnhohle oder ben Be veille best kleinen Gehirns nennt. Die hintere Wand diefer Sobile wird von einem Ausschnitte des scheibensormigen Mittelstückes des kleinen Gehirns gebild und vergrößert sich noch dadurch, daß von dem über dem Ausschnitte gelegend ersten Backen eine aus weißer und grauer Gehirnsubstanz bestehende Platte (vie vordere Sirnklappe, valvula cerebelli anterior) dis zu den Vierhügeln bindigelt, und daß von dem ersten Zacken unter dem Ausschnitte eine großentheill aus weißer Substanz gebildete dunnere Platte (die hintere hirnklappe, ralvub cerebelli posterior) herabhangt, und seitwarts an den Seitentheilen bes fleine

<sup>2)</sup> G. R. Treviranus und L. Ch. Treviranus, Vermischte Schriften anatomischte und physiologischen Inhalts. B. III. Bremen 1820. 4. Ueber die Verschiedenheiten der Gestalt und Lage der Hirnorgane in den verschiedenen Classen des Thierreichs, p. 12.

<sup>2)</sup> Malacarne, Memorie della academia in Mantova. T. I. p. 87 nannte sie Lastre midollare, Gall Querbrude binter ber Barolsbrude.

rus befestigt ift. Die erstere Platte ift inwendig eben und weiß, und außersburch quere Falten uneben, die wie die Windungen des kleinen Gehirns aus weißen inneren und aus einer granen außeren Lage bestehen. Die vordere Wand der vierten Stinhoble wird, wie schon oben gesagt wor-

burch die hintere Dberflache ber Brucke und ber Spirnichentel gebilbet.

Die Seitenmande ber vierten Sirnhohle merben burch Die Seitentheile bes m Behirns, Die inwendig auch ein wenig ausgehöhlt find, und burch bie ihnen hervortommenden Markichenkel gebildet, der obere Theil der Seitenbit nämlich durch die oberen Schenkel des kleinen Gehirns, welche zu den
bitgeln emporsteigen, processus cerebelli ad corpora quadrigemina, der untere
bie unteren Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad medulblongatam oder corpora restiformia, welche jum verlängerten Marfe berunter und fich bafelbit in Die binteren Ruckenmartbundet fortiegen. Endlich ber fe und weitefte Theil Diefer Sohle burch die Geitentheile bes fleinen Beund durch die jur Brücke gehenden vor deren Schenkel bes kleinen Ge, processus cerebelli ad poniem. Denn benkt man fich die Brücke, beide
nhalften und das Mittelftud des kleinen Gehirns als ein einziges Ganges,
fen fie einen Ring dar, beffen Loch die vierte Sienhoble ift, deffen Reif on ber Brude, hinten bon ben Seitentheilen und von dem Mittelftude einen Gebirus gebilbet mirb.

fefe vierte Sirnboble febt nun nach unten offen, ober ift bafelbft von einer berichlosen, mit welcher man guweilen eine sichtbare Platte von Gesbitang verbunden findet, oben verlangert sie sich in einen Canal, aquaeducetvii, die Wasserteitung des Sylvius, der zwischen den Bierhügeln und irnschenkeln zur dritten Sirnhöhle (d. h. zu dem zwischen den Sehhügeln ichen engen Raume) emporsteigt. Inwendig ift die vierte Sirnhöhle glatt emlich weiß, und wie es icheint, von einer burchfichtigen Fortfegung, ber

ater (epithelium berfetben) überzogen.

n ber gewolbten vorderen Oberflache ber Brude liegen bis gu einer gewiffen nur Querfafern, welche aus ber Mitte ber einen Geitenhalfte bes fleinen ns in die Mitte ber andern Geitenhalfte binübergeben, an ber concaven en, ber vierten Sirnhohle jugefehrten Dberflache ber Brude liegen feine en, ber vierten Miribobie gigerehrten Worthage bet Brude liegen reine afern, sondern nur Tangen fasern, welche von den Olivenbündeln des gerten Marks zu den Wierhügeln, zu der Wasserleitung und zu den Hirmann, alle aber zu den Sierhügeln und zu dem großen Gehirne emporsteigen; leht man hier formlose Materie. Zwischen beiden Lagen besindet sich ein der Brücke, welcher aus Längenfasern und aus Querfasern besteht, welche serchtwinklich durchfreuzen und durchsechten, aus Langenfasern nämlich, Wortschung der Poramiden sind, und zu den Dirnschenkeln, zum gestreiften und zum Wechbürgel emporagen, und aus Duerfasern, die pon derfelben und jum Sehhügel emporgeben, und aus Querfafern, Die bon berfelben ut, als Die ichon fruher ermahnten. Die gwifden biefen Fafern befindlichen

enraume werden in der Brude von grauer Substanz ausgefüllt.
n der Mittellinie der hinteren Oberfäche der Brude befindet sich die Spur Spalte, die Fortsegung der hinteren Mittelspalte des verlängerten Mares, beiden Seiten neben ihr sieht man 2 schmale Bundel, die fortgeseten en Bundel des Rudenmarks, welche hier nicht mehr von den hinteren ein bebeckt werden, und ju ber Gegend der Bafferleitung emporfleigen. nb mit einer Lage halbgrauer Subftang und von dem Spithelium bebeckt. nd mit einer Lage balbgrauer Substanz und von bem Epithelium bebeckt.
riefer mittlern vertieften Linie kommen mehrere unter dem Epithelium lieweiße, meistens quer zu den mittlern Schenkeln des kleinen Gehirns lauauf beiden Seiten oft nicht spmmetrisch liegende Streisen, die wie weiße
säden aussehen, hervor. Man findet, daß sie sehr vielen Berschiedenheiten
vorfen sind, man mag nun ihre Bahl, oder ihre Größe, oder ihren Berlauf
sichtigen. Prochaska, Wenzel und J. F. Meckel sahen sie bisweilen
ner oder auf beiden Seiten ganz sehten. Bisweisen laufen einige aufwärts
obern Schenkeln des kleinen Gehirns. Zuweisen versiechten sie sich. Nach
en Anatomen hängen einige derselben mit den Burzeln des Gehörnerven

Bit biefen weißen Streifen barf man bie queren grauen, von 2Bengel enau befdriebenen Leiften nicht verwechfeln, welche fehr beftanbig mit Burgein bes Sornerven gusammenguhangen icheinen. Sie find bicer, geben gang bis gur Mittellinie, und liegen meiftens symmetrifch. Auf jeber Seite ift nur eine folche Leifte, bie aber oft in ber Dabe ber Dittellinien in mehrn

getheilt ift. Die Querfafern ber Brucke liegen nicht gang parallet. Rolando glath 3 Abtheilungen an berfetben untericheiben gu fonnen, Die obere und bie unt Abtheilung hatten eine quere Lage. Die mittlere aber lage fehr oberfadlich = freugte sich mit ber unteren, weit sie farter gerummt ware und deswegt ober Seite sehr aufwarts ginge. Sie soll, nach ihm, nicht nur mit ben mitte Schenkeln des kleinen Gehirns, sondern mit den corporibus restisormibus sammenhangen, und dem Theile entsprechen, welchen G. R. Trediranis ben Gaugethieren corpus trapezoideum genannt bat.

#### Rleines Gehirn, cerebellum.

Die von bem verlängerten Marte jum fleinen Gehirne übergebenden unter Schenkel des fleinen Gehirns, die die Brude bilbenden mittleren Schubes fleinen Gehirns und endlich die mit den Bierhügeln in Berbindung ftebal ober en Schenfel bes fleinen Gehirns vereinigen fich in ber weißen Go bes fleinen Gebirns. Un ber Bereinigungsftelle berfelben liegt in ber n und linten Geitenhöhle bes fleinen Gebirns ein von einer gelblichen geful und linfen Seitenhoble des kleinen Gehirns ein von einer gelbichen geraut Schale umgebener grauer Kern, corpus ciliare, der gezahnte Körper, wird dem sehr ähnlich ist, welcher sich in dem Junern der Oliven besindet. Er runder und größer. Auf der Durchschnittskache eines senkrechten oder beit talen, durch die Hemisphäre des kleinen Gehirns und durch die 4te Hind geführten Schnittes zeigt sich die Schale dieses Kerns unter der komt zackigen, graugelblichen Linie, welche nicht in sich selbst zurückläuft, sondere dem Band der kenn Hindsbille in Berbindung tritt. In jeder Demisphän ein solche Rerne Bache Kerne Beide Kannen nicht unter einender unweitelber all ein folder Kern. Beide Kerne hangen nicht unter einander unmittelbar men, daher fieht man von biefem Kerne nichts, wenn man bas Mittelfid fleinen Gehirns burch einen fenfrechten Schnitt in 2 gleiche Salften theilt. Jeben von ben 3 Schenteln bes fleinen Gehirns tann man, wem mas

Jeben von ben 3 Schenkeln des kleinen Gehirns kann man, wenn meinem in Weingeiste erhärteter kleinen Gehirne in einer passenden Richt Stüden lodreift, so darstellen, daß er zu der Hemisphäre und zu den But Blätter und Falern zu schießen scheint. Man hat daher die Meinung, die Blätter und Falern alter 3 Schenkel durch einander durchgeben, und daß elettle dieser Durchkreuzung in jeder Seitenhälfte das Corpus eiliare siegt. Darstellung der Fasern eines Schenkels beruht aber darauf, daß die Fasern andern Schenkel bei dem Ausseinanderziehen der Hirtugen abgebrocken wind daß nur diesenigen Fasern gang bleiben, in deren Richtung die Beilms wirkt wird. In der Kat scheint eine solche Borstellung von der Lage der im kleinen Gehirne bestätigt zu werden, wenn man das in Weinzeiste ablit im tleinen Gehirne bestätigt ju werben, wenn man bas in Weingeifte en Bleine Behirn in ber Rabe ber tiefen Sprigontalfpalte in einer Diefer Spall rallelen Richtung von hinten nach vorn in eine obere und in eine untert gerreift, benn biefe Richtung ift ungefahr bie mittlere zwischen den Richt ber 3 Schenkel, und es werben babei bie Fasern feines der 3 Schenkel gabgebrochen. Bei diefer zuerst von Reil ausgeführten Operation fiebt man baß die Fafern jeder Demifphare bes fleinen Gebirns nach ber Gintrittsftel 3 Schenkel gu convergiren, baß fie in der Dabe ber Peripherie in feinere gertheilt liegen , die fo wenig von einander in der Richtung abmeichen , bit bie Fafern der verschiedenen Schenfel noch nicht von einander untericheiden baß man aber, wenn man bem Durchfrengungspunfte beim Auseinandert naber fommt, dicere, jum Theil cytindrische Bunbel burch einander burch und fich aftig theilen sieht. Bei dieser Berfahrungsart laufen die Fafern Mittelftuds ziemlich parallet und gerabe von hinten nach voru, bagegen vergiren bie Fafern ber Semifpbaren nach bem Corpus ciliare gu. Gebr wurdig ift es aber, baß faft alle hierdurch fichtbar gewordenen Gafern an a Stellen gemeinschaftlich eine teine Bengung machen, und daun ibeen Beg feben, daß also der Kern des kleinen Gehirns von einigen concentriiden In nmgeben ift, an welchen die Fasern diese Beugung machen, und daß bas beiehrn fich in biesen Linien in mehrere hohie, um den Kern depielben in gebende, in einander eingeschloffene Schalen theilen lagt, fo bag Reil maßt, bag bie pon einem Schenkel bes fleinen Behirns ausgegangenen Be Peineswegs ununterbrochen bis jur Dberfläche bes fleinen Wehrens fortgeben,

rn daß fie aus mehreren an einander-paffenben und von einander leicht trenniren Studen befteben.

Bon bem Kerne bes Pleinen Gebirns geben nach vielen Richtungen eine geife Angabt bider, weißer Martwande aus 1), bon benen jebe bie Grundlage r einen Sauptlappen bes tleinen Bebirns bilbet. Diefe Martwande lofen fich n der Stelle, wo sie auf dem Kerne der Semisphäre aussigen, leicht los, und vor is, daß die Trennungsfläche an der losgelöseten Wand concar ift, und also me Rinne bildet, an dem Kerne der Semisphäre aber conver ift, und also einen losgemg bildet, welchen Reil einen Riff nennt.

3de folde Band fpaltet fich in mehrere bice Martplatten, von benen jebe brundlage eines pon ben vielen, an dem Sauptlappen befindlichen Rebenten der noch dieferen Wand des Hauptlappens angewachsen find, und die Trensmissade der Matte zeigt dabei eine ziemlich tiefe, spis ausgehende Furche, wähmt dagegen dieselbe an der markigen Wand des Hauptlappens einen spis aussenden Borsprung hat, der in die Furche eingriff, als noch beide Theile mit eins der in Verbindung waren. Dasselbe findet nun auch da Statt, wo noch kleinere ichen pen biefen Lappen ausgeben. Die bunnften weißen plattenartigen Prowidenen biefer vielfach gespaltenen Markplatten sind endlich von einer ½ Einie 4. Linie dicken Lage grauer Substanz überzogen, welche von einem Blättchen kas andere, und von einem Läppchen auf das benachbarte Läppchen, und eben wie einem Lappen auf den benachbarten Lappen ununterbrochen durch die zwiska denselben liegenden Vertiefungen hindurch fortgeht. Auch diese graue Platte d fich im erharteten Buftante leicht von ber weißen Unterlage ab, und lagt de ich im erhärteten Justande leicht von der weißen umeriage av, und inzu bis ich eine zusammengesaltete Haut in zusammenbängenden Stücken aben. Aur in der großen horizontalen Furche an der Stelle, wo der Schensten Surche aber Stelle, wo der Schensten Stücke hervortritt, ist die Lage der grauen Substanz so dunn, oder it zum Theil so ganz, daß man sie hier nicht vom Anfange einer Windung gegenüber siegenden verfolgen kann. Un diesem Schenkel liegt daher der inde Lappen der Hemisphäre des kleinen Gehirns sehr isolitet wie ein Markstanz, das von grauer Substanz überzogen ist, und an welchem man das und der Keinen sehr überselbar wahrnehmen kann, welches an balten ber Fafern im Rleinen febr überfebbar mabrnehmen fann, meldes an größeren Theilen viel verborgener und verwickelter ift. Der grane Ueberzug at fich an den Spalten, durch welche die Schenkel aus dem kleinen Gehirne retreten, und an der Definung, durch welche die Soble des kleinen Gehirns nach moffen fteht; hier hangt er mit dem inneren Ueberzuge dieser Soble gusamber in ber Mitte gwifden grauer und weißer Gubftang gu fteben fcheint.

Es ift febr mabriceinlich, bag bie Martplatten ober bie Martfafern, Die gegenüber liegenden Schenkeln ausgeben, in einander ununterbrochen über-, 3. B. daß die Markplatten und Fafern, die bon bem rechten Schenkel ber de ansgehen, sich ununterbrochen in die Platten oder Kasern, die vom lein Schenkel der Geneselben, sich ununterbrochen in die Platten oder Kasern, die vom lein Schenkel der Brücke ausgehen, fortsegen, und daß auf gleiche Weise in jeder siehet des kleinen Gehirns die Platten oder Fasern, die vom unteren Schenkes kleinen Gehirns ausgehen, sich ununterbrochen in die Platten fortsegen, die vom oberen Schenkel des kleinen Gehirns ausgehen. In diese Vermusg richtig, so giebt es 2 Elassen von Markplatten oder Markfasern im kleiserheite, die an den mittleren Schenkeln Erückenschenkeln) welche gieren kieden, und die in sich kelbst aberschlossen und die der untern und e bilden, und alfo in fich felbit abgefchloffen find, und die ber untern und Schenfel (Rudenmartichentel und Bierhugelichentel) welche teine Ringe n und affo nicht in fich felbst abgeschloffen find, fondern Fortsegungen ber n find, die der Lauge nach durch das Centrum des Nervenspftems geben.

ntwidelung bes fleinen Gebirns und ber Brude beim Embryo und bei verfchiedenen Thieren.

Simuchtlich ber Entftehung und Entwickelung bes fleinen Bebiens und rice bei bem menichlichen Embroo findet man unter andern Folgendes : Das

Reil. im Archive für die Physiol. B. VIII. 1308. p. 385 894

eteine Gehirn ist bei sehr kleinen Embryonen, nach Meckel ') und Lie mann, eine in eine einfache Querfalte erhobene Platte, welche von binteren Hinthemenkeln ununterbrochen zu ben Bierhügeln übergeht, die wieder aus einer auf eine ähnliche Weige gebildeten erhobenen Falle ben, aber anfangs sehr groß sind. Die 4te Hirnhöhle ist daher gleichfalls i Zeit sehr groß und hängt nicht, wie später, durch einen engen Canal. au ductus Sylvii, sondern ununterbrochen mit der Iten Hinhöhle justen Mach Carus enthält das Corpus ciliare im Iten Monate eine Höhle Wröße der Brücke steht mit der Größe der Hemisphären der keinen Gehim Berhältnisse. Berhaltniffe. Bei fleinen Embryonen find die Semifpharen perhaltnifmi dem Mittelftucke febr klein, und bei ihnen ift es auch die Brucke. Daffelte auch bei ben Saugethieren Statt, und bei ben Bogeln, wo es mur ein! Rudiment der Hemisphären giebt, fehlt die Brücke gang. Die Größe ber keht baber im Berhaltniffe gur Größe der Seitentheile, nicht aber un Mittelftucks des kleinen Gebirns; bagegen mag die Große bes Mittelftucks nem gewissen Berhaltnisse fieben jur Große der in dasselbe eintretenden u und oberen Schenkel des kleinen Gebirns. Die Ausbildung der durch das Gehirn gehenden Langenfasern fieht folglich weber bei Embryonen von ver nem Alter, noch bei verschiedenen Thierclassen in einem bestimmten Berde du ber Größe ber im fleinen Gehirne und in der Brücke liegenden Quer Die Brücke bildet fich, nach Tiedemann, bei dem menschlichen Embryo e die Zeit des 4ten Monats. Die Windungen des kleinen Gehirns entstehm Dedet und Tiebemann, durch eine Faltung ber anfange glatten Saut.

Die Birnichenfel, crura ober pedunculi cerebri, Die Bierhugel, corpora quadrigemina, ober emit tia bigemina.

Die Sirnichenkel find 2 bicke, giemlich enlindrifche, etwa 3/5 eines Bolle aus Langenfafern bestehende Bundel, welche diejenigen Langenfafern enthalte theils (als Ppramiben) zwijchen ben Querfafern ber Brucke, theils (als Dliven einschließenden vorberen Rückenmartbundet) hinter ihnen an ber er Seite ber Brucke emporgestiegen find. Un ihrer Dberflache find fie weiß ben fehr fichtbare, am rechten Sirnschenkel links und am linken rechtsam Ben fehr findene, um bazwischen gebogene Faserbündet, und werden, je bober üre fteigen, besto dicer. Iwischen ihnen tiegt graue Substanz in einer tiesen genfurche, welche die Fortsetzung der vorderen Mittelipalte des prissy Marks ist. Diese graue Substanz verschließt die Ite Hirnhöhle von untensteigen sehr senketzund nur ein wenig nach vorn geneigt empor, und wabei nach rechts und links auseinander, so daß die mit grauer Substanz se

fene Bertiefung oben immer breifer wird.

3hre hintere Seire bildet einen Theit der vorderen Wand der 4ten din und des aquaeductus Sylvii. Seitwärts sind sie mit den oberen Scheild kleinen Gehirns und mit den Bierhügeln verwachsen. Daher sieht man an äußeren Seite eine Furche emporsteigen, welche die Grenze zwischen ihm den oberen Schenkeln des kleinen Gehirns anzeigt.

Am vorderen Rande der Brucke ichtagen fich einige von ihr etwas a bert liegende Querfafern um Die Sirufchentel in Die Furche berfelben. des Bundel geht zuweilen nach der Begend, mo ber 3te Sirnnere in Diefer gum Borschein kommt. Die vordere Lage der Fasern der Struschenkel Fortseung der vorderen Ppramiden. Diese Ppramiden nämtich, welche bei Eintritte zwischen die Querfasern der Brücke sehr schmal geworden waren ten sich hierauf in mehrere, durch jene Querfasern und durch graue Sabsterennte Bündel, sie vergrößern sich zugleich und vereinigen sich am oberen der Brücke und bilden die vorderste Lage an den Siruschenkeln. Bu dieser der beitere Lage an den Siruschenkeln. Bu dieser der beitere Lage an den Siruschenkeln. eine mehr hintere Lage bingu, welche die Fortfepung berjenigen Fafern D Oliven einschließenden) porderen Rudenmartbundel ift, welche an ber boblet ber Brade hinter ben Querfafern berfelben emporfteigen. Es ift im Dir

<sup>1)</sup> J. F. Meckel, Archiv für die Physiologie. B. I. p. 358.

ben fortgeseten Fasern der Phramiden durch eine Lage dunkelgrauer er) Substauz getrennt, bildet die vordere Wand der 4ten Hirnhöhle, grenzt an die obeseu Schenkel des kleinen Gehirns, processus cerebelli ad coradrigemina, und dringt theils unmittelbar in die Mitte des Sehhügel ein, nit einem Bündel durch die Vierhügel hindurch, in den Sehhügel ein, Bundel, welches Reil und Lan an den beet genau abgebildet haben, kommt am Hirnschenkel zwischen dem Processus cerebelli ad pontem und dem us cerebelli ad corpora quadrigemina an die Oberstäche des Hirnschenzt durch die Grundstäche der Vierhügel hindurch und breitet sich hier und hügel in eine Menge strahlenförmig auseinander weichender Fasern aus ischen der oberen Spipe der Nive und nebeu der Ppramide in die Brücken, hinter ihren Quersasen emporsteigenden Bündel, nennt Reil die fe, lemniscus.

: Bierhugel, corpora quadrigemina, hangen bemnach fo genan mit ben inteln gufammen, daß es, bie Stelle ausgenommen wo die Bafferleitung biesen Theiten liegt, keine bestimmte Grenze zwischen ihnen giebt. Diese einauber verschmolzenen granen, von einer sehr dunnen weißen Lage an berfläche überzogenen Spügel, sind nach oben und hinten gerichtet, und an bahin gekehrten Oberfläche der Spirnschenkel angewachsen. Weil sie auf Ben, ftrablenformig auseinander gebenden Fafern ber Schleife auffigen, und ihrer Oberfläche mit einer dunnen Lage weißer Substanz bebeckt sind, so in, wenn man fie durchschneidet, eine graue Lage zwischen 2 weißen Lagen. vorderen Spügel, nates, und die 2 hinteren, testes, sind ziemlich von gleisoße. Bei den fleischfressenden Thieren pflegen, wie Treviranus 2) noch bestätigt, die hinteren, bei den wiederkauenden dagegen die vorderen u fein. Gie vereinigen die hinteren Theile der Sehhugel, in die fie feitbergeben, und hierdurch die beiden Sirnbalften. Gin weißes, queres, an beren Rande der Bierhugel, ticht über ber Deffnung ber Bafferleitung s Bunbel, führt auch ben Namen der hinteren Commissisterior. Bugleich vermitteln fie und die zu ihnen übergehenden oberen I bes kleinen Wehirns die Berbindung des kleinen Gehirns mit bem grot welchem daffelbe außerdem fo fehr abgefondert ift. Dieje Schenkel find iften unter allen Schenkeln des fleinen Gehirns, fast wie eine Binde platt, Bierhügeln unter einander bogenförmig verbunden, und außerdem auch ie vordere Spirnklappe vereinigt, welche offenbar den Zweck hat, das Mits bes kleinen Gehirns mit den Bierhügeln zu vereinigen. Da, wo sie sich Bierhugel anfent, befindet fich in der Mittellinie ein von ihr zu ben Bier-übergehender, biderer Strang, frenulum. Seitwarts gehen von jedem ber Bierhugel erhabene Streifen zu ben Schhugeln, und zwischen biefen i benndet fich an ber Furche, welche die Bierhugel von den Sirufchenteln in fleiner, ovaler, graner Singel, der innere Kniehoder, corpus gem internum. Er ift nicht mit dem außeren Anten oder, corpus geminternum. Er ift nicht mit dem außeren Anten öder, corpus stum externum zu vergleichen, welcher außerlich weiß, und am Schhügel findlich ift, und mit dem vom vorderen Paare der Bierhügel ausgehenden in Streifen in Berbindung steht. Die Aniehoder, jene Streifen und das uch die Bierhügel, vorzüglich aber dus Corpus geniculatum externum, mit bem Streifen bes entspringenden Sehnerven zusammen.

r Sehnerv bengt fich an ber Grenze des in den Sehhügel eindringenenschenkels zur Grundfläche des Gebirns herum, und bildet daselbst vor ber einereum die Bereinigung der Sehnerven, chiasma nervorum opti-

f bie Bierhügel die Berbindung des kleinen Gehirns mit dem großen befieht man bei kleinen Embryonen fehr deutlich, wo diese beiden Abtheis
bes Gehirns von einer einzigen in 2 Falten erhobenen Membran gebilbet
Die Falte, welche dem kleinen Gehirne entspricht, ift aufangs beträchts

<sup>7,</sup> im Archiv für die Physiologie. B. IX. 1809. Tafel XI. v. x. 1genbeck, Icones anatomicae Nevrologia. Fasc. I. Tafel XXXI. k. in. rviranus, Vermischte Schriften. 1820. B. III. 4. p. 72.

#### 404 Bierhugel. Bergleidjung bes fleinen u. großen Gehirns.

tich kleiner als die, welche den Bierhügeln entspricht. Unter dieser Falte befant sich eben so gut als unter der, welche das kleine Gehirn darstellt, eine and Hollen. Dadurch, daß der hohle Raum jener Falte durch feste Substanz ausgemit wird, verwandelt sich jene Hohlen Monate des Embroolebens, nach Carne, sied die Hierbrügel unbedeckt, dann aber wachsen die Kierbrügel unbedeckt, dann aber wachsen die hinteren Lappen des großen ihr bien fier hinter fie hinweg.

hirns über sie hinweg.

Nach Meckel ift jene Falte, welche die Vierhügel barftellt, anfange au einfache Falte, welche zuerft durch einen Langeneindruck in 2 Seitenhalften, waldb barauf im 7ten Monat durch einen gueren Eindruck in ein vorderes und

ein binteres Paar Sugel getheilt wird.

Merkwürdig ist es, daß die Bierhügel bei ben Sangethieren größer als ben Menschen sind, und daß sie bei denen vorzüglich groß sind, bei welchen, wei den Ragethieren, das übrige Gehirn verhältnismäßig sehr klein und icht mig ausgebildet ist. Sie sind bei manchen Sangethieren absolut größer als dem Menschen. Dieses ist um so schwerer zu erklaren, weil wir, wie Tredit nus bemerkt hat, keinen anderen Sirntheil kennen, der hierin den Dierhält gliche und mit ihnen in einem bestimmten Berhältnisse der Größe stünde. Der Größe stünde und mit ihnen in einem gewissen Grade unabhängig von der Bröße rer Sirntheile zu sein. Zwar hat Gall das vordere Paar der Bierhögel die Ursprungöstelle der Sehnerven angesehen, und behaupter, daß auch die Erschlichen bei verschiedenen Thieren der Größe der Sehnerven entspreche. Tra ranus 1) hat indessen, wie bei der Beschreibung der Sehnerven gesagt wird, gezeigt, daß der Sehnerv an mehreren Stellen des Gehirns seinen kann Maulmurse, der Sehnerv ein sast unstätzelben, und daß die Bierhügel bei denjenigen Thieren, bei welchen gelangendes Fädchen ist, eine bedeutende Größe haben, und micht kleiner sied bei vielen Thieren, bei welchen der Gehnerv beträchtlich die ist.

#### Bergleichung bes großen Gehirns mit bem fleinen

Es ift nicht zu verkennen, daß eine gewisse Aehnlichteit zwischen ber Bung des kleinen und des großen Gehirns Statt finde. Seit Gall fimmen alle Anatomen darin überein, daß die Hemilyharen des großen Gehirns mit der be mifphären des kleinen Gehirns, der Balken mit der Brude, die Hirnschaft mit dem verlängerten Marke verglichen werden muffen. Aus dieser Bergleichung ich man aber ein, daß das große Gehirn fast eine umgekehrte Lage hat.

Das fleine Gehirn und feine Brucke bilben namlich gufammengenommeinen Ring. Diefer Ring besteht aus 2 hemisphären und aus 2 biefeben ton nigenden mittleren unpaaren Theilen, dem fogenannten Burme (einer unmita brochenen Fortsehung der hemisphären) und der Brücke (einer weißen, aus au

Semifphare in die andere gehenden Martbinde).

Das große Gehirn bildet gleichfalls einen Ring, welcher aus 2 mit Bubungen versehenen Hemisphären und aus 2 dieselben verbindenden unpaaren beine besteht. Un der Stelle des Wurms ist hier die graue Lage da, welcht Hemisphären vor den Hirschlichenkeln auf der Grundstäche des Gehirns verkudd die sich aber allerdings dadurch von dem Mittelfücke des kleinen Gehirns und schiedet, daß sie wenig weiße Substanz enthält und feine Windungen best Wäre diese Lage mit Windungen versehen, so ware die Aehnlichkeit derselben nicht wert dem Wurme unverkennbar. An der Stelle des Zten unpaaren Verbindungsthet der auch aus gueren weißen Fasern bestehenden gewöldten Brücke, ist der Basten der auch aus gueren weißen Fasern bestehenden gewöldten Brücke, ist der Basten der auch aus geren Weißen Fasern bestehenden gewöldten Brücke, ist der Basten der auch aus geren Gehirns in die Mitte der anderen Kemisphäre der einen Kmisphäre des Aringes des kleinen Gehirns treten 2 aus sortgesten Lägensalern des Rückenmarks bestehende untere Schankel ein, und breiten sich denselben mit divergirenden Blättern und Fasern aus. Seben so treten 2 afortgesehten Längensassen des Rückenmarks bestehende Hirnschafel in die 2 Contragenten Längensassen des Rückenmarks bestehende Hirnschafel in die 2 Contragesehten Längensassen des Rückenmarks bestehende Hirnschafel in die 2 Contragesehten Längensassen des Rückenmarks bestehende Hirnschafel in die 2 Contragesehten Längensassen des Rückenmarks bestehende Hirnschafel in die 2 Contragesehten Längensassen.

<sup>1)</sup> G. R. Treviranus, a. s. O. S. 16.

tentheile bes Ringes bes großen Gehirns ein, und breiten fich in benfelben mit bipergirenden Blattern und Fafern aus 1).

## Fajern, welche die Fortfegung ber Birnichenkel und bes Balkens find.

Der Sehhügel, thalamus nervorum opticorum (Corpus striatum posterius und Bieuffens, Ganglion cerebri posticum, nach Gall) und der gestreifte Körper, corpus striatum, (Corpus striatum anticum nach Bieuffens, Ganglion cerebri anticum nach Gall) sind 2 an der inneren Seite jeder Hemisphäre des Bebirns in einer ovalen Bertiefung derselben emporragende, oben schon beschrie-

bene, Sugel.

In die Sehhügel, die weiter nach unten und hinten liegen und eine weißere Oberfläche haben, pflanzen fich von unten und von hinten die hirnschenkel und die mit ihnen verschwolzenen Bierhügel ein. Die Fasern dieser Theile weichen in diesen hugeln auseinander, werden durch graue Substanz getrennt und vermehren ich, während sie durch dieselben hindurch gehen. Manche Fasern gehen ert durch den Sehbügel, und dann auch durch den gestreiften Körper hindurch, manche Fasern scheinen von der inneren Seite der Hindurchstel aus nur in den gestreiften Körper überzugehen, ohne vorher durch den Sehhügel hindurch gegangen zu sein, nach anderen endlich (namentlich die nach hinten, nach außen und die nach unten ansenden Fasern) gehen nur durch dem Sehhügel hindurch. Manche Bündel scheinen sich in dem gestreisten. Un der Sehhügel hindurch, Manche Bündel schein sich in dem gestreisten. Un der Seite, an welcher diese Jügel mit der Marksublanz der Heinigen. Un der Seite, an welcher diese Hindurch gehen die Marksublanz der Remischen Basen des großen Gehörns verschwolzen sind, gehen die fortgestellen Fasern, wie die Federn eines Federbusches gekrümmt, zu fast allen Windellen Fasern, wie die Federn eines Federbusches gekrümmt, zu fast allen Windellen Fasern, wie die Federn eines Federbusches gekrümmt, zu fast allen

Dan tann bieje Unalogie, ober Bergleichung bes großen und fleinen Gehirns, noch weiter verfolgen. Indeffen thut man wohl, babei vorfichtig ju fein, und Bermuthungen, welche felbit auf einer etwas entfernten Unalogie beruben, nicht fur ausgemachte Bahrbeiten ju halten. 3ch bemerte baber, bag folgenbe Bergleichungen noch mehrere Ginwendungen julaffen, Ginige Bunbel von Langenfafern, Die Fortfegungen ber vorderen Ructenmartbundet (der Oliven des verlangerten Marts), geben an der concaven Geite ber Brude burch bie Soble bes fleinen Gehirns jum großen Bebirne uber, ohne fich in Die Gubftang des fleinen Gebiens ju verbreiten und ju endigen, und tommen gu ben Gehhügeln und ju ben Bierhugeln. Auf abnliche Beife geben auch von ben in Die Gebbugel bes großen Gebirns eingetretenen Langenfafern einige Bunbet, ohne fich logleich in die Gubftang bes großen Behirns auszubreiten, in die Corpora candicantia, und von ba langs ber Soble bes großen Bebirne ale fornix bis an bas Enbe Diefer großen hirnhohle fort. Go wie iene Langenfafern bes tleinen Gehirns an ber concaven Geite der Brude, und an ber Wand ber Sohle bes fleinen Behirns liegen, fo liegen biefe an ber concaven Geite des Balfens und an der Band ber Sohle bes großen Gehiens. Der Unfang ber Sohle bes großen Behirns ift an dem Aquaeduetus Sylvii, ber bie Sonte bes fleinen Gehirns mit ber bes großen verbindet. Bon bier aus erftredt fie fich ale ste Sirnhohle gwifchen ben Gebbugeln vorwarte, fest fich hierauf mittels ber Monroifchen Deffnungen in die Seitenventrifel fort, und geht gefrummt über ben Gehhügel herum nach hinten, und enbigt fich, indem fle fich unter dem Gebhugel weg nach vorn frummt. Die Sohlen des großen Behirns find alfo wie Bibberhörner gewunden, und bas Ende biefer gewundenen Sohle ift bas Ende bes unteren horns bes Geitenventrifels. Dag auch bas vordere Ende bes Gehirns, wenn man ben Berlauf ber gangenfafern Des Gehirns berudfichtigt, nicht an ber Stirn, fonbern ba, wo fich bas untere born bes Geitenventrifels endigt, ju fuchen fei, hat Laurentet (Laurencet, Anatomie du cerveau dans les quatre classes d'animaux vertébrés, comparée et apliquée spécialement à celle du cerveau de l'homme; avec planches, Paris 1825, 8. Fig. XIII.) burch eine ihm eigenthumliche Berglieberung bee Gehirus anschaulich gemacht, und biefelbe Unficht wird auch baburch, wie bas Gehien beim Embroo machft, fehr mahricheinlich, benn inbem es machft, frummt fich bie Boble bes Gehirns fpiralformig, und bas Ende ber hirnhofte, welches man fpater bas Ende des unteren Sorne bee Geitenventrifels nennt, ift bei ber machfenden fich trummenden Sohle ber vorausgebende Theil.

bungen bes großen Behirnes fort. Bon diefer erften Claffe von Fafern ift eine

2te Claffe bon Fafern ju unterscheiben. Bon ben meisten Beinbungen ber Spemifpharen bes großen Gehirne tomma nämlich ziemlich querlaufende Fafern, welche ununterbrochen aus einer Demifphitt in bie andere gehen und baburch in ber mittleren Gbene bes Rorpers ben Sim balten, fo wie auch die vordere und hintere Commiffur bilden. In der Dabe ba Dberfläche ber Windungen bes großen Behirns haben die von den Bierhugeln und von den Sienschenfeln ausgegangenen, und die in dem Balken und in den Commisuren zusammenkommenden Fasern ziemlich eine und dieselbe Richtung, und bir lassen gid mis beiefen an durch Weingeist erhärteten Gehirnen leicht darstellen. Ob nun diese 2 Elassen von Fasern neben einander bis zur grauen Substanz des Gehirns gehen, oder ob sie sich früher unter einander verbinden und sich under gen und in einander fortsehen, läßt sich nicht entscheiden. Reil glandte einmal ein einem mossessichten. Gehirns gien und in einander fortsehen. Gehirns gien unwiedelichen. Meil glandte einma in einem mafferfüchtigen Gehirne einen unmittelbaren Uebergang ber fortgefesten Kafern bes hirrichenkels in die des Baltens gelehen zu haben. Anch Tiebe mann ift biefer Meinung gunftig. Auf ber Mitte ihres Berlaufs kreuzen fich beibe Classen von Fasern, und an dieser Stelle laffen fie fich schwerer fichtbar methen, weil die eine durchriffen werden muß, damit die andere weiter perfolgt mer ben konne, feine von beiden Claffen von Fafern fich aber gut durchreißen latt, den könne, keine von beiden Elassen von Falern sich aber gut durchreißen lat, ohne daß die andere zugleich verlest werde. Un manchen Stellen der Bande des Seitenventrikels liegen die zu dem Balken laufenden Querfasern unbedeckt. Die ist namentlich un der Decke des Seitenventrikels nach innen zu und an eizem großen Theile der Decke des hinteren Horns der Fall, denn hier sind sie nur von epithelium überzogen. In einer kleinen Entsernung neben dem gestreisten Kover und neben dem Sehhügel besindet sich demnach eine gekrümmte Stelle, in weben bein Sehhügel besindet sich demnach eine gekrümmte Stelle, in web cher fich bie Fafern an ber Brucke und bie ber Sirnichenkel zu burchtreugen an fangen. Un ber Stelle, wo bie obere Oberfläche bes Balkens in bie Semiphare fangen. In der Seetle, wo die obere Oberstadge des Batrens in die Jemiphata eindringt, befindet fich eine Spalte, an welcher die Windungen sich endigen, is dem die äußere grane Olatte derselben in die weiße Substanz der Windungen übergeht. Die weiße Masse dieser Windungen besteht aus borizontalen Batten, welche selbst wieder aus von vorn nach hinten laufenden Fasern zusammengeset sind. Hier kommen daher 2 horizontale Lagen von Markfasern in Berührung, die sicht von einander trennen lassen, und von welchen die des Balkens aus Querfafern, die der Windungen aus horizontalen Langenfafern bestehen. Etwa dintiches findet auch an der Decke des hinteren Horns Statt. Löst man die wie dem Balken herrührende horizontale Lage, die die Decke dieses Sornis junicht bildet, ab, so kommt man auf eine Zte horizontale, von den hirnschenkla herrührende Lage von Fasen, welche eine ganz andere, der Länge nach gebende Richtung hat. — Langenbeck hat hierüber vorziglich gute Abbildungen berausgegeben. Neben den Vierhügeln ragen die hinteren Spinen der Sehügel ber Der Bertigel ber Der Bertigel ber Der Bertigel ber por. Die Oberfläche, welche beide Sehhugel einander zufehren, ift platt und grau, vind ungefähr in der Mitte durch graue Sirnsubstanz, die graue Commisiur, commissura mollis, vereinigt. An der Grenze der gewöllben oberen und der platten inneren Oberfläche der Sehhügel hört der weiße Ueberzug des Sehhügel plöblich mit einem etwas ausgeworsenen Nande aus. An dieser Stelle sollen, nach Meckel, die Sehhügel an sehr kleinen Embryonen unter einander verwachsen sein. Dieser Rand fest fich bei bem Erwachsenen binten in den weißen martigen & gen fort, durch welche beide Sehhugel unter einander vereinigt werden, und an welchem die auf dem vorderen Bierhugelpaare ruhende Birbel, glandula pineslis, ober conarium, hangt.

Die graue Subftang, welche die Bindungen über: gieht. Substantia corticalis.

Diese graue Cubftang bilbet eine etwa 1 Linie, bis 11/2 Line bicke Lage, welche über bie an ber Dberfläche ber Windungen liegenden Enden der Martie fern des großen Gehirns ausgebreitet ist, und sich durch die Bertiefungen und über die Erhabenheiten der Windungen ununterbrochen fortzieht. Die Windungen scheinen dadurch zu entstehen, daß die beschriebenen Fasern ber weißen Substanz au manchen Stellen fürzer, an manchen langer sind. Bo sie kurge sind, entstehen die vertieften, da wo sie langer sind, die erhabenen Stellen der Windungen. gen. Die graue Substang, welche die Windungen und folglich auch die Enten

ber bis zur Oberftache reichenben weißen Fasern überzieht, besteht nicht aus Fasern, welche bie Fortsesung jener weißen Fasern waren. Wenn man die weißen Fasern eines in Weingeist erhärteten Gehirns auseinander reißt, so reißt zwar auch die graue Substanz so durch, daß sie eine faserige Bruchstäche erhält. Dieses rührt aber daher, daß sie im erhärteten Zustande in jeder Richtung seicht durchbiecht, in welcher die weißen Fasern sich getreunt haben, war der Berger fichtben Berreifen bei ber grauen Subftang an , fo tann man an ihr feine Fafern fichtbar

Die Lage grauer Substang, welche die Windungen des Gehirns übergieht, fam man baber vielleicht als eine Lage von Spirnfubstang betrachten, burch welche ie Enben aller bis gur Dberflache reichenden Sirnfafern unter einander in Berindung gebracht werben; und alfo als eine allgemeine Commiffur für alle jene Dirnfafern. Ware diese Ansicht richtig, so murde man auch ben Rugen der hirm-vindungen einsehen, denn dieser wurde darin bestehen, daß das Gehirn, vermöge einer Ausbeugungen und Ginbeugungen eine viel größere Oberfläche erhielte, als s haben murbe, wenn bie Oberfläche platt mare, eine Oberfläche, welche binrei-bend groß mare, bamit an ibr alle Sirnfafern fich enbigen und mit ber grauen age in Bernhrung tommen fonnten. Siermit wurde man auch erflaren fonnen, arum das Behirn bei Thieren, bei welchen es eine große Sohle, aber wenig Bartfafern befigt, ohne Windungen fein konne, weit namlich bei einem folden behirne alle jene Enden der Markfafern fcon ohne dieß hinreichenden Plap an

Die fehr merkwurdige Einrichtung, vermöge welcher ber graue Ueberzug ber Bindungen feine Blutgefage von außen von ber Pia mater erhalt, welche überun mit ungahligen, 1 bis 1 1/2 Linien langen Zweigen fentrecht in fie eindringen all mit innähligen, 1 bis 1½ Linien langen Zweigen senkrecht in sie eindringen, aber nicht in die darunter gelegene weiße Substanz übergehen, und vermöge welcher die Blutgesäße in die übrige Gehirnsubsanz übergehen, und vermöge welcher die Blutgesäße in die übrige Gehirnsubsanz von den Bentrifeln und von den arauen Oberfächen aus, an welchen des Gehirn keine Windungen hat, gelangen, und hanptsächlich in der Nichtung der Marksafern lausen, läßt auf eine wichtige Berichiedenheit der grauen Rindensubstanz und der weißen Substanz schließen. Denn daraus, daß die Wege, auf welchen der grauen und der weißen Substanz Blut zugeführt wird, so sehr verschieden und von einander getrennt sind, und daß die Jutgefäße dieser in einer so innigen Berührung keider schließen, uns eine Berrichtung, die in beiden eine verschiedene Werrichtung beider schließen, uns eine Berrichtung, die in beiden eine verschiedene Arichtung beider schließen, uns namentlich mit einiger Wahrscheinlichseit wernuthen, daß in ihr eine größere traährende Thätigseit herrsche, als in der weißen Substanz. Eine solche größere ernährende Thätigkeit kann aber aus verschiedenen Ursachen in der grauen Substanz abs Gehirns nöthig sein, z. B. in dem Falle, wenn die Thätigkeit einer Marksafer eine Thätigkeit in einer großere fönnte: denn unter diesen Umständen würde die graue Substanz sass denn unter diesen Umständen würde die graue Substanz sass den Umständen würde die graue Substanz sass eine Kutenter den Endatigkeit einer pen könnte; denn unter diesen Umftanden wurde die graue Substanz sast immer-ort in Thatigkeit erhalten werden, während in der Marksubstanz nur abwech-leind bald diese, bald jene Fasern thatig waren, und es wurde dann auch die-prane Substanz eines reichticheren Blutzustusses und einer reichticheren Ernahrung bedürfen, als bie weiße.

### Birbel, glandula pinealis.

Bon bem oberen Rande bes Sebhugels, burd welchen die meife obere Glache bes Sebbugels an bie innere graue ftofit, geht hinten ein weißer, ans Martfa-fern bestehender Bogen aus, burch welchen beibe Sebbugel unter einander verbunden werden. Un diefem Bogen hangt ein graues, weiches, rundliches, meiftens etwas langliches, zuweifen herzförmiges Klumpchen, von unbeftandiger Größe, das auf ben erften Anblick einer Ornfe abnlich ift, bei genanerer Betrachtung aber fic wie ein Sirntheil verhalt. Bisweifen ift er hoht und vorn offen, fo daß feine Dobte, nach Commerring, mit ber 3ten Sienhöhle in Berbindung fteht. Auf bem martigen Bogen, an welchem bie Birbet hangt, ober auch in ihrer Substang, finden fich, wie Commerring b guerft bewiefen hat, im regelmäßigen Falle,

<sup>1)</sup> S. Th. Sommerring, in Nothig Dissert. de acervulo cerebri, und in Ludwig. script, neurol. min. Tom. II. p. 322. sqq.

fie Tiedemann nicht fand, will fie Gerres beobachtet haben; bei und wiederfauenden Thieren ift fie, nach Treviranns 5), großer, bei thieren tfeiner als bei dem Meuschen. Der Siensand wird aber, n mann 4) bezengt, nur bei dem Menschen, nicht bei den übrigen S (die Uffen nicht ausgenommen) gefunden.

#### Corpora candicantia, Fornix, Taenia, Pes hippocam

Auf der unteren Seite, zwischen den auseinander weichenden Diegt grane Substanz, und über derselben eine dume Lage weißer, oder im erdarteten Bustande) faseriger Substanz, welche mit der inneren Dirnschenkels und mit der unter der Despinung des aquaeductus Sylchen, und von da zum Trichter sich erstreckenden Substanz zusammenbahilst den Boden der Iten Hirnhöhle bilden. An vieser anserst wei liegen nun die beiden auf der Grundstäcke des Gehirns sichtberen Michen, corpora mammillaria, oder candicantia, 2 weiße Erhabenhei die Korm der menschlichen Brüste haben. In jedes Martkügelchen weißer, gehogener, aus Längenfasern bestehender Schenkel ein, weld der inneren Seite des Sehhügels in der grauen Substanz desselben vert von jedem Markfügelchen geht auch wieder an der nämlichen Seite gebogener Schenkel aus, der im Markfügelchen mit viesen Fasern at in der grauen, mit dem Tuber einereum zusammenhängenden Embstankerwuntt, um deu Sehhügel sich herumkrümmt und den Namen Misornix, erhält. Das beschriebene Markbündel von der Stelle an, wo Markfügelchen auskritt, bis zu der, wo es mit demselben Markbündel Seite zusammenstößt, heißt vorderer Schenkel, oder vorderes Saanterius, des Fornix. Da wo dieser vordere Schenkel noch in der aftanz unter dem Sehhügel verborgen ist, sieht er durch Markfasern,

<sup>1)</sup> S. Eb. Gommerring, ebendafeibit.

<sup>2)</sup> J. et C. Wenzel, de penitiore atructura cerebri hominis et bentore gae 1812. Fol. c. tab. aen. p. 155 — 165.

<sup>5)</sup> G. R. Treviranus, a. a. O. p. 19.

<sup>7)</sup> Tiedemann, Icones cerebri simiarum etc. p. 51.

abgeben, die aber oft schwer aufzufinden find, mit bem Grengfreifen zwischen Sehbügel und bem gestreiften Rorper, und durch ein anderes Bundet von n mit dem Markbogen, an welchem die Birbel hangt, in Berbindung. Je-Schenfel bes Fornix frummt fich um die vorbere Spipe bes Sehhugels in ohe, und weil es hier eine Stelle giebt, wo er nicht an bem Sebhügel an-bien, ober burch die weiche Sirnhaut mit dem Sebhügel verbunden ift, fo ht hier zwischen bem Fornix und bem Sehhügel eine fleine Luce, welche bie Monroische Deffnung, foramen Monroi, nennt. Durch biese Luce fich ber 3te Bentrifel ununterbrochen in jeden ber beiden Seitenventrifel Bon nun an legen sich die beiden Schenfel bes Fornix an einander, und wie ein Saum am unteren Rande ber vom Balfen herabhangenden Scheis b, mit welcher fie verwadifen, und burch einige in fie übergebenbe Fafern iben find. Gie beden Die gwijchen ben Gebhugeln befindliche Spalte, ober (ben 3ten Bentrifel) von oben, und find an die Gehhügel burch bie Pia angeheftet. Da wo hinten die Scheidewand aufhort, legen fie fich an die Oberfläche des Balkens an und trennen sich wieder von einander, crura sora sornieis, unter einem Winfel, den man die Leier, psalterium, nennt. erwachsen nun mit den Fasern des Balkens, welche die Seitenwand des uns horns des Seitenventrikels bilden. Jeder Schenkel geht gefrümmt in das Horn über, Auf diesen Wege schieder, nach Reit, Fasern in die binkeren ppen. Im unteren Horne liegt nun der letzte Theil des Fornix, als Finnennen Mande des um den Eschüngel, henningeringungen Les hippoam concaven Rande des um ben Sehhügel berumgefrummten Pes hippo-major, und ift durch den Plexus choroideus fo mit dem Sehhügel verbun-aft die Spalte zwischen dem Sehhügel und dem Pes hippocampi major, außerbem an der Grundflache des Behirns offen fteben murde, geichloffen ift. er Pes hippocampi major, ber große Geepferdefuß, ober ber gee 29 ulft, ift ber freie mulftige Rand ber fich bier endigenben Binbungen ateren Strulappene in ber Gegend der Fossa Sylvii, an welchem die weifte ing ber hirnhohlen in bie graue Substang ber Oberfläche bes Gebirns un-rochen übergeht. Diefes ift namentlich an einem neben ber Fimbria befindgrauen, ein wenig bervorfpringenden Langenftreifen der Fall, welchem manche men ben Ramen Fascia denticulata gegeben haben. Rach oben, neben bem ppocampi, verläuft zuweilen ein fleiner Rebenwulft, eminentia collaterab bie auf bem Boben bes binteren Sorns befindlichen Bulfte führen beich ben Namen Pes bippocampi minor, ober calcar avis. Der Pes bip-pi major ift alfo bas an ben Windungen des großen Gehirns, was bas Martfegel an den Windungen bes fleinen Gehirns ift, die Stelle, an wel-ie innere Oberfläche ber Bentrifeln in die außere der Bindungen übergeht. b'Ugpr, bie Bruber Bengel und Gall nannten fie eine nach immen ge-Siruwindung. Döllinger und G. R. Treviranus 1) erflarten fich biefe Unficht. Treviranus bemertte fehr richtig, es gebe bier einen Bunhang des Martes mit der außeren Schale des Wehirns. Rady ihm ftofft denformigen Ende das Mart des Hippocampus mit dem Martferne und auen Substang der Splvischen Grube, und daburch mit bem Aufange ber afern der borderen Commissur, mit den des gestreiften Körpers und mit dem en Theile bes Geruchenerven gufammen. Außerbem fand Treviranus ugethieren, bag ber concave Rand bes gerollten Bulftes einen Geitenfort: m hinteren wulftformigen Gube des Balbens erhalt, der den weißen Gaum bilft, welcher langs beffelben liegt. Bei bem Menichen und bei bem Uffen Pes hippocampi nach Treviranus flein, bei ben Raubthieren, Nagern, Sinern, Ginhufern und bei den schweineartigen Thieren ift der obere, im Borne liegende Theil besselben so breit, daß er den gangen Sehhügel, i der Ratte sogar einen Theil des gestreiften Körpers bedeckt. Die Größe Ppocampus fieht bei ben Gangethieren in teinem fich gleich bleibenben niffe gu ber Große ber hirmwindungen, wohl aber, wie es Erevira: beint, mit ber des Geruchenerven. Die weiße Daffe bes Pes hippocampi geht nun die Gubftang bes Enb.

R. Trevirange, uber ben Hippocampus, in ben Bermifchten Schriften, &, III.

bes Fornix über, und wird babei fchneller bann, und erhalt ben Ramen

fimbria, Saum, bes Pes hippocampi. Ueberblicht man baber ben aus gangen fafern bestehenden kormix, so sieht man, daß er vorn fast der gangen Lange nach der Spirnhohle bes großen Gehirns folgt, an der Wand berfelben fich um ben Sebbl gel herumkrummt, und an tiesem Sugel größtentheils durch die Pia mater auge heftet ift.

#### Scheibewand, septum pellucidum, ober lucidum.

Scheiden dem vorderen Theile des Fornix und dem Balken befindet sich in der Mittellinie des Gehirns die Scheidewand. Sie hat vorn, wo der Fornix weit vom Balken absteht, eine beträchtliche Sobhe, hinten, wo sich der Fornix aveinander liegenden, nicht mit einander verwachsenen, Blattern zusammengset, die nicht eine beträchtliche Sobhe, hinten, wo sich der Fornix aveinander liegenden, nicht mit einander verwachsenen, Blattern zusammengset, die man durch Einblasen von Luft leicht von einander beugen und dadurch de Höhle der Scheidem and, ventriculus septi pellucidi (die manche anch die Höhlender in dieser Höhle wand, ventriculus septi pellucidi (die manche anch die Sehlrend Basser in dieser Höhle besindlich isst, so kenn bei der Basserschat des Gehirns Basser in dieser Höhle beschlicht isst, so kenn die der Kasserschaft in die einer zarten Haut ausgekleidet ist. Diese Höhle hängt die Erwachsenen, in regelmäßigen Falle, nicht mit den übrigen Höhlen durch eine Dessung zusammen, wohl aber steht sie, nach Tiede mann 2), bei Embryonen, mittels einer kleinen dreckigen Dessung, welche sich zwischen den vorderen Schenkeln der Fornix und der Verstaub diese Dessung zieht sich auch die weiche Hindunt in die Blede hinein. Uedrigend ist die Höhle der Schleidewand deine Embryo nicht aussalend groß, wie das bei den andern Bentrikeln der Fall ist. Die beiden Wähnde der Schleidewand bestehen zum Keilen weichende weiße Fasern zum Bakten emporseigen. Fornix ausgebende, auseinander weichende weiße Fafern jum Balten emporfleigen, bie man, wie Ziedemann bemertt, nicht als Fafern, welche vom Balten ans gehen, betrachten barf.

# Quere hirnspalte, grauer Bugel, Trichter und Birnanhang.

Aus bem Borhergehenden fieht man ein, daß es außer dem aquaeducies Sylvii noch eine 2te Stelle giebt, wo die Soblen des großen Gehirns nicht durd Gehirn masse geschlossen find, die Querspalte nämlich. Sie fängt unter ber Mitte des hinteren Randes des Baltens an. 3wischen ihm und den Vierbügel ift nämlich eine Spalte, durch welche die Substanz an der Oberfiede ter Vierbe ist nämlich eine Spalte, durch weiche die Subjtanz an eer Overnache eer Binge gel ununterbrochen in die Substanz an der Oberstäche der Hirnhöhlen, d. b. wobe des Gehhügels und des gestreiften Körpers übergebt. Sie ist aber nicht, wie der aquaeductus Sylvii, offen, sondern durch die weiche Hirnhaut, welche hier wie bie Hirnhöhle eindringt, und durch die Spinnwebenhaut geschlossen. Hier triten mit diesen Häuten beträchtliche Blutgesäße in die Ventrifeln des Gehirns herein, oder, wie die Vena magna Galeni, aus ihnen heraus. Diese Spalte sest sich nun seitwärts zwischen dem untersten Theile des Sehhügels und dem hintens Lappen des großen Gehirne, der fich um den Sehhugel von unten ber bent fchlägt, fort. Denn wenn man ben in ben Sebhugel eindringenden Sirnfchente auf der Grundstäche des Gehirns verfolgt, so findet man den Raud der Winden gen, die den Sehhügel bedecken, hinten nicht durch Gehirnsubstanz am Sehhügel angewachsen, sondern durch die weiche Sirnhaut, die sich hier in die Sirnhabt hineinschlägt und den Sehhügel überzieht, verschlossen. Die Windungen ender an diefer Stelle mit einem freien mulftigen Rande, den man, wie oben bemett worden ift, den großen Seepferdefuß, pes hippocampi major, nennt, und ich mit der vielfach gefalteten, durch Nebenfaltchen und Botten trausen Stelle ber weichen Sirnhaut (plexus choroideus bes unteren Sorns) in Verbindung ftell und an dem Sehhügel augeheftet ift. Vorn, in ber Rahe ber zwischen bem ret

<sup>1)</sup> J. F. Meckel d. a., Obs. sur la glande pinéale sur la cloison transparent, in Mem, de Berlin 1765. p. 96.

<sup>5)</sup> Tiedemann, Anat. und Bildungsgeschichte etc. S. 169.

bem und hinteren hirnlappen befindlichen queren Furche, welche man Fossa Sylvi nennt, fest fich die graue Rindenfubstang der Dirnwindungen in die des grauen Sigels (tuber einereum) fort, und hierdurch hangt die Rindensubflang ber Winbungen ber rechten Seite mit ber ber linken Seite ununterbrochen zusammen. Durch ben grauen Sugel ift die 3te Sirnhöhle von unten verschloffen. In ber Fossa Sylvii ift die graue Subflanz nicht in Windungen gelegt. Sie

ift aber von vielen Bocherchen burchbohrt, burch melde Blutgefage (nicht wie ans bemarts gur grauen Rinde), fondern tief in die Martmaffe bes Gehirns einbrinem. Man nennt die an diefer Stelle gelegene durchlocherte Gehirnsubstanz, nach Bicg d'Agpr, Substantia perforata anterior. Bon ber Bereinigung der Schnerven geht die graue Platte jum Rnie bes

Baltens über. Gie ift hier oft außerft bunn, fo bag bie vordere Commiffur burch:

Der graue Sugel geht in ber Mitte in ben Erichter, infundibulum, ben bafetbft mit ber granen Substang in genauem Busammenhange.

Der Trichter besteht dußerlich aus grauer Substanz, ist hohl, und geht mit feiner Spige ziemlich in die Mitte bes auf dem Türkenlattel ruhenden, von der Pirnhaut umschlossenen Sirnanhanges, hypophysis, glandula pituitaria, hinsen. Dieser längliche, quer liegende Sirntheil, desten Querdurchmesser etwa 1/2 Boll, bessen Querdurchmesser etwa 1/4 Boll messen, besteht aus Zahppen, aus dem porberen viel größeren, bohneuformigen, und einem hinteren tleineten, rundlichen, in einer Grube bes vorderen liegenden Lappen. Zwischen beiden Lappen beitt ber Erichter hinein. Der vordere Lappen ift harter, und man unterscheidet imendig in seiner hinem. Der voroere gappen ift harrer, und man unterscheibet immendig in seiner rothlich braunen Substanz meistend eine etwas weißere Substanz. Der hintere Lappen ift weicher und mehr grau zu nennen. Bich at 1) bat bisweiten im Hirnanhange ober auf seiner Oberftache eine feste sandartige Substanz, hirnfand, gefunden, ein Umstand, der eine gewisse Alehnlichkeit des hirnanhangs mit der Birbel audeutet.

Der hirnanhang und die Birbel werden, nach Tiebemann, ju Ende bee

3ten Monats fichtbar.

#### Die vordere Commissur.

Diefer weiße, cylindrische, sehr bestimmt von den benachbarten Fajern unterfebbare Strang, der im vorderften Theile ber 3ten hirnhohle quer aus einer birnhalfte in die andere hinübergeht, liegt vor ben vorderen Schenkeln bes Fornix. Er bringt in ben vorderen Theil des Corpus striatum ein, frummt fich bann ein benig nach hinten, und breitet fich mit vielen dunnen Fafern im vorderen Theile 18th hinteren Sirnsappens aus. Nach Tiedemann 2) sollen auch Fasern ber hirnschenkel im gestreiften Körper direct in die Fasern der vorderen Commissur bergehen.

Die Abernete.

Die Abernene, plexus choroidei, find vielfach gu'ammengelegte, frause, mit ahlreichen geschlängelten Arterien und Benen versehene Falten ber Pia mater, velche in ber Rabe der Stellen liegen, wo sie sich in die Soblen des Gehirns weinschlagt und die innere Oberflache des Gehirns überzieht. Gin kleiner derne choroideus tiegt auf jeder Seite neben ber Quergient. Gin terener the Herne choroideus tiegt auf jeder Seite neben ber Quergalte, durch welche die ke hirne spifchen dem verlängerten Marke und dem Kleinen Gehirne fien keht. Der Theil ber Pia, der diese Soble verschließt, scheint inwendig mit wer dunnen Lage Gehirnubstanz überzogen zu sein, die von dem freien Rande er Bindungen des kleinen Gehirns vom hinteren Marksegel auf ihn übergeht. Jeder Plexus choroideus des kleinen Gehirns liegt baber an der Stelle, wo die floden mit dem hinteren Markfegel zusammenhängen, und geht am vorderen Rande der Mandel und über dem Ursprunge des Nervus facialis, acusticus, glos-10-pharvngeus und vagus hin, und steht durch den die 4te Sirnhöhle verschlie: Benden Theil der Pia mater mit tem ber anderen Seite in Berbindung. Buwei-

<sup>1)</sup> Bichat, Anat. descript. T. III. p. 75. Tiedemann, a. s. O. S. 138.

len findet man in bemfelben tleine weiße Rlumpchen, Die fogenannten Dadie.

nifden Rorper oder Drufen. Die Abernebe bes großen Gehirns liegen an der großen hirufpalte bes gra gen Gehirns. Das untere horn des Seitenventrikels wurde auf der Grundsiche bes Gehirns an der Stelle, wo die hirnschenket in die Sehhügel eintreten, ofin stehen, binge hier nicht die Pia mater, die das Gehirn angerlich überzieht, mit dem freien Rande der hirnwindungen des großen Gehirns, mit der Fimbria, ps sammen, und hestete diesen Saum an den Sehhügel an. Un dieser Stelle bink se per Plexus choroideus des unteren Horns. Dieser Plexus choroideus bezut nun immersort die Fortsehung der Fimbria, den Fornix um den hintern Theil des Sehhügels und auf der oberen Fläche desselben herum die zur Mm roischen Dessnug. An dem hinteren Theile tes Sehhügels bemerkt man in ihn ein meistens volles, von Wica d'Azv und Benz el beschriebenes Klümpden welches oft selbst mit Pachionischen Körperchen bebeckt ist. Un dieser Stelle sie bie Valtungen des Plexus choroideus noch weit vielsacher und die Butgesich Ben Behirns. Das untere horn bes Seitenventrifels murbe auf ber Grundflich die Faltungen des Plexus choroideus noch weit vielsacher und die Blutgefish defielben ausgedehnter. Durch die Monroische Definung geht der Plexus chores deus aus dem rechten und linten Seitenventritel jur oberen Band Des 3ten Ben tritels über. Beide find fehr dunn und laufen neben einander an der untern erreis woer. Beide und iehr dunn und laufen fieden einander an der unten Oberfäche des Fornix bis zu der Stelle, wo der 3te Bentrikel zwischen den Bir bügeln und dem hinteren Rande des Balkens durch die Pia mater verschlosse wird. Nach meinen Untersuchungen über die Entwicklung des Gehirus, din ist geneigt anzunehmen, daß die Plexus choroidei ein verkimmerter und zusammen gefalteter Theil der Pia mater und der blasenförmigen Gehirusand des verlie gerten Markes des kleinen Gehirus und des großen Gehirus sind.

#### Serum der Gebirnventrifel.

Die Bentrikel bes Gehirns enthalten nach dem Tode eine geringe Menge eines etwas getblichen Serum. In lebenden Thieren scheint in ihnen, wie Bohn Lieutaud und Portal gezeigt haben, nur ein Dampf vorhanden zu sein, da von den Gefäßen der weichen Sirnhaut ansgehaucht wird. Kaan w hat wenig stens gezeigt, daß man die Absonderung dieses Damps nach dem Tode durch Einsprigung von Wasser in die Abern anschaulich machen könne. Daß aus verletzten Bentrikeln eines lebenden Menschen eine große Menge Wasser in kurzer Beit aussausen ihren, ist schon Sheil I. S. 290. bemerkt worden.

Bei Gehirnwassersucht vermehrt sich diese Flüssigkeit ungemein, und beim, oft ohne eine beträchtliche Störung in den Seelenverrichtungen hervorzubringen, das Gehirn sehr aus.

bas Bebirn febr aus.

Im gefunden Buftande berühren fich die Sirntheile einander, und die pie schen ihnen befindlichen 3wischenraume find fehr klein. Bei jungen Embronen bagegen ift eine große Ausbehnung ber Gehirmbentrikel, und die Gegenwart we vielem Baffer in ihnen der regelmäßige Buftand.

Ueber ben Busammenhang, in welchem die hauptsache lichften Theile bes Rudenmarts und Gebirne unter einander fteben.

Um Schluffe diefer Betrachtungen mare nun eine Darftellung ju wunfchen durch welche man eine Ueberficht über ben Bufammenhang ber einzelnen Bimbe bes Ruckenmarts mit ben verschiedenen Sirntheilen, und über ben Bufammenbang in welchem diese unter einander fiehen, erhielte. Allein eine so genaue Renntwi bes Behirns befitt man noch nicht, um diefe Aufgabe vollständig ju lofen. 36 will mich baber begnugen, einiges aus ber Darftellung ausgnheben, welche But bach 1) hierüber ju geben versucht hat.

Das Ruckenmart befteht nach Burbach aus ben burch bie porbere un

<sup>1)</sup> C. F. Burdach, vom Baue und Leben des Gehirns. B. I. Mit 2 K. Leipzig 1819. 4. B. II. 1822. Mit 7 K. B. III. 1826. Mit 1 K. 4., ber größet Sammlung anatomifder und physiologifder Beobachtungen über bas Rervenfallen. D wir befigen.

#### Burbachs Darftellung uber ben Bufammenhang b. Sirntheile. 413

burd bie bintere Rudenmartipalte getrennten 2 Geitenhalften, und aus bem biefe beiben Seitentheile vereinigenben Rerne.

Bebe von jenen Geitenhalften beftebt

erftlich ans 2 im Innern gelegenen grauen Strangen, aus einem vorberen und aus einem binteren grauen Strange;

ameitene aus ber bie grauen Strange umgebenben weißen Substang, weiche febit auf jeber Seite in 5 Strange eingetheilt werben fann, namlich

in einen febr großen gwifden ber porberen und binteren Reibe von Rerven-

murgeln gelegenen Seiten ftrang, in Die 2 neben ben beiben Reihen von Nervenwurzeln gelegenen Strange,

in ben vorderen außeren, und in den hinteren außeren Strang, und in bie bie 2 fleinften, nicht überall fichtbaren Strange, welche neben ben poris gen und bicht an ber vorderen und hinteren Ruckenmarffpalte liegen, in ben por-

Der unpaare Rern befteht theils aus grauer Daffe, welche bie 4 grauen Strange unter einander vereinigt und ben Rudenmarkcanal einschließt, und aus einer ben Boben ber porberen und ben ber hinteren Ruckenmarffpalte übergieben: ben Lage von weißen Grundfafern, welche bie weiße Gubftang ber beiben Geitenfalften unter einander verbinbet.

Bei bem Uebergange in bas verlangerte Mart, wird nur ber Theil bes Rus demmartes, welcher bis jeht ben unpaaren Berbindungstheil beffelben ausmachte, gleichfalls in paare Bunbel gespalten, und zwar in 2 vordere und in 2

bintere.

Die 2 porberen find bie born neben ber Spalte liegenden Poramiben. Die entfleben bauptfachlich aus ben weißen Grundfafern und aus ber vorberen

Saifte ber grauen Gubftang bes unpaaren Berbindungstheiles.

Die 2 hinteren find bie runden Strange, welche hinten neben ber Spalte in ber 4ten Sirnhohle liegen. Gie entfleben aus ber hinteren Salfte ber granen Subffang bes unpaaren Berbindungstheiles und aus bem ben Grund ber hinteren Spalte bilbenben meißen Ueberguge.

Die boppelt vorhandenen Strange bes Ruckenmarts verhalten fich, nad Burdach, bei ihrem Fortgange burch bas verlangerte Dart fo, bag auf

erflich ber vordere graue Strang den granen Rern der Dlive bilbet, und ber bintere graue Strang nach binten und außen tretend fich mit bem binteren außeren Strange jum Reilftrange vereinigt.

3 weitens, daß ber bordere innere weiße Strang ben grauen Dlu

tentern an feiner inneren Seite, ber vordere anfeiner außeren ber vordere angere meiße Strang ben Olivenfern an feiner außeren Beite übergieht und einschließt,

ber weiße Seitenstrang an jeder Seite fortläuft, ber hintere außere weiße Strang sich mit bem hinteren grauen Strange jum Reilstrange vereinigt, und endlich ber hintere innere Strang den neben dem Ende der Rückenmarkspalte ge-

legenen garten Strang bilbet.

Die Bundel folgen alfo am verlangerten Marke, nach Burbach, so auf ein-ander, daß neben ber vorderen Ruckenmarkspalte die Poramiden, neben ihr der immere Olivenstrang, ber graue Kern der Olive und ber außere Olivenstrang fol-em, baneben ber weiße Seitenstrang, neben ihm der Keilftrang, und neben ihm mblich bicht an ber hinteren Rudenmarffpalte ber garte Strang liegen. Huger blefen Strangen fommt von ber Stelle an, wo fich bie 4te Sirnhohle aufgethan bat, lange ber Spatte in ber 4ten Sirnhöhle ber runde Strang gum Borfchein. Die Strange, welche Burdach Seitenfrang und Reifftrang nennt, nannten Unbere corpora restiformia.

Mußerbem nimmt man, nach ihm, Fafern mahr, welche eine Bereinigung mehterer bon biefen Bunbeln bewirfen. Denn nach Burbach begeben fich Fafern ber Seitenftrange gu ben Opramiden, und geben in die fich burchfreugenden Bunbel ber Ppramiden über, theils laufen Fafern, welche von den hinteren Bunbeln tommen, an ber Oberflache bes Ruckenmarfs fast quer über die Oliven meg zu ben Brramiden, theils endlich geht eine Fortsegung ber Dberfiache bes Markes bes fleinen Gehirns zu der weichen Sirnhaut, welche die 4te Sirnhöhle verschließt, und übergieht dieselbe inwendig.

#### Burdachs Angaben über b. Zusammenhang b. hirntheile.

Der größte Theil bes Seitenstranges und bes Reilstranges bilbet auf jehr Seite ben in bas fleine Behirn eindringenden Schenkel, crus medullae oblongatae ad cerebellum. Diefer geht durch das Ganglion des kleinen Gehirns, durch bas Corpus ciliare hindurch, und biedet die Markstamme der Lappen und Lipp chen des kleinen Gehirns. Die Oberstäche dieser lesteren ist mit einer, die Blütter des kleinen Gehirns bildenden weißen und grauen Platte bedeckt.

Bou der die oberstächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen

und grauen Platte, jum Theil auch vom Marte des fleinen Behirns, geben te beiben Brudenarme nach vorp um die vom Rudenmarte jum großen Gehine aufsteigenden Bundel herum und bilden die Commissur des Aleinen Gehirns. Ben der die oberflächlichste Lage des kleinen Gehirns ausmachenden weißen was grauen Platte, zum Theil auch vom Marke des kleinen Gehirns gehen die ober en Arme des kleinen Gehirus zu den Vierhügeln, und bringen eine Vereinigung des großen und des kleinen Gehirns hervor. Das unpaare Mittelstück diese

Berbindungstheiles ift die vordere Sirnelappe.

Der jarte Strang und ber runde Strang bilben mit dem inneren Theike bes Keilstranges die Band der Aten hirnhöhle an der Seite nach der Brüde ge. Einige mehr querlaufende Faseru des außeren Olivenstranges und des runden Stranges bilben die Markleisten der 4ten hirnhöhle. Die der Länge nach gehende Fortsetung des runden Stranges (Die Fortsetung des unpaaren Debende Fortsetung des unpaaren Debende Fortsetung des unden Stranges (Die Fortsetung des unpaaren Debende Fortsetung des Granges (Die Fortsetung des Granges des Gr les bes Ruckenmarts) nebft einem Theile bes garten Stranges, bes Reilfran. ges und bes Seitenstranges laufen langs ber mittleren Ebene bin, bie bes Gehirn in eine rechte und linee Sollfte theilt, und bilden ben Boden ber Bafferleit ung und ber 3ten Sirnhohle. Die Fasern ber runden Strange las-fen bis jum Trichter, und ber Sirnanhang ift also als das Ende des unpaaren Theiles des Muckenmarks angusehen. Ginige Fasern vereinigen fich vielleicht en ber inneren Seite bee Sehhugels, um die Schenkel der Birbel ju bilden. In Die fem Falle murbe auch die Birbel als ein 2tes Ende des unpaaren Theiles des Ruckenmarts im Gehirne anzuschen fein.

Die außeren Olivenftrange geben binter ben Querfafern ber Briden arme in bie Sobie, und tommen in bem Bintel, welchen die zur Berbindung bet tleinen und großen Gehirns bienenben oberen Urme bes tleinen Gehirns mit ben Bruden armen bilben, und hinter ben Sirnschenfeln zum Borschein. Ihr hintere Lage ftellt ben Theil dar, ben Reil die Schleife nennt, und fo geben fie in die Bierhuget ein, die dadurch ihre Form erhalten, daß 4 gufammenfliefente Saufen grauer Substanz Diefe außeren Olivenftrange bedecken, und daß eine Fort fegung ber Rinde bes fleinen Behirns, Die fich unter ber Form der Valvula cerebelli bahin erstreckt, die Bierhugel überzieht. Die beiben außeren Dliven. Arange vereinigen fich in den Bierhugeln unter einander, und ber vordere wal ftige Rand biefer Bereinigung , wenn er fo weit reicht, und ber Uebergug ber

Bierhügel bilben vielleicht bie fogenannte commissura posterior.

Die Fortfenung des grauen Rerns der Dlive, der porderfte Theil des an. Beren Dlivenftranges und die innere Portion des Seitenftranges geben vom verlängerten Marte aus ju dem Sehhngel über, und ju ihnen kommt en Eheil der durch die Bierhugel gegangenen außeren Dlivenftrange (ber

Schleife) hinzu.

Der Phramibenftrang und ber innere Dlivenftrang geben erft in ben him fchentel über, unter bem Sebhugel jum gestreiften Korper fort, und ju ihnen tome men bie von den Bierhugeln aus in den Sehhuget übergegangenen Bundel bes außeren Olivenstranges bingu. Bon ben Sehhugeln und gestreiften Korpern aus geben nun die Fafern ftrablenformig nach der außeren Dberflache des großen Be birne, und haben noch an einigen von Burbad, naber bestimmten Stellen Rlum-

pen von grauer Subftang zwischen fich.

Den Fornix, die Scheidewand, den Balten und die vordere Commiffur halt Burbach fur Behirntheile, burd welche andere Behirntheilungen mit einander in Berbindung gebracht murden, und zwar durch die Scheidewand ber untere Theil des Gehirus mit hoher gelegenen Theilen besselben, durch die vordere, mit hinteren Stellen des Gehirus, durch den Balken und die pordere Commissur endlich rechts gelegene Theile mit surch gelegenen. Auch ist er der Meinung, daß die Fasern des hirnschenkels nirgends direct durch Umbeugung in die des Balkens übergehen.

### Die Entwickelung des Gehirns 1).

Die Theile des Gehirns, welche aus Längenfasern bestehen und eine mmittelbare Verlängerung des Rudenmarkes sind, namentlich das versingerte Mark und die als Hirnschenkel fortgesetzten Stränge desselben, sind dei den Bögeln und bei den Säugethieren, unter allen Theilen is Sehirns, am frühesten vorhanden. Sie bilden gewissermaßen den knudtheil des Gehirns, aus welchem sich durch ein an verschiedenen Stellen ungleichsörmiges Wachsthum die verschiedenen Hirntheile entsideln. Auf gleiche Weise sind dei sehr kleinen Embryonen diesenigen sichlen zuerst vorhanden, welche von diesen aus Längensasern bestehensen Theilen eingeschlossen werden. Sie bilden zusammen einen ununsntrochenen Canal, der sich dadurch, daß er sich durch Wachsthum an nanden Stellen erweitert, an andern aber eng bleibt, in die 4te Hirnschle, in den Aquaeductus Sylvii und in die 3te Hirnhöhle versandelt.

Das Gehirn bat baber anfangs eine abnliche Form, als bas Ru-Es gleicht 2 neben einander liegenden Strangen, welche wischen fich einen Canal einschließen. Db jene Strange, wie Serres mimmt, gang ju Unfange von einander getrennt find, oder ob fie ichon ofprunglich in ber Mittellinie vorn und hinten burch Nervenfubstanz mter einander jusammenhangen, tagt fich fogar am bebruteten Gie, mo nan ben Anfang ber Entwickelung bes Gehirns am besten beobachten ann, und mo man baber die beste Belegenheit hat, die erste Veriode ber intmidelung bes Gehirns und bes Rudenmarts zu beobachten, nicht mit Gepigheit entscheiben. Bar sabe fie von allem Unfange vereinigt. er Beit an, mo man bas Gebirn und Rudenmark bei menschlichen Imbronen untersuchen tann, find fie binten am Rudenmarte und un= en am Gebirne offenbar vereinigt. Worn aber find fie burch eine michtige Linie, welche Medel und Tiebemann fur eine Spalte ulten, getrennt, und gewiß fieht man hier ben Canal beutlicher burchhimmern, als an anderen Stellen.

Begen biefer großen Zehnlichkeit bes Gehirns und Rudenmarkes unf man aber nicht behaupten, bag bas Gehirn aus bem Rudenmarke ervorwachse, vielmehr scheint, wie auch Burbach annimmt, ber Theil

<sup>1)</sup> Diefer Gegenstand ift vorzüglich von 3. F. Medel b. j. und Tiedemann aufgeflart worden. Nachher hat Gerres seine Untersuchungen bekannt gemacht. Bar hat
über die Entwicklung des huhnchens im Gie die vollständigsten und genanesten Beobachtungen angestellt, und früher als diese Schriftsteller haben Carus und Bollinger intereffante Bemertungen über die Entwicklung des Gehirns bekannt gemacht.

ber Stränge, aus welchem sich bas Behirn bilbet, eben so fruh zu entfleben, als ber, aus welchem sich bas Rudenmark bilbet.

Das Gehirn unterscheibet fich fehr fruhzeitig baburch von bem & denmarte, bag ber boble Strang, aus welchem es anfangs beftebt, me rere Beugungen auf: und abwarts macht und einige Ginichnurman bat. Denn ba, mo bas verlangerte Dart entfteht, macht er eine fant Beugung pormarts und bilbet einen Bogen, beffen Converitat nach w ten und nach vorn gekehrt ift, ba wo fich die Bierhugel entwicklig. macht er einen großen Bogen, beffen Converitat nach oben gerichtet it. ba enblich, wo am vorberften Ende bes boblen Stranges ber Sebband und ber graue Bugel, und bie Bemispharen bes großen Behirns frate entfteben, ift er nach unten und vorn gebogen. Sierburch entfteben 3! binter einander liegende unpaare, boble Anschwellungen, von welchen bei febr kleinen Embryonen bie fur bas verlangerte Dart bie größte, bie fir bie Bierbugel von mittlerer Grofe, und endlich die, mo fpater Sehhugel und ber graue Sugel entstehen, die kleinste ift. Lettere 🗗 anfangs nicht einmal beutlich fichtbar. Außer ben ermahnten unpagnet Anschwellungen befindet sich noch an bem vorberen Ende ber lettern Abtheilung, por ber Stelle, an welcher fich bie Sebbugel entwicken und neben ihr nach außen auf jeber Seite ein fehr kleiner bobler Die gel, Die erfte Spur ber Bemifpharen bes großen Gehirns.

Bon den hemisphären des kleinen Gehirns ist bei so kleinen, 4 bis 6 wochentlichen Embryonen noch nichts zu sehen, wohl aber bemakt man über dem verlängerten Marke die erste Spur des Mittelflucks beffelben, welches die Gestalt eines kleinen, queren, die aus einander gewichenen Schenkel des verlängerten Marks verbindenden Bulftes hat, der den vordersten Theil der erweiterten Höhle von hinten bedeckt, die später zur 4ten hirnhöhle wird. Mir hat dieser Bulft ein unpaars Stuck zu sein geschienen. Medel und Tiedemann behaupten, des er anfangs durch eine Spalte an seiner hinteren Oberstäche in 2 Seitenhälften getheilt sei. Die hemisphären des kleinen Gehirns entstehen später durch ein weiteres Wachsen ber Seitentheile dieses Bulftes.

Die Gestalt bes Gehirns andert sich nun bald noch vielmehr der burch, daß der in ihm eingeschlossene Canal einige erweiterte, und bas die ihn umgebende, aus Gehirnsubstanz bestehende Wand einige verdicktellen bekommt. Der Canal erweitert sich namentlich an der Stelle, wo die 4te Hirnhohle, welche zum Theil von den auseinander weichenden Strangen des verlängerten Markes gebildet wird, entsteht, seiner da, wo später der Aquacductus Sylvii liegt und die Bierhügel sich ausbilden. Denn bei den kleinsten Embryonen ist die vom Gehirn einzgeschlossen Hohle sehr klein, und das Gehirn saft solide. Seht im 3ten

und 4ten Monate vergrößert sie fich ungemein. Indem sich die obere Band an ber Stelle, wo bie Bierhugel entstehen, blafenartig erhebt, bildet fich ein großer, unpaarer, hohler, aus einer bunnen gage Gehirnfubstanz bestehender Sagel, der nicht durch eine Spalte in 2 Seitenbulften getheilt ift. Der quere Bulft, ber bas Meine Gehirn barftellt, und biefer Bugel find 2 Falten einer und berfelben aus Gebirnsubstanz befiebenden Membran, namlich ber oberen ober hinteren Band ber Robre, welche anfangs bas Gebirn barftellte. Die 4te Hirnboble mb bie in ber hohlen Erhabenheit ber Bierhugel eingeschloffene Soble machen jest eine einzige ununterbrochene Boble aus. Die Bierhugel ideinen anfangs überaus groß, fie find es aber nicht in bem Grabe, als fie es icheinen, benn ihre auffallende Groffe ruhrt von ber groffen Soble ber, welche fie einschließen. Sie nehmen spater auf eine boppelte Beise m Raffe zu, burch machsenbe Falten und burch bas Dickerwerben ber Rembran, welche bie Falten bilbet. Dabei nimmt ber hohle Sugel, ber ben Unfang ber Bierhugel bilbet, langere Beit nicht febr an Umfeng zu, benn bie Falten machsen, wie ich mich überzeugt habe, nach innen, und verengern baburch die Sohle, welche im ausgebilbeten Gebirne fo klein ift, bag fie nur einen engen Canal, ben Aquaeductus Svlvii barftellt.

Much bas tleine Gehirn vergrößert fich auf biefe boppelte Beife, ther bie Falten besselben machsen nach außen, und bie Soble besselben, te 4te hirnboble, verengt fich baber nicht fo fehr als bie in ben Bier-Maein befindliche. Buerft entstehen Kalten am Mittelftucke, bann ent= Beht zu beiben Seiten eine Erhabenheit, welche ber Anfang ber Bemifsbaren bes kleinen Gehirns ift. Bu biefer Beit erscheinen bas Ditbiffud und die beiben Bemifpharen bes fleinen Gehirns als 3 abgeleuberte Erhebungen, bie nur daburch unter einander zusammenhangen, baß fie Falten einer und berfelben Membran find. Gie fcheinen fich mater baburch unter einander zu vereinigen, daß fich ber zwischen ihnen wiegene Theil der Membran auch in Falten erhebt. Buerft entstehen m Heinen Gehirne die Ginschnitte, welche spater fehr tief werben und bie Lappen und Lappchen von einander icheiben. Spater erft werben bie Reinen Ginschnitte sichtbar, burch welche auf ber Durchschnittsflache bes fleinen Gebirns bas Ansehn von Blattchen entsteht. Am Mittel-Ride bilben fie sich etwas fruher als an ben Seitentheilen.

Die Brude entsteht burch eine Berbickung ber unteren Band ber Bibre, welche anfangs bas Gehirn ausmachte. In biefer Berbickung kann man anfangs nicht jene Bogen von Querfasern erkennen, welche spater bie gewölbte Oberstäche ber Brude bededen. Diese scheinen sich spater in bem Grabe zu vermehren, als sich bie Oberstäche ber hemi-

spharen bes kleinen Sehirns burch Faltung vergrößert. Es stimmt aus biese gleichzeitige Entwidelung ber hemispharen bes kleinen Sehirus mit ben Quersasern ber Brude sehr mit bem 3wede bieser Quersasen, bie Oberstäche ber einen hemisphare mit ber ber anderen in Berbindma zu bringen, übenein.

Die Sebbug Tentstehen auch als eine Berbidung an ber Band ber Robre, welche ben Grundtheil bes Gehirns ausmacht. Aus biefen

Grunde find fie auch nicht bobl.

Die gestreiften Korper entstehen auf Dieselbe Beise, aber et was spater als die Sehhügel, neben und vor ihnen.

Die Bemifpharen bes großen Gehirns bilben fich auf fot genbe Beife:

In ben erften 2 Monaten bes Embryolebens liegen die Theile bes hohlen Stranges, welche fich in ben Sehhugel verwandeln, frei und me bebeckt ba, und man bemerkt, wie I. R. Medel zuerst gezeigt hat, and ber außeren und vorderen Seite von jedem derselben nur eine Kimt aus Gehirnsubstanz gebildete, mit dem Sehhugel zusammenhangente Blase, als ben erften Unfang der Hemisphären.

Bei 4 monatlichen Embryonen geht bie hirnsubstanz ber Sebbind an ber außeren Seite berfelben, unten neben bem Gintritte bes Sins ichentels in eine aus Gehirnsubstang bestehenbe Membran über, weicht fich über ben Sebhügel nach vorn, oben und hinten, wie eine Rappe. berumschlägt, so daß zwischen ihr und bem Sebbugel eine große Sitte (ber Seitenventritet) entsteht, ber ju biefer Beit oval ift und noch nicht jene 3 Winkel besitht, bie man cornua nennt. Diese aus Gehirnfale ftang bestebende Membran, welche fich von ber außeren Seite bes Sch bugels über benselben bis zu feiner inneren Seite berunterfrummt, if an ber inneren Seite beffelben nicht angewachsen, fondern folagt fic ba, wo bei Erwachsenen ber Balten liegt, über bem Sebbugel nochmall in ben Seitenventrifel binein, ben fie felbft gebilbet bat. Schneibt man baher von bem oberen Theile ber hemispharen bei einem 4 month lichen Embryo ein Stud ab, fo findet man inwendig in bem außentbentlich großen Seitenventritel einen fehr großen, fehr weißen, etwal fteifen, zuerft von Dollinger, bann von Dectel und Diebemant beschriebenen, Sad, welcher einerseits in die aus Bebirnfubfiang belte hende Membran übergeht, welche die hemisphare bildet, andererseits mit bem Sebhügel verwachsen ift. Dieser Sad muß offenbar mit Tiebemann 1) fur ben bier febr großen, in große Falten gelegten plexm choroideus gehalten werben, ob ich gleich nach meinen eigenen Unter

<sup>1)</sup> Tiedemann, a. a. O. Tab. II, fig. 5.

uchungen nicht zu entscheiben mage, ob biefe Haut nicht einen markis jen Ueberzug besithe, wie auch Medel 2) zu meinen scheint.

Es scheint hiernach, daß jene oben ermabnte kleine Blase, welche ben Unfang ber hemispharen bilbet, baburch in die eben beschriebenen Theile vermandelt werde, bag fie viel fcneller als ber Gebbugel machfe, und fich bemnach um ben Sebhugel fast von allen Seiten berumbeuge. baß diejenige Band ber Blase, welche ben Sebhugel zunächst umgiebt. fic in den Plexus choroideus bes Seitenventrifels verwandle, indem fie bautig und bunn bleibt, mabrend bie andere Wand markig und bick wird und fich in bie hemisphare verwandelt. Diefe Band ift baber besto bunner, je junger ber Embryo. Roch lange bleiben bie Bemisphäten ohne Bindungen und alfo einer Blafe abnlich, langere Beit als bie Bemispharen bes kleinen Gehirns. Endlich aber ungefähr im 5ten Ronate, wenn diese Band schon viel bider geworden ift, bilben fich timeine vertiefte, getrummte Linien, welche bie Spuren ber nach innen pachsenden Kalten find, und indem fich bann bie zwischen ben Aurchen iegenden erhabenen Stellen nach außen bin vergrößeren, und fich bie talten vervielfältigen, entstehen bie Windungen bes großen Gehirns.

Buerft icheint fich ber Theil ber beiben Bemispharen bes großen Bebirns auszubilben, an welchem bie Bemifpharen auch bei bem Errachfenen nicht burch beutlich fichtbare Querfafern bes Baltens unter inander verbunden find, b. h. ber Theil ber vorberen Lappen ber beis Bemifpharen, welcher nabe an ber Bereinigung ber Gehnerven liegt, mb burch' bie graue Platte, welche bei bem Erwachsenen vom grauen Mael zu bem Balten geht, verbunden ift. Daher ift anfangs beim Imbroo amischen ben beiben Bemispharen fein weißer faferiger Balten, indern nur eine por ben Schnerven liegende, graue, die hemispharen ereinigende Platte fichtbar. Gehr fruhzeitig scheint aber auch ber hinrie und unterfte Theil ber Bemisphare vorhanden zu fein, zwischen wichem beim Ermachsenen bie Kafern bes Baltens nicht quer binuberefpannt find, fondern zu welchem fie auf einem langen Umwege geungen. Die Spigen ber hinteren Lappen, Die bei bem Erwachsenen im interften Theile bes Ropfes liegen, liegen bei kleinen Embryonen febr veit vorn und find fehr nach oben gerichtet, und man fieht baher bei Embroonen im 4ten Monate zwischen ben hemispharen nur gang vorn mb tief unten ben noch fehr kleinen Balten. Der 3wischenraum zwis den bem Balten und ben Bierhugeln, welcher bei Erwachsenen fehr lein ift, ift noch bei 4 monatlichen Embryonen fehr groß und nach

<sup>3)</sup> Redel, Sanbbuch ber Anatomie. 8. 3. 6. 576. 7.

bung zu bringen. Je größer nun bie von grauer Substanz überzogen Oberflache ber hemispharen ift, besto mehr quere Markfasern wird nach bieser Bermuthung ber Balken enthalten, um alle Stellen beiber Dber flachen in Verbindung zu bringen.

Im 4ten und im 5ten Monate sind die entstehenden Windungn ber Hemisphären des großen Gehirns wirklich Falten einer aus Gehmsubstanz bestehenden Haut. Denn zu dieser Zeit haben die Hemisphären noch die Form einer über die Sehhügel hinweggeschlagenen, eine große Höhle bilbenden Membran. Die aus dem Sehhügel zu diese Membran gehenden Fasern gehen nicht durch die Hirnhöhle hindund auf dem kurzesten Wege zu den Punkten der Membran hin, zu welchen sie sich begeben, sondern sie gehen nur an einer Stelle von geringem Umsange in diese Markhaut über und laufen dann an derselben bis zu den entfernten Punkten derselben bin.

Anders verhalt sich's, nachdem sich die Windungen der hemiptiren völlig ausgebildet haben. Denn dann ist die Stelle, wo die De misphären mit den Fasern des Sehhügels und des Balkens zusammen bangen, sehr groß. Die Windungen sehen nur von außen angelben wie Falten aus, inwendig seinen sich diese scheindar vorhandenen kalten in unzählige, sich sederbuschartig vereinigende Fasern fort, welche einesseits in den gestreisten Körper und in den Sehhügel, andrerseits in den Balken und in die Commissuren übergehen und auf diesem Wege im ander durchkreuzen. Sobald sich das Gehirn so weit entwickelt ist sift eine Entsaltung besselben durch die Kunst der Anatomen, oder durch die Natur mittelst der Gehirnwasserucht, unmöglich.

Die Gebirnsubstanz ist bei bem Embryo sehr weich, aber nach Pete sche 1) und Anderen schon bei 4 bis 6 monatlichen Embryonen deutlich faserig, nach Medel und Tiedemann sogar beutlicher faserig als beim Erwachsenen. Bis zum 7ten Monate kann man die Theile, in später weiß sind, noch nicht von den Theilen, welche später gran bleben, durch diese Farbe unterscheiden. Nach Medel zeichnet sich und diese Beit zuerst die mittlere Substanz des Russenmarks durch im grauere Farbe vor der weißeren Substanz aus. Biese Theile des Gebirns, ob sie gleich saserig sind, sehen nämlich wegen der großen Reng Blutes, die sie zu dieser Zeit zugeführt erhalten, grau aus, und sind manchen Stellen sogar dunkler, als die graue Substanz, welche bleiben diese Farbe behalten soll. Dieses ist in reanchen Theilen des greich Gehirns noch beim neugebornen Kinde der Fall. Die zahlreichen Blut

<sup>1)</sup> Petache, sylloge observationum; recuss, in Halleri coll. diss. VL p. 753. 6. 8

mb bes Fornix Beranlaffung gegeben haben, welche anfangs weit von inander absteben.

Einen ähnlichen Sang ber Entwickelung als die Hemisphären und es Balken nimmt auch der Fornix und der Pes hippocampi. Denn kald der Fornix im Iten Monate sichtbar wird, sind auch an ihm hon die hintersten weit von einander abstehenden Schenkel unterscheider, die aber in der Schädelhöhle viel weiter nach vorn liegen als späen, während der Theil des Fornix, an welchem beide Hälsten des Fornix parallel neben einander lausen, sast noch gar nicht gebildet ist. Beim 4 monatlichen Embryo ist dieser hinterste Theil des Fornix verzältnismäßig schon sehr groß, aber noch immer liegen die beiden Schenest won einander entsernt und krummen sich über die Stelle, wo er Sehhügel mit den Hemisphären zusammenhängt, nach hinten, und phen dis an das Ende der Hirnhöhle fort, das aber eine solche Lage hat, us man es noch nicht das untere Horn nennen kann.

Die Eminentiae candicantes machen, nach Tiebemann, vom tabe bes 3ten Monats an, wo sie zuerst sichtbar werben, bis zu Unsange bes 7ten Monats eine einzige Erhabenheit aus. Es ist schou oben emerkt worden, daß sie bei den meisten Säugethieren auf ahnliche Weise, bas auge Leben hindurch, vereinigt sind.

Die Größe bes Balkens scheint sowohl im ausgebildeten Bustande wi Menschen und Thieren, als auch während des Wachsthums des Geskens bei Embryonen in einem gewissen Verhältnisse zur Größe der Oberstäche des Gehirns zu stehen. Weil aber die hemisphären längere keit eine sehr große, mit Wasser ausgedehnte Hirnhöhle haben, scheinen ke bei kleinen Embryonen, verglichen mit dem Balken, der sie unter sander verbindet, sehr groß zu sein. Indessen ist, weil die hemisphämau dieser Zeit keine Windungen haben, ihre Oberstäche doch viel keiner, als man auf den ersten Andlick glauben möchte. In dem Verstätnisse, als sich die Windungen ausdilben und die Oberstäche des Geskins an Größe zunimmt, wächst auch der Balken. Bis zum 5ten Konate sind die Windungen der hemisphären des großen Gehirns noch ihr undeutlich und der zwischen den Hemisphären liegende Balken noch ihr kein. Bei manchen Säugethieren, z. B. nach G. R. Treviranus bei den kann dei den Gürtelthieren und Ameisenfressen sehren, so wie auch nach Tiede dann bei den Gürtelthieren und Ameisenfressen sehren, wad nach Tiede dann bei den Gürtelthieren und Ameisenfressen sehrens, und von mehreren dies Abiere ist es bekannt, daß auch bei ihnen der Balken sehr klein sei.

Bielleicht liegt ber Grund, daß die Größe des Baltens ungefähr ben Größe ber grauen Oberstäche des großen Gehirns entspricht, darin, daß die Fasern des Baltens den Zweck haben, die graue Substanz an der Oberstäche der einen Hemisphäre mit der grauen Substanz an der Alberechenden Stelle der Oberstäche der andern Hemisphäre in Berbin-

bung zu bringen. Je größer nun bie von grauer Substanz überzogene Oberfläche ber Gemispharen ist, besto mehr quere Markafern wird nach bieser Bermuthung ber Ballen enthalten, um alle Stellen beiber Dberflächen in Berbindung zu bringen.

Im 4ten und im 5ten Monate sind die entstehenden Windungen ber hemisphären des großen Gehirns wirklich Falten einer aus Gehinsstubstanz destehenden Haut. Denn zu dieser Zeit haben die hemisphären noch die Form einer über die Sehhügel hinweggeschlagenen, eine große Höhle bildenden Membran. Die aus dem Sehhügel zu diese Membran gehenden Fasern gehen nicht durch die Hirdhole hindung auf dem kurzesten Wege zu den Punkten der Membran hin, zu welchen sie sich begeben, sondern sie gehen nur an einer Stelle von geringem Umsange in diese Markhaut über und lausen dann an derselben bis zu den entsernten Punkten derselben hin.

Anders verhalt sich's, nachdem sich die Windungen der hemisphiren völlig ausgebildet haben. Denn dann ist die Stelle, wo die he mispharen mit den Fasern des Sehhügels und des Balkens zusammen hangen, sehr groß. Die Windungen sehen nur von außen angeschm wie Falten aus, inwendig seigen sich diese scheinbar vorhandenen Falten in unzählige, sich sederbuschartig vereinigende Fasern fort, welche einer seits in den gestreisten Körper und in den Sehhügel, andrerseits in den Balken und in die Commissuren übergehen und auf diesem Wege ein ander durchkreuzen. Sobald sich das Gehirn so weit entwickelt hat, ist eine Entsaltung desselben durch die Kunst der Anatomen, oder durch die Natur mittelst der Gehirnwassersucht, unmöglich.

Die Gehirnsubstanz ist bei dem Embryo sehr weich, aber nach Petssche 1) und Anderen schon bei 4 bis 6 monatlichen Embryonen deutlich saserig als beim Erwachsenen. Bis zum 7ten Monate kann man die Theile, die später weiß sind, noch nicht von den Theilen, welche später grau bleiben, durch diese Farbe unterscheiden. Nach Medel zeichnet sich um diese Zeit zuerst die mittlere Substanz des Rüdenmarks durch ihm grauere Farbe vor der weißeren Substanz aus. Viele Theile des Sehirns, ob sie gleich saserig sind, sehen nämlich wegen der großen Menge Blutes, die sie zu dieser Zeit zugesührt erhalten, grau aus, und sind an manchen Stellen sogar dunkter, als die graue Substanz, welche bleibend viese Farbe behalten soll. Dieses ist in reanchen Theilen des großen Gehirns nach beim neugebornen Kinde der Fall. Die zahlreichen Blut-

<sup>1)</sup> Petsche, sylloge observationum; recuss, in Halleri coll. diss. VI. p. 783. f. #

Behirn ber Saugethiere mit dem des Menschen verglichen. 423 efäse im Innern bes Sehirns haben bei ihnen beutlich bie Richtung er Sehirnsafern.

Die Sehirnhohlen sind bei zweimonatlichen und noch jungeren Embryonen sehr klein nicht nur an und fur sich selbst, sondern auch im Berhaltnisse zur Gehirnsubstanz, in welcher sie eingeschlossen sind. Bei ben etwas alteren Embryonen nehmen sie sehr an Größe zu, verkleinern sich aber bei dem starken Wachsthume des Gehirns in den letzten Mosaten der Schwangerschaft wieder. Der Zweck dieser großen hirnhohe en schwangerschaft wieder. Der Zweck dieser großen hirnhohe en schwangerschaft was Raum für die nach innen zu wachsenden hirntheile da sei. Wenn das Wachsthum des Gehirns vollendet ist, so kosen die hirnhohlen begrenzen, an einander.

Das Gehirn ber Saugethiere mit bem bes Menschen verglichen.

Das Gehirn und Rudenmark bes Menschen zeichnet sich in solgens gender hinsicht vor ben nämlichen Theilen bei den Thieren aus. Der Umsang des großen Gehirns mit dem Umsange der Nerven, oder des klidenmarks, oder des kleinen Gehirns, oder der Bierhügel, oder der Corpora cancdicantia und des Bogens, oder endlich des hirnanhangs, derglichen, wird bei dem Menschen viel größer gefunden als bei den Thieren, oder mit andern Worten: unter den Centraltheilen des Nersenschstens ist das große Gehirn bei dem Menschen weit überwiegender, als bei den Thieren. Diese Bemerkung, welche man der Hauptsache nach Bontmerring 1) verdankt, und die dann von mehreren Anatomen, von Wenzel,

<sup>1)</sup> Siebe Gommerring, diss. de basi encephali p. 17., beffen Schrift über ben Reger f. 57.; beffen Sirnlehre f. 169. 3meite Ausgabe f. 93. Tab. baseos encephali. Fref. 1799. p. 6. Dan vergleiche g. E. bas fleinere Gehirn eines Pferbes, Dofen - mit bem größeren bes Menfchen, und dagegen bie bideren Rerven biefer Thiere mit ben bunneren bes Menichen. Die meiften Gaugethiere haben auch nach Berhaltniß ihres gangen Rorpers ein fleineres Gehirn; ja bie Landthiere haben, einige ber allergrößten Gaugethiere ausgenommen, fogar ein abfolut fleineres Gehirn, als ber Menfch. Der 64 Jug lange Pottfifch hat ein Gehirn, bas nicht 3mal größer, als bas menfchliche ift. Doch tann man nicht allgemein behaupten, bag ber Denfch nach Berbaltnig jum gangen Rorper bas größte Behirn habe, weil es in einigen fleineren Mffen und Gingvögeln wirtlich in diefer Begiehung noch größer ift. Gommerring fand das Gehirn eines Sajou 1/11, das eines Embryo von der Simia Cynomulga 1/3 des gangen Körpers ausmachen 1c. Tab. bas. encephal. p. 7. Ein vorzüglich fleines Schirn haben die Amphibien und Die Fifche: es ift gleichfam nur ein fleiner Unbang des Rudenmarts. Unter allen Thieren hat ber Glephant Das größte Gehirn. Es ift abfolut viel größer ale bas bes Denfchen. Rach Verrault mog es 9 Pfunb. Allen Moulins fand es 10 Pfund. Das in ber gotomifchen Sammlung in Berlin befindliche Gehirn eines 75 fuß langen gewöhnlichen Ballfifches wiegt nur 5 Pfb. 101/4 Both. Siehe diefe Angaben bei Rudolphi, Grundrif der Physiologie. Et. II. G. 11. und 12.

Rach Sommerrings Beobachtungen variirt das Gewicht bes menschlichen Gebirne, von 2 Plund 11 Loth bis 3 Plund 33/4 Both. Unter 200 Gehirnen fand er feines von 4 Pfunden (hirnlehre §. 24.). Rubolphi fand einmal bei einem Menschen bei antweilch beschaffene Gesirn 4 Pfund und 24 Both. Rubolphi Grundris der Physsologie. B. II. p. 11.

#### 424 Bebirn, ber Saugethiere mit bem bes Menfchen veralichen.

Ereviranus, Liebemann und anbern weiter ausgeführt worben ift. verbient Trevirauus, Tiebemann und andern weiter ausgeführt worden ift, verdient um so mehr die Aufmerkamkeit der Physsologen, weil das Rüdenmark und die Nerven, nachdem sie vom Gehirn durch einen Schnitt getrennt worden sind, die benjenigen Thieren ihre auf die Erhaltung des Lebens sich beziehenden Verrichtungen in gewissen Grade noch längere Zeit fortsetzen können, dei welchen das Gehirn kein großes Uebergewicht über das Rückenmark und die Nerven hat, z. B. dei den Fröschen, daß dagegen bei dem Menschen, wo diese Uebergewicht des Gehirns am größten ist, auch die Abhängigkeit des Rückenmarks vom Gehirne am größten zu sein schein, o daß man also vermuthen darf, daß die einzelnen Abteilungen des Nervenspstems desso unabhängiger von einander sind, je gleichme siger das Nervenspstems das Nervenspstem verbreitet und je weniger es an einer einzelnen Stelle angehäust ist.

Bet dem Menschen ist nicht nur das große Gehirn verhältnismäßig zum kiedem Gehirne und zum Rückenmarke, sondern bei ihm sind auch das kleine Gehim und das Rückenmark verhältnismäßig zum Kieden Gehirne und zum Rückenmarke, sondern bei ihm sind auch das kleine Gehim und das Rückenmark verhältnismäßig zu den Nerven größer, als bei den Sänze

und bas Ruckenmart verhaltnismäßig ju den Nerven größer, als bei ben Cango

thieren.

Bei ben meisten Saugethieren find ferner bie Bindungen bes gre-Ben Gehirns mehr fommetrisch und regulater, als bei bem Menfchen, bem fich inbessen bierin, nach Ereviranus und Liebemann, bie Seehunde und die Beutelthiere nabern.

Das fleine Gebirn, bessen Hauptabtheilungen auch bei dem Res ichen ziemlich sommetrisch find, ift bei manchen Saugethieren sommetris scher, bei anderen weniger sommetrisch, als bei bem Menschen. Das bettere ift, wie Serres 1) bemerkt, bei benjenigen ber Fall, bei welden bas Mittelftud bes fleinen Gebirns feitwarts in einen ober is mebrere Bogen gefrummt ift.

Aleine Berschiebenheiten bes Gehirns bes Menschen und ber Gat gethiere bestehen barin, daß die Corpora candicantia, nach Trevis ranus 2) und Tiebemann 1), nur bei bem Menichen 2 vollfommes getrennte Bugel find, bag ber innerfte untere Lappen ber Bemifpbaten bes fleinen Gehirns, welchen Malacarne und Reil, die Manbel, tonsilla, nennen, nach Treviranus und Gerres bei ben Gange thieren, namentlich auch bei ben Affen fehlt, eine Bebauptung, ber inbeffer Ziedemann nicht gang beiftimmt, weil er ihn boch beim Affen mahrgenommen an haben glaubt; ferner, daß nur die Dlive bei dem Menschen die gegadte gelbe Linie in ihrem Innern enthalt, enblich, bag bie Glandula pinealis ber Gaugethiere, nach Ziebemann, feinen hirnfand einschließt.

#### Befåße bes Behirns.

Die Blutgefäßstämme, welche bem Gebirne Blut auführen oder Blut aus dem Gehirne wegführen, find febr groß und zahlreich. Dennoch if

Das große Gebirn ift bei bem Menichen ungefabr 8 mal großer, als bas fleine Seinen Bei Rinbern fcheint bas Cerebellum nach Berhaltnif fleiner ju fein. Det Çerebellum wiegt bei Erwachsenen nach Gommerring 10 bis 12 Lath. (birn: lebre' 5. 63.)

<sup>1)</sup> Serres a. a. O. 393. 394.

<sup>5) 6.</sup> R. Treviranus a. a. 0. S. 14.

<sup>5)</sup> Tiedemann, Icones cerebri șimiarum et quorundam mammalium rariorum. Fol. c. Tab. V. Heidelbergae 1821.

s accessoriae, namlich die Rami spinales der Arteriarum vertebralium interstalium, lumbarium, sacralium. Jede derfelben giebt im Canale des Rückgrats nen vorderen und einen hinteren Uft zu dem Rückenmarke, welche mit der A.

malis anterior und posterior Gemeinschaft haben.

2) Die Benen des Rückenmarks geben in angerst bichte und zahlreiche Neter, welche außerhalb der harten Rückenmarkhaut liegen. Diese oben beschriebes in Nege sind so groß, daß man glauben möchte, daß sie außer der Bestimmung, Stut wegzuführen, noch die hatten, das Rückenmark warm zu halten und fielbe, so wie auch die Rückenmarknerven in den Intervertebrallochern, vor ruck zu schuben.

3) Saugadern. Diese Gefaße find zwar an ben Gehirnhauten, sowohl ber Oberfläche ale in ben Bentriteln, gefunden worden. Sie treten burch Foramen spinosum und jugulare aus ber Schabelhohle. Aber in die Sub-

Die Saugabern bes Ruckenmarks tennt man noch nicht 1).

# Gehirnnerven, nervi cerebrales.

eberficht uber die Bahl der Gehirnnerven und über ihre Berfchiedenheit im Allgemeinen.

Es giebt, wenn man ihre Bahl vorzüglich nach ber Bahl ber Deff= ungen in ber Dura mater, burch die fie burchgehen, und zugleich bar= ob bestimmt, ob sich ihre Burzeln und ihre Stamme ohne Gewalt zu brauchen, getrennt barstellen lassen, 12 Paare 2).

Shebem jahlte man sogar nur 7 Daare, indem man bas Par olfactorium seiner besonderen Gestalt und Beschaffenheit wegen nicht mit zu den Nerven rechnete, und bas Par trockleare seiner Kleinheit wegen übersah, oder doch nur als einen Uft bes

<sup>\*\*</sup> Ukeber die Saugadern des Gehiens haben außer Mascagni folgende Schriftseller geschrieben: Steno, in Barthol. anat. p. 475. Nuck, de invent. nov. p. 152. Eruitschant's Beschr. der Saugadern S. 175. und Ludwig's Note ebend. B. R. Schreger sand in einem Ochsenhirne Saugadern, die in den gestreisten hügel gingen, wo sie ein gewöhnliches Netz bildeten, das deutlich von den Beutgesägen unterschieden werden konnte. (Schreger, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In dess. Iragm. anat, et physiol. Lips. 1751. sase. 1.) — In den Plexubus choroideis erscheinen nicht sehr setten Hydatides. — Fischer sand barin Taenias hydatigenas. (S. Joh. Leonh Fischer, taeniase hydatigenae in plexu choroideo nuper inventae historia. Lips. 1779.
4.) Eine andere Species sand meutich in einem Menschengehirn Loschge, und zwar auf der weichen Hinhaut. Ich. Georg. Steinbuch sand eben diese an einem Wenstel derselben Seiche, untersuchte beide genauer, und hat sie in seiner tressischen Anaguralschift (de taenia hydatigena anomala, Erlang. 1801. 8.) beschrieben und

Man pflegte noch fürzlich 9 Baare, nämtich bas Par acusticum und das Par faciale für 1 Baar; und ebenso bas Par glossopharyngeum, das Par vagum und das Par necessorium für 1 Paar zu zählen. Denn die 2 ersteren Merven hat man zuerft auf Sommerring's, die 5 letteren auf Anderich's Borschlag als verschieden Nervenpaare angenommen. In der That liegen die Burzeln und der Stamm des Iten Paares den des 8ten, und die des 9ten den des 10ten und 11ten so nahe, daß man mit Recht zweiselhaft sein konnte, ob man sie als verschiedene Nervenpaare betrachten sollte.

Urftoff und Rahrftoff ju nennen, icheint mir unpaffent. Seber Theil wird burch bie ihn burchbringenben Blutgefäße ernahrt.

## Gefäße bes Sehirnes.

1) Die Schlagabern bes Behirne find: Die beiben Arteriae Carotides cerebrales, welche, nachdem jebe bie A. ophthalmica abgegeben, dem vorberen Theile bes großen Gehirns Blut geben; die beiden Arteriae vertebrales, welche fich in bie Arteria basilaris vereinigen, dem fleinen Gehirne, der Protuberantia annularis, bem hinteren Theile bes großen Gehirnes, Blut geben. Diefe vier Abern haben, wie gefagt, nach Berhaltnig ber Große bes Gehins

eine große Beite; es geht baher in einer gegebenen Beit viel Blut burch bet Behirn hindurch. Die Bande biefer Schlagadern find bunner und schwacher, et

bei anderen Schlagadern, daher fie bei einer Congestion des Blutes ins Gebin der Berreifung leichter ausgesetzt find als andere Arterien.
Sie zerästeln sich vielfaltig in der weichen Sirnhaut, und ihre Aeste senten sich mit dieser in tie Bertiefungen zwischen bie Bindungen ein, so daß sie unter einander mit vielen Anaftomofen Gemeinschaft haben.

Die Schlagadern der harten hirnhaut des Behirns find icon oben S. 191.

und 199 genannt.

2) Die Benen bes Gehirns und feiner harten hirnhaut ergießen fich in bie Bluthohlen, sinus, diefer Sant: Sowohl diefe großen Benen als auch bie meiften kleineren begleiten die entsprechenden Arterien nicht. Die Beuen von ben oberen Flachen bes großen Gehirns geben in ben Sinus longitudinalis; von bet innern Flachen beffelben in benfelben und ben longitudinalis inferior; vom Corpus callosum in biesen; bon der Grundsäche des großen Gehirns in die caver-nosos, petrosos superiores und transversos; aus den Plexidus choroideis in den

quartus und in die transversos. Die auf der Oberfläche bes Gehirns in ber weichen hirnhaut laufenden Be nen laufen ebenfalls vielfältig zeraftelt, und hangen burch nepformige Berbinden

gen zusammen.

Die Sinus transversi nehmen unmittelbar bas Blut aus bem Sinus longitudinalis superior, dem quartus, den petrosis superioribus und inserioribus, und dem occipitalis posterior, auf, haben mittelbar mit dem longitudinalis inferiori, den cavernosis, dem circularis, dem occipitalis anterior Gemeinschaft, und können also alles Blut des ganzen Gehirnes empfangen.

Durch sie ergießt sich das Blut in die beiden Venas jugulares internas. En kleiner Theil des Blutes des Gehirnes kann durch den Sinus circularis sorami-

nis magni fich in bie Venas vertebrales ergießen.

Die Bluthoblen ber Sirnichaale haben burch bunne Benen (emissaria Santorini), welche burch loder ber Sirnschaale geben, mit ben außern Benen be Ropfes Gemeinschaft. Diese find namentlich biejenigen, welche 1) burch die Foramina mastoidea aus bem Sinubus transversis zu den Venis occipitalibus; 2) durch die Foramina parietalia aus bem Sinus longitudinalis superior zu beufch ben; 3) burch bie Foramina condyloidea anteriora que ben Sinubus transversi au den Venis vertebralibus; 4) burch die Foramina spinosa, 5) ovalia unt 6) rotunda, aus ben Sinubus cavernosis ju ben Plexubus pterygoideis und entich burch bie Locher ber Siebplatte bes Siebbeins in die Benen ber Rase geben #

Diese Benen fint jedoch unbeständig: man findet g. G. in einigen emboter beite Foramina parietalia vermachsen; in einigen Ropfen nur ein Foramen mastoideum, in anderen mehrere 2c. Auch durch bas Foramen coecum vor der Sahnenkamme des Siebbeins geben feine Benen aus dem Sinus longitudinalis superior zu ben Benen der Nase.
Die Venae ophthalmicae, da sie sich hinten in die Sinus cavernosos, vort in die Venae sielle gerichen der Aufe der Beiteren aus der Beiteren aus der Beiteren aus der Beiteren ausgeben der bei bei bei Venae solle gerichen werden.

in die Venas faciales ergießen, find alfo auch ale Emissaria angufeben.

## Gefåge des Rudenmarts.

1) Die Schlagabern beffelben find: a. bie Arteria spinalis anterior, melde an ber porberen Glache, b. bie Arteriae spinales posteriores, welche an ber bis teren Flache bes Rudenmartes hinabgeben; beibe Lefte ber Arteriarum vertebralium. c. Bu biesen tommen burch die Foramina intervertebralia Arteriae spinss accessoriae, namlich die Rami spinales der Arteriarum vertebralium interatalium, lumbarium, sacralium. Jede derselben giebt im Canale des Rückgrats nen vorderen und einen hinteren Alf zu dem Rückenmarke, welche mit der A. sinalis anterior und posterior Gemeinschaft haben.

2) Die Benen bes Ructenmarts gehen in außerft bichte und gahlreiche Nege ber, welche außerhalb ber harten Ructenmarthaut liegen. Diefe oben beschriebes m Rese find fo groß, daß man glauben mochte, daß fie außer der Bestimmung, to Blut wegguführen, noch die hatten, das Rückenmark warm zu halten und effetbe, fo wie auch die Rückenmarknerven in den Intervertebrallochern, vor

3) Saugabern. Diefe Gefäße find zwar an ben Gehirnhauten, sowohl w ber Oberfläche ale in ben Bentriteln, gefunden worben. Sie treten burch be Foramen spinosum und jugulare aus ber Schabelhoble. Aber in bie Suband bes Behirns hat man fie noch nicht zu verfolgen vermocht.

Die Saugadern bes Ruckenmarks tennt man noch nicht 1).

# Gehirnnerven, nervi cerebrales.

Reberficht über bie Bahl ber Gehirnnerven und über ihre Berichiedenheit im Allgemeinen.

Es giebt, wenn man ihre Bahl vorzüglich nach ber Bahl ber Deff= magen in ber Dura mater, burch die sie burchgehen, und zugleich bar= nach bestimmt, ob sich ihre Burgeln und ihre Stamme ohne Gewalt zu ebrauchen, getrennt barftellen laffen, 12 Paare 2).

3) Man pflegte noch fürzlich 9 Vaare, nämlich bas Par acusticum und bas Par faciale für 1 Paar; und ebenfo bas Par glossopharyngeum, bas Par vagum und bas Par decessorium fur 1 Paar ju jahlen. Denn bie 2 erfteren Rerven hat man guerft auf Commerring's, die 3 legteren auf Unberich's Borichlag als verfchiedene Rervenpaare angenommen. In der That liegen die Burgeln und der Stamm bes 7ten Baares ben bes 8ten, und bie bes 9ten ben bes 10ten und 11ten fo nabe, bag man mit Recht zweifelhaft fein tonnte, ob man fie als verfchiebene Rervenpaare

betrachten follte.

Stebem jabite man fogar nur ? Paare, indem man das Par olfactorium feiner besonderen Geftalt und Befchaffenheit wegen nicht mit ju den Rerven rechnete, und bas Par trochloare seiner Rleinheit wegen überfah, ober boch mur als einen Mft bes

ŧ.

<sup>1)</sup> Ueber Die Sangabern Des Gehirns haben auger Mascagni folgende Schriftfteller gefarithen: Steno, in Barthol. anat. p. 475. Nuck, de invent. nov. p. 152. Ernitfhant's Befchr. ber Saugabern G. 175. und Bubwig's Rote ebenb. 5. R. Schreger fand in einem Dolenhirne Gaugabern, Die in ben geftreiften Sugel gingen, wo fie ein gewöhnliches Den bilbeten, bas beutlich von ben Blutgefägen unterschieden werden fonnte. (Schreger, de vasis lymphaticis in plexu choroideo et corpore striato cerebri inventis. In beff. fragm. anat. et physiol. Lips. 1791. fase, 1.) - Sn ben Plexubus choroideis ericheinen nicht febr felten Hydatides .- Fifcher fand barin Taenias hydatigenas. (S. Joh. Lconh Fischer, taeniae hydatigenae in plexu choroideo nuper inventae historia. Lips. 1779. 4.) Gine andere Species fand neulich in einem Menfchengehirn Bofchge, und gwar auf ber weichen hirnhaut. Joh. Georg. Steinbuch fand eben Diefe an einem Buttel berfelben Leiche, untersuchte beide genauer, und hat fie in feiner trefflichen In-auguralfchrift (de taenia hydatigena anomala. Erlang. 1801. 8.) befchrieben und

Die Gehirnnerven entfpringen nicht wie bie Radenmartneren mit fo beutlich einander entgegengesehten vorberen und binteren Burgen Bei bem N. trigeminus nimmt man inbessen 2 Burzeln wahr, wa melden bie bidere einige Aehnlichkeit mit ber binteren Burgel eine Rudenmarknerven bat und wie fie mit einem Sanglion verfeben ift, i bunnere mit ber vorberen Burgel eines Rudenmarinerven vergichei merben tann und wie biefe an ber Bilbung bes Sanglion teinen In theil nimmt. Gin abuliches Berbaltnif icheint auch nach Scarpa's ? Bermuthung bei bem N. vagus und accessorius Willisii fatt # finden. Scarpa ift namlich ber Reinung, daß biefe beiben Rereg als ein einziger Rero betrachtet werben follten, und dag bie Portin besselben, welche man N. vagus nennt, und die nach Scarpa 1) in bem, ober unter dem Foramen jugulare einen beständigen Rervening ten bilbet, mit ber binteren Burgel eines Rudenmarknerven zu vergleithen sei, wahrend bie andere Portion beffelben, welche man N. accessorius Willisii nennt, mit ber vorberen Wurzel eines Rudenmertage pen Aehnlichkeit habe, und indem fie fich mit dem Rervenftamme bet

Trigeminus annahm. Folgendes Scheme erleichtert bie Ueberficht über biele 🌬 fanecu. Renefte Rummern. Ramen. Rummern vor Gommerring; ber Mit Par olfactorium 1. 1. Par opticum 2. ٩. Par oculorum motorium 2. 3. 3. Par trochleare 4. 4. Par trigeminum Par abducens 6. Par faciale 7. 7.

8. Par acusticum 7.

9. Par glossopharyngeum 10. Par vagum 8.

11. Par accessorium 9.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Antonii Scarpa, de gangliis nervorum, deque origine et essentia nervi intercostalis ad Henricum Weberum Anatomicum Lipsiensem epistola. Estratio dagli Annali Universali di Medicina, Maggio e Giugno 1831. Milano 1831.
8. p. 8. Dicicise Unicità hat gicidacitis Urnold aufgetetti.

<sup>2)</sup> Scarpa, in Act. Acad. chirurg. Vindob. Vol. I.

Fagus verbinde, unter andern zur Bilbung berienigen Nerven beitrage. reiche an ben Dusteln bes Schlundes und bes Reblfopfs geben.

So wie es nun durch die fruberen Berfuche von Ch. Bell und Ragendie, und burch bie neueren Berfuche von 3. Muller in Bonn 1) und Panizza in Pavia 2) ziemlich ausgemacht ift, bag bie interen einen Rervenknoten bilbenben Burgeln ber Rudenmarknerven Sefühl vermitteln, die vorderen Wurzeln aber die in den Muskeln en unferm Billen ausgebende Bewegung hervorrufen, fo ift es auch und Belle vathologische Beobachtungen und an lebenben Thieren ans eftellte Bersuche sehr mahrscheinlich, daß die Nervenzweige, welche bie bertsetzung ber großen, mit einem Nervenknoten versehenen Wurzel bes I. trigeminus find, nur das Gefühl vermittele, keineswegs aber zur bervorrufung von Bewegungen in den dem Willen unterworfenen Musin biene, bag bagegen bie fleine Burgel beffelben, welche an ber Bilung bes Sanglion feinen Antheil nimmt, nur ju Dusfeln gebe und # Bewegung berfelben veranlasse und nicht dazu biene, Eindrucke fort= upflanzen, welche Empfindungen erregen, und daß folglich bie mit bem Banglion zusammenhängenden Aeste des N. trigeminus nur in so fern mich an ber Erregung ber Bewegung Untheil nehmen, als Raben von ter kleinen Wurzel zu ihnen treten 3), und daß sie sich nur zu bem Brede auch zu Musteln begeben, als auch die Musteln ein Gefühl be= iten, vermöge beffen man sich unter andern ber Größe ber Unstren= ung bewußt wird, welche man bei ber Bewegung berfelben anmenbe.

Er nahm mahr, bag wenn er ben Infraorbitalaft des N. trigeminus bei einem Bei burchschnitt, ber Saftsinn an ben Lippen und in ber Gegend ber außeren Rafe erteren ging, mahrend biese Theile noch fortwahrend willführlich bewegt werben muten, daß dagegen, wenn er bei einem anderen Pferde den N. facialis durche witht, die Muskeln, welche die Lippen bewegen und die Nasenscher erweitern, plant wurden, so das Dierd das Hen der und die Nasenscher erweitern, plant wurden, so das Wierd das Hen und mit den Lippen ergreifen vunte. Panizza hat diesen Versuch in Gegenwart Scarpa's und Rigoni's Bavia mit dem nämlichen Erfolge wiederholt, und sich und diese Gelehrten von er Richtigkeit dieser Thatsache überzeugt, und vorher schon hatte Joh. Müsler bei kanichen gefunden, daß alle mechanische Reizungen des N. infraorditalis nicht Westande sind. Auskungen in den Muskeln der Schnause un bewirken, das de Befande find, Budungen in den Musteln der Schnauge gu bewirten , bag bas zen jede Berrung bes N. facialis jedesmal Budungen in ben Gesichtsmusteln nb namentlich in benen ber Schnauge, ju welchen beiberlei Rerven geben, ber-

Ift nun bie Anficht Belle und Scarpa's richtig, fo zerfallen bie Bebirnnerven in 3 Classen,

<sup>3304.</sup> Duller, Beftatigung bes Bellichen Lehrfages, bag bie boppelten Burgeln ber Rudenmartenerven verfchiebene Functionen haben, burch neue enticheibenbe Erperimente in Froriepe Rotigen. Marg 1831. G. 117.

<sup>5)</sup> Siehe Scarpa, de gangliis nervorum etc. p. 10.

b) Ch. Bell, in Phil. Transact. 1826. P. II. Giebe auch Annals of philosophy and philosophical magazine. Aug. 1829. und Magendie, Journal de physiologie. T. X. 1830. p. 1 - 21. Tab. I. et II.

## 430 Austritt ber Rerven aus bem Schabel. Ursprung bersell

- 1) in solche, welche nur ber Empfindung bienen, wie ber ber N. o ctorius, opticus, acusticus,
- 2) in solche, welche nur die Bewegungen vermitteln, wie der N. c li motorius, patheticus, abducens, facialis, und vielleicht Hypoglossus und glossopharyngeus,
- 3) in solche, welche vermöge einer boppelten Wurzel sowohl bie in pfindung als die Bewegung vermitteln, namentlich der N. in minus und der mit dem Accessorius vereinigt gedachte vagus.

Die 6 hinteren Gehirnnerven geben burch Deffnungen in ber teren Schabelgrube, bie 6 vorberen burch Deffnungen in ber vord und mittleren Schabelgrube aus bem Schabel. Nur ber 1ste Beb nerv tritt burch die in ber vorberen Schabelgrube befindliche Siebple Diefer, ber Geruchenerv, ift auch ber einzige Rerv, welcher von ben ! beren Lappen ber hemispharen bes großen Gehirns entspringt. Fast anbern Gehirnnerven entspringen von bem Berbindungstheile Gehirns, und zwar bie 7 hinteren nabe bei einander hinter ber Bri Die Stellen, wo die Nerven entspringen, find bei vielen noch nicht ; bestimmt, und es giebt nicht bei allen Nerven bestimmte graue Si an welchen fie ihren Anfang nehmen. 3mar weiß man, daß fich bei Fi bie Bahl ber hugelformigen Abtheilungen bes Behirns vermehrt und vermin bie Jahl der hügelförmigen Abtheilungen des Gehirns vermehrt und vermu wenn gewisse Nerven mehr oder weniger ausgebildet sind, und man sieht an Oberstäche mancher von diesen hügeln ein Gestecht von Marksafern, dessen ichenräume durch graue Substanz ersüllt sind, und welches ununtervochen ir Wurzeln der Nerven übergeht i). Allein die Hügel, welche am Gehirne Meuschen und der Säugethiere unterschieden werden, stehen, wie Trevi nus 2) bewiesen hat, in keiner solchen Beziehung zu gewissen Nerven. Sie hier ossenbar nicht bloß wegen der Nerven da, die an oder aus ihnen entspri So sind z. B. die Vierhügel und die Sehhügel, welche man als die Ursprungs der Sehnerven ansieht, beim Maulwurfe, bei welchem der Sehnerve ein sall sieht Keinen als die der andern Absorber Ekharbarunt entspri fichtbares Rabchen ift, nicht kleiner als bei andern Thieren. Ueberhaupt entfp gen bie Kasern eines Rerven nicht immer neben einander von e einzigen beschränkten Stelle bes Gehirns, sondern nicht selten von verschiedenen, von einander ziemlich entfernten Stellen beffelben.

Da nun unstreitig wenig barauf ankommt, ob mehrere Nervenstein einer gemeinschaftlichen Scheide eingeschlossen sind ober nicht, i leicht aber sehr viel davon abhängt, mit welcher Stelle bes Gehirns zusammenhängen, so ist es leicht möglich, daß oft Fäben, die in verschenen Nerven liegen, eine gemeinschaftliche, und Fäben, die in ei Nerven beisammen liegen, eine verschiedene Verrichtung haben.

Bei verschiedenen Thieren scheinen sogar, wie Treviranus bemerkt, b

<sup>1)</sup> Siehe die von mir gegebene Abbitbung bes Rarpfengehirns in Medels Archiv 1 St. 2. Tab. IV. fig. 26.

<sup>2)</sup> G. R. Lreviranns, vermifchte Schriften B. III. G. 87.

ben Nerven nicht immer an der nämlichen Stelle des Gehirns zu entspringen. Diefer Umstand muß uns in unseren Folgerungen vom Ursprunge der Nerven bei den Säugethieren auf den bei den Menschen vorsichtig machen. Augleich beweist er wohl, daß wir die wahren Enden der Nerven noch nicht kennen.

Die Gehirnnerven find von verschiedener Dide, und folgen, vom bidften gum bunnften, nach und nach ungefahr so auf ein=

anber.

N. trigeminus
opticus
olfactorius
oculi motorius
N. acusticus
vagus
vagus
hypoglossus
facialis
N. abducens.
accessorius Willisii
glossopharyngeus
trochlearis.

Der Geruchnerv ift bei bem menschlichen Embryo bis jum 6ten Monate, bei vielen Saugethieren aber bas ganze Leben hindurch hohl. Bei einigen hangt feine Höhlte mit ber Heinen Bogclems zusammen. Bei sehr kleinen Bogclems kronen glaubt Bar auch den Seh- und Gehörnerven hohl gesunden zu haben. Der Geruchnerv und der Gehörnerv sind die beiden weichsten Gehirnnerven, mas deber zu rühren scheiden, daß die Bündel und Faden derselben nicht so vielfältig bat hattigen Scheiden eingeschlossen sind des dei andern Rerven.

Alle Gehirnnerven zusammengenommen sind im Berhaltniffe zur Große bas Gehirns viel bunner, als alle Rudenmarknerven zusammens genommen im Berhaltniffe zur Große bes Rudenmarks. Auch find jene zusammengenommen absolut bunner, als alle Rudenmarknerven.

Aeberficht über ben Drt, wo die Gehirnnerven an der Dberflache bes Gehirns zum Borfchein tommen und wo fie zu dem Schadel hinausgehen.

Erstes Paar, Geruchenern, nervus olfactorius, entspringt mit 2 weißen und einer grauen Wurzel aus ber Fossa Sylvii, von ber grauen Substanz vor dem Chiasma nervorum opticorum und am hinteren Theile des vorderen Hinlappens, ist dreiseitig prismatisch, liegt in einer Furche der vorderen Lappen, wird nur im Ganzen von der Pia mater umhullt, ohne Faden zu haben, die in einzelne neurilematische Candle eingeschlossen waren. Er ist deswegen sehr weich, besteht aus weißer und grauer Substanz, bildet auf der Lamina cribrosa ossis ethmoidei eine sehr weiche graue Anschwellung, buldus cinereus, ist dem Embryo dis zum 6ten Monate hohl, bei manchen Saugethieren eber dis zur Lamina cribrosa offenbar ein Theil des Gehirns, und weiche versehen, die mit der Höhle der Seitenventrikel zusammenhängt, und theilt sich schon innerhalb der Schädelhöhle in eine große Menge von Faden, welche durch die Löcherchen der Lamina cribrosa in die Nase geben.

3weites Paar, Sehnerv, nervus opticus, entspringt theils vom Corpus geniculatum int., einem an ber Seite zwischen bem Thalamus und ben Bierhügeln liegenden Sügel, und von den Bierhügeln, theils

vom Thalamus oder Sehhügel selbst, der aber noch wichtigere Berichtunge für den Hirnschenkel und sur das große Gehirn zu haben scheint, und dabe auch bei denjenigen Thieren groß ist, die keinen oder einen sehr kleinen Schnerven besitzen. Er geht an der Grenze, an welcher der Hirnschenkel in den Sehhügel eintritt, um den Hirnschenkel nach abwärts berum, dilbet wo dem Tuber einereum mit dem Sehnerven der entgegengesetzen Seite im theilweise Bereinigung und Durchkreuzung, das Chiasma nervorum opticorum hängt auf diesem Wege mit den Hirnschenkeln und mit de grauen Substanz des Tuber einereum zusammen und nimmt au demselben an Größe zu. Im Chiasma scheinen sich die inneren Bündel der Sehnerven zu kreuzen, während die äußeren auf ihrer Schleiben, auch bekommen daselbst die einzelnen Käden Hüllen. Bon bie aus geht jeder dieser beiden Nerven durch ein Foramen opticum is die Augenhöhle.

Drittes Paar, gemeinschaftlicher Augenmustelnerv nervus oculorum motorius, tritt aus der Spalte zwischen den him schenkeln hervor. Man kann aber die Burzeln noch weiter versolgen Es geht dann an der Seite des Türkensattels durch die Falte der Dun mater in die Fissura orbitalis superior.

Biertes Paar, ber obere Augenmuskelnere, nervus petheticus, entspringt von der Valvula cerebelli am hinteren Kand der Bierhügel, schlägt sich um den Hirnschenkel nach abwärts, und fomm an der Seite vor der Brude zum Borschein, ist der längste und dunft ungetheilte Nervenstamm, tritt in die Falte der Dura mater neben be vorderen Spihe des Felsenbeins, und von da zur Fissura orbitalis superior.

Fünftes Paar, ber breigetheilte Nerv, nervus trigem nus, kommt mit einer biden und mit einer dunnen Portion an be Seite der Brude zum Borschein, indem er den Processus cerebell ad pontem durchbohrt. Die dide Burzel kann man noch viel wellt nach der Medulla oblongata hin versolgen. Der Stamm des Nere bringt durch eine Spalte des an der Spihe des Felsenbeins angetellt ten Tentorium in die mittlere Schädelgrube, unter die Dura mute hier schwillt die dide Portion zwischen der Fissura orditalis superio dem Foramen rotundum und ovale an, und bildet das Ganglio semilunare, an dessen Bildung die kleine Portion keinen Antheil nimm vielmehr in einer Furche unter demselben weggeht. Die 3 Aeste d Ganglion gehen durch jene 3 Dessangen, und die kleine Portion m dem 3ten Asse vereinigt durch das Foramen ovale aus dem Schäde Sechstes Paar, der äußere Augenmuskelnery, nervo abducens, kommt zwischen der Pyramide, Dlive und dem hinteren Rande der Brude zum Vorschein und geht schon hinter dem Processus clinoideus posterior durch die harte Hirnhaut und dann in die mittlere Schädelgrube, und von da eben so wie das 3te und 4te Paar durch die Fissura orditalis superior in die Augenhöhle.

Siebentes Paar, ber Antlignerv, nervus facialis, und 8tes Paar, ber Hornerv, nervus acusticus. Sie treten beibe an ber Seite bes hinteren Randes der Brude hervor (der Facialis mehr nach innen), und lassen sich zu der Gegend versolgen, wo die Medulla oblongata die Wand der 4ten hirnhohle bilden hilft. Beide Nerven gesten in den Meatus auditorius internus. Der kleinere Facialis liegt in einer Rinne des größeren, des Acusticus.

Reuntes und 10tes Paar, ber Schlund Bungennern, nervus glossopharyngeus, und ber umberschweisende Rern, vagus. Beibe kommen an ber Spalte zwischen bem Corpus olivare und restisorme neben einander zum Borschein, der Glossopharyngeus mit wenigen, der Vagus mit vielen Faden, und gehen jeder durch eine eis dem Dessinung der Dura mater durch das Foramen jugulare.

Elstes Paar, der Beinerv, nervus accessorius Willisii, entspringt an der Seite der Medulla spinalis zwischen den vorderen und hinteren Burzeln der Ruckenmarksnerven, hinter dem Ligamentum denticulatum, die zum 5ten, 6ten oder sogar die zum 7ten Haleners den herab. Die hintere Burzel des Isten Halenerven geht zuweilen sein ihn über, oder in andern Fällen empfängt umgekehrt der Iste seisnerv statt der hintern Burzel einen Ast von ihm. In diesen Fälsten sindet sich an ihm ein Knötchen. Er geht durch das Foramen magnum occipitale in die Schädelhöhle. Einige Fädchen treten noch der Medulla oblongata zu ihm hinzu, dann legt er sich an die Schiebe des Nervus vagus und geht durch das Foramen jugulare.

3wolftes Paar, der Zungenfleischnerv, nervus hypoclossus, kommt zum Theil an der Spalte zwischen den Corporidus
ramidalibus und olivaridus zum Borschein, zum Theil entspringt
etwas tieser; er geht durch das Foramen condyloideum anterius
ens dem Schädel.

Besondere Beschreibung des Ursprungs und des kannerven.

# I. Nervus olfactorius, ber Riechnerv.

Der erste Nerv, ober ber Riechnerv, ber Geruchnerv ( yus olfactorius s. primus) entspringt, wie schon oben bemerkt wi ift, mit 3 Burzeln von dem hintern innern Theile bes Grundslächt vorbern Lappens bes großen Gehirns.

Die außere langfte Burgel ift martig, entspringt am terfien Theile ber Grundflache bes vorbern hirnlappens, wo fie w bie graue Maffe eingelegt ift.

Die innere furzere Wurzel ift auch markig, bisweilen zwie entspringt ebenfalls am hintersten Theile ber Grundsläche bes von hirnlappens, aber ber Mitte naher. Beibe markige Wurzeln verein sich vorwarts gehend unter einem spitigen Winkel, und zu i kommt nun bie britte obere, welche grau ist, weiter vorn von et kleinen Borsprunge entspringt, und sich auf jene beiben legt, hing

Der aus 3 Wurzeln entstandene Nero hat eine breiedig prien sche Gestalt. In Kindern ist er rundlicher. Auswendig hat er gest te Streisen. Er ist schon bei Erwachsenen, noch mehr aber bei bern sehr weich, und enthalt weiße und graue Masse, welche in der gund auch auswendig Streisen bilben. Im Embryo ist er fast gang und verhaltnismäßig bider als bei Erwachsenen.

Der Nerv geht nun in einer schmalen Furche, welche an ber bern Flache des untern Hirnlappens, nahe am innern Rande besselfegt, vorwärts zur Siebplatte. Hier liegt er nahe bei dem der an Seite, benn nur der Hahnenkamm des Siebbeins und das andere i ber Sichel scheiden hier beide Riechnerven von etnander. Ueber der C platte geht er in einen grauen Kolben (bulbus einereus) 2) i

9) Malacarne (osserv. di chirurg. I. c. 5.) neunt ibn ein Ganglion. Sc fast (annott, II. p. 30.) unil bulbo cinereo magis ganglio affine in h. c

<sup>1)</sup> Rach hatler, Sabatier und Fobere und Andern entipringt der Gernchner 2 Burgeln; nach Bicq. d'Agnr mit 3 Burgeln, nach Portal, Euvier, Smerring bald mit 2, bald mit 3 Burgeln. Bisweilen vereinigen sich beide mu Burgeln so mit einander, daß sie eine Insel von grauer Masse einschließen. Smerrings Nervenlehre §. 204. Binslow (expos. anat. III. Nerves. n leitet den Ursprung des Geruchnerven vom unteren Kheile der gestreiften Köher; eben diese bestätigt Sömmerring. (hinsehre 2te Ausg. §. 47.) Den sichen fehlt nach Euvier und Rudolphi der Geruchnerv, aber dennoch habe den gestreiften Körper.

icher aus grauer und martiger Maffe gemischt, bider als ber Rerb b langlich rund ift, und fo liegt, bag feine gange von vorn nach bingebt. Sier über ber Giebplatte, alfo noch in ber Sirnfchale, eilt er fich in viele feine weiche Raben. Diefe treten burch bie Bocher e Siebplatte und burch fleine Scheiben, welche als Fortfate ber rten Sirnhaut biefe Locher auskleiben, in die Rafenboble und verbrein fich bann, feiner und weicher werbend, in ber Schleimhaut ber=

Diefe Saben liegen giemlich in 2 Reihen. Die innere Reihe ber= ben geht burch bie Bocher, welche ber Mitte naber find, und vertheilt h am obern und mittlern, theils auch am untern Theile ber Nafenbeibewand; bie außere Reihe von Faben geht burch bie Locher, welche iber am Ranbe ber Giebplatte liegen. Diese gaben vereinigen fich nter einander zu einem Geflechte und vertheilen fich an bie Saut ber ellen bes Labrinths ber Rafe und an ben beiben obern Dufchelknochen.

Sohl ift diefer Nerve bei dem Erwachsenen nicht 1), wohl aber, wie ichon oben mertt worben ift, bei Reinen Embryonen 2) und bei vielen Saugethieren, bet ichen er eine hohte, außerlich graue, inwendig weiße, Berlangerung der Win-ngen der hemisphären ift, die man den Riech tolben neunt, und deren Sohle it ber der Seitenventrifel bei einigen Gattungen ber Sangethiere in unmittelner der Seitenventrikel bei einigen Gaktungen ber Sängethiere in unmittelser Berbindung steht. Nur die Ussen, nach Envier, und die Ussen, nach Gall, Treviranns und Tiedemann, haben Geruchnerven, eten menschlichen ähnlich sind. Bei vielen Sängethieren, welche einen Riechten besigen, entstehen aus der grauen Substanz der vorversten und der innersen Windungen, nach Gall, zahlreiche seine strahlenkörmige Fäden, welche den beidenerven bilden helsen D. Nach Treviranns sehlt denjenigen Thieren, welse einen Riechtolben haben, die vordere vorspringende Spige des hinteren Sirnsprus, und der Hippocampus ist sehr groß und hängt mit den Geruchnerven sammen, und auch nach Serres steinen der Mippocampus mit dem Urbrunge des Geruchnerven usammen der Hippocampus mit dem Urbrunge des Geruchnerven uslammen

Besonderheiten dieses Merven, wodurch er sich auszeichnerven zusammen \*).

Besonderheiten dieses Nerven, wodurch er sich auszeichnet, sind 1) seine geuchte gestreifte Beschassenbeit, 2) seine dreieckig prismatische Gestalt, 3) seine ge in jener Furche des Gehirns, 4) sein grauer Kolben, 5) die graue Masse in mer Mitte, 6) seine Weichheit, die er jedoch mit dem Hörnerven gemein hat, daß er durch viele kleine Löcher der Hirnschale dringt.

Diefer Rerve ift Empfindungsnerve des Geruche, vielleicht jedoch det allein, fondern mit ihm die Aefte des N. trigeminus, welche in die Najenut geben. Bielleicht find aber auch die Aefte des 5ten Paares nur dem Ge-

perio. " Eben biefer Meinung ift Megger (opusc. anatt. I. p. 84.). Kwiatkowsky de nervorum fluido, decussatione, gangliis. Regiomont. 1784. p. 12. und Rubolphi.

Bie ichon Befalius op. de rad, cornae 060. richtig bemerft hat.

<sup>3)</sup> S. Sommerring, de basi encephali, 4. 28. 29. Rad ibm ift im menichlichen Embres im sten Monate ber Riedmerv bentlich hoht, fo bag feine Sobligfeit mit ber Geltenhirnhohle bes Gehirns in Berbindung fieht. Götting, gel. Ungeig, 1796. 4tes Stud. Gommerring, über bas Organ ber Seele. f. 18.

<sup>5)</sup> J. O. Horst, Praes. Slevogt Diss. qua processus cerebri mamillares ex nervorum olfactoriorum numero exemtos disquisitioni submittit, recus, in Haller. disp. anat. sel. Vol. II. J. Weitbrecht, De vera significatione processuum mammillarium cerebri in Commentar. Acad, sc. Petrop. T. XIV.

Serres a. a. O. Tom. I. p. 285.

meingefühle gewidmet, und unter andern bestimmt, bas Diefen ju bewirten. Die fer Unficht icheinen die pathologischen Beobachtungen gunftig an fein, wo mit Be forung ber Urfprungestellen ber Geruchnerven der Geruch aufgebort batte. Da fibrung der Ursprungsstellen der Geruchnerven der Geruch aufgehört hatte. Da Gegentheil könnte man aus dem von Euvier bevodachteten ganglichen Mange der Geruchnerven bei den Walksichen, wenn es sich beweisen ließe, das stemögen zu riechen besäßen. Treviranus glaubt indessen auch keidigen Thieren ein sehr kleines, kaum noch sichtbares Fadichen gefunden zu haben was den Geruchnerven vorstelle, was aber Rubolphi nicht sand.

Magendie's Erperimente mit der Zerkörung der Geruchnerven und mit der Durchschneidung des 5ten Paares scheinen nichts für seine Meinung, nad welcher das iste Paar nicht Geruchnerv sein soll, beweisen zu können. Die Ber letzungen, die den Thieren beigebracht wurden, waren zu groß, als daß man be biesen Versuchen über den Geruch noch vor Täuschung sicher sein konnte.

# II. Nervus opticus, der Sehnerv.

Der Sehnerv (nervus opticus) entspringt vom hintern unten Theile bes Thalamus feiner Seite, ferner vom porberen und binteres Daare ber Bierhugel 1) und vom Corpus geniculatum, einer neben ben Bierhugeln nabe am Sebhugel gelegenen grauen Erhabenbeit 2). 6 wendet fich rudwarts, abwarts, auswarts gur Grundflache bes Gehight binab, frummt fich um bas Crus cerebri feiner Seite berum, und at nun unter bemfelben bin und empfangt babei noch einige martige Rafen -von ber Grenze bes Sehhügels. Dann kommen endlich beibe Sehnerst in ber Mitte ber Grundflache bes Gehirns vor bem Trichter gusammen. bangen baselbst sehr genau mit ber Substanz bes grauen Bugels zusammen, und nehmen also auch zum Theil von ihr ihren Ansang, und bil ben bie Bereinigung ber Sehnerven, chiasma nervorum opticorum. Beber Sehnerv geht nun auswarts, tritt burch feine Deffnung ber bar-

<sup>1)</sup> Santorini, Tabulae septendecim p. 32. — Bicq b'Ainr glaubte die Ratte fern des Gehnerven bis in bas Innere ber Gehhügel hinein verfolgt ju haben, und giebt auch ben Urfprung gewiffer Safern berfelben an ben Bierhugeln an. Trevitas nus hatt es nicht fur unwahrscheinlich, bag fich bie Fafern unter ben Bierbugeln bis jur hirnflappe, mo ber 4te hirnnerv entfpringt, fortfegen. Gerres behanptet bei jungen Embruonen bes Menfchen und ber Gaugethiere, ben Gehnerven bis an bie is nere Oberflache ber Sohle ber Bierhugel verfolgt ju haben, eine Urfprungsart, bie nad ihm bei ben Bogeln, Amphibien und Gifchen bas gange Leben hindurch fichtbar if. (Anatomie comparée du Cerveau, Paris 1824, T. 1. p. 318.). Gall leitek ben Schnerven auch vorzuglich von bem vorberen Bierhugelpaare, vom Corpus geniculatum externum und vom Tuber cinereum ab. Arevira nus (Bermifchte Schriften 1820. 8. III. p. 106.) fah daffelbe, mas Santorini, aber bei ben Ragethieren fant ff außerbem , daß ber Schnerv in einer fehr genauen Berbindung mit ber Grundflich bes Gehirns und namentlich mit ber Eminentia candicans fiche. Gerres fimmi ihm in dieser letteren binficht bei. Aime Mathei (Tentamen physiol. anat. de nervis in genere, Lugd. Batav. 1758. 6. 10. bei Treniranus G. 107.) bat bei 2 Menfchen einen Bufammenhang ber Taenia mit ber Burgel bes Sehnerven ft

<sup>2)</sup> Er ift zwar harter als der Riechnerve und hornerve, aber boch weicher, als die bir gen Rerven. Sommerring Rervenlehre. 2te Ausg. f. 156.

en Hirnhaut und durch das Foramen opticum des Keilbeins in die Augenhöhle, geht in derfelben unter dem M. rectus superior vorwärts, ibrag auswärts und abwärts, in einem flachen, nach der Schläfe zu tonveren Bogen. So erreicht er endlich die hintere Fläche des Augapfels, und tritt in ein seinem Eintritte bestimmtes Loch der Sclerotica, so daß der Ort seines Eintritts von oben und unten bestimmt in der Mitte, von der Schläsenseite und Nasenseite bestimmt, näher nach dieser, und also nach in nen neben der Are des Augapfels liegt.

Das Chiasma ift an jedem Sehnerven Die Grenge zwischen bem hintern ober Sirnftude, und bem vorbern ober Augenftude beffelben.

In biesem Chiasma liegen sie nicht etwa bloß neben einander 1), sondern sie sind vereinigt, so daß sowohl das Mark, als die häutige Scheide beider Nerven unmittelbar zusammenhängen. Man könnte zwar auf den ersten Andlick glauben, daß alle Fasern beider Sehnerven sich bier mit einander kreuzen, mithin der Sehnerv, welcher vom rechten Thalamus kommt, zum linken Auge, der, welcher vom linken Thalamus kommt, zum rechten Auge gehe; denn einestheils ist das dei allen Fischen und auch bei manchen Amphibien offenbar der Fall 2); anderntheils hat man beobachtet, daß in gewissen sellen, bei gewisser frankhafter Beschaffenheit des einen Auges, oder des Augenstückes des einen Sehnerven, das hirnstück des Sehnerven der andern Seite, oder, was weniger glaublich ist, auch der Thalamus der andern Seite merklich am Umfange abgenommen habe 5); indessen haben mehrere

<sup>1)</sup> Besatius versichert, die Sehnerven an der Stelle, wo sie gewöhnlich vereinigt find, gang getrennt gesunden zu haben, doch so, daß sie sich gegen einander beugten. (De c. h. fabrica IV. c. 4.) Balverda sagt, indem er Besat's Bemerkung ansühet, er habe selbst beide Sehnerven getrennt geschen. (Anat, c. h. VII. c. 3. p. 311.) Löset erzählt, er habe beide Sehnerven gang getrennt gesunden. (Serutinium renum, Regiomont. 1642. p. 59.)

<sup>9</sup> Bei den meiften Fischen geben die Sehnerven befanntlich über einander bin.
Rur bei einigen Fischen, 3. B. bei den Rochen, geht ein Nerv durch ben andern bindurch (Sommerring, Nerventehre, 2te Ausg. 5. 155.), was ich auch beim Garinge fand. (Medels Archiv 1827. St. 2.) Bei manchen Amphibien, 3. B. beim Frosche, ist die totale Durchtreuzung nach Serres auch ganz offenbar (Anatomie comp. du cerreau, Tome I. à Paris 1824. S. p. 317. Pl. V. fig. 127.). Bei den Bögein beobachtete Petit (Mein. de l'academ. de Paris 1735. 144. in der Octavausg. 194.), serner Carus (Bersuch einer Darftellung des Mervenspflems, Leipzig 1814. Tab. IV.), später A. Medel (Archiv B. II. 25.) und hierauf Desmoulin, das sich der Sehnerv am chiasma in horizontale Blätter spatket, die durchesnander durchgeben, wie in einandergeschobene Kinger. Serres und Joh. Muller läugnen aber, das die äußeren Facestet des Sehnerven bei ihnen an der Bisdung der sich burchfreuzenden Blätter Antheil nehmen.

<sup>5)</sup> Die erften Bemerkungen hierüber find von Sommerring (in den heff. Beitr. II. IV.) an einem Eichhörnchen, zweien Pferden und an einem monftrofen Gerten, nachher auch an huhnern und Enten gemacht worden. Blumenbach befist eins der von Sommerring befhalb untersuchten Pferdegehirne, an dem bas Mugenftud bes Gehnerven bes lint en blinden Ruges, und hingegen bas hirnftud bes Gehnerven bes

forgfältige Angtomen 1) gezeigt, bag bie Rreugung ber Schnerven bes Menfchen nur eine theilweise (ber inneren Banbel) fet, und bag bie

nechten Thalamus mager und geschwunden; hingegen das Augenftud des Schnerven bes rechten Auges, und das hirustück des Schnerven des linken Thalamus viel ftatter sind. Willmann fand bei einem hunde, auf berjenigen Seite, wo dersetde beind war, den Augensel kleiner, und nichts als eine dickliche, milderibe Masse enthaltend; der Nerv des transen Auges war weit fürzer, dunner, glatter, graner als der des gesunden Auges. Geben diese Beränderungen waren jenseits der Bereinigung an bet entagengesesten Seite ib dewerten. Gin erhabener weißer Streisen des geinsden Nerven lief über den tranten nach der entgegengesesten hirnhälfte. (Blumen, dach's med. Bibl. II. 2. S. 391.)

And an Menfchen find folde Bemerfungen gemacht worben. Buerft von Commerring. Er fand ben rechten Gehnerven am Augapfel halb gran und halb butd. fichtig, auch bunner ale ben linten, und jenseite bes chiasma benfelben auf ber linten Geite fürzer und fcwacher. (Blumenbach Bibl. II. 2. G. 368.) — Bei einem epileptischen Manne. ber juweilen mahnfinnig mar, fand er ben rechten Schhugel und ben rechten Rerven ba, wo er fich um bas crus cerebri herumfclagt. viel bider und größer als den linten, bis jum Orte ber Bereinigung. Bon biefer bis jum Muge mar nicht ber rechte, fonbern ber linte Rerv größer. (Noethig, de decuss. werv. opt. p. 40. 41.) - In einem alten Manne, bem aus beiben Augen bie Linfe gejogen mar, fand er ben rechten Augapfel gang verborben und je fammengefallen; ben Rerven beffelben bunner, harter und grauer, bis jum Chiasma; binter bemfelben aber war ber Gehnerv anf ber linten Geite furger und bunner als auf ber rechten, auch ichien ber linte Gehhugel fleiner. (Dichaelis, uber bie Durchfr. b. Gehnerven G. 31.) - Phil. Dichaelis fand bei einem Danne, ber vor mehr als 30 Jahren fein rechtes Ange burch einen Schuf eingebüft hatte, befelbe flein , jufammengeschrumpft und mit einem braunlichen Bellgewebe ausgefüllt; bie runglige Scheibe bes Gehnerven nur loder mit bem Rerven jufammenhangenb, gur nicht von ihm ausgefüllt, ben Rerven felbit ju einem linienbreiten gang glatten Strifen gufammengefchrumpft, ber nur in bem Grabe, als er bem Orte ber Bereinigung fich naherte, etwas mehr an Gubitang junahm. Der Rerve bes gefunden Auges (auf bem auch einmal eine Beitlang ber ichwarze Staar gewefen) war bider als gewohnlich. und fland mit ber ihn befleidenden harten hirnhaut an allen Stellen in ber genaucken Berbindung. Um Drte ber Bereinigung lies fich feine Beranberung bemerten, anter bag bas gange chiasma bider als gewohnlich ju fein ichien, boch auf teiner von bei ben Geiten vorzugemeife. Der Unterfchied ber Rerven feste fich freugend fort, fo bat ber gefunde Rerv mit berfelben Starte fich auf bie rechte Seite begab, und fich mit einer at Dide junehmenben Burjel um bas erus cerebri fchlug. Der trante reichte Rerve hatte hinter ber Bereinigung auf ber linten Geite nicht die Salfte ber Gtarte, Die ber gefunde hatte, und foling fich auch mit einer fomaleren und bunneren Burget um bas erus cerebri. Der linte Gehnervenhugel mar fleiner und niedriger. (Große, Mag. für bie Raturgefch. bes Menfchen, II. St. I. S. 142, und Dichaelis, uber die Durchler. b. G. . D. G. 24.) - Leveling fand an einem Gehenften bas rechte Muge, welches blind gewesen war, in eine knorvelartige Daffe verwachsen, und ben rechten Schnerven bis an ben Ort ber Bereinigung geschwunden; von bier aus mar ber Gennero auf ber linten Geite bis jum Thalamus ber linten Geite geichwunden. (Michaelis G. 27.) Roch einen gall, ber die Durchkreuzung bestätigt, foll Lober in Beingeift aufheben. (Dichgelis, G. 31.) Folgende Anatomen haben eine voll- tommene Durchlrengung ber Gehnerven geläugnet: Galen. de usu part. X. c. 12. » Quos si quis negligentius dissecuerit, alternare fore putaverit ...; at non non est ita. . - Varolius, de nerv. opt. p. 14. Car. Stephanus, de dissert. part. c. h. p. 247. Jul. Casserii pentaesthes. V. c. 16. Plempii ophthalmogr. I. p. 19. Blasii commentar. in I'cesling. syntagma p. 221. Santorini observ. anatt. p. 63. Morgagni epist. anatt. XVIII. art. 40. (Winslow expos. anat. IV. Têle n. 137.). Licutaud essays anat, p. 346. Zinn, de oc. hum. p. 190. Mathei tentamen de nervis. L. B. 1758. p. 25. Vicqd'Azyr in Mem. de l'ac. d. sc. de Paris 1781.

<sup>1)</sup> Bur biefe Unficht haben fich unter andern Bicq.b'Mgyr, Caldani, Actermann. Euvier, die Bruder Bengel, G. R. Treviranus und Sob. Duiller etlar.

uberen Bundel auf der Seite, auf welcher fie vorher lagen, bleiben : mb biermit fimmen auch bie Erfahrungen, bie man bei ber Salbfich= igfeit (Bemiopie) macht 1), fehr gut überein. Auch finden wir Beoba ichtungen von Rallen, wo fich bie franthafte Beschaffenbeit bes einen Luges ober bes Augenfludes eines Gebnerven in bas Sirnftud bes Arren berfelben Seite, ober auf bemfelben Thalamus fortgefett baben soll 2).

Mdermann (in ber unten angeführten Schrift G. 388.) fucht bie Rrenjung burch folgenden Sall ju widerlegen. Un einem Menfchen, bem bas rechte Muge burch einen Schlag in ber Rinbheit gerftort worden mar, fant er ben rechten Gebnerven geschwunden und um mehr als um die Salfte bunner; die harte Sirnhaut umfolos ibn nicht bicht, fondern war faltig; der Rerv felbit war zwar platt, aber wie minmmengebrudt. In ber Bereinigung war ber Rero ber franten Geite bunner. Db auch binter berfelben ber rechte Rerv bunner war, will er nicht gewiß bestimmen, obwohl es ihm fo fchien. Aber am Orte bes gebergangs in ben Gebhugel mar ber rechte Rero bunner, und ber rechte Gehhugel fleiner. Much mar ber frante Rery rothlich gran , ber andere weiß bis jum Gebhugel bin.

Ginige Bemertungen beweifen meder fur, noch wider die Rreujung. Dorgagnt fant bei einem Danne, beffen rechtes Muge um bie Balfte fleiner, runglig und ansgelaufen war , in der Scheide bes Gebnerven gar feine Dervensubstang, fondern nur eine grauliche, jahe, dickliche, trube Feuchtigleit, bis einen Fingerbreit vom Ange. Mn ber Bereinigung, und hinter berfelben, mar an beiben Rerven fein Unterschied. (Do sed, et caus, morb. Ep. XIII, art. 8.) Bei einer Fran fand er das linte ge faft eben fo tein, aber weniger verborben, ber Gehnerv beffelben war bis jur Bereinigung bunner, fefter, inwendig grau. Sinter berfelben mar alles in beiben Rerven gesund. (L. c. Ep. XIII. art, 9.) Bei einem anbern Denfchen fant er bas rechte Mage gang verborben, die Rervenhaut verfnochert, ben Gehnerven bunner, fleifchfarbig bis jur Bereinigung. Sinter derfelben mar alles in beiben Rerven gefund. (L. c. Ep. LII. art. 30.) Bei einem andern fand er bas rechte Muge fleiner, ben Gehnerven dunner, die Scheibe deffelben verdickt. Diefe Beschaffenheit verlor fich nach hinten gu, und hinter der Bereinigung mar fein Unterschied beider Rerven ju bemerton. (L. o. Ep. LXIII, art. 6.) Bei einem andern fand er ben rechten Rerven von ber Bereinigung bis in die Angenhöhle bunner und graner. In der Augenhöhle war die Beranderung weniger merflich, und hinter ber Bereinigung ichienen beibe Gehnerven vollig gefund. (L. c. Ep. LXIII. art. 5.) Sfenflamm fand bef einem Menfchen, ber bas rechte Muge, wahrscheinlich burch einen Schlag, schon lange verloren hatte, den Gehnerven vom Auge bis jur Bereinigung bunn, eingeschrumpft und miffarbig. hinter derfelben mar er, wie der Gebbugel, fo gefund und did als der linte, und beibe waren gar nicht verschieben. (De difficili in obes. anatt. epicrisi resp. J. G. Goldschmidt, Erlang. 1771. p. 36. eqq.) Dichaelis

<sup>1)</sup> Pravas in Archives générales de médecine. Paris 1825. Mai p. 59.

<sup>3)</sup> Andreas Cafalpinus fand bei einer Schwäche bes einen Anges ben Sehnerven beffelben bunner, und dag biefe tranthafte Befchaffenheit fich hinter ber Bereiigung nicht auf ber andern, fonbern auf berfelben Geite fortfette. (Quaest. med. Ven. 1593. II. n. 10. fol. 22.) - Gantorini fand ben Rerven eines blinden rechten Auges bunner und granlich bis ju feinem Urfprunge, ba ber linte bingegen gang weiß war. And am Orte ber Bereinigung mar ber rechte Rerv gran, und bentlich vom linten ju unterscheiben. (Obss. anatt, c. 3. f. 14.) - Chefel. ben fand ben rechten Sehnerven bei beiden fonft gefund icheinenden Mugen fehr viel bunner und migfarbig, und biefer Unterschied ging hinter ber Bereinigung bis jum Schangel bin ( Philos. transact. XXVIII. n. 337. p. 281. ). - Seiland ers jabit, er habe gefunden, bag ber Gehnerve eines fehlerhaften Muges vom Muge bis jenfeits ber Bereinigung bunner und welfer war. (Eph. N. G. Deo. III. Ann, 7. Obs. 157. p. 277.) - Medel hat 3 Falle beobachtet, in benen ber Sequerve des blinden Muges nebft bem Gehhugel berfelben Geite fleiner und jufammengefallener als ber andere war. (Unm. ju Saller's Grundrie, G. 386. 6. 509.)

Das hirnstud bes Rerven ift breiter und glatter, und wird vom Sehhügel nach bem Chiasma zu allmählig schmaler und walzensdruig. Bom Chiasma bis zum Augapfel bleibt ber Sehnerv gleich dich. Er ist nachst bem N. trigeminus der dickte Gehirnnerv.

Der Sehnerv ist vom Sehhügel an mit einer weichen Scheide ums geben, welche eine Fortsetzung ber weichen Hirnhaut ift, bie ben Schhügel bekleibet. Wenn ber Nerv burch bas Loch ber Sclerotica eins getreten ist, so verläßt ihn die weiche Hirnhaut, und scheint als Lamina fusca an die inwendige Fläche ber Sclerotica zu gehen. Bon ber ins wendigen Fläche ber Scheibe bes Sehnerven gehen Fortsate zwischen die Bündel bes Nerven, welche dieselben mit kleineren canalartigen hüllen umgeben. Reil hat gezeigt, daß diese letzteren den Bundeln des himsstüds des Nerven sehlen, und plohlich am vorderen Theile des Chiasma ihren Ansang nehmen. (S. Th. I. Tab. II. Fig. 17.)

fand bei einer Zerflörung des linken Anges den Rerven defielben bis an die Bereinigung bis um die Salfte kleiner als den rechten. hinter der Bereinigung war fin Unterschied zu bemerken. Beide Rerven waren etwas weicher. (Grope, Raguin far die Raturgeschichte des Menschen. II. St. I. S. 146, und Richaelis, über bie Ourcher. S. 12.)

Es fann anch juweilen ber Sehhügel bersetben Seite, an welcher bas Ungenftiel bei Sehnerven franthaft ift, jufällig kleiner fein. Junial fam be mindere Größe des Sehhügels berfelben Seite, und die des ihm junächft liegenden Kheites bes Sehnerven nichts beweifen, wenn bestenungeachtet der Sehnerv berfelben Seite bicht hinter ber Bereinigung nicht fleiner ift.

Danche Beobachtungen endlich find einer theilweisen Durchfreuzung gunftig. Die Bruber Bengel beobachteten Folgendes. Gine Fran von 24 Sahren batte in Gem 4ten Sabre bie Poden befommen. Beibe Angen litten, porguglich aber bas linte. welches auch 18 Bochen blind blieb, 12 Sabre vor bem Code ging es in Citerat über. Der Rerv beffetben war ba, wo er in bie Angenhöhle trat, mertlich tleiner, grau, hornartig und etwas burchfichtig, und warb von feiner Scheibe nur fete ledte umgeben. Bie er fich bem andern Gehnerven naberte, verlor fich bas hornartige Mo feben etwas, bie nach außen liegenden Fafern bes rechten Muges mifchten fich bem Rerven ber rechten Seite anch nach ber Bereinigung ein. Die inneren Rervenfafern aber gingen auf die linte Seite hinüber, und freugten fich alfo mit den Fafern des anden Anges. Das frante Ange erhielt ebenfalls von beiben Rerven Fafern, fo das bie außeren von berfelben, die inneren aber von ber entgegengefesten Geite entiffengen; boch war bies lette nicht gang bentlich. (De penitiori cerebri structura, p. 116, 119, und Dichaelis G. 29.) - »Renerlich bat Billmann Gommerringen ein fehr gut erhaltenes Praparat bes Gebirns einer Frau gefchicft, Die ein Muge burd ben Rrebs gang verloren hatte. Es bestätigt eine theilweise Durchfreugung, aber and der Gebbügel derfelben Seite ift offenbar größer. « (Dichaelis G. 31.)

Monro sagt, er habe ein partielles Durchtreigen der Fasern gesehen, aus denn die Schnerven bestehen. (Ueb. das Rervenspstem, S. 31.) Ueber das Berhalten der Rervensaden des Schnerven im chiasma sehr man nach Sam. Thom. Sömmer eing, über die Bereinigung der Schnerven. In den heissichen Beitrügen zur Gelche samleit und Kunst. 2. u. 4. St. — 3. S. Billmann über die Durchtreizung der Schnerven. In Blumendach's med. Biblioth. II. 2. S. 391. — Franc. Nicol. Noethig praes. Sam. Thom. Soemmerring, de decussatione korvorum opticarum, Mogunt. 1786. 8. — J. F. Ackermann, de mervorum opticarum. Mogunt. 1786. 8. — J. F. Ackermann, de mervorum opticarum. Ubgedruckt in Blumendach's Bibl. III. 2. — Phil. Michaelis, where die Durchtreizung der Schnerven. Hale 1790. 8. — Wenzel, de penitiori cerodri structura. Cap. KI. p. 109. — 308. Müller, zur vergleichenden Phussosgie des Gestättsssucs. Ecipig 1826. 8. S. 95.

Indem der Sehnero in die Augenhöhle tritt, geht die auswendige Natte der harten Hirnhaut in die Knochenhaut der Augenhöhle über, ie inwendige bleibt bei dem Sehnerven, und wird zur außeren sesten Scheide (vagina dura) desselben. Indem der Nerv in das Loch der selerotica tritt, endigt sich seine harte Scheide, und wird durch Zellspreche mit der Sclerotica verbunden. Schneidet man an dieser Stelle den Sehnerven ab, erweicht daselbst das Mark und prest es aus den amalartigen Scheiden der Bundel des Sehnerven aus, so stellen sich biese durchschnittenen canalartigen Scheiden unter der Form eines Siesets, lamina eridrosa, dar, das aber nicht von den Fasern der Sclerotica oder der Choroidea gebildet wird-1).

Der ganze Nerv tritt also in bas Loch bes hintern Theils ber Sclerotica und burch bas Loch ber Aberhaut, und breitet fich bann in bie Rervenhaut bes Auges aus, so bag biese seines Markes Fortsetung ift.

Indem er durch das Loch der Sclerotica hineintritt, wird er all= malig (konisch) bunner. Auch ist hier an seinem Nervenmarke bei aten Menschen eine braunliche oder schwärzliche Farbe bemerklich. Die Nervenhaut besteht bei dem Menschen, und nach Ereviranus auch bei den meisten Thieren, nicht aus einzeln unterscheidbaren Fasern. Indessen fand er doch die Nervenhaut beim Narwall deutlich aus Fasern zusam= menzesetz, und dasselbe sahen, wie er auch ansührt, Valsalva, Mor= gagni, Binn und Haller beim Hasen und Schweine 2).

Dieser Nerv hat schon in einiger Entsernung vom Augapsel in seiner Kitte die Arteria centralis, welche in ihm einen seinen cylindrischen kanal (Porus opticus) aussult, und naher am Augapsel auch die Vena centralis neben sich hat. Weiter hinten, wo die Arteria centralis wich nicht in ihm liegt, enthält er keinen Canal.

Uebrigens erhalt ber Sehnerv auch in ber Hirnschale bunne Schlagsiberden aus ber Carotis cerebralis, und in ber Augenhöhle aus ber A. ophthalmica, und ben Ramis ciliaribus berfelben.

Besonderheiten dieses Nerven sind: 1) seine Bereinigung mit temselben Nerven der andern Seite; 2) seine weiche Scheide, welche wicht bloß seine einzelnen Bunbelchen, sondern den ganzen Nerven umpitt; 3) seine harte Scheide, welche so offenbar eine Fortsetzung der katen Hirhaut ist; 4) seine Endigung in der Nervenhaut. Dieser kin ift Empfindungsnero des Gesichts.

<sup>1)</sup> Jacob, Medico-chirurgical Transactions by the medical and chirurgical Society of London. Vol XII. und G. R. Treviranus, Sciträge jur Anatomic und Physiologic der Sinneswertzenge des Menschen und der Thiere. Sest I. Bremen 1828. Fol. p. 76.
2) Vasalva, Opera p. 142. — Morgagni, Ep. anat. XVII. §. 40. — Zinn, Commentar. soc. reg. Gotting. T. IV. 268. Descriptio oculi hum. c. III. §. 3. G. R. Treveranus a. a. O. S. 76.

# III. Nervus Oculi motorius, ber gemeinschaftliche Augenmuskelnerv.

Der britte Rerv, ober ber gemeinschaftliche Mugenmusfelnero, nervus oculi motorius s. tertius, entípringt aus bem in nern Theile ber untern Rlache bes Crus cerebri, swiften bem vorten Ranbe ber ringformigen Erhabenbeit und ber Eminentia candican feiner Geite mit mehreren Burgeln, beren einige weiter nach innen unt binten, anbere weiter nach außen und vorn entspringen. Die innerfin Burgeln beiber Nerven find nabe bei einander 1). Der Nerv ift an fangs glatter, nachber erhalt er eine rundliche Geffalt. Er ift biden als ber N. acusticus, boch viel bunner als ber N. opticus. Er geb schrag auswarts vorwarts, entfernt fich allmablig von bem ber anten Geite, geht zwischen ber Arteria superior cerebelli und ber profunda cerebri burch 2), unter bem N. opticus bin, tritt neben ben Zurfensattel unter bie barte Sirnhaut 3), und bann burch bie Fissun orbitalis superior in die Augenhohle. Bei bem Durchgange buid bie Fissura orbitalis superior liegt er weiter unten als ber N. trochlearis und ber Mugenhoblenaft bes 5ten Pagres.

Endlich kommt er zwischen ben beiden Ropfen bes M. rectus externus, mit bem N. abducens und bem nasalis in ein Bundel wir bunden, in ben konischen Raum, welcher von ben geraden Augenmuskeln umgeben wird, und liegt neben bem N. options weiter nach angen.

In ber Augenhohle theilt er fich nun in 2 Mefte, welche fcon wie feinem Eintritte in bie Augenhohle burch eine Furche unterschieben waren

<sup>1)</sup> Sommerring hat den Ursprung dieses Nerven oft bis fast auf die Wand der ein hohlen durch die schwarze Masse verfolgt. (Ueber das Organ der Gerie, hie Nuch Zinn sagt: "Originem trahunt satis profundae, ut sidena, quo unt teriores, eo profundiori loco nascantur, et nonaullae ad ipsam, commission anteriorem pertingere videantur, « (De oculo hum. c. 9. §. 4. p. 175. se Wrisberg). Gall verfolgte ihn die weit unter die Brücke. — Malacarri schreibt ein Bundel, welches vom obern Schenfel des steinen Gehirns und vie de Seite der Valvula cerebelli (an welcher auch der ale hiennerv entspringt) arise und sich mit dem Anfange des Nervus oculorum motorius zu verbinden seinen Rolando (Recherches anatomiques sur la moelle alongée, Mem. della seinen Accademia della Scienze di Torino T. XXIX. Tab. I. Fig. 1—3.) is de Reinung, er entspringe nicht von den Hirnschenkeln, d. h. von den fortgeseten seinen Prefenden, sondern von den über densethen stegenden fortgeseten Fasern die deren Rückenmartbundel.

<sup>5)</sup> Bisweilen geht bie Artoria cerebri profunda mitten burch feinen Stamm. Gin merring, Retvenlehre, 2te Ausgabe &, 161.

<sup>3)</sup> Rach Bod's Untersuchungen verbindet er fich bier mit einem ober mit 3 fiban bie von dem an der Carolis gelegenen Geflechte ju ihm geben.

- 1) Der obere Uft ift bunner, liegt an ber außeren Geite bes N. pticus, ffeigt über ben N. opticus binauf, giebt bem M. rectus suerior einige Aeste und endigt sich endlich im levator palpebrae suerioris.
- 2) Der untere Uft ift viel bider, geht unter bem N. opticus uf bem M. rectus inferior gerade vorwarts, bleibt nur in einer fur= en Strede ungetheilt, und theilt fich bann in 3 Mefte: a) ber innere weig bes unteren Aftes geht ichrag einwarts unter bem N. opticus 1 ben M. rectus internus; b) ber untere 3meig ift bunner als iener, nd geht gerade vormarts in ben M. rectus inferior. Bisweilen fom= nen biefer und ber folgende aus einem gemeinschaftlichen Afte. c) Der ußere 3meig giebt eine Burgel jum Ganglion ophthalmicum, eht amifchen bem M. rectus externus und bem rectus inferior porparts, unter bem Angapfel und in ben M. obliquus inferior.

Dieser Nerv versorgt also ben Levator palpebrae und die meisten Muskeln et Augapfels, nämlich nur den M. rectus externus und den Trochlearis nicht, mu jeder von diesen erhält einen besondern Gehirnnerven.

# IV. Nervus trochlearis, ber Rollmuskelnerv.

Der vierte Merv, ober ber obere Mugenmustelnerv, ober Rollmusfelnerv, nervus trochlearis, s. patheticus, s. quarus, ber bunnfte aller Mervenftamme bes gangen menfchlichen Ror= ert, entspringt hinter ben Bierhugeln, aus bem Marke bes Processus erebelli ad corpora quadrigemina und ber Valvula cerebelli, nit einer einfachen, zweifachen ober breifachen Burgel, fo nabe bei bem er anbern Seite, bag er mit ihm bisweilen gufammenhangt 1). Seine Burgeln, wenn mehrere ba find, vereinigen fich fogleich in einem Derenftamme. Diefer Rervenftamm geht auswarts, an ber außeren Geite es Crus cerebri abwarts berum, und kommt fo zur Grundflache bes Bebirns, wo er zwischen bem hinteren Theile bes großen und bem bor= eren Theile bes kleinen Gehirns, an ber Geite bes hirnknoten, nicht beit von bem N. trigeminus erscheint. Er hangt an einer Stelle mit em N. trigeminus burch Bellgewebe locker gusammen, geht hierauf ber bem inneren Theile bes Felfenbeines neben bem Gattel burch bie ir ibn beflimmte Deffnung ber barten hirnhaut über bem Sinus caernosus hin, und bann burch die Fisura orbitalis superior in die

<sup>1)</sup> Buweilen fcheinen fich , wie ich felbft beobachtet habe, einige Safern diefer Rerven an ber Urfprungeftelle gu burchfreugen.

· 17 4,

# III. Nervus Oculi motorius, ber gemeinschaftliche Augenmuskeknerv.

Der britte Rerv, ober ber gemeinschaftliche Angenmuse felnery, nervus oculi motorius s. tertius, enformat and ben in nern Abeile ber untern Rlache bes Crus corebri, amlichen bem nothen Ranbe ber ringformigen Erhabenbeit und ber Emineutia candicuns feiner Seite mit mehreren Burgein, beren einige weiter nach funen und binten, andere weiter nach ausen und vorn entspringen. Die innerfin Burgeln beiber Nerven find nabe bei einander 1). Der Rero ift anfangs glatter, nachber erhalt er eine rundliche Gestalt. Er ift bide als ber N. acusticus, boch vieliminner als ber N. opticus. Er all schräg auswärts vorwärts, entfernt fich allmäblig von bem ber andem Seite, geht zwischen ber Arteria superior eerebelli und ber profunda cerebri burch 2), unter bem N. opticus bin, tritt neien ben Zurkensattel unter bie harte Hirnhaut 5), und bann burch bie Piscura orbitalis superior in die Augenhoble. Bei bem Durchgange bund bie Fissura orbitalis superior liegt et weitet unten als ber N. trochlearis und ber Augenhöhlenaft bes 5ten Paares.

Enblich kommt er zwischen ben beiben Kopfen bes M. rectus externus, mit bem N. abducens und bem nasalis in ein Bunbel bers bunben, in ben konischen Raum, welcher von ben geraben Augenundskeln umgeben wird, und liegt neben bem N. opticus weiter nach aufm.

In ber Augenhöhle theilt er fich nun in 2 Mefte, welche fcon we seinem Eintritte in bie Augenhöhle burch eine Kurche unterfchieben warn.

<sup>2)</sup> Sommerring hat den Ursprung dieset Rerven oft bis fast auf die Band der himhöhlen durch die schwarze Rasse verfolgt. (Ueber das Organ der Seese, §. 19.)
Unch Zinn sagt: "Originem trahunt satis profundae, ut sidene, quo sunt interiores, eo profundiori loco nascantur, et nonnullae ad ipsam commissuum
anteriorem pertingere videantur. « (De oculo hum. c. 9. §. 4. p. 175. B.
Wrisderg). Gall versolgte ihn dis weit unter die Brüte. — Balasante bschreit ein Bündel, welches vom obern Schenkel des kleinen Schirus und von der
Geite der Valvula ceredelli (an welcher auch der ate hiemmerv entspringt) ansicht,
und sich mit dem Ansange des Narvus oeulorum motorius zu verdieden scheint. —
Rolando (Rechgrehos anatomiques sur la moeile alongée, Mem. della Resle
Accademia della Scienze di Torino T. XXXX. Tab. I. Fig. 1—3.) ist der
Meinung, er entspringe nicht von den hirnschenkeln, d. d. von den fortgesetzen gasen
der Hyramiden, sondern von den über denselben siegenden sortgesetzen Fassen
der Rüssennerbündel.

<sup>9)</sup> Bisweilen geht bie Actoria cerebri profunda mitten burch feinen Stumm. Gommerring, Recvenlehre, ate Ausgabe f. 161.

<sup>3)</sup> Rach Bod's Untersuchungen verbindet er fich bier mit einem ober mit 2 Sabden bie von dem an der Carolis gelegenen Geflechte zu ihm gehen.

- 1) Der obere Aft ist dunner, liegt an der außeren Seite des N. opticus, steigt über den N. opticus hinauf, giebt dem M. rectus superior einige Aeste und endigt sich endlich im levator palpedrae superioris.
- 2) Der untere Aft ist viel bider, geht unter bem N. opticus auf dem M. rectus inserior gerade vorwärts, bleibt nur in einer kurs me Strede ungetheilt, und theilt sich dann in 3 Aeste: a) der innere sweig des unteren Astes geht schräg einwärts unter dem N. opticus in den M. rectus internus; b) der untere Zweig ist dunner als sener, und geht gerade vorwärts in den M. rectus inserior. Bisweilen koms men dieser und der solgende aus einem gemeinschaftlichen Aste. c) Der äußere Zweig giebt eine Wurzel zum Ganglion ophthalmicum, geht zwischen dem M. rectus externus und dem rectus inserior vors wärts, unter dem Augapsel und in den M. obliquus inserior.

Diefer Nerd versorgt also ben Levator palpebrae und die meisten Musteln bei Augapfels, nämlich nur den M. rectus externus und den Trochlearis nicht, bun jeber von diesen erhält einen besondern Gehirnnerven.

# IV. Nervus trochlearis, ber Rollmuskelnerv.

Der vierte Merv, ober ber obere Augenmustelnerv, ober Relimustelnerv, nervus trochlearis, s. patheticus, s. quartus, ber bunnfte aller Mervenstamme bes gangen menschlichen Rorms, entspringt binter ben Bierhugeln, aus bem Marte bes Processus cerebelli ad corpora quadrigemina und ber Valvula cerebelli, mit einer einfachen, ameifachen ober breifachen Burgel, fo nabe bei bem ber anbern Seite, baß er mit ihm bisweilen ausammenbangt 1). Seine Burgeln, wenn mehrere da sind, vereinigen sich sogleich in einem Ner= wufamme. Diefer Nervenstamm geht auswarts, an ber außeren Geite bes Crus cerebri abwarts berum, und kommt so zur Grundsläche bes Sebirns, wo er awischen dem hinteren Theile bes großen und bem vorberen Theile bes kleinen Gehirns, an ber Seite bes hirnknoten, nicht weit von dem N. trigeminus erscheint. Er hangt an einer Stelle mit bem N. trigeminus burch Bellgewebe locker ausammen, geht bierauf aber bem inneren' Theile bes Felsenbeines neben bem Sattel burch bie für ibn bestimmte Deffnung ber harten hirnhaut über bem Sinus cavernosus hin, und dann burch die Fisura orbitalis superior in die

<sup>2)</sup> Buweiten fcheinen fich , wie ich felbft beobachtet habe , einige Fafern biefer Rerven an ber Uripeungeftelle ju burchtreugen.

## 444 4tes Paar, N. trochlearis; 5tes Paar, N. trigeminus.

Augenhöhle. Bei bem Eintritte in die Augenhöhle liegt er über bem N. ocal motorius und abducens weiter nach außen, als ber N. oculi motorius, und bich an ber innern Seite des N. frontalis, mit welchem er nach Sommerring und Bod nicht felten durch einen starten Faden verbunden ift.

In der Augenhohle geht er schräg ausmarts, vorwarts, einwartt zum mittleren Theile des Bauches des M. trochlearis, und vertheilt sich in demselben mit mehreren Faben. Uebrigens giebt er bis hieher keinen Aft ab, und versorgt also bloß jenen einzigen Muskel. Barum er sich nur zu diesem einzigen Muskel vertheile, und warum dieser Ruskel allen einen besonderen ganzen Nervenstamm erhalte, das ist noch nicht mit hinlänglicher Bahrschillichkeit bestimmt worden 1). Da er weit hinten in der hirusschale ent springt, und von seinem Ursprunge an bis zum M. trochlearis keinen Aft ab. giebt, so ist er der längste Nervenstamm des menschlichen Körpers.

# V. Nervus trigeminus, der breiastige Rerv.

Der fünfte Nero ober ber breiastige ober ber breigetheilte Nerv, nervus divisus s. trigeminus, s. sympathicus medius 3), s. quintus, kommt an bem außeren Theile jeder Halste bes himkotens, da wo der Processus cerebelli ad pontem in derselben übergeht, zum Borschein.

Er entspringt mit 2 Wurzeln; die bidere und långere Burzel besteht aus vielen 5), (nach Sommerring bisweilen bis auf 100) Fårben von verschiedener Dicke, und kommt aus einer Spalte des himfnotens hervor. Die kleine Burzel entspringt weiter vorn und oben, so daß sie mit jener einen Winkel, macht, und besteht aus weniger, (aus drei, vier, funf, sechs, —) aber dickeren Faben, welche selbst in einige Bundel vereinigt sind und dicht neben der dicken Wurzel ein wenig tiesser zwischen den Fasern der Brücke hervorkommen, zuweilen aber auch durch die nämliche Spalte in der Brücke gemeinschaftlich mit der dicken Wurzel gehen. Diese kleincre Portion des Nerven scheint auch weicher und weißer zu sein, als die größere.

Nach Santorini's Beschreibung lift sich die dice Burgel zwischen den Querfasern ber Brucke nach hinten verfolgen. Gine Portion derselben dringt desselbst tief in die Brucke ein, ohne daß es sich bestimmen läßt, ob sie daselbst mit den in der Brucke emporsteigenden Fasern des verlängerten Rarkes in Berbindung

<sup>2)</sup> Otto, feltene Bahrnehmungen, 1816. G. 108, fand einmal, bag ber N. naso-ciliaris pon ihm entsprang.

<sup>2)</sup> Der Name divisus, auch ber Name trigeminus (Winslow expos. anat. III. Nerves N. 28.) find ihm angemessen, weil er sich, che er aus der hirnschase herausgebt in 3 Beste theilt. Der Name sympathicus medius ist ihm wegen seiner wichtigen Berbindungen mit andern Rerven gegeben worden, ist aber nicht gut gewählt.

<sup>5)</sup> Brisberg glaubt (f. 4.), daß die Bahl der Faden nach der Geburt gunehmen.

seine 2te Portion dieser Burzel, welche sich durch ihre Beichheit auszeichnet, läßt sich dis in die Medulla oblongata versolgen. Hier liegt sie nach Santorini dast zwischen den Oliven und Poramiden, nach Briss der 3 an den Fasern der Poramiden, nach Niemeyer d., Bock dand das in der Furche zwischen den Oliven und corpus restisorme, endlich nach Rolando du und Langenbeck duischen den Fasern des corpus restisorme.

Aus der großen und der kleinen Portion wird ein Nervenstamm gusammengiest, welcher der dieffe aller Sirnnerven, plattrundlich und auf der rechten Beite gemeiniglich etwas bicker als auf ber linken ift

Seite gemeiniglich etwas dicker als auf der linken ift. Er tritt über dem oberen Rande des Felsenbeins durch eine langliche Deffe ung zwischen die auswendige und inwendige Platte der harten hirnhant.

Die größere Burzel breitet bei diesem Durchgange durch die harte hinhaut ihre Faben aus, so das ein platter Bulft, intumescentia plana nervi trigemini 8), oder ganglion semilunare Gasseri entiseht, welcher im Duerdurchschnitte halbmondformig, nämlich nach oben platt, nach unten conver, mit vielen Blutgefäßen durchzogen, und das her röthlich ist. Dieser Bulft ist mittelst einer zelligen Scheide, armilla, mit der umgebenden harten Hirnhaut sessen Ber verdunden. Der Nerv nimmt in diesem Bulste an Dicke zu, und theilt sich in demselben in 3 leste.

Die kleinere Burzel geht, ohne sich merklich auszubreiten, und ohne in ben Bulft einzutreten (obwohl einige Fabchen aus ihm zu berskiben zu gehen scheinen) hinter ber größeren Wurzel herab und in ben 3ten Aft bes Nerven über 9).

Er geht aber dabei nicht durch den Sinus cavernosus selbst 10), sondern

<sup>1)</sup> Jo. Dom. Santorini; observationes anatomicae. Venetiis 1724. 4. p. 64, 65.
5) H. A. Wrisbergii observationes anatomicae de quinto pare nervorum ence-

phale. Gottingae 1777. rec. in Ludwig. Script. neurol. min. sel. T. I. 266.

<sup>8) 6.</sup> S. Riemener, über den Ursprung des 5ten Rervenpaars des Gehirns in Reil's Archiv für die Physiologie 1812. B. XI. p. 79, 80.

<sup>9</sup> M. C. Bod, Befchreibung bes 5ten Nervenpaars und feiner Berbindung mit andern Rerven, vorzüglich dem Canglienfpftem. Deigen 1817. Gol., lette Tafel.

<sup>5)</sup> Redel d. j., Sandb. d. menichl. Anat. B. III. G. 709, 710.

<sup>4)</sup> Rolando, Recherches anatomiques sur la moëlle allongée, lues etc. 1822. p. 25.

<sup>7)</sup> Langenbeck, icones anatomicae. Neurologia Fasc, I. Tab, XX und XXI, p. n. Tab. XXI, fig. 3. leitet ihn vom crus medullae ad corp. quadrigemina (son den vorderen Rudenmarfbundeln) her.

<sup>\*)</sup> Bei Medel (de quinto pare §. 33.) Taenia nervosa; bei Brisberg (de quinto pare p. 11.) intumescentia semilunaris. Binslow (n. 29.) neunt ihn ein ganglion; basur nahm ihn auch Gasser, und daher neunt ihn hirsch (anat. paris quinti p. 14.) ganglion Gasseri, auch ganglion semilunare. — Medel (p. 21.) und Brisberg (§. 12.) nehmen ihn nicht für ein ganglion.

<sup>9)</sup> Prochaska, de struct. nerv. Tab. II. fig. 5. 6. Gött. gelehrte Anzeigen 1782. Zugabe, 21. St. S. 335. — Sommerring, Nervenlehre §. 222. — Paletta, (de nervis crotaph. et bucc.) hat begbachtet, daß diese sleinere Bortion besonders ben N. crotaphiticus und buccinatorius bilde, und theilt daher den ganzen Nerven in 5 Meste.

<sup>39</sup> Bie Bieuffens (neurographia p. 16.) und Binslow (v. 29. 30.) itrig au-

neben bemfelben, an seiner außeren Seite vorbei, und wird durch die Wand selben von ihm geschieden 1). Nach einigen Anatomen, namentlich auch nach neuesten Untersuchungen von Arnold, soll der Knoten einige Fäden an die h hirnhaut abgeben. Auch empfängt er, wie von mir 2) bei Sängethieren, von Bock und Arnold beim Menschen gezeigt worden ist, einige Fäden dem an der Carotis cerebralis liegenden Gestechte des Nervus sympathicus.

Die 3 Mefte biefes Rerven, in welche er fich theilt, mahrend

noch zwischen ben Platten ber harten Sirnhaut liegt, finb :

- 1) Der Ramus orbitalis s. ophthalmicus, ber Angenhöhle aft, ber bunnste und oberste Aft, ber für die Iris, die Chräne bruse, die Stirne, und für einen Theil der Rasenhaut bestim ift, nach Bock 1 oder 2 Fäben von dem an der Carotis liegenl Gestechte des sympathischen Rerven ausmimmt und durch die obere Izgenhöhlenspalte in die Augenhöhle geht.
- 2) Der Ramus maxillaris superior, ber Dbertieferaft, für einen Theil ber Rafenham, für bie oberen Bahne, für ! Saumen, und für einen Theil ber Wangenmusteln und Bangenhaut bestimmt ift, und burch bas Foramen rotundum bie untere Augenhöhlenspalte geht, und
- 3) Der Ramus maxillaris inserior, ber Unterfieferaft, bickfie und unterfie, für bie Bunge, für die unteren Bahne, für Musteln ber unteren Kinnbacke und für die Haut berselben stimmte Aft. Et geht burch das ovale Loch aus bem Schabel bem Alle 3 Aeste weichen unter einem spisigen Winkel von einander ab, Winkel zwischen dem Isten und 2ten ist aber spisiger, als ber zwisch bem 2ten und 3ten.

Die große Portion bes Rerven steht also mit allen Sinnesorg nen in Berbindung, benn sie geht zur haut, zur Zunge, zur Ra zum Ohre (nämlich das Fädchen zum N. communicans faciei) 1 zum Auge. Die Rami nasales sind vielleicht Empsindungsnerven Geruches; ber Ramus lingualis ist gewiß ber Empsindungsnerven Beschmack.

Die kleine Portion bes Rerven gelangt nach ben Untersuchun von Paletta und Ch. Bell nur zu Muskeln, und zwar vorzüg zu den Kaumuskeln, zum Masseter, Temporalis, zu dem Pteryg deus externus und internus, zum Buccinator, zu den Lippenm keln und zu dem Mylohyoideus. Die Bweige derselben mischen j zum Theil den Aesten der großen Portion bei, und gehen mit Fäh derselben vereinigt zu diesen Ruskeln hin.

<sup>1)</sup> Meckel, de quinto pare f. 34. Haller, elem. phys. IV. p. 209.

<sup>2)</sup> E. H. Weber, Anatomia comparata nervi sympathici. Lipsine 1817. p. 11.

Erfter Sauptaft, Nervus s. Ramus ophthalmicus oder orbitalis.

Der Augenaft des 5ten Nerven (ramus ophthalmicus s. orbislis) ist der oberste und dunnste, viel dunner als die beiden anderen, ir geht neben dem Sinus cavernosus schräg auswärts und vorwärts, itt durch die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle, liegt im sintritte weiter nach außen, als der N. tertius, quartus und sextus, nd theilt sich dabei wieder in 3 Aeste, ramus nasalis, lacrymalis nd frontalis, welche schon vor dem Eintritte in die Augenhöhle untersteden werden können und nur dicht neben einander und durch Zellgesebe verbunden liegen, dann in der Augenhöhle divergiren, und alles ummt vors und auswärts gehen.

Ramus nasalis ober naso-ciliaris, ber Rafenaft ober ber Rafenaugenaft.

Der Nasenast (ramus nasalis s. naso-ciliaris) ist von mittlen Dicke, liegt tieser und mehr nach innen als die anderen beiden Aeste,
seht den Ramus ciliaris zu dem ganglion ophthalmicum, welcher
pater beschrieben wird, geht mit dem N. abducens und oculi motoius zwischen den beiden Köpsen des M. rectus externus in den koischen Raum der geraden Augenmuskeln, dann schräg über dem Sehuwen und unter dem M. rectus superior zur inneren Band der Auendöhle und theilt sich daselbst in Zweige, vorher aber an der Stelle, wor
i über den Sehnerven weggeht, schickt er 1 oder 2 dunne Ciliarnerven,
velche, ohne in das Ganglion ophthalmicum einzutreten, zu der Iris
ehen.

1) Ramus nasalis, geht an der inneren Wand der Augenhöhle, urch das vordere Foramen ethmoidale in ein Knochencanalchen, welsdes ihn zur Siebplatte in die Hirnschale unter die harte Hirnhaut ihrt, von da kommt er durch eine der vorderen Dessnugen der Siedslatte des Siedbeines in den vorderen oberen Theil der Nasenhöhle, und wird dabei ein wenig dicker. Er giedt hier einige kleine Zweige an die Schleimhaut, und kommt zwischen dem unteren Rande des Nasenkonschens und dem Nasenkonspel auf den Kucken der Nase und geht dicht unf dem Knorpel in 2 Zweige getheilt zur Haut der Nasenspike und und dem Nasensstügel herab.

Dft giebt er ichon, mabrend seines Berlaufs in bem Anochencanalben, einen Zweig zur Schleimhaut an ber außeren Band ber Lasenhoble, ber zum vorberen Ende ber unteren Nasenmuschel herbgeht, einen anbern zur Schleimhaut an der Scheibewand ber lase, und bisweilen einen zarten Zweig auswarts und vorwarts zum

## Funftes Paar. Erfter Uft bes N. trigeminus.

Ruden ber außeren Nase. Nachdem er durch die Siebplatte wieder die Nasenhohle getreten ist, geht er in einer Furche des Nasenbeines zu schen dem Periosteum und der Nasenhaut hinab, giebt in der Na bes unteren Randes des Nasenbeines einen Ast, der zur Nasenscheit wand und zu der inneren Haut der Nase dis an die Nasenscher lau und dringt dann da, wo der Knorpel des Nasenruckens angewachsen i zur außeren Nase hervor, liegt hier unter dem Compressor nasi, m endigt sich mit einem Zweige in die Haut der Nasenspie min die innere Haut am Nasenloche, mit einem zweiten in die habes Nasenstätigels.

Der erstere Zweig vereinigt sich mit einem Aste bes Infraorbitalne ven, ber 2te giebt, wie Bod 1) behauptet, auch Muskelzweige zu Compressor nasi und depressor alae nasi. Bisweilen sind 2 Et moidalnerven vorhanden. Der 2te geht bann burch bas mittlere Lot und bkeibt in ber Nasenhöhle.

2) Ramus infratrochlearis geht unter ber Rolle bes M. trochlearis zum inneren Augenwinkel, verbindet sich daselbst mit einem Aelchen des N. frontalis oder supratrochlearis, vertheilt sich im This nensacke und bessen Muskel, in der Carunkel, und tritt, in mehre Zweige getheilt, aus der Augenhöhle hervor, welche sich im Ordicula muskel der Augenlieder und in der Haut der Stirne und der Rasen wurzel endigen 2).

## Ganglion ciliare 5).

Der kleine Nervenknoten ber Frisnerven (ganglion cilia s. ophthalmicum) liegt an ber außeren Seite bes Sehnerven, eini Linien weit von bem Eintritte besselben, burch Bellgemebe mit ihm we bunden, unter dem verbundenen Kopfe des M. rectus superior m rectus externus im Fette verborgen 4); ist länglich vieredig, nach be Sehnerven hin etwas concav, nach außen conver.

Er hat vorzüglich 2 Wurzeln. Die kurze und bide Wurzel gie ber S. 443. angeführte Aft des N. oculorum motorius. Sie gel

<sup>1)</sup> Siehe Bod, Beichreibung bes 5ten Rervenpaars 1817, und angerdem beffen hand ber praftischen Anatomie 1820. 8. p. 170. 340.

<sup>2)</sup> Rach Langenbed (Icones anatomicae, Neurologia Fasc. III. Tab. XXII. fg 2. 3.) ichidt ber von der Lamina cribrosa in die Rase übergegangene N. ethmoi dalis einen Aft gur Schleimhaut der Stirnhöhle.

<sup>5)</sup> Die erste Bemertung des Ganglion ophthalmicum f. in Polycarp. Gottlieb ble cher diss. de cataracta, Lips. 1705. 4. Die erste Mbildung auf Halleri tab baseos cranii in Iconum fascic. I.

<sup>&#</sup>x27;oun den M. roctus externus nabe an feinem Urfprunge abideneiden und anfees an feben.

aum Ganglion aufwarts. Die andere viel langere und bunnere Bursel ift ein Aft bes N. naso-ciliaris bes Trigeminus, entspringt ichon por bem Gintritte biefes Rerven in bie Mugenhohle, bleibt aber noch eis nige Beit bicht mit bem Stamme burch Bellgemebe verbunben; und tritt von binten und oben in bas Ganglion. Gelten ift biefe Burgel boppelt, und noch seitener sind beide Burgel Aeste bes N. oculi motorius 1). Rach Bod 2) steht ber Knoten entweder unmittelbar mit den Gestechten des sompathis ichen Nerven an der inneren Carotis durch Nervensäden in Verbindung, oder weinigkens mittelbar, sudem eine oder beide Burgeln dessebieden, oder die Nervensweige, die diese Burgeln abgeben, Nervensäden von ihm aufnehmen. Sierüber siehe die Beobachtungen unten bei der Beschreibung des sompathischen Nerven, wo Ribes. Boc, S. Cloquet, Sirgel, Arnold und Langenbeck in dies ser Rucksicht angesuhrt worden sind.

#### Nervi ciliares.

Die Nerven ber Bris (nervi ciliares) find feine Rerven, boch von verschiedener Dide, bie, einen ober zwei ausgenommen, welche vom N. naso-ciliaris unmittelbar abgegeben werben, alle aus bem Ganglion ciliare entfpringen. Gie liegen in 2, bisweilen in 3 Bunbeln neben manber, welche vom vorberen Theile bes Knotens entspringen und meiftens bicht am Gehnerven gur Selerotica geben. Ginige gartere Raben gelangen indeffen auch auf großeren Ummegen, Die fie burch bas ben Gehneren umgebende Gett machen, gur hinteren Geite des Augapfels 5).

Mußer biefen Rerven fommen noch einer ober 2 Nervi ciliares an ber Stelle aus bem N. naso-ciliaris felbft, wo er fchrag über ben Gebnerven bingeht, und geben auf bem Sehnerven vorwarts. Giner berfelben verbindet fich mit einem Faben bes Ganglion und fest mit ihm einen Nerven aufammen, ber mit ben anderen vorwarts geht. Bisweilen fommt auch ein Eiliarnerv aus der langen oder ber furgen Burgel bes Knotens befonders hervor.

Mue biefe Nervi ciliares geben jum hinteren Theile bes Augapfels, burdbobren bafelbft bie Sclerotica in fchiefer Richtung, liegen bann mifchen ber Selerotica und ber Aberhaut, werben platt, und geben ba= felbft ungefahr 12 bis 16 an ber Bahl am gangen Umfange ber au-Berlichen Aberhaut an allen Seiten bes Mugapfels vorwarts bis gum

<sup>1)</sup> Morgagni, epist. XVI. 5, 59. Meckel, de quinto pare p. 38, Joh. Gottfr. Zinn, descr. oculi hum. cap. IX. f. 8. Tab. VI, ng. 1. - Bock, a. a. O.

Das Berhalten bes Mugentnoten bei ben Thieren hat Tiebemann's Schuler, (Ferd. Muck, diss. de ganglio ophthalmico et nervis ciliaribus animalium. Landsh. 1815. 4.) febr gut befchrieben. Ginige Beobachtungen barüber febe man auch in meiner Schrift: Tractatus de motu iridis. Lips, 1821. 4. - Regius bat bewiefen, bag auch beim Pferde ein Ganglion ophthalmicum vorhanden fei, wo es Diud nicht finden fonnte.

<sup>3)</sup> Bod, Sanbb. ber praft. Unatomie. 1820. 8. p. 202. 203; bie anderen Schriftfteller fiebe citirt bei ber Beidreibung bes immpathischen Merven.

<sup>3</sup> Sod, Sandbuch ber praftifchen Anatomic, 1820. B. 1. p. 339. Giebe auch unten bie Beichreibung bes N. sympathicus

Orbiculus ciliaris, ohne unterwegs ber Aberhaut Faben zu geben 3. Um Orbiculus ciliaris theilt sich jeder Nerv in 2 Aesie, die von demselben bedeckt werden und sich nach und nach in seinere in die Interende Aeste gertheilen 2).

#### b. Ramus lacrymalis.

Der Thranenast (nervus lacrymalis) ist ber bunnste und en meisten nach außen liegende Ust. Er geht dicht unter bem Gewolbe de Augenhöhle schräg vorwärts, aufwärts und auswärts zur Thranenbruk. She er sie erreicht, ober in ihr selbst, theilt er sich in 2 Fäden, welch sieweilen durch einen Faden innerhalb der Thranenbruse wieden mit einander verbinden.

Der außere, welcher bunner ist, tritt unter die Knochenbaut bit dußeren Wand der Augenhohle und baselbst in eine Furche ober in di Canalchen des Wangenknochens, in welchem ein Ast des Subcutaneus malae emporsteigt und sich mit ihm verbindet. Bon einer Stelle dies zusammenstoßenden Nerven geht in der Negel ein Nervensaden in die Schläsengrube, meistens in einem Canalchen, zuweisen in einer Kinn des Wangenbeins, hinüber, der sich baselbst mit dem N. sacialis, selbener auch mit dem Temporalis supersicialis des Iten Affes des Trigeminus verbindet.

Der innere, welcher dicker ift, tritt auch in die Drufe, theilt fich in berfelben in mehrere Aeste, welche sich unter einander verhinden, ein an der concaven Seite der oberen Thranendruse liegendes Ret bilden, bunnere Zweige zur unteren Thranendruse oder zur Conjunctiva, und einen stärkeren Zweig zum M. ordicularis palpebrarum schicken, to sich mit einem Zweige des N. supraorditalis und des N. sacialis verbindet. Bod ist der Meinung, daß sich einige Aeste wirklich zwicken den Läppchen der Thranendruse endigen, was aber noch ungewiß ist ?).

2) 3. F. Dedel b. a. glaubte im Orbiculus ciliaris, wenn er ihn einige Ben und ferte, fleine weiße, ziemlich regelmäßig von einander abstehende Punftiben zu bemeit in welche auf ber einen Seite Rerven übergingen, und von welchen auch Nervenfan ausgingen, bie fich jur Bris begaben. Er hielt sie für tleine Rerventunten.

einbringen fab.

<sup>1)</sup> Ginige haben angenommen, bag fie ber Aberhaut Saben geben (le Cat. tr. des und p. 154.).

Bod glaubte an den in ber Bris fich verbreitenden Zweigen tleine Unfamelung bemerkt zu haben. — heister nahm an, das lefte der Estiarnerven auch in det Impus eiliare gingen; Binn aber fand nie ein einziges Talermen dersethen in best hineingehen (de ooul. hum. p. 192.) Nach Tiedem ann und Langendert folm fil den des Ganglion ophthalmicum mit der A. contralis retinad in den Seinmund in den Nugapfel eindeingen. Siehe unten die Beschreibung des N. sympathius 3) Bod, Beschreibung des bien Rervenpaars S. 20, erwähnt einem Fall, wo er ein bunnen Uft vom äußeren Zweige des Thranennerven sich mit einem Etitarneten wie binden und mit ihm in Begleitung der äußeren langen Giliargeterie in den Nagul

#### c. Ramus frontalis.

Der Stirnast (ramus frontalis), welcher der dickste und oberste Ast ist, geht dicht unter dem Gewolbe der Augenhöhle über den Levator palpebrae superioris fort. In der Rabe seines Eintritts in die Augenhöhle nimmt er eine kurze Strecke hindurch den N. patheticus in seine Scheide aus. Bisweiten giebt er sosort einen Faden, welcher zwischen dem M. obliquus superior fortgeht, an der inneren Seite der Augenhöhle sich mit dem N. infratrochlearis verdindet, und ein Aesthen durch den Sinus frontalis hindurch zum M. corrugator supercilii 1) schiekt.

Dann theilt er fich naber ober entfernter vom Margo supraorbi-

talis in 2 Hefte:

- 1) Ramus frontalis maior s. supraorbitalis, der didere Uft, geht in 2 Aeste getheilt durch die incisura supraorbitalis, oder durch das Foramen supraorbitale, steigt zur Stirne hinaus. Beide Zweige gehen bedeckt vom M. frontalis auswärts, und schicken theils tiesliegende Aeste zur behaarten Haut des Kopfes, theils oberstächlichere, welche dem M. frontalis und der Haut der Stirne angehören.
- 2) Ramus frontalis minor s. supratrochlearis, geht nach ins nen vorwärts, über der Rolle zur Augenhöhle hinaus, giebt unmittelbar vor der Rolle ein Aestchen dem N. infratrochlearis, läuft hierauf bes dect vom M. ordicularis, dem Frontalis und dem Corrugator aufs marts, vertheilt sich in diesen Muskeln und in der Haut.

## 3meiter Sauptaft, Nervus maxillaris superior.

Der Oberkiefernerv (ramus maxillaris superior) ift ber 2te Aft bes N. trigeminus, und viel bider als ber erste. Er geht burch bas runbe Loch bes Keilbeins, gerade vorwärts aus ber Hirnschale her= aus und fommt so an die Stelle, wo die Fissura spheno-maxillaris und orbitalis inferior zusammenstoßen.

## 1) Nervus subcutaneus malae.

Her giebt er zuerst ben Wangenhautnerven. Dieser bunne Nerv geht durch die Fissura orbitalis inserior, und dann (oft) in eisner Furche am großen Flügel des Keilbeins, meistens unter der Knochenhaut, in der Augenhöhle vorwarts, und theilt sich in eisnen oberen und in einen unteren Zweig. Der obere Zweig giebt 2 Faben, die sich mit dem N. lacrymalis und facialis verbinden.

<sup>1)</sup> Siehe Wrisberg, not. 125. ad Haller, prim. lin. Rach ihm tommen biefer Und bes N. frontalis und ber N. infratrochlearis in ein Ganglion jusannen, aus bem ber Uft in den Sinus frontalis geht. Blumenbach, de sinub frontalib. p. 10.
11. und Bock a. a. O., der keinen Taden im Sinus frontalis bleiben sahe.

# 452 Funftes Paar, 2ter Uft. R. sphenopalatinus.

Der eine geht namlich am vorberen Ende ber Fissura orbitalis inferior in ein Canalchen, ober in eine Furche bes Wangenbeins über und verbindet sich mit einem Aste des Thranennerven, der andere Zweig tritt in eine in der Schläsengrube besindliche Furche, oder in ein Canalchen, welches dis an den Stirnfortsatz zu einem Aste des N. facialis sührt 1). Der untere Zweig durchbohrt die Knochenhaut der Augenhöhle, geht unter dem M. rectus bis zur Augenhöhlensläche des Wangenbeins und von da durch den Knochen hindurch, einsach oder in 2 Zweige gespalten ins Gesicht, und gehört dem Ordicularis palpedrarum, unter welchem er zum Vorschein kommt, und der Hange an.

Im oberen Theile ber Fissura sphenomaxillaris giebt ber N. maxillaris superior ben Ramus sphenopalatinus, und bann ben Alveolaris, und seine Fortsetzung geht als N. infraorbitalis fort.

#### 2) Nervus sphenopalatinus.

Der Stamm des N. sphenopalatinus, des Keilbeingausmennerven, ist sehr kurz, geht ziemlich senkrecht hinab, und theilt alsbald seine beiden Hautaste in den Ramus pterygoideus und palatinus. Gewöhnlich besindet sich an dieser Theilungsstelle ein breieckiger oder unregelmäßig viereckiger, zuweilen berzsormiger Nervenknoten, ganglion sphenopalatinum Meckelii 2), der an der außeren Seite des Foramen sphenopalatinum liegt. Dieses Ganglion giebt, wenn es vorhanden ist, den Vidianus, die Palatinos, die Nasales superiores und den Nasopalatinus. J. F. Meckel d. d. behauptete, daß dieser Ansten dann vorhanden sei, wenn der N. sphenopalatinus aus 2 Portionen besiehe, welche neben einander aus dem N. madlaris superior entsprängen, und sich mittels des Knotens vereinigten. Dirztliche diesen Knoten nur selten sehsen. Arnoten sendliche diesen Knoten nur selten sehsen. Arnoten gehenden Achte die die die die die die eine vom 5ten Nervenpaare kommende, den Ramus profundus des N. Vidianus als die die eine vom 5ten Nervenpaare kommende, den Ramus profundus des Knotens an, und betrachtet den Ramus supersicialis des N. Vidianus als die die eine kom saales superiores und den N. nosopalatinus als die constanten Aeste des Gangsion. Mir scheint dieser Knoten ein zum sopathischen Nerven gehörender Knoten zu seine dein dem N. sphenopalatinus gusammenhängt, und der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den Ramus profundus des N. Vidianus empfängt, auf der andern Seite den R

<sup>1)</sup> Bisweilen vereinigt er fich auch außerdem mit einem Afte des N. temporalis superscialis des Trigeminus. Bisweilen tommt auch noch aus der erwähnten Berbinden mit dem Lacrymalnerven noch ein besonderer durch den Wangenknochen jur Schlifte grube gehender Zweig.

<sup>2)</sup> Meckel, in mem. de Berlin 1749. p. 84. Scarpa, annotatt. anatom. II. p. 67-

<sup>8)</sup> F. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen in anatomischer und physiologischer Hinsicht bearbeitet. Mit 10 Kt. Heideberg und Leipzig 1831. 4. p. 79.

abobte schieft. Denn dieser Aft ist beswegen für einen Theil des sompathischen erven zu halten, weil er sich zuweilen oder vielleicht immer mit demselben Ners n von der andern Seite auf eine sichtbare Weise bereinigt, was, so viel wir iffen, bei keinem andern Aste eines Gehirnnerven stattsindet. Sirgel i will eimal eine Berbindung des Ganglion sphenopalatinum mit dem Schnerven besachtet haben, welche durch einige Fäden geschahe, die durch die Kissura orbitainserior in die Augenhöhle drangen und sich da mit dem Schnerven verbinden, o er in die Augenhöhle trete. Arnold fand diese Fäden auch, sahe aber nur, sie sie sich mit der Scheide des Schnerven verbanden, während Hirzel glaubt, se es ihm einmal geglückt sei, dieselben in die Substanz des Schnerven hinein versolgen?).

#### A. Nervus Vidianus ober pterygoideus.

Der gurudgehende Aft ober Flügelaft (ramus pterygoideus recurrens s. Vidianus) geht in bem Canalis Vidianus burch ben berften Theil bes Processus pterygoideus rudwarts und theilt fich 1 2 Aefte.

- a. Ramus petrosus s. supersicialis sieht nicht rothlich, sondern vie der Ast eines Gehirnnerven weißlich aus, geht durch die sehnigknorpsche Substanz zwischen dem Keilbeine und Felsenbeine zur Höhle der dirnschale hinauf, und in einer Ninne der vorderen Fläche des Felsenzeines schräg auswärts ruckwärts zum Hiatus des Fallopischen Canals, witt in denselben hinein und vereinigt sich mit dem N. facialis, der urch diesen Canal geht.
- b. Ramus sympathicus s. profundus sieht rothlicher und wie in Ust des N. sympathicus aus, geht durch die sehnigknorplige Masse wischen dem Ende des Felsenbeins und dem Ansange des Processus terygoideus, tritt in den Canalis caroticus, geht durch denselben wischen der harten Hirnhaut des Canalis und der Carotis cerebralis ist ruckwärts, dann hinab, vereinigt sich schon im Canale (seltner erst, achdem er aus demselben herausgekommen), mit einem oder 2 Aesten es N. sympathicus, welche zu dem N. abducens von der Carotis interna emporsteigen, und geht mit diesen in das an der Carotis interna liegende Geslecht des N. sympathicus und in den an den 2 bersten Halbwirdeln liegenden odersten Halbstroten über. Man hat hinzischenden In als einen Ass zu beschreiben, der vom N. sympathicus zu em Ganglion sphenopalatinum heraussteigt. Hier wurde er nur des Zusammens meges wegen erwähnt, und es wird daher von ihm bei der Beschreibung des N. ympathicus noch einmal die Rede sein.
- B. Mefte, welche burch bas Foramen sphenopalatinum in bie Dafen-
- a. Der Schlundfopfzweig, (ramus pharyngeus) gelangt burch

<sup>1)</sup> L. Hirzel, Diss. inaug, med. sist. nexus nervi sympothetici cum nervis cerebralibus; c. Tab. Heidelb. 1824. 4. p. 38.

<sup>2)</sup> Tiebemann fah einmat eine Berbindung des Ganglion sphenopalatinum und bes

454 5tes Paar, 2ter Aft; Rasenzweige. N. pterygopalatinus.

unteren Seite bes Abrpers bes Keilbeins in einer Furche nach hinten, tritt oben an ber Choana narium heraus, und giebt Zweige zur Schleim: haut ber Nase, ber Trompete und zum Pharpnr.

- b. Die oberen Rasennerven, nervi nasales superiores, find 4 bis 5 kleine Zweige, welche von der inneren Oberfläche des Ganglion sphenopalatinum abgehen, gleichfalls die sehnige, das Foramen sphenopalatinum verschließende haut durchbohren und sich an der Schleims haut der Seitenwand der Rase verbreiten.
- c. Der Nasengaumennerv, N. nasopalatinus Scarpae, 1) welscher auch burch bas Foramen sphenopalatinum vom Ganglion sphenopalatinum in die Nasenhoble gelangt, und baselbst oben unter dem Reilbeinkörper bogenformig zur Nasenschewand geht, hier einige Zweige an die Schleimhaut giebt 2), und nun zwischen der Schleimhaut und dem Periosteo nach vorn zum Boden der Nasenhohle und zum Foramen incisivum herabsteigt, in welchem er sich dei seinem Uebers gange in die Nundhöhle mit dem Nerven der an deren Seite, und meistens auch, nach Bod, mit einem Endzweige des vorderen Zahunerven vereinigt und im vordersten Theile der Haut des harten Saumens und in dem Zahnsleische endigt. Zuweilen scheint an der Bereinigungsstelle ein Knötchen besindlich zu sein 5).
- C. Aft, welcher burch ben Canalis pterygopalatinus gum Gaumen gebt.

Der Gaumenast, ramus palatinus s. pterygopalatinus, weicht, indem er abwärts geht, vom N. pterygoideus unter einem rechten Winkel ab, tritt in die Grube zwischen dem processus pterygoideus des Keilbeins, dem Oberkieser und Gaumenbeine hinab, und theilt sich in 3 Aeste, die zuweilen, wenn das Ganglion sphenopalatinum da ist, aus ihm einzeln entspringen.

a. Nervus palatinus maior s. anterior ist die Fortsetung bes. N. palatinus. Siebt, wenn das Ganglion sphenopalatinum kou.

ciliare burch einen ziemlich biden burch bie Fissura orbitalis inferior in bie Amprboble gehenben gaben. Siehe Arnold a. a. D. p. 81.

<sup>1)</sup> A. Scarpa, Annotationes anatomicae II. c. 5.

<sup>2)</sup> Rad Brisberg und Arnold, bem nach Grarpa foll er feine folchen Zweigt abgeben.

<sup>5)</sup> Rach Arnold soll eine solche Bereinigung nicht immer, und ein Knötchen niemals vorhanden sein. Wit Unrecht halt sich hipp. Cloquet für den Entdeder dieses Gazelion, erist in den handbüchern der Anatomie schon längst angeführt worden, 3. B. in der hild ebrandtschen Anstellen Anstellen Anstellen Anstellen Beschen 1802. p. 372. Arnold süber den Ohrenkoten, heidelberg 1825. a. G. 23.) längnet, daß es hier einen wahren Ansten gabt. — Ueber die Rerven der Rase sehe man: J. Gottl. Haase, de nervis narium internis. Lips. 1791. 4. und Anton Scarpa, de norvis nasalibus interioribus opare quinto nervorum eorebri, in anatom. annotat. cap. IV. V. VI.

einigen erst die Nervos nasales superiores, und den N. nasopainus, geht dann im Canalis pterygopalatinus anterior hinab, bt durch Edder des senkrechten Theiles des Gaumenbeines 1 oder 2 isennerven, nervi nasales inferiores, welche sich in der Schleimhaut er der unteren Nasenmuschel, und wenn 2 da sind, in der des untest Nasenganges verbreiten. Auch schieft er bisweisen in diesem Canale ein kichen, das durch ein besonderes Canalchen zwischen dem Canalis pterygopalaus anterior und posterior abwärts auswärts zum Gaumen geht, und sich in Gaumenhaut vertheilt.

Der N. palatinus maior kommt auf dem Gaumen aus der untet Deffnung seines Canals heraus, und theilt sich in einen außeren
n Bahnsleische der Backenzahne und der angrenzenden Theile der Gaunhaut angehörenden Ust, und in einen oder 2 innere, langere in der
tumenhaut und in dem vorderen Theile des Zahnsleisches sich enditde Use.

b. Nervus palatinus posterior s. minor, ist bunner als jener, ot burch den Canalis pterygopalatinus posterior hinunter, kommt s der unteren Dessaung desselben an der unteren Flacke des Process pyramidalis des Gaumenbeines heraus, und vertheilt sich im Letor veli, im Velum palatinum, im Zapschen und in der Mandel. c. Nervus palatinus externus s. minimus, ist noch dunner, als Posterior, und unbeständig. Er geht durch einen Iten Canal zwisen dem Processus pyramidalis des Gaumenbeines und der letten hnhöhle hinunter, und endigt sich im Velum palatinum, in der andel und in dem Zapschen 1).

## 3. Nervus alveolaris posterior maxillae superioris.

Der hintere Zahnnerv des Dberkiefers, N. dentalis posteor, entspringt von dem N. maxillaris superior, nachdem er den
henopalatinus abgegeben hat; geht abwärts und theilt sich in 2
ste, welche bisweilen jeder besonders entspringen. Der hintere Zweig
ht in den oberen Theil des Buccinator, und schickt zuweilen auch einen
t zum hintersten Backenzahne und zu dem ihn umgebenden Zahnsteische, oder auch
n. M. plerygoideus, denn er ist sehr veränderlich. Der vordere größere
weig, den man den hinteren Zahnnerven des Oberkiefers
nnt, geht durch ein Loch an der hinteren Seite des oberen Kinnbanbeins in den Sinus maxillaris, läuft daselbst in einer bogensormig

<sup>9)</sup> Boct fab teine Rervenafte vom Ganglion sphenopalatinum fich jur haut bes Sinus sphenoidalis ober maxillaris verbreiten. Zwar fab er zuweilen einen Rervenaft, welcher vom Ganglion sphenopalatinum durch die Keilbeinhöhle, ober am Körper des Keilbeins unter der Knochenhaut emporstieg, allein diefer Uft endigte fich nicht in der Höhle, sondern verdand fich mit dem ften Rervenpagere.

geframmten Furche bin und kommt mit ber außeren Derfläche ber hant bes Antrum Highmori in Berührung, jedoch ohne ihr Burige zu geben, und verbindet sich endlich mit 1 oder mit 2 Aesten des vorderen, von dem N. infraorditalis kommenden Zahnnerven. Er giebt kleine Zweige zu den Wurzeln der 3 hinteren Backenzahne und zu dem zwissehen ihnen liegenden Zahnsleische.

#### 4. Nervus infraorbitalis.

Der Unteraugenhöhlennerv ift ber lette und bieffe Uf bei N. maxillaris superior, oder eigentlich bie Fortschung beffelben. Er geht vorwärts burch ben Canalis infraorbitalis.

Im Durchgange burch biefen Canal giebt er, anger unbeftanbigen the ften, welche durch locherchen in den Sinus maxillaris binabgeben, und fich mit dem Berbindungszweige bes vorberen und bes hinteren Bahunerven vereinigen, ben Ramus alveolaris anterior ober dentalis anterior maxillae superioris. Diefer geht aus bem Canalis infraorbitalis burch in Loch in ein awischen ben Platten bes Oberfiefers gelegenes Canalden, welches erft nach außen berabgeht und fich bann nach innen bis jum porberen Rasenstachel wendet. Auf biesem Beae schickt ber Rero erft a: nen Bweig, ober einige Bweige nach binten, welche fich mit bem binte: ren Bahnnerven verbinden, und zuweilen ein Geflecht bilben. Aus ihm entspringen bie Rerven fur bie vorberen Badengahne und fur bas gwischen ihnen gelegene Bahnfleisch. Dann geben Aefte bes vorberen M: veolarnerven zu bem Edzabne, zu ben Schneibezähnen und zu bem zwischen ihnen gelegenen Bahnfleische. In jede Wurzel geht ein außerst weicher Nerv und endigt fich im Babnfachen. Die fur bas Babnfleifd bestimmten Aeste burchbobren ziemlich regelmäßig bie Zahnzellenwand awischen je 2 Bahngellen. Der Endameig bes vorberen Alveolarnerven geht meistens zu dem Foramen incisivum und verbindet sich da mit bem N. nasopalatinus. Bisweilen entspringen vom Berbindungeafte mit dem hinteren Alveolaruerven ein Ast, welcher ins Gesicht zum M. buccinator und levator anguli oris kommt, und ein anderer, welcher zur Schleimhaut in den un teren Nafengang geht.

Aus der vorderen Dessung des Canalis infraorditalis kommt dann der N. infraorditalis unter dem Levator labii superioris proprins ind Angesicht und theilt sich in 2 Aeste.

Der innere Aft spaltet sich gewöhnlich in ben inneren Rerven bes unteren Augenlieds und in den oberen und unteren Rasenhautnerven, der äußere Aft aber in den äußeren Rerven bes unteren Augenlieds und in 3 Lippennerven.

Der innere Rerv bes unteren Augenliebs, n. palpebralis inferior internus, geht namlich hinter bem M. levator labii supe-

oris in die Hohe, kommt zum M. orbicularis und zu der Haut des iteren Augenlieds, und verbindet sich mit dem N. facialis und zuweiten auch t dem N. inscatrochlearis, schieft auch Fadden zur Thränencarunkes, zum Thrä-

nfacte und ju der Saut der Rafenwurgel.

Der außere Nerv bes unteren Augenlieds, n. palpebralis ferior externus, burchbohrt ben M. levator labii superioris und ht zum M. orbicularis bes unteren Augenlieds und zu der haut ffelben in die Sobe, und verbindet sich auch mit dem N. facialis und subcuneus malae. Bisweilen ist auch nur ein einziger Nerv für das untere Augensch vorbanden.

Der obere Hautnerv ber Nase, u. subcutaneus nasi supeor, geht zwischen dem M. levator labii superioris und dem Levatr labii superioris alaeque nasi in mehrere Aeste gespalten hervor r Haut der Nase und zu den Muskeln derselben. Er verbindet sich mit m N. facialis, und am Rande des Nasenstägels mit dem N. ethmoidalis.

Der untere Hautnerv der Rase, n. suboutaneus nasi inrior, geht zwischen dem M. levator labii superioris, dem Levator
as nasi und dem Dapressor alas nasi zur Haut der beweglichen
asenscheidewand und der Rasenspiese, giebt auch jenen Muskeln und
m Orbicularis oris Zweige, und verbindet sich nahe an seinem Ursprunge
t dem N. sacialis, und dann mit dem zuvorgenannten und dem solgenden Afte.

Die 3 bis 4 Obertippennerven, nervi labiales superiores, igen hinter dem M. levator labii superioris strahlensörmig herab, einigen sich unter einander, mit den zuvorerwähnten Aesten, und mit Westen des N. facialis. Hierdurch entsteht ein zwischen dem M. ator labii superioris und dem M. levator anguli oris gelegener erus. Bon ihm gehen Aeste in die Haut der Lippen zu dem M. or-cularis oris, zum Compressor und depressor nasi und zur Schleiment der Lippen 1).

Dritter Sauptaft, nervus maxillaris inferior.

Der Unterkiefernerv, ramus maxillaris inserior, liegt etwas be nach außen, als ber Maxillaris superior, ist bider, als bieser, bidste unter allen 3 Aesten bes N. trigeminus. Nur ein kurzer eil besselben liegt in ber hirnschale. Er geht durch das ovale Loch Keilbeins abwarts aus der hirnschale heraus, und theilt sich alse b in 8 Aeste, die in 2 Bundeln liegen.

Das obere Bunbel enthalt 5 bunnere Nerven: 1) ramus masericus; 2) und 3) temporales profundi; 4) buccinatorius; 5) erygoideus.

<sup>)</sup> Joh. Gottl. Haase, (Frof. Lips.) progr. de nervo maxillari superiore s. de secundo ramo quinti paris nervorum cerebri. Lips. 1793, 4.

#### 4. Ramus buccinatorius.

Der Badennerv ift ber bidfte aller Mefte bes oberen Bunbeis. entspringt gewöhnlich mit 2 Burgeln, welche einen Aft ber A. meningea media umfassen, und ift bisweilen ber Stamm eines ober meb rerer von ben 3 fo eben befchriebenen Rerven. Er umfaßt guweilen mit 2 Bunbeln bie A. temporalis und geht burch ben M. pterygoidew externus, ober amischen ihm und bem M. pterygoideus internus hip burch und vormarts binab, giebt ihm und bem M. temporalis einige Aeftchen, tritt zwischen bem M. pterygoideus externus und temporalis in bas Rett, bas ben bier befindlichen Bwifchenraum ausfüllt, giebt bem binteren Theile des M. buccinator Aeste, und endigt fich bann im Gefichte in ber Nabe bes Mundwinkels. Bwei ober 3 Mefte geboren bem Buccinator, bem Levator und Depressor bes Mundwinkels und bem Orbicularis oris an, und haben mit bem N. facialis, and mit bem Infraorbitalis Gemeinschaft. In ben Arteriis coronariis la biorum machen bie Aeste bieses Nerven und bes N. facialis Schip gen, welche biefelben umgeben.

### 5. Ramus pterygoideus.

Dieser ist der dunnste und kurzeste Bweig. Er geht nämlich zwischen dem M. pterygoideus externus und dem Ansange bes M. eineumslexus palati von der Eustachischen Röhre zum M. pterygoideus internus hinab, und vertheilt sich in ihnen.

#### 6. Ramus alveolaris maxillae inferioris.

Der Bahnnerv bes Unterkiefers, ober ber im engeren Simm sogenannte N. maxillaris inferior, ist der dickte Zweig des Iten Aste, geht, ansangs mit dem N. lingualis verbunden, zwischen dem M. pterygoideus externus und dem Internus hinab; verläst den N. lingualis, der mehr nach innen liegt; tritt zwischen dem Aste der unterm Kinnbacke und dem M. pterygoideus internus in den Canal der unteren Kinnbacke. Bisweisen wird er mit dem N. lingualis durch einen Apperbunden.

Ehe er in den Canal tritt, giebt er einen dunnen Muskelast, den Nervus mylohyoideus ab, der nach Bell von der kleinen Portion des N. trigeminus herstammt. Dieser läust in einer Furche an der interen Seite der unteren Kinnbacke vorwärts, zur unteren Fläche des M. mylohyoideus und theilt sich in 2 Aeste. Einer derselben geht zwischen dem M. mylohyoideus und dem vorderen Bauche des M. digastricus vorwärts, giebt beiden Aeste, krümmt sich zwischen den bei den Musculis digastricis zum Kinne hinaus und vertiert sich daselbst.

e andere vertheilt fich im vorberen Bauche bes M. digastricus. weilen erhalt auch ber M. hypoglossus und bie Submarillardrufe einen nen 3meig.

Der N. alveolaris felbst geht im Canale ber unteren Kinnlade bis s Foramen mentale anterius fort, und giebt ben Bahnen, unter n Burgeln er fortgebt, ihre Nerven. Um Foramen mentale theilt ich in 2 Aeste.

- 1) Der fleinere, Ramus dentalis, geht unter ben vorberen Babbis zur Mitte fort, erhalt verschiedene Berbindungszweige vom Rais mentalis, und giebt an jeden Bahn fo viel Raden, als berfelbe nzeln hat, und außerdem noch zwischen je 2 benachbarten Babnen m Kaben jum Babnfleische.
- 2) Der größere, Ramus mentalis, geht aus bem Foramen ntale auf die außere Flache der unteren Kinnbacke beraus, und theilt , bebedt vom Depressor anguli oris, in 3, bismeilen nur in 2 te. 3mei berfelben, rami inseriores, fleigen gur Unterlippe, ber mehr b außen liegende auch zum Mundwinkel hinauf, vertheilen fich im pressor anguli oris, im M. quadratus menti, im unteren Theile M. orbicularis oris, in ber Saut, und haben mit bem N. facia-Berbindung. Der 3te geht über bem Rande ber unteren Rinnbade varts zum Rinne, vertheilt sich im Depressor anguli, im M. quatus, in ber Saut, und hat Berbindungen mit bem N. facialis.

## 7. Ramus lingualis s. gustatorius.

Der Gefcmadenerv, ober ber Bungenaft bes Nervus maxilis inferior, geht anfangs mit bem N. alveolaris inferior verbuns , bann von ihm nach innen abweichend, an ber inneren Seite bes adylus der unteren Kinnbacke, binter bem M. pterygoideus internus, t er ein Aeftchen giebt, einwarts binab, giebt auch Aeftchen an bie ndel und an den M. mylopharyngeus, lenkt sich bann über ber madula submaxillaris pormarts, und geht an ber außeren Riade M. hypoglossus fort. Sier begleitet er ben Ductus Whartonia-3, der zwischen ihm und dem N. hypoglossus vorwärts geht, lenkt im Bormartsgeben allmablig einwarts, unter bem Ductus meg, fo i er fich bem N. hypoglossus nähert; hat burch einige Aestchen mit n Hypoglossus Gemeinschaft, giebt auch einige Aeftchen in bie andula sublingualis, und in bas Bahnfleisch; bann tritt er zwischen n M. styloglossus und genioglossus in die Zunge felbst, theilt herst in 2, hierauf in mehrere Aeste, welche nach ben Ranbern und Boite ber Bunge hingehen, und endlich, gleichsam wie Quaften, Faferchen gespalten find und fast bis in die Bungenwarzchen verfolgt sben fonnen.

## 462 Bunftes Paar, 3ter Aft, R. temporalis superf.

An feinem hinteren oberen Theile, unweit feines Abganges vom N. alveolaris, nimmt er von hinten einen aus ber Fissura Glaseri zu ihm berabkommenden Nervenzweig, die Saite des Paukenfells, chorda tympani, unter einem nach oben fehr fpigigen Winkel auf, und ift dadund in merkwurdiger Verbindung mit dem N. faeialis, bessen Aft sie ift.

Indem er über der Glandula submaxillaris sich vorwarts lenkt, giebt er 2 oder 3 Aeste, oder zuweilen nur einen Ast, welche sich bisweilen in ein ovales Nervenknötchen, ganglion maxillare Meckelii 1) begeben, das über der Glandula maxillaris liegt, und aus welchem 5 bis 6 Faden divergirend in die gedachte Druse hinabgehen. Einer oder der andere dieser Faden geht über den M. hypoglossus vorwarts, kommt mit einem Aste des N. hypoglossus zusammen, und scheint zum M. genioglossus zu gelangen. Dieses Knötchen liegt immer nahe am Nervenstamme, denn jene Aeste, aus denen es entsteht, sind nur kurz. Bisweilen liegt es dicht an ihm.

## 8. Ramus auricularis s. temporalis superficialis.

Der oberflächliche Schläfennerv entspringt mit einer doppelten Wurzel, einer oberen vom Stamme, und einer unteren vom
Ramus alveolaris. Die obere geht vom Foramen ovale vor der A.
meningea media schräg ruckwärts hinab; die untere hinter berselben
auswärts hinauf; so wird die A. meningea media von ihnen umschlungen 2), und beibe kommen an der außeren Seite berselben hinter
dem Condylus der unteren Kinnbacke in den Stamm dieses Rerven
zusammen. Dieser Stamm geht hinter dem Processus condyloideus
der unteren Kinnbacke, zwischen ihm und den Meatus auchitorius auswärts und abwärts, und dann durch den oberen Theil der Parotis gegen das außere Ohr hinauf.

Auf diesem Bege giebt er 2 Aeste, oder einen Aft, der sich in 2 theilt, welche hinter dem Condylus der unteren Kinnbacke ruchwatts zum Gehörgange hinaufsteigen (rami meatus auditorii 5). Der unstere Gehörganges auswärts und ruchwarts, tritt zwischen dem Knochen und dem Knorpel auf die inwendige Flache des Gehörganges. Der obere hat zuweilen mit dem vorigen einen gemeinschaftlichen Stamm,

<sup>2)</sup> Medel entdedte dassette (de quinto pare. §. 100. p. 95.). Haller sagt adefuisse vidi. (Elem. phys. IV. p. 218.) und Brieberg anninime in omnibus. (De nervis art. venasque comit. §. 15.) Hagse vermiste et in viele. (Nervor. anat. p. 74.)

<sup>2)</sup> Haller, de nervor. in arterias imperio. 6. 13.

<sup>5)</sup> Meckel, de quinto pare, 6. 104.

eht auch burch bie Parotis und an ber vorberen Rlache bes Behorgan= es rudwarts, und fpaltet fich nach Bod in 2 3weige, von welchen ber eine weig jur Sant ber Ohrmuschel, ber andere durch eine Spalte unter ber oberen Band bes Gehörganges in die Paukenhohle jum Trommelfelle fommt und fich mit ber Chorda tympani verbindet.

Sinter ber A. temporalis giebt er 2 ober 3 bidere Mefte (rami communicantes faciales). Giner berfelben geht unter bem Conlylus ber unteren Rinnbade auswarts und pormarts, und vereinigt ich mit bem oberen Ufte bes N. facialis unter einem febr fpibigen Bintel. Der andere tiefere geht hinter ber A. temporalis an ber interen Geite bes Condylus ber unteren Rinnbade auswarts, bann, on ber Parotis bebedt, an ter außeren Rlache bes Condylus vormarts. beilt fich in 2 ober 3 Aefte, welche fich mit ben Aeften bes oberen Iftes bes N. facialis vereinigen. Bisweilen vereinigt er fich auch un= etheilt mit bemfelben. Beibe Mefte umschlingen bie A. temporalis,

Babrend feines Durchgangs burch bie Parotis giebt bie Fortfebung es Merven biefer Drufe einige Mefte, und außerbem einen Ramus auicularis, welcher, burch bie Parotis gebend, unter ber A. temporalis ervortommt, um biese und bie Vena temporalis hinauf jum Tragus

ind zu bem vorberen Theile ber Helix bes Dhres geht 1).

Rach ber Abgabe biefer Aefte geht ber N. auricularis unter ber A. ind bem N. temporalis jum außeren Ohre hinauf, und theilt fich in Mefte, von welchem ein hinterer Uft, ramus auricularis mit ber A. uricularis anterior jum Dhre hinaufsteigt, einen Aft ber Helix und em M. auriculae anterior und einen anderen auffleigenden bem M. attollens iebt, und fich über dem Dhre in ber Saut endigt. Gin vorberer Uft, ramus emporalis subcutaneus, theilt fich in viele Hefte, welche auf ber Laponeurosis temporalis auffteigen, und in ber Saut berfelben, auf einer Seite ber Stirn und bes Scheitels fich vertheilen, und nach porn tit den Meften bes N. facialis, bes Supraorbitalis und bismeilen mit einem Afte, er burch bie Bereinigung bes Superficialis malae und bes Lacrymalis entfleht, Berbindung find.

# VI. Nervus abducens, ber außere Augenmuskelnerv.

Der fechfte Merve, ober außere Mustelnerv bes Muges, N. bducens, s. indignatorius, s. sextus, fommt an ber Furche zwischen er hinteren Grenze bes hirnknotens und ben Corporibus pyramidaibus jum Borfchein, und entspringt fo, bag er mehr von bem Corpus pyramidale, als vom Sirnknoten feinen Unfang zu nehmen icheint 2).

<sup>1)</sup> Bisweilen fehlt Diefer Uft, und wird aus bem Ramus auricularis Des 3ten Salsnerven erfest. (Dedel 6. 106.)

<sup>5)</sup> Gein Urfprung hat mancherlei Berichiebenheiten. Much ift bisweilen ber Urfprung bes einen Rerven biefes Paares von bem bes anderen verichieden. (G. Morgagni

Bisweilen ist eine kleine Burzel besselben von dem übrigen Theise burch ein Blutgefäßchen abgesondert. Diese bleibt sogar in manchen Fällen von dem übrigen Theile auch beim Durchgange durch die harte him- haut getrennt, so daß sie durch eine besondere Deffnung berselben geht.

Ansangs, wo der Nerv noch platt ist, geht er unter der Protuderantia annularis vorwärts, dringt dann hinter und unter der Sattels lehne in die harte Hichaut ein, geht an der Seite des Aurkensattels vorbei und zwischen den Benen, die den Sinus cavernosus bilden, hins burch <sup>1</sup>), und wird durch Bellgewebe an die Carotis cerebralis, an deren äußerer Seite er vorbeigeht, angehestet. Bon hier tritt er dund die Fissura orbitalis superior in die Augenhöhle.

In der Augenhöhle ist er mit dem N. oculi motorius und dem nasalis in ein Bundel verbunden, und kommt zwischen den beiden Köpfen des M. rectus externus in den konischen Raum, der von den geraden Augenmuskeln umgeben wird, geht dann vorwärts ausmänt zum M. rectus externus, und vertheilt sich in demselben mit mehren Fäden, die in dessen inwendige Fläche treten. Auf dem beschriedenen Wege nimmt er da, wo er an der äußeren Seite der Iten Beugung der Carotis cerebralis vorbeigeht, im Sinus cavernosus, 1 oder 2, der auch 3 Fäden auf, die vom Gestechte des N. sympathicus an der Carotis cerebralis zu ihm aussteigen, auf, oder wenn man sich lieder so ausdrücken will, so giebt er dieselben rückwärts ab. Daß er sie empsange, ist indessen deswegen wahrscheinlicher, weil der Winkel, den diese Fäden mit dem

epist. anat. XVI. §. 47. Santorini obss. anatt. p. 66. Zinn de ec. hum. p. 180. Soemmerring, de basi enceph. p. 141. Deff. Retvenlette f. 242. ate Ausg. f. 186.) Morgagni, Santorini und Dedel unterfcheiben eint Burgel bes Rerven, welche fich juweilen in die Brude einpflangt, von einer 2bm, welche fich mit ber vorderen Pyramide verbindet. Malacarne (Neuroencesalotomia p. 193 u. p. 310) fagt: In que cerevelli umani nei quali e patentemente triplice da entrambe le parti l'origine di queste coppie di nervi, allora nasce dalla sommità delle fascie midollari coperte dal margine inference del ponte, e lo trafora. La seconda spicasi dalle fascie medesime tosto liberatari dal ponte. E la terza dal fianco esteriore delle fascie e si mantiene separata dalle altre due sino al foro della dura madre; anzi tra questa e le altri passa ben soventi un rosso vasellino. Giețe Rolando a. a. O. p. 13. -Ball, indem er fich auf ben Urfprung biefes Rerven bei ben Gangethieren ftust, bei welchen die Brude nicht fo weit nach hinten reicht, fagt: die Rerven tamen nur von ben Onramiden, langs welcher fie fich weit verfolgen liegen. (Anat. und Physiol. tel Rerveninft. B. I. 204.) - Eben fo bilbet ibn Langenbed ab. (Icones anat. Tab. XX. c.) - Rolando (Recherches anatomiques sur la moëlle allongée p. 13) fab ben Rerven gleichfalls langs ben Phramiden berabgeben, vermuthet aber, daß er von den vorderen Rudenmartbundeln entipringe. Dem Gerres gelang es um juweilen, den oten hirnnerven an der inneren Geite der Oliven bis ju biefen Binbeln ju verfolgen, oftere gingen fie aber bis jur Bafis ber Dyramiden. Gerres a. a. D. Tom. I. p. 340.

<sup>1)</sup> Rach Gennari's (de orig. nerv. intercostal. p. 21) Beobachtung wird er, indem er burch ben Sinus cavernosus geht, von einer jarten Scheibe, die eine Forticung ber harten hirnbant ift, begleitet, fo bag er nicht unmittelbar vom Blute berührt wird.

interen Stude bes Stamms bilben, spis ist, und weil ber Nervus abducens, sie Windlow guerst bemerkt hat, vor diesen Fäben, b. h. weiter nach vorn zu, iso nach Erhaltung bieser Fäben etwas dicker ist, so daß er durch sie verstärkt werden scheint. Buweiten sind es noch mehr als 3 Faben, die auch manchmal epsörmig unter einander verstochten sind. Etwas weiter vorn bebeckt ber derv ben an der Carotis liegenden Bellknoten bes sympathischen Nersen, und nimmt, nach Bod, auch von ihm ein Fäden auf.

Uebrigens giebt er bis zu seiner Endigung in jenem Augenmuskel inen Aft von sich ab, versorgt also bloß diesen. Warum er aber bloß iesen Ruskel versorge, und warum also dieser Ruskel einen besonderen anzen Nervenstamm erhalte, das wissen wir eben so wenig, als warum i bem 4ten hirnnerven etwas Aehnliches Statt findet.

# VII. Nervus facialis, ber Antlignerv.

Der Antlignerv, nervus facialis, s. communicans faciei, mmt am hinteren Rande des hirnknotens, wo derselbe mit dem veksingerten Marke zusammenstößt, zwischen dem der Mitte viel näher lies mden N. adducens und dem Gehörnerven, der weiter nach außen, der dicht neben ihm liegt, zum Vorschein. Sebedm zählte man diesen Nersund den N. acusticussür einen Nerven, weil beide dicht neben einander entsprins, einander begleiten, und zusammen in den Meatus auditorius internus tres, und nannte diesen, um ihn von jenem weicheren Sinnesnerven zu unterscheis, portio dura nervi acustici. Allein er ist vom Ansange bis zu Ende so sehr ihm unterschieben, und scheint so wenig Gemeinschaft durch communicirende den mit ihm zu haben, daß ihn Sommerring und die meisten Anatomen ich ihm als einen vom Gehörnerven verschiedenen Nerven ausehen.

Sommerring 1) tonnte gar teine Verbindung des N. sacialis und acustidung der Nervensähen entersen.

Sommerring 1) konnte gar keine Verbindung des N. facialis und acustis durch Nervensaden entdecken. Die Fäden, welche vom N. facialis zu ihm, nach ert in und Medel 2), in den Borhof zu gehen scheinen, konnten Scarpa der nicht aussinden 3). Brisberg hat zwar, wie wir sogleich weiter unten zen werden, im Grunde des Gehörganges Fäden von dem Gehörnerven abtrez und sich an den Antlignerven anschließen gesehen, allein diese Käden entsprin, nach ihm, getrennt von der Burzel des Acusticus und kacialis zwischen den urzein dieser beiden Nerven, und können daher als Fäden deszengen Nerven gesehen werden, mit dessen, und können daher als Fäden deszengen Nerven gesehen werden, mit dessen Stamme sie sich zuleht vereinigen. Swan 4) inken sand beim Menschen und beim Schafe eine Berbindung des Gehör, und atisperven am Ende des inneren Gehörganges. Auch nach Arnold schafe sow und elibst eine doppelte Berbindung Statt, indem nach ihm duch ein Fäden vom zie des Antlignerven zum Gehörnerven zurücklausen soll, welches selbst zum zie von dem von Arnold am 3ten Ase Sten Paars entdecken Ohrknoten

<sup>1)</sup> Sommerring, Abbilbung bes menicht. Gebororgans. Frantf. 1806. Fol. p. 26, 71.

<sup>2)</sup> Siehe Haller, De part. c. h. praecip. fabrica VIII. 363.

<sup>8)</sup> Scarpa, disquisitiones de auditu et olfactu, p. 52, beruht aber vielleicht auf ber Neußerung Gömmerring's de basi encephali p. 152, die das hier Gesagte jedoch nicht enthält, sondern von der portio intermedia Wrisbergii handelt.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) J. Swan, Medico-chirurgical Transactions etc. London 1818. B. IX. 422. sqq. und 30 h. Swan's gefrönte Preisschrift über die Behandlung ber Lofaltrantheiten bes Rerven, aus dem Englischen übersett von France. Leipt. 1824. R. G. 21.

<sup>5)</sup> Arnold, über ben Ohrfnoten, Seidelberg 1828. 4. G. 18.

gelangen foll. Uebrigens hatte fcon Balen 1) ben Unterfchieb biefer bala

Rerveu eingesehen.

Der größere Theil dieses Nerven entspringt zwischen dem Corpus restisorme und dem die Oliven einschließenden Rückenmarkbunde. Ein besonderer kleinerer Theil desselben (portio intermedia Vidbergii 2) entspringt neben ihm, weiter nach außen, zwischen ihm und dem N. acusticus, mit einzelnen Fäden, deren Anzahl verschieden ist, und vereinigt sich erst in ein Nervenstämmchen, und dann mit dem größen Theile des Nerven. Diese Bereinigung geht bisweilen erst im Sinusacusticus vor sich. Einige Fasern der Burzeln liegen unter der weberen Obersläche der 4ten Hirnhöhle, etwas tieser als die des N. acusticus. Sie sind daselbst von dem grauweißen Ueberzuge der 4ton him höhle und von den Wurzeln der Hörnerven bedeckt. Langen der him die Fasern des Nerven von den von dem Krörnerven bedeckt. Langen der him die Fasern des Nerven von den kordern Rückenmarksindeln her, welche nach die Fasern des Nerven von den korden wieden den jener Obersäche der den Hirnhöhle von der Stelle au sichtbar werden, wo die Corpora restisorme zweinander weichen. Sie geben nach ihm vor dem Corpus restisorme zweinander weichen. Sie geben nach ihm vor dem Corpus restisorme mitchen des Substanz der Medulla oblongata nach ansen. J. F. Mecket leitet ihn Febrit von den Fasern des Corpus restisorme ab

Der N. facialis geht in einer rinnenformigen Vertiefung det Gebörnerven und durch Zellgewebe mit ihm zusammenhängend, ausmind abwärts, und tritt in den mit einer Fortsekung der harten himbaut ausgekleideten Meatus auditorius internus. Hier aber verläßt er der Gehörnerven, tritt in das obere Grübchen, und so in den Fallopiten Canal. In diesem geht er quer durch das Felsenbein nach vorn, nimmt da durch den Hiatus den Ramus supersicialis des N. Victianus auf macht eine kniesörmige Beugung, an welcher er etwas angeschwellen ist, und geht nun in einem Canale, der sich in der Substanz der sieneren Wand der Pauke besindet, und über dem oberen Rande der keinestra ovalis weggeht, nach hinten, dann hinter der Pauke hinab, und

sum Foramen stylomastoideum wieder binaus.

Bei seinem Durchgange burch ben Fallopischen Canal icite bei N. facialis ein Aestchen jum Tensor tympani, ein anderes jum M. stapedius, und endlich einen besonders merkwurdigen Newen, bie Saite ber Pauke, chorda tympani, welche im absteigenden That bes Canales vom Stamme bes N. facialis unter einem, nach bes

<sup>1)</sup> Galenus, De nervor, dissect. c. VI. Ed. Froben. p. 106.

<sup>2)</sup> Soemmerring, de basi enceph. III. Sect. 7. p. 151. Wrisberg, not 101. a Hall. pr. lin. — Rolando, Mem. della reale academia delle scissor Torino. Tom. 29.

<sup>5)</sup> Langenbeck, Icones anatomicae, Neurologia. Tab. XXXIII.

<sup>4)</sup> Rach Commerring (Rerveniehre 5, 250.) nimmt er ben Ramus petrone in bom Vidianus auf, fondern er giebt ihn demfethen, weil biefer wie ein abstacht Rerv gegen den aten 2fft des Trigeminus bin dider wird.

ortgange bes Stammes ju, febr fpibigen Bintel entspringt, anfangs meinschaftlich mit bem Stamme abwarts geht, bann ben Stamm, unweit & Musganges beffelben aus bem Foramen stylomastoideum, verlaft, urch ein besonderes Canalchen in die Paufenhoble tritt, unter bem irgen Schenkel bes Umboges weggebt, fich in ben binteren unteren Theil T Furche, in ber bas Paufenfell ausgespannt ift, begiebt, in einer einen Strede mit bem Paufenfelle gufammenhangt, bierauf gwifchen m langeren Schenkel bes Umboges und bem Sandgriffe bes Sammers prwarts geht 1), fich neben bem M. mallei externus burch eine Deff= ung ber Fissura Glaseri einwarts vorwarts hinabfrummt, bier mabr= beinlich Mefichen ben fleinen Duskeln bes Sammers und bes Steiaigels giebt 2), und endlich vor bem Ursprunge bes M. levator veli nd bes Circumflexus palati an ber inneren Seite bes N. alveolaris iferior ichrag vorwarts zum Bungenafie bes 5ten Nerven binabgebt nd fich mit ihm unter einem nach oben febr fpibigen Winkel vereinigt.

In feinem Canale und in ber Paufenboble ift biefer Derv weich, im Musgange aber aus bemfelben erhalt er eine barte Scheibe und irb auch baburch bider.

Er ift als abgehend vom Antlipnerven, und als zukommend zum Jungen-rven anzusehen, weit sein Winket an jenem nach bem Fortgange besselben zu ibig, an diesem nach bem Fortgange besselben zu ftumpf ift. Der Nupen des sonderbaren Durchganges biefes Nerven durch die Pauke id feiner nachmaligen Verbindung mit dem Jungennerven ift nicht bekannt. 5).

<sup>1)</sup> Meckel, de quinto pare p. 92. fig. I. X.

Caldani, (de chordae tympani officio. In beff. commentationib, anat. Fascic. I. Gott, und Lips. 1799. n. I.), behauptet, 3weige ber Chorda tympani in bie Dusteln bes Sammers und bes Steigbugels verfolgt ju haben. Langenbeck (Icones anst. Neurologia Fasc, II. Tab. XXVII, c.) bitbet einen jum M. mallei externus gehenden Zweig ber Chorda tympani ab. Bod beschreibt eine Berbindung der Chorda tympani mit dem durch ben außeren Gehörgang in die Trommelhöhle einbeingenben Zweige bes N. temporalis superficialis aus bem 3ten Ufte bee Trigeminus. (Befdreibung bes bten Rervenpaares, G. 49.) Sirgel ermant einen Ift der Chorda tympani jum M. tensor tympani (M. mallei internus). Arnold dagegen (Tiedemann und Treviranus Zeitichrift für Bhusiologie III. G. 157) fab niemale, bag bie Chorda tympani innerhalb ber Pautenhohle einen Zweig abgegeben hatte.

Ribes, S. Cloquet und Sirgel haben den Ramus superficialis des N. Vidianus, die Chorda tympani und das vom N. lingualis des Trigeminus jum Canglion der Untertieferbrufe gebende Gabden als ein und daffelbe Babden beschrieben. Rach H. Cloquet (traite d'anatomie descriptive. Paris 1822, 2me ed. p. 200) und nach Sirgel namlich ift die Chorda tympani die Fortfegung bes Ramus superficialis N. Vidiani, welcher fich nur an ben N. facialis anlegt und fich nicht mit ihm verbindet. Bahrend feines Berfaufs vom Hiatus canalis Fallopii Dis jum Uebergange in die Pautenhöhle foll biefer Rervenfaden, nach Sirgel, auf dem Promontorio ein Gadden vom Plexus caroticus des N. sympathicus (aus der Sacobfon. ichen Mervenanaftomoje) aufnehmen. Nachbem weiterbin bie Chorda tympani burch bie Pissura Glaseri aus ber Paufenhohle getreten ift, tritt fie in Die Schetde des N. lingualis bee Trigeminus, vereinigt fich aber nach Ribes, Cloquet und hirzet auch hier nicht mit ihm, fonbern lagt fich bis ju ber Stelle verfolgen, wo bie Rerven ber Glandula submaxillaris aus dem Nervus lingualis hervortommen, hier erft

namus occipitalis minor ver onten uno vem in. occip bes 2ten Halbnerven Gemeinschaft. Er giebt nach Bock cipitalis und zuweilen auch bem M. retrahens einen 3me

Ramus stylohyoideus et biventericus ist der unter beiden Zweigen. Er theilt sich selbst wieder in 2 Zweige, auch besonders entspringen, in den Ramus stylohyoideu M. stylohyoideus und styloglossus Aeste giebt, und in diventericus. Dieser ist der hintere und größere, vertheilt teren Bauche des M. diventer, und gieht zuweilen eine denselben, welcher mit dem N. glossopharyngeus Gem Beide Nerven hängen, nach Bod, durch sehr dunne Gäden, welche cipitalis und auricularis posterior herabgehen, mit dem Plexus mit dem N. sympathicus zusammen. Außerdem kommen undestigne dem N. facialis hervor, welche durch die Glanduls parotis mit dem Parotidengessechte, mit dem N. auricularis magnus des 3tund mit dem Plexus nervorum mollium aus dem N. sympathicus

Wenn der N. facialis diese beiden Aeste abgegeben hat bebest von der Parvtis vorwarts, und theilt sich hinter t poralis in 2 oder 3 Aeste. Beide sind sogleich an der Squnter sich, zuweilen auch mit einem Aste des N. tempor sicialis des trigeminus, verbunden. Zuweilen entstehen hier welche um das Ende der Carotis facialis berumgeben.

1) Der obere Uft, ramus superior, geht vorwarts sich sehr bald wieder in 2 Aeste, welche sich unweit ihres unter einander bogensormig verbinden, und nach Bod mit den poralis umschlingenden Verbindungszweigen des N. temporalis su trigeminus vereinigen, und auch noch zuweilen dunne Aeste vom Stacialis und dom unteren Alte aufnehmen. Aus diesem Gestechte gel Aeste durch die Glandula parotis hindurch zur Hant, und verb

leften bes N. auricularis magnus, andere fleine 3meige vereinigen fich an en Beften ber A. carotis facialis mit dem Gefäßgeftechte bes sympathischen Rerven.

Dann gehen 3 größere Aeste, die Schläsennerven, rami temorales, von ihm auswärts über dem Jochbogen zur Schläse, und vereiigen sich unter einander und mit benachbarten Nerven mit dem N. supraordiuis, lacrymalis und subcutaneus malae und mit dem temporalis superficialis, die Zweige gehen zur Hauf. zum M. attollens auris, zu dem Orbicularis palperarum und zu dem M. frontalis.

Sierauf kommen aus jenem Gestechte 2 Wangenzweige, rami nalares ober zygomatici, die vorwärts über ben Jochbogen nach vorn ichen, und mit dem so eben erwähnten und den sogleich zu beschreibenden Aesten erbunden sind, und auch mit dem Subcutaneus malae anastomosiren. Sie gestren dem Jochmuskel, dem Ordicularis palpebrarum und der Haut an.

Nun entspringen ungefahr 3 ober 4 Aeste, welche man Baden = ierven, rami buccales, nennt, die sich selbst wieder mannichsaltig beilen, sich unter einander vereinigen und bicht über dem M. masseter mb in dem Fette der Bade über und unter dem Stenonschen Aussuben ungsgange ber Parotis nach vorn gehen, und das Badengeslecht bilben.

Mit diesem Gestechte hangen bunne Zweige des unteren Aftes des N. sacialis, selche durch die Parotis emporsteigen, ferner Aeste des N. infraorditalis und uccinatorius durch Anastomosen zusammen. Man vergleicht die Form dieses destechtes mit den Umrissen der durch die Schwimmhaut verbundenen Zehen eines dauselgeichtes mit den Umrissen der durch die Schwimmhaut verbundenen Zehen eines dauselgeises Gestechts gehören der Haus der Wange, der Backe, der Obberlippe, des Kundwinkels, des unteren Augensieds und der Nase, serner auch dem M. zygo-aasicus major und minor, dem Levator labii superioris und anguli oris, Levator bii superioris alaeque nasi und Depressor anguli oris an 1).

- 2) Der untere Aft, ramus inserior, geht, hinter dem Binkel des Interkiesers, in der Parotis schief vorwärts und abwärts, giebt mehrere leinere undestimmte Aeste zu dem Plexus anserinus und Verbindungszweige zu dem N. duccinatorius des trigeminus gegen das Kinn hin, ußerdem aber Zweige zu dem im Gesichte liegenden Theile des M. latysma myoides, zu dem M. depressor oris, hinter welchem er ingeht, und zu dem M. quadratus menti, und vereinigt sich mit dem Lamus mentalis des N. alveolaris inserior, und bildet dadurch das Rentalgessecht. Endlich theilt er sich in 2 größere Hautnerven.
- a) Ramus subcutaneus maxillae inferioris, geht über dem Binel des Unterkiefers aus der Parotis hervor, vor dem M. masseter hin, erbindet sich mit den Backenästen, und läuft am Rande der unteren kinnlade als Ramus marginalis maxillae inferioris vorwärts.
- b) Ramus subcutaneus colli theilt sich in 2 ober in 3 Aeste, ie biswellen schon getrennt vom Ramus inserior kommen. Diese gehen m oberen Theile ber Seite bes Halses hinter bem Ase ber unteren

<sup>2)</sup> Rach Scarpa Anat. annotat. Lib. I. Mut. 1779. 3. c. 11. p. 78. finden fich an den Stellen, wo fich der N. facialis mit den Aeften des Teigemiaus verbindet im Gefichte verschieden gerftreute Aubitden.

Kinnlade abwärts, ben Ramis subcutaneis vom 3ten N. cervicalis entgegen, vereinigen sich mit ihnen, und bringen auch zum Theil in ben M. platysma myoides.

Der N. facialis ist ein sehr wichtiger Rero bes Angesichts. Bon ihn baugen, nach Bells ') Remuthung, bis mannichsaltigen, halb unwilltührlichen, mimischen Bewegungen der Gesichtsmusteln beim Lachen, Weinen und andern Gemuthsbewegungen ab. Diese Vermuthung wird sehr daburch unterküht, det, wie schon Sommerring, Shaw und Serres bemertt haben, die in das Geschichts gehenden Aeste desselben bei den Sängethieren gar nicht in Proportion zur Gröte des Gesichts stehen, sondern daß sie, die Alfeen abgerechnet, sehr klein find. Des Mienenspiel ist auch bei den Sängethieren, wenn wir die Affen wegrechnen, sehr undolltommen. Der Ohrzweig des Facialnerven ist dagegen, wie ichne Envier bemertt hat, bei den Thieren, deren dußeres Ohr sehr groß ist, sehr dernschlich. Nach E. Bell verursacht die Verletzung desselben nicht den Verlust des Empsichungsbermögens, und nach Brughton soll die Verletzung dessens Schmerz erregen.

# VIII. Nervus acusticus, ber Hornerv.

Der Gehornerv, nervus acusticus, ober auditorius, oberportio nervi paris septimi entspringt an ber vorberen Banb ber 4ten himbohle, und also von ber concaven Oberstäche bes hirnknoten (pons). Er wird baselbst von bem grauweißen Ueberzuge ber 4ten hirnhöhle bedet?). Er lenkt sich um bas verlängerte Mark hinab, von bem a

<sup>1)</sup> Siete oben G. 361.

<sup>2)</sup> Piccolhomini und Commerring behaupteten, die weißen queren Streifen ober Martfaden, welche bafetbft febr fichtbar find, gingen in die Gebornerven über und waren die Burgein beffetben. Commerring und Prochasta faben zwar felbe. baß fich biefe weißen Streifen oft mehr oberhalb ober nuterhalb verlieren, und größten theils nicht mit ben Burgeln bes Gebornerven jufammenhangen. Die Gebruber Bengel (de penitiori cerebri structura p. 183) zeigten, daß jene weißen Streifen nur bei bem Menfchen, aber bei feinem Gangethiere fichtbar waren, und bas fie fic auch bei dem Menfchen nicht ju ben Gebornerven begaben. Gie, Rubolphi und viele nenere Anatomen langnen baber, bag biefelben für Burgeln bes Geborneres gehalten werden burften, bagegen befchrieben fie grane Leiften, taemiae einereae, an unteren Theile ber porberen Band ber aten birnboble, welche die Burgeln bes ber nerven bilbeten. Gall (Anatomie und Physiologie Des Cebirns, Bb. I. S. 210.) leitet einige Fafern, burch welche ber hornerv verftarft werbe, von biefen granen Leiften ab. Er behauptet aber, bag ber hornerv hauptfachlich von einer Querbinbt entspringe, welche swifden bem rechten und linfen hornerven liege. Diefe Querbindt werbe bei bem Menfchen von dem hinteren Theile ber Querfafern der Brude bebeff; bei ben Sangethieren bagegen, weil die Brude bei ihnen fchmal ift, tiege fie frei. A mstelodami Et fei biefe Binbe biefelbe, welche fcon Willis (Cerebri anatom. 1667. in 12. p. 27.) beobachtet batte. Malacarne nannte biefe Binbe lastre midollare, G. R. Ereviranus aber trapezium. 3hre Querfafern geben aud. nach Ereviranus (vermifchte Sor, 20. 3. 1820.), jur Gegend bes Urfpennet bei hor- und Antlignerven. Gerres behauptet, bag ein eben fo beutlicher Bufammenbang bei hörnerven mit jener Binte bei bem menfchlichen Embryo, als bei allen anbern Ginsethieren fichtbar fei. (Anat. comp. du corvoau T. I. p. 433, 431.) Bei ten Erwachsenen aber fceine ber Rero von bem Corpus restiforme jum Berichein is fommen. Ereviranns und Gerres behaupten, bag bie Große ber Taenia cimeren Bengels bei verichiebenen Gangethieren mot mit ber Große bes harneren ubereinftimmten, und beibe glauben baber, bag bie Muficht, bag einige von ben weifen

Buwachs erhalt, tritt am hinteren Ranbe bes Processus cerebelli ab protuberantiam annularem, zwischen ihm und dem verlängerten Marke zur Grundsläche des Gehirns hinab, wo er dann, neben dem N. sacialis, weiter nach außen liegt. Er scheint hier noch Mark von der Protuderantia annularis zu empfangen, und wird dadurch so dick, daß er dem N. oculi motorius ziemlich gleich ist.

Er ift fehr weich, jedoch nicht so fehr als ber Geruchsnerv. Un ber Seite, an welcher ber N. facjalis an ihm liegt, ist er seiner Lange nach rinnenformig vertieft, und in biefer Bertiefung geht jener Nerv, ber besträchtlich bunner als er ift, fort.

Er geht alfo, vom N. facialis begleitet und burch Bellgewebe mit ibm verbunden, auswärts abwarts, und tritt in ben mit einer Fortsebung ber harten hirnbaut ausgekleibeten Meatus auditorius internus.

Sier trennen fich feine beiben Hefte von einander, welche ichon vorber verschieben maren, aber neben einander lagen.

Der bidere Uft, ber Nerv fur bie Schnede, nervus cochleae, bringt in bie Löcherchen ein, welche in ben Modiolus ber Schnede führen.

Der bunnere Aft, nervus vestibuli, ber Borhofsnerv, geht burch kleine Locherchen, von welchen viele an 2 Stellen im unteren Grubchen bes Meatus auditorius internus, ein größeres im oberen Grubchen beffelben befindlich find, in bas Vestibulum.

Der Borhofsnerv, N. vestibuli, theilt fich namlich in 3 Bunbel, bas bidfte von ihnen bringt in bas obere Brubchen bes Meatus auditorius internus, und von ba burch fleinere Bocherchen ju ben 2 Um: pullen bes oberen und außeren halbeirkelformigen Canals und ju bem Sacculus oblongus, bas mittlere Bunbel gebt in bem unteren Grubchen bes Meatus auditorus internus burch fleine Locherchen gum Sacculus rotundus, bas fleinfte und unterfte Bunbel geht in bem unteren Grubchen bes Meatus auditorius internus zu ber Ampulla bes binteren balbeirkelformigen Canals. Um Sacculus oblongus fieht man, bag bie Rervenzweige, wenn man fie burd bas Bergroßerungs= glas betrachtet, noch beutlich aus unter einander verflochtenen Fabchen und Saferchen befteben; endlich scheinen fie aber, wenn fie in feine Saut eindringen, ju einem weißen Nervenbrei zu werben, an welchem taum etwas Kaferiges beutlich mehr unterschieben werben fann. Die gu ben bautigen Umpullen ber halbeirkelformigen Canale gebenben 3meige bringen in bie Saut berfelben ein, laufen aber nicht langs ber halb-

Duerftreifen jum Ursprunge bes hornerven beitrugen, noch nicht ale widerlegt angufeben fei. Rotanbo leitet bie Burgel bes hornerven theils von einigen weißen, theils von den grauen Streifen ber (a. a. D. p. 36,).

cirfelformigen Canale fort. Un ber Umpulle weichen bie Fab einander, und umfaffen, in 2 Portionen getheilt, Die Umpulle Mefte bes N. vestibuli find nach Scarpa 1) febr weich. Sie fich an ber zwischen 2 Lagen Baffer fchwebenben Saut ber & und Umpullen bes Labyrinths. Diefe Stelle ber Endigung icheint gerichtet ju fein, daß bem Gehörnerven die Ergitterungen von dem BB. Labprinthe mitgetheilt werden fonnen.

Der bidere Uft bes Gebornerven, ber Rero ber Gonede vus cochleae, tritt nach vorn in die Spindel, modiolus, ber S ift etwas gewunden, und fchicft burch bie Gange bes Modiolu ctus spiralis foraminulosus) erft bidere, bann bichter liegen augleich fleinere Saben amischen bie Platten ber Lamina spiral in bie Spige ber Spinbel 2). Gie find auch netformig unter e verflochten, gelangen bis jum Umfange bes knorpligen Theiles be ralplatte, und fommen bafelbit vorzuglich an ber ber Scala gug Seite beffelben gum Borfchein. Diefe Mefte find nicht fo weich, bes N. vestibuli, und lofen fich nicht in eine breiartige Mervensubfle Diefe Urt ber Endigung an ber Lamina spiralis, welche mit ber Knot des Schädels ein Continum bildet, macht es, wie ich an einem ander gezeigt habe, wahrscheinlich, daß hier dem N. cochleae Erzitterungen r festeu Substanz mitgetheitt werden, und daß der Nero der Schnecke v geschieft sei, die Schwingungen zu empfinden, welche durch die Kopffne durch zu dem Gehörorgane fortgepflanzt werden und also unter audern der eigenen Stimme.

Merkwurdig ift es ubrigens, bag bie 3 Empfindungsi bes Geruchs, bes Gefichts und bes Gebors mit feinem Merven eine zuverläffig bewiefene fichtbare Gemeinschaft baben,

lich auch nicht mit bem N. sympathicus.

# IX. Nervus glossopharyngeus, der Schlu zungennerv.

Der Schlundzungennere ober Bungenichlundner glossopharyngeus, murbe bis auf Unberich und Comm als ein Theil bes N. vagus betrachtet. Unberich nannte 8ten hirnnerven. Er entfpringt ungefahr mit 4 Raben bicht net N. vagus naber an ber Brude, und alfo awifchen ibm und facialis von ben binteren Bunbeln (corporibus restiformibi verlangerten Martes, an ber zwischen bem Corpus restiforn ben Dliven befindlichen Furche 5). Er geht unter bem Plexus

Anton Scarpa, de nervo auditorio. In disquis. anatt. de auditu.
 e. 3. Tob. VI. VII. VIII.

<sup>2)</sup> A. Monro, on the brain, the eye and the ear. Edinburgh 1790. 5) Girarbi und Sommerring leiteten einige Gabden beffelben aus bem trifel ab.

deus bes kleinen Gehirns, mit welchem er zusammenhängt, neben bem N. vagus zum Foramen jugulare, bas burch die harte Hirnhaut großenstheils verschlossen ist. Die harte Hirnhaut hat nämlich daselbst 2 kleine von einander getrennte Deffnungen. Die vorderste oder oberste von ihnen dient dem N. glossopharyngeus, die größere hintere oder untere dient den 2 solgenden Nerven zum Durchgange. Eine von der Dura mater gebildete Scheidewand, und später die Vena jugularis trennt diese Nervenpaare vom Glossopharyngeus.

Rach Andersch '), Commerring und 3. F. Medel geht vom N. plossopharyngeus auf bem Wege ju biesem Loche ein Nervenfaden jum N. vagus biniber.

Etwa 4 Linien weit von der Stelle, wo er durch die harte Hirnhaut die erwähnte Deffnung hindurchgetreten ist, schwillt er in ein kleines, ovales, einige Linien langes Knötchen, ganglion petrosum glosso-daryngei an, das mit dem N. vagus und mit dem Ganglion certale supremum des N. sympathicus in Verbindung steht, und mitalst eines durch das Felsenbein in die Paukenhöhle dringenden Fadsmit dem Ramus supersicialis des N. Vidianus und mit dem stehte des sympathischen Nerven zusammenhängt, und Zweige zur der Paukenhöhle schickt 2).

Andersch, descr. nerv. card.; recus. in Ludwig. script. neurolog. min. T. II. p. 114.

Diefen Anoten nebft bem in bie Paufenhohle bringenden gaben icheint Underich jumi beichrieben ju haben. Den in bie Pautenhöhle tretenben Mervenfaden hat von feiner Berbindung aus, die er mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus eingeht, Jo. Gerold (diss. inaug., qua quaedam de nervo intercostali notantur. Praesid. Casim, Schmiedelio. Erlangao 1754. 4. p. 6. u. 7.) beschrieben. Gben benfelben Ampenfaden hat von dem N. glossopharyngeus aus, (der damale als Theil des N. ragus betrachtet wurde) Dom. Cotunni (de aquaeductibus auris humanae internae. Dies. anat. Viennae 1774. 8. §. 80. p. 145, fiche bei Kilian p. 40 wörtlich angeführt), in die Paufenhöhle verfolgt. Auch Chrenritter (Salzburger mediciellich detrurgische Zeitung 1790. B. 4. S. 319.) gab die Lage des Ganglion petronum und des in die Paufenhöhle dringenden Aftes besielben an. Indessen ift die Stemeine Aufmertfamteit ber Angtomen auf ben Anoten und ben ermahnten Aft beffelben mi feitbem gelentt worden, nachdem Endwig Sacobion ber Soc. reg. Hafniensis rum Linffah uber biefen Gegenstand vorlegte (Acta regia soc. med. Hafniensis Val. I. p. 229. 1818. 8. Rofenmuller, Bod, Buger, S. Cloquet, Bebftein, Chrmann, Sirgel, Langenbeck und Urnold haben im Wefent-Iden bie Richtigfeit ber Ja cobionichen Beidreibung beflätigt. Dur Rilian bat bie Ette nicht finden tonnen. Literarifche Rachrichten und mehrere eigene Unterfuchungen Beichreibungen ber gefundenen Barietaten enthalt bie Abhandlung von Sirgel in liedem ann und Treviranus Zeitidrift fur Phnfiologie, Bb. 1. G. 219 u. folg., mb bie Schrift von Arnold, Der Kopftheil des vegetativen Nervensystems. Heidelberg u. Leipzig 1831. 4.

In meiner Schrift (Anatomia comparata N. sympathici, cum Tab. aen, Lipsiae 1817. 1 Sahr früher, ehe Sacobson's Abhandlung erschien) habe ich, ohne im Sacobson's Arbeiten ju wissen, ben Knoten des N. glossopharyngeus bei den zieln, und seine Berbindung mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus, die in dem N. facialis und endlich die mit dem N. vagus beschrieben. Es heißt da filt dem N. servus glossopharyngeus et vagus per cluos canales osseos in iploe eranii reconditos exeunt, ibique ganglion cervicale supremum tegunt.

cirfelfdrmigen Canale fort. An der Ampulle weichen die Faben aus einander, und umfassen, in 2 Portionen getheilt, die Ampulle. Die Aeste des N. vestiduli sind nach Scarpa 1) sehr weich. Sie endigen sich an der zwischen 2 Lagen Wasser schwebenden haut der Sadden und Ampullen des Labyrinths. Diese Stelle der Endigung scheint so ein gerichtet zu sein, daß dem Gehörnerven die Erzitterungen von dem Wasser des Labyrinths mitgetheilt werden konnen.

Der bickere Ast bes Gehörnerven, ber Nerv ber Schnede, nervus cochleae, tritt nach vorn in die Spindel, modiolus, der Schnede, ist etwas gewunden, und schickt durch die Sange des Modiolus (tractus spiralis foraminulosus) erst dickere, dann dichter liegende und zugleich kleinere Fäden zwischen die Platten der Lamina spiralis und in die Spige der Spindel 2). Sie sind auch netsormig unter einander versichten, gelangen bis zum Umfange des knorpligen Theiles der Spiralplatte, und kommen daselbst vorzüglich an der der Scala zugekehrten Seite desselben zum Vorschein. Diese Aeste sind nicht so weich, als die des N. vestiduli, und lösen sich nicht in eine breiartige Nervensubstanz auf. Diese Art der Endigung an der Lamina spiralis, welche mit der Knochenmesse Schädels ein Continuum bildet, macht es, wie ich an einem anderen Onte gezeigt habe, wahrscheinlich, daß hier dem N. cochleae Erzitterungen von einer sesten Subskanz mitgetheit werden, und daß der Nerv der Schnecke vorzüglich geschickt sei, die Schwingungen zu empsinden, welche durch die Kopsenden him dern gen dem Schörorgane sortgepflanzt werden und also unter andern auch die der eigenen Stimme.

Merkwurdig ist es übrigens, daß die 3 Empfindungsnerven bes Geruchs, des Gesichts und bes Gehors mit keinem anderen Nerven eine zuverlässig bewiesene sichtbare Gemeinschaft haben, nament-lich auch nicht mit dem N. sympathicus.

# IX. Nervus glossopharyngeus, der Schlundzungennerv.

Der Schlundzungennerv ober Zungenschlundnerv, N. glossopharyngeus, wurde bis auf Andersch und Sommerring als ein Theil des N. vagus betrachtet. Andersch nannte ihn den Sten Hirnnerven. Er entspringt ungefähr mit 4 Fäden dicht neben dem N. vagus näher an der Brücke, und also zwischen ihm und dem N. facialis von den hinteren Bundeln (corporidus restisormedus) der verlängerten Markes, an der zwischen dem Corpus restisorme und den Oliven besindlichen Furche 3). Er geht unter dem Plexus choroi-

<sup>1)</sup> Anton Scarpa, de nervo auditorio. In disquis. anatt. de auditu. Sect. II c. 3. Tab. VI. VII. VIII.

<sup>2)</sup> A. Monro, on the brain, the eve and the ear. Edinburgh 1797.
5) Girardt und Sommerring leiteten einige Fadchen deffelben aus dem 4ten Bentrifel ab.

## Reuntes Paar ber Gehirnnerven, N. glossopharyngeus. 473

is bes kleinen Gehirns, mit welchem er zusammenhängt, neben bem vagus zum Foramen jugulare, bas durch die harte Hirnhaut großensis verschlossen ist. Die harte Hirnhaut hat nämlich daselbst 2 kleine einander getrennte Deffnungen. Die vorderste oder oberste von ihnen t dem N. glossopharyngeus, die größere hintere oder unteret den 2 solgenden Nerven zum Durchgange. Eine von der Dura ter gebildete Scheidewand, und später die Vena jugularis trennt ! Nervenpagre vom Glossopharyngeus.

Nach Andersch 1), Sommerring und 3. F. Medel geht vom N. sopharyngeus auf dem Wege ju diesem Loche ein Nervenfaden jum N. vagus ber.

Etwa 4 Linien weit von der Stelle, wo er durch die harte Hirnhaut h die erwähnte Deffnung hindurchgetreten ist, schwillt er in ein kleines, es, einige Linien langes Knötchen, ganglion petrosum glossoryngei an das mit dem N. vagus und mit dem Ganglion cerule supremum des N. sympathicus in Verbindung steht, und elst eines durch das Felsenbein in die Paukenhöhle dringenden Fäds mit dem Ramus superficialis des N. Vidianus und mit dem lechte des sympathischen Nerven zusammenhängt, und Zweige zur it der Paukenhöhle schiedt 2).

Andersch, descr. nerv. card.; recus. in Ludwig. script. neurolog. min. T. II. p. 114.

Diefen Anoten nebft bem in Die Paulenhohle bringenben gaben icheint Underfch juerft befchrieben ju haben. Den in die Paufenhöhle tretenden Rervenfaden hat von feiner Berbindung que, die er mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus eingest, Jo. Gerold (diss. inaug., qua quaedam de nervo intercostali notantur. Praesid. Casim. Schmiedelio. Erlangae 1754. 4. p. 6. u. 7.) beschrieben. Eben benselben Rervenfaden hat von dem N. glossopharyngeus aus, (der damals als Theil bes N. vagus hetrachtet wurde) Dom. Cotunni (de aquaeductibus auris humanae internae. Diss. anat. Viennae 1774. 8. 6. 80. p. 145, fiehe bei Rilian p. 40 wortlich angeführt), in die Paulenhöhle verfolgt. Auch Chrenritter (Galzburger medieinifch achtrurgifche Beitung 1790. B. 4. G. 319.) gab die Lage bes Ganglion petrosum und des in die Paufenhöhle bringenden Aftes beffelben an. Indeffen ift die allgemeine Aufmertfamteit der Anatomen auf den Anoten und den ermannten Aft beffelben erft feitdem gelentt worden, nachdem Eudwig Jacobfon ber Soc. reg. Hafnienais einen Auffag über biefen Gegenftand vorlegte (Acta regia soc. med. Hafniensis Vol. I. p. 229. 1818. 8. Rofenmuller, Bod, Buger, & Cloquet, Lobftein, Chrmann, Sirgel, Langenbed und Arnold haben im Befent lichen die Richtigkeit der Jacobsonschen Beschreibung bestätigt. Rur Rilian hat die Mefte nicht finden tonnen. Literarische Rachrichten und mehrere eigene Untersuchungen und Befdreibungen ber gefundenen Barietaten enthalt die Abhandlung von Sirgel in Liebemann und Ereviranus Zeitschrift für Physiologic, Bb. 1. G. 219 u. folg., und die Schrift von Arnold, Der Kopstheil des vegetativen Nervensystems. Heidelberg u. Leipzig 1831. 4.

In meiner Schrift (Anatomia comparata N. sympathici, cum Tab. aen. Lipsiae 1817. 1 Sahr früher, ehe Sacobson's Abhandlung erschien) habe ich, ohne von Sacobson's Arbeiten zu wissen, ben Rnoten bes N. glossopharyngeus bet den Bögeln, und seine Berbindung mit dem N. sympathicus im Canalis caroticus, die mit dem N. facialis und endlich die mit dem N. vagus beschrieben. Es heißt des seibst p. 38: Nervus glossopharyngeus et vagus per dues canales osseos in diplos cranii reconditos exeunt, ibique ganglion cervicale supremum tegunt.

## 474 Reuntes Paar der Gehirnnerven, N. glossopharyngeus.

An bem vorderen Ende bes Foramen jugulare, b. h. auf der zwischen dem Foramen jugulare und dem Cavalis caroticus besindlichen Scheidemand besindt sich ein Boch, welches einen Nervensaden des Ganglion petrosum zum hinten Theise des Bodens der Pautenhobse sübert. Bon hier geben 2 Sandle aus, und in ihnen 2 Aeste jenes Nervensadens. Der eine Sanal geht über das Borgobirge auswärts und nach vorn, und führt einen Berbindungssaden in den Fallspischen Sanal zu der Stelle des oberstächlichen Altes des Bidiauischen Nerven, wo er sich mit dem N. sacialis zu vereinigen im Begriff ist. Auf diesem Begriebt er ein Fäddhen zur Saut der Fenestra ovalis. Der andere Sanal geht unter dem Borgebirge von hinten nach vorn, und sührt einen Ast durch eine Dessnung des Carotischen Sanals zu einem Faden des Carotischen Gestechts des spmpathischen Reven, oder zu dem vom Ganglion cervicale supremum daselbs ausstellichen Faden. Außerdem geht noch von der Stelle, von wo jene 2 Sanalschen in der Pausenhöhle aus einander gehen, ein Fädden des Nerven zur Dant des runden Kensters.

nalchen in der Paukenhöhle aus einander gehen, ein Fadchen des Nerven zur vam des runden Fensters.

Nach Arnolds 1) Untersuchungen giebt der in die Paukenhöhle getretene Asch der in die Paukenhöhle getretene Asch sogleich nach seinem Sineig in den Canalis caroticus, hierauf ein Fadchen in die Tuda Eustachii, welches sich in den Schleimdrüsen derselben verleiert, schieft nur ein Fädchen zur Haut des ovalen Locks, und endlich die 2 letzten Fäden, welche sich so endigen, daß der eine zu dem kleinen Knoten geht, wechen Arnold an Iten Asch des 5ten Paars entbeckt zu haben glaubt, und der andere in den Canalis caroticus zum tiesen Asch des Bidianischen Nerven gesangt. Langenbed 3 bildet in einem False zu zu der Haut der Fenestia rotunda gehende Zweige, einen zur Haut des ovalen Fensters, einen zum M. mallei externus et internus, einer in den Canalis caroticus zum N. sympathicus, und endlich einen zum Ramus supersicialis des N. Vidianus gehenden Zweig ab.

superficialis bes N. Vidianus gehenden Zweig ab.

Außerdem beobachteten Andersch und neuerlich Sirzel (dreimal) einen aus dem Ganglion petrosum zum N. vagus gehenden Zweig, und Bock in, daß bas Ganglion meistentheils einen Faden vom Ganglion cervicale aupremum bes N. sympathicus empfange, und unbestimmte Fädchen an den N. vagus und accessorius schicke.

Der Stamm des N. glossopharyngeus geht an der vorderen und außeren Oberflache der Carotis cerebralis, der er eine kleine Strede hindurch ziemlich sest anhängt, herab, tritt hierauf an die Seite des M. stylopharyngeus und von da zu dem M. hyoglossus.

Mefte gum N. vagus, sympathicus und jum Plexus pharyngeus.

Schon oben, wo er an ber Carotis cerebralis anliegt, giebt er meistentheils einen Zweig, welcher mit bem Ramus pharyngeus bes N. vagus sich vereinigt, ber bisweilen sogar flater als bieser ift, und zum Schlundkopfgestecht gelangt. Immer verbindet er sich auf irgend

Nervus glossopharyngeus in ganglion intumescit, quod ramo transversario satis crasso cum nervo vago conjunctum est. Ex eo, praeter primum ramum cum nervo vago conjunctum, bis alium ramum prodire vidi, qui in canalem caroticum intrans in hoc canali cum nervo sympathico et faciali conjungitur. Tertius ramus ad carotidem facialem descendens ramos ejus comitatur et speciem nervorum vasculosorum habet, etc.

<sup>1)</sup> Arnold in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für die Physiologie, Bt. III. 1829. S. 150.

<sup>2)</sup> Langenbeck, Icones anatomicae. Neurologia Fasc. III. Tab. XVII. XVIII. XXV. bis XXVIII.

<sup>5)</sup> Anderich a. a. D. G. 116. Sirgel a. a. D. G. 231.

<sup>4)</sup> Cod. Banbbuch ber prattifchen Anatomic. Bt. 1. G. 191.

eine Beise mit den an der Carotis externa liegenden Gefäßnerven, plexus nervorum mollium des Sympathicus. Zuweilen bildet ein en der Carotis heradgehender Ast an demselben einen platten Knoten, der aus einem sehr dichten Nervengeslechte besteht. Ost hängt auch der N. glossopharyngeus noch besonders mit dem Stamme des N. vagus, bisweilen auch mit dem Ganglion cervicale supremum des sympathischen Nerven, oder mit einem von den vor ihm aussteigenden Aesten zusammen 1). Dann giedt er noch einen mit dem Ramus pharyngeus des N. vagus sich verdindenden sehr beständigen Ast, der vorzügzlich das Schlundsopsgessecht mitbilden hilst. Zur Bildung dieses Schlundstopsgessecht mit den Roeigen des N. vagus hinzusommendes Aestschen des N. accessorius und Aeste des N. sympathicus dei, die entzweder unmittelbar aus dem Ganglion cervicale supremum, oder mit den Arterien aus dem Plexus nervorum mollium abgehen.

Beil nun diese Aeste der Bahl und der Ordnung nach, in welcher fie abgeben, viele Berschiedenheiten zeigen, und weil die zu der Bunge, zu den Schleimdrufen derselben und zur Mandel gehenden Aeste vielfach mit jenen Aesten zusammenhangen, so läßt sich die Lage derselben nicht im Ginzelnen beschreiben 2).

#### Der Bungenaft.

Der zur Bunge gehende Uft bes N. glossopharyngeus ift ber größte Breig beffelben. Er geht nach vorn, und, wie schon ermahnt worben . if, am M. stylopharyngeus herab. (Nach Undersch durchbohren biefen Rudtel mehrere Bweige beffelben, die jur Confille gelangen.) Nach mehreren Anatomen erhalt auch der Mustel felbst Zweige von ihm. Sierauf tritt er unter bem M. styloglossus und ber Mandel zur Bunge, und verbreitet fic an ber Burgel berfelben, giebt ber Tonfille kleine Zweige, und bilbet zwischen ben auf bem Ruden ber Bungenwurzel gelegenen Schleimbrufen ein Ret. Underfch und Sommerring haben von hier aus Kaben zu ben Papillis vallatis verfolgt, (welche Andersch papillas erectas nennt), und außerbem fahe Unberfch 2) viele Mefte burch bas Aleisch ber Bunge zur haut berselben und zu ben kleineren Papillen bringen, und zwar einige fo weit bavon, baß sie nur noch 1/2 Boll von ber Spige ber Bunge entfernt waren. Auch Brisberg hat seitwarts bom blinden Boche ber Bunge Raben in die Pavillen berfelben verfolgt.

<sup>1)</sup> Bod fand auch einmal eine Berbindung mit dem 3ten halsnerven a. a. D. G. 192.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Andersch a. a. D. G. 120.

# X. Nervus vagus, ber Stimmnerv.

Urfprung bes Rerven, feine Unfchwellungen und fein Beg im Allgemeinen.

Der Stimmnerv ober ber berumfcweifenbe, ober ber gun. genmagennerv, bas gehnte Paar, bas berumfdweifenbe Paar, nervus vagus, s. pneumogastricus (nach Chaussier) ente springt bicht neben bem N. glossopharyngeus von ber Seite bet hinteren Schenkel (corpora restiformia) bes verlangerten Markes, an bet Kurche zwischen diesem Schenkel und ber Dlive, mit vielen meistens in einer Reibe bicht neben einander liegenden Kaben. Nach Commerring und J. F. Medel b. J., laffen fich oft einige Faden bis zur vorderen Band bes 4ten Bentrifels verfolgen, die jedoch Saller und Gall nicht finden fonnten Er geht burch die 2te weiter unten und hinten gelegene Deffnung, welche bie barte Hirnhaut an ber Stelle bilbet, wo fie bas Foramen jugulare verschließt, hindurch, und liegt bann im Foramen jugulare in einem von der Dura mater gebildeten Canale von der Vena jugularis abgesonbert. Sogleich bei feinem Austritte aus ber Schabelboble schwillt ber Nerv an und bilbet nach bem Zeugniß mehrerer Anatomen ein fleines Ganglion, bas nach Arnold mit bem N. accessorius in einem abnlichen Berbaltnisse steht, als die Ganglia spinalia zu ben ber bor beren Burgeln ber Rudenmarknerven fteben. Es ift immer mit bem Ganglion cervicale supremum, und oft ober nach Arnold imma mit dem Ganglion glossopharyngei burch ein Fabchen verbunden. Oft besitt ber N. vagus auch etwas tiefer ba, mo er vor bem Ganglion cervicale supremum herabsteigt, eine 2te langliche Anschwellung welche seine vielfach verflochtenen Bundel hervorbringen 1), und welche mit einem biden Aste bes N. accessorius Willisii, oft auch mit bem Ganglion cervicale supremum, mit bem N. hypoglossus und mit ber Nervenschlinge bes 1sten und 2ten Halonerven in Berbindung trit,

<sup>1)</sup> Arnold in seiner Schritt: Der Kopstheil des vegetativen Nervellsystems beim Menschen, in anatomischer Hinsicht bearbeitet. Heidelberg 1831. 4. p. 105, beschreibt auser den erwähnten Zweigen einen nach hinten jum N. facialis abzehenden Ist des Knotens, weicher sich theils zum Stamme, theils zu dem hinteren vom N. sacialis entspringenden Ohrzweige desselben begiebt. Dieser Rervenast nimmt nach Arnold ein Fädchen vom Ganglion petrosum des N. glossopharyngeus auf, gelt hierauf durch ein in der Grube des Foramen jugulare befindliches Loch in den Camalis Fallopii, und tritt in denselben ungefähr 1 oder 1½ Linie über dem Foramen stylomastoideum ein. Hier verbindet er sich durch einen am Stamme des Rerven emporsteigenden und durch einen an ihm herabsteigenden Zweiß mit dem N. sacialis, und schieft noch ein 3tes Kädchen, das durch ein Canälchen des Processus mastoideus hindurchdringt und gesalten an der vorderen Seite des Processus mastoideus jum Ohrsnorpel und zu dem R. aurieularis posterior des N. sacialis geht, mit welchem sich diese festere Kaden verbindet.

und querft von Scarpa, und bann von Commerring als ein wirklider Anoten anerkannt worben ift 1). Das gwifden biefen 2 Unfdwellungen befindliche, binter ber Carotis cerebralis gelegene Stud bes Merven liegt an bem N. hypoglossus fo bidt an, baß beibe Rerven bafelbft in einer gemeinschaftlichen Scheibe eingeschloffen gu fein icheinen.

Bon nun an geht ber N. vagus zwischen ber Carotis communis und Vena jugularis interna am Salse berab, bann vor ber A. subclavia in die Brufthoble, und hierauf binter der Lungenwurzel meg zur Speiferobre. Un biefer vereinigen fich betrachtliche Hefte bes N. vagus ber rechten und ber linfen Seite mit einander, und endlich geben bie Endameige bes Nerven mit ber Speiferohre burch's 3merchfell gum Dagen und gur Leber.

Ueberficht über die 3meige bes Nervus vagus.

Seine wichtigften 3meige find 1) ber über ber 2ten Unschwellung bes Merven entspringenbe, einfache ober boppelte, mit Meften bes Accessorius, Glossopharyngeus und Sympathicus verbundene Nervus pharyngeus 2); 2) ber ein wenig tiefer auß ber 2ten Anschwellung des Vagus, ober bicht unter ihr entspringende, mit dem N. sympathicus und mit dem Recurrens anaftomofirende Nervus laryngeus superior; 3) ber in ber Bruftboble entspringende, um bie A. subclavia dextra,

<sup>1)</sup> Die Berbindung des N. vagus mit dem Ganglion cervicale bes N. sympathicus haben Salter, Suber, 3wanoff, Girarbi, Gommerring, Bod, Cloquet und Sirget beobachtet. Sirgel fand fie bei 4 Leichen jedesmal, und gwar an ber oberen Unichwellung. (Tiedemann, Beitschrift fur Physiologie Bb. 1. G. 223. Much Mrnotb, Bb. 3. G. 149, fab die Berbindung nie fehlen. Die unterhalb bes Poramen jugulare gelegene tiefere Unichwellung wurde von Willis mit bem Ramen plexus ganglioformis belegt, und con Huber (De nervo intercostali, de nervis octavi et noni paris deque accessorio, Gottingae 1744. p. 16) und von Prochaska (De structura nervorum. Tab. II. Fig. VII. c.) beichrieben. Much Gearpa (Abhandi, ber f. f. Sofeph-Afademie, Bd. 1. Wien 1787. p. 401. Taf. X. und Commerring, vom Bau bes menfchl. Rorpers, ate Musg. 1800. Bb. 5. G. 147, halten bie Unschweflung bes N. vagus ba, wo er fich mit bem N. accessorius verbinbet, fur einen mahren Rnoten. Buger giebt bie Geschichte ber Entbedung biefes Anotene, und fand felbit eine obere und eine untere gangliofe Anfchwellung des N. vagus (De c. h. gangliorum fabrica atque usu, Berolini 1817. p. 88.) Schon Ehrenritter beichrieb ein in dem Foramen jugulare liegendes Ganglion (nach einer Angeige in ber Galgburger med. -chirurg. Beitung 1790. Bb. 4. G. 319), und neuerlich ift baffelbe, wie gefagt, von Arnold beftandig gefunden worben. Diebemann und Ereviranus Beitichrift für Phyfiologie, 28b. 3. 1829. G. 147. Es fteht nach ihm nicht mit bem N. accessorius, ber nur an ihm anliegt, wohl aber mit einem beftandigen Zweige des Ganglion cervicale supremum des N. sympathicus und mit bem Ganglion petrosum bee N. glossopharyngeus in Berbindung. 3ch habe an bem Stamme bee Vagus bei seinem Austritte aus bem Schabel bei ben Grofchen boftandig einen Anoten gefehen, bei manchen von den von mir unterfuchten Siften war er außerorbentlich groß. Bei ben Rarpfen befigen fogar bie meiften von ben von biefem Anoten ausgegangenen Beste felbst wieder Anoten. Siehe Anatomia comparata nervi sympathici 1816, und Medele Urchiv 1824. Tal. IV. Fig. 26. 3) In diefer Gegend giebt ber N. vagus bisweilen einen 2fft, ber in ben Stamm bes N. vagus wieder jurudlauft. (Gommerring's Mervenlehre, f. 207. G. 231.)

ober um die Aorta auf der linken Seite herumgebogene, zwischen Rehle topf und Speiserohre in die Sohe laufende Nervus recurrens oben Nervus laryngeus inserior; 4) serner einige theils am Halfe, theils in der Bruft von ihm entspringende, mit dem Herzgestechte des N. sympathicus verbundene unbestimmtere Faben; 5) viele in der Brustbobbe gegebene, mit der Arterie und den Luftrohrenassen in die Lungen eind bringende, mit einigen wenigen Faden des N. sympathicus verbundene Lungennerven; 6) Speiserohre, Magene und Lebernerven.

Befdreibung ber Bweige bes N. vagus im Gingelnen.

- 1) Der N. pharyngeus, der Schlundfopszweig steigt an der Carotis cerebralis nach vorn herab, vereinigt sich mit einem Zweige des N. glossopharyngeus, die aus dieser Vereinigung hervorgehenden Aeste bilden zusammen und mit einem 2ten Aste des N. glossopharyngeus ein Gestecht, plexus pharyngeus, in welchen auch Fäden des sympusthischen Rerven, die zuweilen vom Ganglion cervicale supremum direct kommen, zuweilen mit der A. pharyngea vom Plexus nervorum mollium hinzutreten. Der N. accessorius scheint insosen Aesteil an der Bildung diese Sesseches zu haben, als er sich oben mit dem Stamme des Vagus vereinigt. Die Fäden aus diesem Sesseche begeben sich zum mittleren und unteren Constrictor.
- 2) N. laryngeus superior, ber obere Rehlfopfnerve, obt auch ber Reblfopfaft, ramus laryngeus superior bes N. vagus ent springt etwas tiefer, boch bober, als wo ber Reblkopf liegt (bisweilen mit 2 Burgeln), geht hinter ber Carotis cerebralis forag einwarts und abwarts und theilt fich in ben großeren und mehr quergebenben inne: ren Aft und in ben bunneren, mehr fentrecht berabgebenben außeren Aft. Er erhalt bisweilen ein Kabchen vom N. sympathicus, tritt zwi schen bem Zungenbeine und bem Schildknorpel binein, und vertheilt fich in ber Saut bes Reblopfs, bes Rehlbeckels und bes Schlundes, auch in ben inneren Muskeln bes Kehlkopfs, kommt namentlich zu bem M. arytaenoideus, cricothyreoideus und thyreoarytaenoideus. Du außere Uft vereinigt fich mit 1 ober 2 Faben aus bem Ganglion cervicale supremum und vertheilt sich dann im Constrictor infimus bes Schlundes, im M. cricothyreoideus und in ber Schilbbrik Bisweilen geht ein Aesichen bes N. ragus an ber Carotis cerebralis hinab und vertheilt sich in ihrer Masse. Bisweilen vereinigt sich ein Aesichen bes Vagus mit bem N. hypoglossus ober mit bem Ramus descendens besselben, ober mit bem iften Salenerven.

Wenn ber N. vagus biese Aeste abgegeben hat, so geht er, wie schon gesagt worben, zwischen ber A. carotis und Vena jugularis interna am halse hinab, und hinter ber V. anonyma und vor ber A. subcla-

via hindurch in die Bruft. Er ift bis hierher ein rundlicher Strang, ber aber durch fleine Ginschnitte uneben und dadurch in mehrere sich versettende oder verslechtende Bundel getheilt ift. Un manchen Stellen wird rauch von nehformig vereinigten Faben umgeben 1).

- 3) Auf biefer gang beträchtlichen Strede giebt er keinen Uft, ausgenommen am unteren Theile bes halfes, und im oberen Theile ber Bruft
  einen größeren, ober 2, 3, ober 4 fleinere unbeständige Faben zu ben
  großen Gefäßstämmen.
- 4) Nervus larvngeus inferior 2). Der rechte N. vagus giebt por der Arteria subclavia dextra, der linke tiefer unten vor dem binteren Theile bes Bogens ber Morta, ben gurudgebenben Uft, ober unteren Rebifopfaft, Ramus recurrens s. Laryngeus inferior 3). Diefer geht erft unter einem fpibigen Bintel vom Stamme abwarts, bann fcblagt er fich an ber rechten Geite unter ber A. subclavia, auf ber linken Geite viel tiefer unter bem Bogen ber Morta burch, nach bin= ten zu berum, und fleigt wieder rudwarts und nach innen (an ber lin= ten Geite vor ber Speiferobre) gum unteren Theile bes Reblfopfs binauf. Auf biefem Bege giebt er einen Aft, ber fich mit bem N. vagus pereinigt, Hefte jum Plexus cardiacus, jum Plexus pulmonalis anterior binab, Mefte gur Speiferohre, gur Luftrohre; endlich wenn er gum Reblfopfe fommt, jur Schilbbrufe, jum Constrictor infimus bes Edlundes, zu bem M. cricoarytaenoideus posticus und lateralis und zu dem M. thyreoarytaenoideus, und verbindet sich innerhalb des Schildknorpels mit einem Afte bes N. laryngeus superior 4).
  - 5) Nervi pulmonales. Nachdem ber N. vagus fo weit herabge=

Prochaska, de structura nervorum, Tab. II. fig. 7. p. 114. Reil, de structura nervorum. Tab. I. fig. 2 — 4.

<sup>2)</sup> Schon bem Galenus war biefer Rerv befannt (de us. part. VII. 14.)

<sup>3)</sup> Muf ber rechten Geite wurde einmal ein 2ter N. recurrens minor gefunden. Siehe Wrisberg, not. 82. ad Hall. pr. lin. phys. und obss. de nerv. visc. abd. 6. 12.

<sup>4)</sup> M agendie (Phusiologie, übersett von heussinger 1320. l. S. 206.) behauptet, die Musculi thyreoarytaenoidei erhielten nur vom Laryngeus inserior, und der M. arytaenoideus nur vom N. laryngeus superior Zweige, daher entitände nach der Durchschneidung dieser Merven Stimmtosigseit, denn das Zusammenwirten dieser Musselen ist nach Magendie zur Herverdringung der wahren Stimme unentbehtlich. Rach h. Cloquet, der in der neuesten Ausgabe seiner Anatomie die von Rudosphischerbeitig der Phusiol. II. S. 374) widerlegte Angabe der Bertheilung der Kehlsopseneven versassen den hat, erhält im Gegentheile swohl der Arytaenoideus, als der Thyreoarytaenoideus seine Rerven vom oberen N. laryngeus. Traité d'anat. descr. Paris 1822. 2. 6d. Tom. II. p. 126. 129. Nach Rudosphi, Schlemm und ihm bekommt auch der M. cricothyreoideus Zweige vom N. laryngeus inserior. Zussünstige Untersuchungen mussen oder enkeltenen, ob die Ratur dei der Bertheilung dieser Rervenäse vom oderen oder unteren Kehlsopsmerven einer einsachen Regel solge. Beim Pserde erhält nach S. G. Theile (Diss. de musculis nervisque laryngeis. Jenae 1825. 4. Tab. III. sig. 2.) der Arytaenoideus swohl vom oberen als vom unteren Kehlsopsmerven Alste.

kommen, lenkt er sich hinter bem Aste ber A. pulmonalis und ben Bronchus schräg rudwärts hinab, und giebt bie Rerven ber Lunge seiner Seite, welche von allen Seiten mit ben Aesten ber A. pulmonalis (vorzüglich aber an ber hinteren Seite, am wenigsten von von) in die Lungen eindringen, sich unter einander verbinden und ben Plexus pulmonalis bilben.

Brisberg sah einen Aft, ber aus bem rechten N. vagus nach bem Abange bes N. recurrens entspringt, awischen ber A. anonyma und bem rechten Begachus vorwarts durchging und sich in 2 Aestichen theiste, beren einer ein N. cadiacus wurde, der andere zur Lunge hinabging, und mit einem anderen Afte bes N. vagus ein Ganglion pulmonare zusammenseste, welches hinter der Endigm der V. azyga in die V. cava sag, und seine Faden zur Lunge schiefte 3).

Aus diesen Plexubus, und von den einzelnen Eungenästen des N. vagus geben Aesichen in die Substanz der Lunge, und vertheilen sich theils in den Luströhrenzweigen, theils auch in den Aesten der A. pulmonalis und in denen der Vena pulmonalis.

- 6) Rami oesophagei. So kommen beibe nervi vagi sich einer ber naher, indem sie im cavum mediastini posticum rudwarts einwarts zur Speiserdhre und an derselben hinabgehen. Der linke lenk sich mehr vorwarts, ber rechte mehr rudwarts. Sie theilen sich auf die sem Wege in Aeste, welche sich hier und da von beiben Seiten ber mit einander verbinden und so die Plexus oesophageos ausmachen, dem Aestechen sich in der Wand der Speiserdhre verbreiten, theils auch zur Aorta gehen. Der Plexus anterior gehört mehr dem linken, der Posterior mehr dem rechten Nerven an.
- 7) Rami gastrici, hepatici, coeliaci etc. Endlich kommen beite nervi vagi, namlich die Plexus oesophagei, mit der Speiferder durch das Foramen oesophageum des Zwerchfelles in die Bauchbiele.

Der Plexus oesophageus anterior giebt einige Aeste rechts jum concaven Bogen bes Magens, welche sich meist auf ber vorderen Näche besselben, bis zum Phlorus hin vertheilen, und sich auch mit ben Leberakten ber Ganglia coeliaca verbinden, und dann vorzüglich zu tem linken Lappen der Leber gehen. Einige Faben bieses Plexus gehen auch zum Magen hin.

Der Plexus posterior umgiebt das Ostium oesophageum und theilt sich in viele Aeste, beren einige am concaven Bogen rechts jum Polorus gehen, und sich vorwärts und rückwärts am Magen vertheilen; andere an der A. coronaria sinistra des Magens zur A. coeliaca hinausgehen und sich mit den Gangliis coeliacis vermischen; andere endlich an der A. hepatica theils zum Pankreas, theils mit der A.

<sup>1)</sup> Wrisberg, not. 75, ad Hall, pr. lin.

gastro-epiploica jum unteren Theile bes Magens, jum 3molffingerbarme, jum rechten gappen ber Leber und jur Gallenblase fommen.

Nach Broughtons 1) Bersuchen soul ber N. vagus, wenn er gestochen ober getniffen wird, teinen Schmerz, der sich durch Bucken ober Auffahren zu erkennen gabe, verursachen, sondern es soll auf eine solche Berletung nur ein Reuchen wie beim gehemmten Athmen folgen. Dergleichen Bersuche scheinen mir aber schwerz lich sichere Resultate zu geben.

# XI. Nervus accessorius, der Beinerv.

Der Beinerv, nervus accessorius Willisii 2) entspringt vom oberen Theile bes Rudenmarks an seiner Seite besielben, zwischen ben vorberen und ben binteren Burgeln bis jum 4ten, 5ten, 6ten, bisweis len bis zum 7ten Salonerven binab. In bem 3mifchenraume amifchen je 2 Rerven erhalt er immer einen vom binteren Strange bes Rudenmarts (b. b. von ber hinteren Balfte bes Seitenstranges, nach Bellingeri) entforingenden Raben. Er liegt auch bem binteren Strange bes Rudenmarts naber als bem vorberen, benn er liegt zwischen bem Ligamentum denticulatum und ben binteren Burgeln. Je meniger tief er am Rudenmarte binabreicht, besto bider find die Faben, die seine Burgeln bilben. Sehr oft, jeboch nicht immer, vereinigt er fich mit ber binteren Murzel bes iften Salonerven, und ift an biefer Stelle ein wenig bicker. (Siebe Die Befchreibung bes Iften Salenerven). Selten vereinigt er fich auch mit ber bes 2ten Salenerven. Um verlangerten Marte erhalt er etwa noch 4 langere Kasern, welche nicht einfach, sonbern mit mehreren wieberholt getheilten Raben entspringen. Diese Korm kommt ben vom Ruckenmarke entspringenden Raben nicht zu 5).

Un ber Stelle, wo ber Stimmnerv die harte hirnhaut zu durchbohs ven im Begriff sieht, gesellt er sich zu ihm, geht meistens eine Strecke zwischen den Blattern der harten hirnhaut hin, ohne eine eigenthumliche Scheide von ihr zu bekommen, und wird dann im Foramen jugulare in die dem N. vagus gehorende Scheide mit ausgenommen, so daß er mit ihm saft einen Nerven ausmacht. In jedem Falle legt er sich wesnigstens sehr dicht an den Vagus an, und ist von einer gemeinschaftlis

<sup>1)</sup> London medical and physical Journal, Jun. 1823.

Willis nervor. descr. cap. 23. p. 120.

<sup>3)</sup> Rach Rolando (Recherches anatomiques sur la moelle allongée, Memorie della reale Acad. d. sc. di Torino. Tom. XXIX, besonderer Abdruct. S. 24.) entspringen diese zusammengesesten Burzeln von den hinteren Strängen des verlängerten Marts (corpora restisormia), die etwas tieseren einsachen aber von der hinteren Seite der vorderen Stränge. Ueberhaupt glandt er mit Gewisheit behaupten zu können, das wenigstens einige Burzeln, sowohl von denen, die aus dem Ruckenmarte sommen, als von denen, welche von der medulla oblongata entspringen, von den hinteren Strängen ihren Ansang nehmen. Bellingeri hatte behauptet, daß sie nur von den mitteren großen Seitenkrängen des Rückenmarts ihren Ansang nähmen.

chen Hulle umgeben; nimmt jedoch an der Bildung des im Foramen jugulare liegenden Knotens des N. vagus keinen Antheil. Der N. accessorius geht folglich am Rückenmarke, zum großen Loche des him terkopfs hinauf, durch dasselbe in die hirnschale, tritt an den Nervus vagus, und geht mit ihm zum Foramen jugulare wieder aus der hirnschale heraus. Er hat also einen sehr sonderbaren Gang, und ist weder ganz als Nervus encephali, noch ganz als Nervus spinalis anzusehen 1).

Beim Ausgange aus bem Foramen jugulare spaltet er fich in einen Reineren inneren, und in einen größeren außeren Aft.

- 1) Der innere Aft, ramus internus, giebt selbst wieder einen oder 2 Zweige, welche über den N. vagus vorwärts gehen, sich mit einander vereinigen und mit einem Aste des N. vagus zum Ramus pharyngeus kommen, und einen anderen Ast, der an der hinteren Seite des N. vagus zu dem unteren Knoten besselben hinad geht, und sich der selbst in mehrere Fäden theilt, die sich mit dem N. vagus vermischen. Die Aeste des N. vagus sind daher zum Theil von diesem N. accessorius herzuleiten.
- 2) Der bidere außere Aft, ramus externus, besselben geht hinter und an dem Ramus cerebralis der Vena jugularis interna und hister dem N. hypoglossus, mit ihm eine kurze Strede hindurch durch Bellgewebe verbunden, hinab, dann schräg ruckwarts abwarts zu dem M. sternocleickomastoickeus, den er entweder durchbohrt, oder an desen inneren Seite er nach hinten geht. Er giebt demselben Leste, die mit den Aesten des 3ten Halsnerven Gemeinschaft haben, wird durch einen Iweig, der von dem Iten Halsnerven und von dem 2ten Halsnerven, oder von dem beide Halsnerven verbindenden Bogen kommt, werftartt, gelangt zur inneren Fläche des M. cucullaris, in welchem er sich zertheilt, und sich zuweilen mit einem vom 4ten und 5ten Halsner

<sup>2)</sup> haafe beschweibt ihn baber mit Recht unter den gemischten Rerven (nervor. and. Sect. IV. p. 115.), welche Brisberg unterscheidet, (Not. 99. ad Halk prlin.) hild ebrandt beschrieb ibn bier wegen seiner genauen Berbindung mit dem N. vagus; auch weil er gemeiniglich als ein Theil des Sten Rerven beschrieben wurde.

Scarpa und Arnold nehmen an, daß er sich jum N. vagus so verhalte, wie die kleine Portion des N. trigeminus jur großen, und wie die vordere Burjel is des Rückenmarknerven jur hinteren. Sie glauben daher, daß er nur ein Bewegnspinerv, der N. vagus aber ein Empfindungsnerv sei. Ob mit dieser Ansicht nicht die Berbindung, die der N. accessorius Willisii so häusig mit dem Ganglion spinale des ersten Rückenmarksnerven eingeht, und die Behanptung Rolando's, daß er zwertässig auch Fäden von den hinteren Rückenmarkbündeln erhalte, im Biderspruche sto hen, mussen spätere Untersuchungen lehren. Ueder diesen Rerven sehe man vorzöglich nach:

Joh. Friedr. Lodstein de nervo spinali ad par vagum accessorie. Ar-

gent. 1760. 4. and

Anton Scarpa de nervo spinali ad octavum accessorio. In actis med.
chir. Vindob. I. Tab. X.

ven kommenden Faben vereinigt. Dieser Rerv dient also zur Berigung bes M. cueullaris, bes M. sternocleichomastoideus, nad zur Berstätrung des N. ragus. Warum er einen so sonderbaren Gang habe, ift nicht befannt. Er ist ber einzige Sehirnnerv, welcher zu Mosteln des Rumpses geht, die sonst nur vom Rückenmarke ihre Nerven erhalten. Nach den Versuchen von Ch. Bell 2) wers den, wenn man den N. accessorius bei Thieren durchschneidet, diejenigen Bewegungen der genannten Muskeln unterbrochen, welche beim Althen mitwirken. Nach Bellingeri 2) bringt er die mimischen Bewegungen hervor, durch welche man Godult und Unterwürfigkeit zeigt, indem man den Kopf nach hinten, die Schultern aber in die Hick zicht. Der vordere mit dem Knoten des N. vagus unbandene Af hat mach ihm vielleicht unwistlährliche Verrichtungen, nach Scarpa's und Arnolds Vermuthung dient er zur Hervordringung der Bewegung und trägt zur Bildung derzenigen Nervenässe bei, die der N. vagus zu den Muskeln des Pharynx und Larynx schiekt.

# XII. Nervus hypoglossus, det Zungensleischnerv.

Der Zungenfleischnerv, oder das zwölfte Paar, mervus kypoglossus s. loquens, 5) entspringt mit verschiedenen von einansber entfernten Wurzeln vom vorderen Theile seiner Häfte des verlängerten Warkes, theils höher, aus der Jurche zwischen dem Corpus pyramidale und dem Corpus olivare, theils tieser, und sogar noch unweit des Hinterhauptlochs. Die einander nahen Wurzeln verdinden siehe Wündelchen, diese Mündelchen serner in noch größere Wündel, und diese convergirend in einen Nervenstamm, der biswellen det seinem Ausgange ens dem Schädel in 2 bis 3 Windel getheile ist, und dunn also durch 2 oder 3 Löcher der harten Girnhaut geht.

Die Bunbelchen bieses Nerven gehen vor ber A. vertebralis zum Foramen condyloideum anterius nach außen, ober umfassen sie auch zum Theil schlingenartig. Nach seinem Ausgange krummt er sich abzwärts, lenkt sich um ben N. vagus an ber äußeren Seite, zwischen ihm und bem N. accessorius, vorwärts hinab, geht an der äußeren Seite ber Carotis cerebralis und der Carotis facialis vorbei, und liegt sowohl hinten, als vorn an der inneren Seite des hinteren Bauchs des M. digastricus, bildet einem nach unten gekehrten Bogen, kommt so zur äußeren Fläche des M. hyoglossus, und dringt am M. genioglossus in das Fleisch der Zunge ein.

Da, wo er am N. vagus vorbeigeht, wird er eine kleine Strede hins burch durch Bellgewebe mit ihm sehr genau verbunden; auch steht er burch einen oder durch einige Faben mit dem Anoten und mit dem

<sup>1) 64.</sup> Bell. Siehe Magendie Journal de Physiologie. p. T. 1. p. 189.

<sup>5)</sup> C. F. Bellingeri, De medulla spinali nervisque ex ea prodeuntibus, Augustae Taurinorum. 1825. 4. p. 116.

<sup>3)</sup> Chemals wurde er nervus nonus genannt. Satter gub ihm bin Amnen linguafis modius. Die ichidlichen Ramen Zungenfleischnerv und loquons rubren reSommerring her.

Stamme des N. vagus, und mittelst bieses Knotens, auch mit dem N. accessorius, mit dem hinteren Aste des Isten Halsnerven und mit dem Ganglion cervicale supremum des sympathischen Rerven in Berzbindung.

Rachbem er vom N. vagus vorwarts abgewichen, giebt er am Anfange bes Bogens, ben er nun bilbet, ben absteigenden Ast, Ramus
descendens n. hypoglossi s. N. descendens colli internus, ber bisweilen aus 2 mit einander sich vereinigenden Fäden zusammengesett
wird.

Dieser Rerv geht zuweilen aus dem Knoten des N. vagus herver, oder nimmt auch in manchen Fällen aus dem Stamme des N. vagus, oder aus dessen Knoten, oder vom N. sympathicus, oder endlich vom Isten Halsnerven einen Faden, oder 2 Fäden auf, und giebt dem Omohyvoideus, dem Sternohyvoideus und dem Sternothyreoideus Zweige, und bisweilen auch einen Aft zu dem an der A. subclavia des sindlichen Gestechte des N. sympathicus.

Indem er über dem M. mylohyoideus am Hyoglossus hingelt, liegt er weiter nach innen, als der Ramus lingualis vom fünften Revenpaare, hat mit demfelden durch Aesichen Gemeinschaft, giebt Aest dem M. mylohyoideus, dem Gemiohyoideus, dem Styloglossus, und vertheilt sich endlich im Gemioglossus.

Diefer Nerve versorgt also bas Fleisch ber Bunge, und bie ben Rehlfopf und bas Zungenbein von ber Stelle bewegenben Duskeln, und bient mithin unter andern beim Sprechen.

# Beschreibung ber Rudenmarkenerven.

Der Rudenmartenerven find breifig bis ein und breifig Paan. namlich :

- 1) Acht Salenerven (nervi cervicales).
- 2) 3mblf Rudennerven ober Rippennerven (nervi dorsales s. intercostales).
- 3) Funf (ober feche) Benbennerven ober Bauchnerven (nerri lumbares).
- 4) Funf ober feche Erguzbeinnerven (nervi sacrales).

Die Nervi lumbares und die oberften Nervi sacrales find die biesten; bann folgen die Cervicales. Die mittleren Nervi dorsales bagegen find die dunnsten. Bil man bei dieser Bergleichung noch nehr ist

zelne eingehen, so muß man die Nerven in solgender Ordnung zusammenstell: Die dicken Rückenmarkenerven sind die beiden untersten Nervi lumbares der oberste Nervus sacralis, dann folgen der 3te, 2te und 1ste Nervus lumis, dann der 2te und 3te sacralis; hierauf die 4 unteren Nervi cervicales, iste dorsalis, dann der 4te, der 3te und 2te cervicalis, dann die übrigen sales und endlich der oberste cervicalis, und die 2 untersten sacrales. Diese eren sind die dünnsten.

Der Stamm, ber burch bie Bereinigung ber vorberen und ber binn Wurzeln jedes Rudenmarkenerven an bem porberen Ende jebes nglion spinale entsteht, (Siehe S 378.) ift bider als bie Burvor ber Bilbung bes Ganglion spinale waren, und theilt fich ies Beit in einen hinteren 3meig, ber binter ber Birbelfaule, meiften-18 zu ben zwischen ben Processibus spinosis und transversis ge= nen Musteln und zur Saut geht, und in einen vorberen 3meig, mit Ausnahme ber 2 erften Rudenmarksnerven, ber großere ift, und ner einen Aft zu bem sympathischen Norven schickt. Sowohl biefer als bie übrigen Aefte betommen nach Scarpa 1) und Buger beiben Burgeln ber Rudenmarkenerven Raben. Die benachbarten beren Wefte ber Bals = , Benben = und Rreuzbeinnerven vereinigen faft immer burch gewisse Zweige gegenseitig zu Bogen ober zu Bweis , bie fich oft von neuem theilen und vereinigen. Hierburch entste-Schlingen und Geflechte, aus welchen Nerven, bie einen bestimm-Namen erhalten, ihren Unfang nehmen. Das Geflecht, welches bie bersten Halonerven hierdurch bilden, beißt plexus cervicalis; das, bes die 4 unteren Halonerven und ber 1ste Rudennerv bilben, beißt xus brachialis, weil aus ihm bie Nerven bes Urms entspringen; Geflecht, welches die 5 Lenbennerven und die 6 Rreugnerven bilben, t plexus lumbalis und sacralis. Bei den Rudennerven fehlt diese einigung meiftentheils, und an ben hinteren Meften ber Bals=, Ben-: und Rreuzbeinnerben findet fie nur auf eine unbeständige Beise Statt.

# Nervi cervicales, die Halonerven.

Es giebt 8 Halon ervenpaare. Das erste geht zwischen bem Sinauptbeine und bem Atlas heraus; die solgenden 7 zwischen den swirdeln, also das 2te zwischen dem 1sien und 2ten, u. s. w., 8te zwischen dem 7ten Halswirdel und dem 1sten Rudenwirdel.

Scarpa, Anatomicarum annotationum, Lib. I. p. 23.
Reuerlich glaubt aber Scarpa beobachtet ju haben, daß die Faben, welche von den Rückenmarksnerven jum dem N. sympathicus gehen, nur von der hinteren Burget entspringen. (De Gangliis nervorum, deque origine et essentia Nervi intercoctalie. Milano 1831. p. 11.)

# Die vier oberen Salsnerven gufammengenommen betrachtet.

Bwifchen ben Faben, aus welchen bie Burgeln ber 4 oberen Dalsnerven bestehen, kommen haufiger Verbindungen vor, als zwischen bm ber 4 unteren Halonerven.

#### Borbere Mefte.

Die vorberen Aeste ber 4 oberen Salenerven find viel bunner als bie ber 4 unteren, und die anastomofiren ben Bweige, burch welche sie unter einander in Berbindung stehen, bilben Bogen. Bwischen ben vorberen Aesten bes 2ten und 3ten, bes 3ten und 4ten, und endlich bes 4ten und 5ten Halsnerven giebt es außer ben erwähnten anastomostrenden Bweigen jumit ten noch kleinere, weniger constante Berbindungsfäden.

## Berbindungefaben, die gu bem N. sympathicus gehen.

Aus ben bogenförmigen Verbindungsäften, oder auch zuweilen um mittelbar aus den vorderen Aesten entspringen Nervenfäden, welche in die am Halse gelegenen Knoten des sympathischen Nerven übergehen. Die von den 2 oder 3 obersten Verbindungsbogen gehen meistens in das Ganglion cervicale supremum, die vom 4ten kommen meistens zum Ganglion cervicale medium, wenn es überhaupt vorhanden ist. Inweilen jedoch geht nach Bock ein solcher Verbindungssaden vom 4ten Burin dungsbogen, auf einem ziemlich verborgenen Wege, durch den Canalis vertebrake längs der A. vertebralis zum Ganglion cervicale insimum.

## Berbindungsfaben, die gu Behirnnerven geben.

Es gehen auch einige Berbindungsfaben von den vorderen Zesten ber 2 bis 3 obersten Halbnerven oder von ihren Berbindungsbogen zu dem Ramus descendens des N. hypoglossus, serner von dem obersten Berbindungsbogen zwischen dem Isten und 2ten Halbnerven zu dem N. vagus oder auch zuweilen zum Stamme des Hypoglossus, und endlich von dem 2ten Berbindungsbogen ein oder mehrere Teste zu dem N. accessorius Willisii.

#### Sautnerben.

Außerbem entspringen von ben vorberen Aesten bes 2ten, bes 3im und bes 4ten halsnerven hautnerven: namentlich vom 2ten Berbind bungsbogen, ober vom 3ten halsnerven allein, ber hinter bem Ohre am hinterhaupte emporsteigenbe, zum Theil auch bem Ohre angehrende N. occipitalis minor, ber kleine hinterhaupt unt am von eben baher noch ein 2ter sich gleichsalls am hinterhaupte und am Raden verbreitenber hautnerv, ferner vom 3ten Verbindungsbogen.

ober vom Sten Halsnerven allein, ber zum Ohre gehende N. auricularis magnus, der große Ohrnerv, dann der ebenda entspringende N. subcutaneus colli, der Hautnerv des Halses, der mit einem Iweige zum mittleren Theile des Halses mit einem Iten Zten Zweige zur Gegend der unteren Kinnlade geht, und sich um den außeren Rand des M. sternocleidomastoideus herum beugt. Zuweilen entsteht auch vom Aten Halsnerven ein veränderlicher, mit den vorigen beiden verbunsdene Hautnerv für den Hals. Endlich geht von dem Aten Halsnerven der von dem zu dem 5ten Halsnerven gehenden Berbindungsbogen ein verderer, ein mittlerer und ein hinterer Oberschlüsselsbeinnerv oder Supraclavicularnerv, N. supraclavicularis, ab. Die vorderen von diesen Nerven gehen über das Schlüsselsein, der hinsten geht über das Schulterblatt zur Haut der Brust und der Schulste. Zuweilen sind 4 solche Nerven da. Zuweilen entspringen alle diese 3 Reven aus einem, öster jedoch aus mehreren Stämmehen 1).

Ueberficht über bie Musteln, welche von ben vier oberen Salsnerven Zweige befommen.

hierher gehören erstlich: die Seiten musteln, nämlich die M. intertransversales colli, der Obliquus capitis inferior, der Scalenus medius, und der Levator anguli scapulae 2). Ferner die borderen Musteln, nämlich der M.
vectus capitis anticus minor und major, und der Longus colli. Außer ihnen
ethalten die zwischen dem Zungenbeine und der Brust gelegenen Musteln, welche
den Ramus descendens N. hypoglossi Fäden empfangen, mittelbar Zweige von
den halsnerven, denn der N. hypoglossus nimmt, wie wir gesehen sohen, Wersindungsfäden von mehreren oberen Halsnerven aus. Endlich erhält auch das
kwerchfell vom 4ten und 5ten Verbindungsbogen Nervensaden. Die Hauptwurzel des Zwerchselmervens, N. phrenicus, entspringt vom 4ten Halsnerven 3).

Des ef fant einmal, dag einer biefer Merven das Schluffelbein burchbohrte und dann gur hant ber Bruft ging. (Die Rudenmartenerven G. 39.)

<sup>9)</sup> Rach Bod befommen anch der M. occipitalis, der Attollens auris, die Retrahentos, der Tragicus und Antitragicus Nerven vom N. occipitalis minor und vom N. auricularis magnus, und nach eben demfelben empfängt der M. platysma myvides Nerven vom N. subcutaneus colli. Dagegen erhält nach ihm der Sternocleidomastoidous von diesen Nerven keine Zweige.

<sup>3)</sup> Rach Chr. Jac. Baur in sciner trefflichen Schrift (Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani. Tubingae 1818. 4. p. 14.) schict ber ate halseners auch Reste ju ben M. subelavius und omolyoideus und außerbem steine Zweige zu ben bie A. subelavia ungebenden Rervengessechten. Bon biesen lestern sagt er: "Sed et subtiliora filamenta arteriam subelaviam adeunt, ubi cum silis nervi sympathici, qui a ganglio cervicali insimo aut thoracico primo proficisci solent, conjunguntur, nec non eum ramulis noviter accedentibus nervorum cervicalium inseriorum, haud raro etiam cum filamento rami descendentis nervi hypoglossi.... In hac arteria plexus itaque sormatur, e quo silamenta tanquam radices prosundiores nervi phrenici saepissime exeunt, nec non ramuli in arteria subelavia tam ad cor, quam ad brachium proficiscuntur, et porro cum ramis arteriae subclaviae divagantur, nominatim cum A. thyreoidea inferiore et mammaria interna. Hi nervuli hac in arteria versus interiora ac deorsum deducuntur in cavum pectoris cum ramis, qui a nervis dorsalibus ac-

## 488 Die vier oberen Halonerven im Allgemeinen u. im Einzelnen.

#### Sintere Mefte.

Die hinteren Aeste ber 3 oberen Salenerven sind burch Berbinbungefaben vereinigt. Gin wichtiger, von ihnen entspringender Sautnerv ist der am hinterhaupte zunächst der Mittellinie desselben verbreitete, vom 2ten halenerven entspringende große hinterhauptnerv, N. occipitalis magnus, serner ein vom 3ten halenerven kommender kleiner an der hinteren Seite des halses emporsteigender hautnerv, der die Nadenmuskeln durchbohrt, zuweilen kommt noch ein kleinerer mehr quer laufender hautnerv vom 4ten halenerven, der hinten an der Mitte des halses liegt.

Bu bemerken ist übrigens, daß die größeren hautnerven wie der Occipitalis magnus, minor und der Auricularis magnus zuweilen ers Bundeln, die von mehreren halbnerven kommen, ihren Anfang nehmen, und daß jeder von ihnen auch meistentheils einige Ruskelzweige abgiebt.

Uebersicht über die Musteln, welche von den hinter ren Aesten der vier oberen Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige bekommen ber Rectus capitis posticus minor und major, der Obliquus superior und inferior, der Multifidus spinae, die Intertransversales, guweilen auch der Rectus capitis lateralis, ferner der Transversalis cervicis, Trachelomastoideus, Splenius capitis, Semispinalis colli und der Cucullaris (vom 3ten Halsnerven).

# Die vier obersten Halenerven im Einzelnen. Nervus cervicalis primus.

Der erste Salsnerve 1) ist mit den 2 untersten Krenzbeinnerven der damsste unter allen Rückenmarksnerven. Dieser Nerv entspringt zuweilen nur mit einer Burzel, und ist badurch den Gehirnnerven ähnlich. Diese kommt wie die des N. hypoglossus vom vorderen Bündel des Rückenmarkes. Immer ist die vordere Burzel bicker als die hintere. Sehr oft ist die hintere Wurzel durch einen Nervensaden mit dem Accessorius Willisii verdunden, zuweilen geht sie ganz und gar in ihn über, zuweilen hängt sie nur mit demselben zusammen. Un dieser Stelle des Jusammenhanges bildet sie zuweilen ein Gestecht 2). Er geht durch

cedunt, junguntur, comitantque arteriam thymicam ortam a mammaria interna in cavum mediastini anticum, ubi vero ulterior disquisitio adipis copia impeditur."

Auch Sommerring und Peipers saben Acter des Aten Gervicalnerven ju ta Arteria subclavia gehen (Sommerring in seiner Schrift vom Baue bes neuschichen Rörpers. Ab. 5. S. 270. und Peipers in Ludwig scriptores neurol, min. sel. T. IV. p. 44.)

<sup>1)</sup> Bindlow nennt ihn infra-occipitalis. (Expos. anat, III. Nerves. n. 154.)

<sup>2)</sup> Morgagni, Epist, anat. XVI. 8. Ferner auch Vicq d'Azyr, Mem. de l'acde Paris 1781, p. 596. Siehe J. F. Wedel, Handb. d. menicht. Anat. III. 664.

### Beschreibung ber vier oberen Halonerven im Ginzelnen, 489

Bude amifchen bem Atlas und bem Sinterhanptbeine unter ber A. vertebralis sweilen auch über ihr) heraus, giebt vielleicht biefer einige Meftchen 1), und

ilt fich in 2 3weige.

1) Der borbere Uft ift bunner, geht an ber inneren Seite ber A. verteals über bom Duerfortsage vorwärts, giebt kleine Aeste dum M. rectus lateramb jum Rectus anticus minor und major, geht dann vor dem Querfortsage vorte, und vereinigt sich mit dem vorderen Alte des Eten Halsneven in einem 19en. Aus diesem Bogen gehen ein Ast jum N. vagus, ein Ast oder 2 Aeste m Nervus bypoglossus, und ein Ast oder 2 Aeste jum Ganglion cervicale premum; bisweilen geht auch ein Ast jum Ramus descendens des N. bypossus, oder es sehen gant me dann die Rerbindungsweige, die murch den zum N. dyselassus gehen gant me dann die Rerbindungsweige, die nurch den zum N. vagus glossus geben, gang, wo bann biefe Berbindung mittelbar durch ben jum N. vagus benden Zweig bewirft wirb. Biuelow und Sabatier 2) beichrieben auch un Nervenzweig des tsten Salsnerven, welcher sich in den Birbelcanal zu der vertebralis begiebt und sich mit einem Aste bes 2ten Salsnerven verbindet 3). 4d, 3. F. Meckel d. j. dringt ein kleiner Zweig in den Processus mastoideus.

2) Der hintere Ast geht auswärts rückwärts in den dreieckigen Raum uschen den beiden M. M. obliquis und dem M. rectus posticus major, giebt

un binabgebenden Aft, ber ben M. obliquus inferior burchbohrt, und mit bem bins ren Afte bes 2ten Salsnerven fich vereinigt; einen, ber fich im M. rectus po-

liquus superior.

Der erfte Salenerv zeichnet fich baburch aus, bag fein worderer Uft fleiner als fein hinterer, daß er zuweilen nur eine pordere Wurzel bat, und endlich, # er teinen einzigen Aft gur Saut schickt.

#### Nervus cervicalis secundus.

1) Der vordere Uft geht unter dem unteren schiefen Kopfmudtel vorwärts, b vereinigt sich, wie schon gesagt, durch einen Zweig mit dem vorderen Uste bersen Salsnerven, und durch einen 2ten abwärtösteigenden Zweig mit dem 6 3ten Halsnerven in einem Bogen. Die Nerven, welche aus dem ersteren ven entspringen, sind schon erwähnt worden; aus dem 2ten Bogen entspringt tein Faden, der sich jum Ramus descendens des Hypoglossus begiebt, ferner umen aus ihm meistens einige Faden, die sich mit dem Accessorie Villisi vereis und ben Accessorie des Villisis vereis und ben Accessorie des versten und bei ben Vollege des versten und bei ben Vollegenenen auf sen. Auch communiciren die vorderen lefte bes 2ten und 3ten Salenerven, oft 4 noch mehrere kleinere Zweige, und bisweilen geht von ihnen ein Faben jum anglion cervicale supremum des sompathischen Rerven.

2) Der hintere Uft, welcher gegen die Regel dicker ift, als der vordere, it einen Aft aufwärts, der mit dem hinteren Afte des ersten Salsnerven zusams medommt, und schiedt dann einen Zweig abwärts, der sich mit dem hinteren Afte britten Salsnerven vereinigt. Sierauf giebt er einige Zweige zu den Nackensteln, geht an der auswendigen Seite des M. obliquus inferior und des M. estein, gest an ber auswendigen Seite des M. complexus hinauf, giebt the posticus major, an der inwendigen Seite des M. complexus hinauf, giebt the disweilen dem M. multifidus, ferner dem Biventer, Complexus und dem lenius, verbindet sich mit dem Beinerven, durchbohrt den M. diventer und cullaris, und heißt nun Nervus occipitalis major. Er geht hierauf hinter n Ramus occipitalis des Iten Halbert am Hinterdigen und beitel tauf, und theilt sich erst in 2, und dann in viele Aeste melde mit den Aesten bebengenannten Ramus occipitalis vom 3ten Salenerven Gemeinschaft haben. ne Berbindung beffelben mit bem Facialis supraorbitalis und Temporalis su-rficialis fonnte Bud nicht barftellen .

Wrisberg, de nervis arterias venasque comitantib. §. 30. In syll. p. 66. Diefe gaben hat Brisberg bis auf Die Bafilararterie verfolgt. Bod tonnte fie nicht finden, fabe aber gaben ju bem halsgelente geben. Bock, die Rückenmarksnerven etc. Leipzig 1827. 8. S. 20.

D Sabatier, sur les nerfs de la dixième paire; in Mem. pres, à l'ac, des sc. de Paris. T. VII. abgebrucht in beffen Traité d'anat. T. III.

D Sandbuch ber menfchl. Augt. III. 667.

<sup>&#</sup>x27;) Sommerring führt ben Murray Diss. de sensibilitate ossium morbosa an, nach

#### Nervus cervicalis tertius.

1) Der porbere Uft giebt einen Uft jum N. sympathicus; einen Berbis bungszweig an der V. jugularis interna hinab, welcher mit dem Remaineus descendens des N. hypoglossus zusammenkommt; einen Berbindungszweig rücknacht hinab, ber sich mit einem Afte vom hinteren Afte des 4ten Halsnerven verdindet, und Aeste dem M. splenius, complexus, levator anguli scapulae schiekt. Hieraf vereinigt sich der vordere Aft mit einem herabzehenden Aste vom vorderen Afte des 2ten Salenerven und mit bem N. accessorius Willisii, und giebt enblich ver Nervus occipitalis minor. Diefer erhält vom hinteren Afte des Eten halt nerven einen herabtommenden Aft, schieft zuweilen selbst einen Aft zum N. so-cessorius, geht hinter dem M. splenius fort, durchbahrt ihn und den M. cacallaris, giebt beiden Alefte, fleigt zum Seitentheite bes Sintertopfe, hinter bem de Bern Ohre und vor dem N. occipitalis major hinauf, und vertheilt fich bafelff, in Gemeinschaft mit diesem und bem Auricularis. Bieweilen verbindet er ich mit bem N. occipitalis magnus.

Wenn. ber vordere Uft des 3ten Salsnerven biefen Ramus occipitalis abge geben hat, so giebt er einen absteigenben Aft, ber fich mit bem vorberen Afte bei 4ten vereiniget, frimmt sich hierauf gur inwendigen Fluche bes M. sternocleidomastoideus, und theilt sich in 2 Weste. Nämlich

a. in den Nervus auricularis magnus. Er geht um den außern Rand bei M. sternocleidomustoideus herum, tritt auf beffen außere Flache, und bann jun ohre schride vorwärts hinauf, wo er sich in 2 Aeste theilt. Der vordere get gegen den vorderen Rand des M. sternocleidomastoideus, giebt ein Fedden gen folgenden Ramus subcutaneus colli, und vertheilt sich am außern Ohre in Gemeinschaft mit dem N. facialis. Der hintere geht gegen den hinteren Rand des M. sternocleidomastoideus hinauf, zu den M. M. retradentidus des Ofis.

b. Ramus subcutaneus colli. Er geht auch, weiter unten siegend, als je neu um den dusen Rand des M. sternocleidomastoideus herme erste est desse

ner, um ben außern Rand bes M. sternocleidomastoideus herum, tritt auf befin außere Stache, und theilt fich in einen oberen Uft, welcher fich mit ben ine entgegenkommenben Ramis subcutaneis und massetericis bes N. facialis berei nigt, und fich auch am oberften Theile bes Salfes, und an ber unteren Rimbedt vertheilt, und in einen unteren Aft, ber fich abwarts an ber Seite bes Salfes bis gegen die Mitte bin verbreitet.

2) Der hintere Alft bat Gemeinschaft mit bem Nervus occipitalis majer und mit bem binteren Alfte bes 2ten Salsnerven, giebt Alefte bem M. complexes splenius, multisidus, bem Cucullaris und anderen Musteln des Nactens, schick

auch einen 3meig jur Saut am oberen Theile bes Salfes.

# Nervus cervicalis quartus.

Der vierte halenerv giebt oft einen in den Bertebrascanal gehenden und pon ba jum unteren Salbenoten bes fompathischen Rerven gehenden 3meig, und theult fich dann in den porderen und in den hinteren Aft.

1) Der porbere Uft nimmt einen bom vorberen Afte bes 3ten Saleneren au ihm herabtommenben Uft auf, und giebt bann bie Sauptwurgel bes Nor-

vus phrenicus, welche oft aus bem 4ten Nerventogen hervorfommt. Außerdem ift der vordere Uft durch 1 ober 2 Faben mit dem Stamme, ober mit bem oberften, oder mit bem mittleren Saleenoten bes fompatbifchen Ren wen verbunden. Zuweilen durchbohrt ein solden Berbindungszweig den M. longus colli. Der Nerv verbindet sich nun oft durch einen Faden mit dem Stat Salenerven, und giebt 2 bis 4 Oberschlüsselbeinnerven, Nervi supraclaviculares, welche über dem inneren, mittleren und außeren Theise des Schlussel beins zur haut ber Bruft, ber Achfel und des Ruckens hinabgeben.
2) Der hintere Aft giebt einen Aft rudwärts, ber fich mit einem auch

hinabgehenden Ameige des vorderen Aftes des 3ten Salsnerven vereinigt, und pets

theilt fich im M. multifidus, und in ben benachbarten Radenmusteln.

welchem fich auch Gaben biefes Rerven bis in die Gubftang bes hinterhauptbeins auf ber Protuberantia beneben follen. Bod fonnte fie gleichfalls nicht finten.

)ie vier unteren Halonerven zusammengenommen betrachtet.

Der oberste von ihnen hångt nicht immer durch einen Communicas mögweig mit dem vierten Halonerven zusammen. Auch communicisn die vier unteren Halonerven nicht durch bogensormig sich vereinismbe Nervensäden, sondern indem die Nervensäden benachbarter Nersmunter einem spigen Winkel zusammenkommen und sich zu größeren itämmen verbinden. Ehe sie sich in einen hinteren und in einen vorsmen Aft theilen, geben sie oft einen oder 2 Nervensäden zu dem unterm Haloskonten oder zu dem obersten Rückenknoten des sympathischen lewen ab, welche durch den Canalis vertebralis hinabsteigen.

#### Borbere Mefte.

Sie find ausgezeichnet bid, und helfen vorzüglich die Armnerven ben. Sie treten zwischen ben Musculis intertransversalibus colli m zwischen bem Scalenus anterior und medius hervor.

Mehrere von ihren geben Faben fur ben mit vielen Wurzeln ent= ningenben N. phrenicus, ben 3 werchfellnerven, ab, ferner einen berbindungszweig zum mittleren oder unteren Salsknoten bes fympa= ufchen Nerven.

Der 5te und 6te, zuweilen auch ber 7te Halbnerv giebt einen Fasm zu einem mit mehreren Wurzeln entspringenden und also zusammenstehten Muskelnerven zu dem N. thoracicus posterior. Außerdem hidt ber 5te Halbnerv noch einen Muskelnerven, den N. dorsalis scanlae. Beide Nerven betrachtet E. Bell als einen hinteren Athsungsnerven. Bon diesen größeren Muskelnerven soll, wenn die hintes m Aeste der 4 unteren Halbnerven beschrieben worden sind, die Rede im.

#### Sintere Mefte.

Die hinteren Mefte aller 4 unteren Salsnerven fchiden zu ben bin= ein Radenmusteln Breige, und ber bes 7ten und 8ten Salsnerven giebt inen Breig gur Saut bes Nadens und ber Schulter ab.

leberficht über die Musteln, welche von ben vordes ren Aeften ber vier unteren halbnerven Zweige bekommen.

Sie geben theils ju Musteln, welche hinten und an ber Seite gelegen find, amentisch ju ben Musculis intertransversalibus anterioribus, ju bem M. sertins anticus major, levator scapulae, rhomboideus major und minor, scalenus efficier medius und anterior, theils ju vorberen Musteln des Halfes, naments in dem M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor, und jum verchfelle.

Uebersicht über die Rusteln, welche von ben hinteren Aesten ber vier unteren Halsnerven Zweige bekommen.

Solche Zweige befommen die Musculi interspinales, der M. multifidus spinae, der semispinalis, die Musculi intertransversales posteriores, der M. transversalis cervicis, der M. splenius capitis und colli, der M. biventer cervicis, der M. complexus, cervicalis descendens, trachelomastoideus und cucullaris.

## Nervus phrenicus.

Der Zwerchfellnerv, nervus phrenicus, oder diaphragmaticus, entspringt beständig vom vorderen Asie des 4ten Halsnerven, erhält abn auch oft vom 3ten Halsnerven meistens auch vom 5ten oder vom 6tm und 7ten Halsnerven, bisweilen endlich von den beiden odersten Rezven des Plexus brachialis Faben. Die oderste Wurzel desselben geht nicht selten von dem zwischen dem 3ten und 4ten Halsnerven besindlichen Berbindungsbogen aus.

Mit dem Genglion cervicale medium und insimum steht er nach Bod um mittelbar in Berbindung, weil er oft mit den Faben verbunden ift, welche wa den halbsteren zu dem N. sympathicus gehen. Niemals sah ihn Bod unt dem N. hypoglossus mit dem N. vagus und mit dem Len halbsterene verbunden, und eben so wenig sand er Zweige, welche der Nerv an den M. rectus anticus major scalenus, an die Thymusdrüse, an die obere Hohlvene, oder endlich an den her

beutel gegeben hatte.

Indeffen haben Saller, Brisberg, Ephr. Krüger 1) nud Chr. Jac. Baur eine Berbindung des N. phrenicus mit dem Ganglion cervicale infimum oder mit dem thoracicum primum zuweilen gesehen. Saller und Brisberg sahen auch zuweilen eine Berbindung des N. phrenicus mit dem Ramus descendens des N. hypoglossus. Chr. Jac. Baur 2) endlich behauptet nach eigenen Beobachtungen, daß der N. phrenicus dem Herzebeutel, da wo er mit ihm durch lockeres Zellgewebe verbunden ift, mehrere Aeste zu geben pflege. Diefes sei öfters auf der rechten als auf der linken Seite der Fall. Dasselbe sagte schon vor ihm G. Coopmann 3). Brisberg 4) dagegen konnte niemals solche Faben sinden.

Der Nervus phrenicus geht von seinem Ursprunge an dem ausem Rande des M. rectus anticus major vor dem obern Ende des M. scalenus anticus, vor dem Plexus brachialis, dann vor der A. subclavia, hinter der V. subclavia, schräg einwärts abwärts in die Brust, serner vor den Vasis pulmonalibus, zwischen dem Herzbeutel und der Brusthaut zur obern Fläche des Zwerchsells hinab.

Der rechte Zwerchsellnerv liegt während seines Durchgangs burch die Brust weiter vorn, als der linke, und geht an der rechten Seite der Vena cava superior vorbei.

<sup>1)</sup> Haller, Elem. phys. III. p. 89. — Wrisberg, de nervis viscerum abdominalium. Sect. I. 6. 7. (fand biese Berbindung mit dem N. hypoglossus in 37 Etichen 5 mat). — Rphr. Krüger, De nervo phrenico. Lipsiae 1759. 6. 16.

<sup>2)</sup> Chr. Jac. Baur, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 18.

<sup>5)</sup> G. Coopmann, Neurologia p. 419.

<sup>&</sup>quot; Wrisberg, a. a. O. Sect. I.

Auf ber obern Flache bes 3werchfells theilt er sich in mehrere Aeste, velche, nach Bod nicht burch Querfaben mit einander verbunden, ich in kleinere Aeste vertheilen, die sich in dem fleischigen Theile bes 3werchselles verbreiten, so daß die bidern Aeste rudwarts, die bunnern vorwarts gehen.

Auf ber rechten Seite burchbohrt ein hinterer großerer 3meig, ramus phrenico-abdominalis, bas Zwerchfell, indem er entweber burch bas Boch ber Boblvene, ober nabe neben bemfelben gur untern Seite bes Brerchfells übergeht, bem Lenbentheile beffelben gaben giebt, und fich mit ben Raben verbindet, welche als Plexus phrenicus neben ber A phrenica vom Plexus coeliacus bes sympathischen Rerven beraufbeigen. In biefer Stelle entsteht ein Ganglion, Ganglion phre-Der linke Zwerchfellnerv liegt etwas weiter nach binten. ft etwas langer als ber rechte, weil er fich um die Spige bes Bergens erumbeugen muß. Der 3meig, welcher von ihm gur unteren Seite es Bwerchfells übergeht, burchbohrt bas 3merchfell, geht aber auch mweilen burch bas Foramen oesophageum, und fieht burch viel annere Zweige mit bem fompathifchen Nerven in Berbindung. Ange m finden fich nach Bod gewöhnlich nicht an ihm, und wenn fie in Atenen Källen ba sind, so sind sie boch sehr klein.

Der hintere Schulterblattnerv. Nervus dorsalis scapulae.

Er entspringt vom 5ten Halonerven, begleitet die A. dorsalis scaulae, mit welcher er an der innern Oberstäche des M. rhomboideus sinor und major herabgeht. Er hangt mit dem hinteren Bruftnerven urch einen Zweig zusammen, und giebt dem Serratus anticus major, em Levator scapulae und den Rhomboideis Aeste.

Hinterer Bruftnerv. Nervus thoracicus posterior 1).

Dieser Nerv entspringt nach Bod vom vorberen Afte bes 5ten, 6ten wo 7ten Halsnerven. Die von biesen Nerven kommenden, ihn zusams tensehenden Nervenfäben durchbohren nämlich den M. scalenus meius und vereinigen sich nahe über dem vorberen Rande des M. serrats anticus major. Der hierdurch entstandene Stamm geht an der speren Oberstäche des Muskels gerade herab, und giebt demselben an ielen Stellen Zweige.

<sup>1)</sup> Diefen Rerven und den vorhergebenden, mit welchem er banfig gufammenbangt, neunt Bell ben auferen Athmungenerven.

Das Armgeflecht, plexus brachialis.

Die Rerven bes Armes entfleben aus einem Geflechte, Plexus brachialis, in welches 5 Rerven bes Rudenmarts, namlich bie 4 un: teren Salenerven und ber oberfte Rudennerv fich vereinigen. unter benen gemeiniglich ber 6te und 7te Salsners bie bidften finb.

Alle Nerven biefes gamen Geflechtes geben über ber A. subelavia awischen bem M. scalenus anticus und medius burch, geben fleiner Aefte biefen Dusteln, und ben nahen Nackenmusteln bieweiten auch Ile ben aum N. sympathicus magnus und aum phrenicus. Sie bentnigen fich hierauf jum Armgeflechte, theils ebe fie zwischen jenen beiben Dusteln beraustreten, theils nachbem fie berausgetreten find. Diefes Geflecht reicht von den Salswirbeln bis zu ber Stelle ber Achfelboble, welche in gleicher Sobe mit ber 2ten und 3ten Rippe liegt. Die Ball Lage und Berflechtungsart ber Bunbel, in welche fich bier bie genannten Nerven fpalten, ift veranderlich, und auf beiben Beiten nicht abends flimment. Nachbem aus biefem Geflechte eine Anzahl Rerven fur ben Im hervorgegangen finb, verflechten fich moar Die Sauviftamme nicht met. mobi aber bie in jedem berfelben eingeschioffenen Bunbel, und fo with, wie Monro bewiesen bat, ein folder Austaufd von Rervenbundela bewirft, daß zulett jeder beträchtliche Nervenzweig Raben von faft allen ben Rudenmarkenerven zu enthalten scheint, welche ben Plexus brachialis zusammenseben, und welche zur Bilbung ber Sauptkamme beitrugen.

Die Arteria axillaris, welche anfangs auf der ber Bruft zuge kehrten Seite bes Plexus brachialis liege, geht unten fo burch ihn binburch, bag fie an ber bem Arme jugefehrten Geite ber Rerven # liegen fommt.

Nachbem bie zu bem Plexus brachialis gehörenben Rerven zwifden bent Scalenus anterior und medius herausgetreten find, geben fie die Nervos thoracicos anteriores, ben Nervus suprascapularis, and bie Nervos subscapulares.

## Nervi thoracici anteriores.

Die außeren Brufinerven fint von unbeftandiger Anzuhl (2 bis I), kommen vom gemeinschaftlichen Stamme bes N. meckianus und bes Musculo-cutaneus, ober von ber Bereinigung bes 5ten und 6ten, und bes 7ten und 8ten Balonerven, gehen an ber Bruft hinab, und vertheis len sich zum M. pectoralis major und minor. Sie begleiten die Ars terias thoracicas anteriores, und ein Saben scheint zum Acromials gelente bes Schluffelbeins zu gelangen.

#### Nervus suprascapularis.

Der Oberschulterblattnerv kommt vom 5ten, zuweilen auch neiten Halbneven, ober vom 5ten und 7ten, geht ruchwarts burch Incisura suprascapularis des Schulterblatts, und vertheilt sich in Muskeln des Schulterblattes, dem M. supraspinatus, infraspitus, teres minor und subscapularis, und begleitet also die A. msversa seapulae.

#### Nervi subscapulares.

Die Unterschulterblattnerven entsiehen vorzäglich von den 6 den 4 unteren Halsnerven hervorgegangenen Stämmen. Ihre Bahl nicht bestimmt. Es sind ihrer ungefähr 3. Nicht selten entspringt er von ihnen vom N. axillaris. Einer von ihnen, der lange Unsischulterblattnerv, N. sudscapularis longus geht zwischen dem rratus anticus major und dem Sudscapularis herad zum vorderen en Theile des Latissimus clorsi, in welchem allein er sich endigt. esen Nerv ist zuweilen ein Ast des N. radialis 1).

#### Rervenftamme bes Urms.

Ihrer find, wenn man ben Hautnerven hinwegrechnet, welcher vom tercostalaste bes Iten Brusinerven zu entspringen pflegt, siehen. a 2 exsten sind nur Hautnerven, die übrigen Muskels und Hautsven zugleich. Die 3 letzten burchlausen die ganze Länge bes Arms, endigen sich als Hautnerven in den Fingerspitzen. Ihnen muß man plich den in den Fingerspitzen so sehr ausgebildeten Tasissinn zuschreisten die hier zu beschreibenden Nerven des Arms will ich sogleich aufsten und dabei die Zahl der Halbnerven aber berjenigen Ruckenmarkssven beistügen, von welchen sie entspringen 2).

- 1) Nervus cutaneus internus minor, welcher oft gang sehlt und in seinem Ursprunge unbestimmt ist.
- 2) Nervus cutaneus internus major ober cutaneus medius . . . . . . . . . . . . . . 8. 1.

Rach Baur gehört er sowohl bem M. serratus anticus major als dem Lathsimus derwign, und verbindet sich auch mit den an der Gette der Brut zwischen den Mudsten sevordringenden Bweigen der Intercossalnerwen. (Traatus de nervis anteriories superficiei trunci humani thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 17 et 23. Er neunt diesen Rew N. thoracious longule.

<sup>3</sup>d, sue hier die Bablen her, wie ft von Enton Scarpe (Anatomicanum annotationum Lib. I. De nervorum gangliis et plexibus p. 94) angegeben worden find, bemerke aber, daß die Ratur hinsichtlich dieser Zahlen keine bestimmte Regel beibehält, was auch Scarpa selbst fagt.

## 496 Uebersicht über die Armnerven, Nervi cutanei.

| 3) Nervus musculo-  | musculo - cutaneus |  |  | • |   | • |   | • | 5. 6. 7.    |
|---------------------|--------------------|--|--|---|---|---|---|---|-------------|
| 4) Nervus axillaris |                    |  |  |   | • | • |   |   | 5. 6. 7.    |
| 5) Nervus medianus  | •                  |  |  |   |   | • | • | • | 5. 6. 7. 8. |
| 6) Nervus radialis  |                    |  |  |   |   |   |   |   |             |
| 7) Nervus ulnaris   |                    |  |  |   |   |   |   |   |             |

#### 1. Nervus cutaneus internus minor.

Der innere Haufnerv, nervus cutaneus internus 1) liegt bicht an ber Arteria axillaris, geht an ber innern Seite bes Oberams unter ber Haut herab, vereinigt sich mit bem hinteren inneren Hautnerven, und theilt sich in einen Ast, ber sich in ber Haut, die ben M. triceps bebeckt, in Bweige theilt und in einen zur Gegend bes Olecranon herabgehenden Ast. Dieser Nerv sehlt bisweilen ganz, und wird von Scarpa nicht mit unter den aus dem Plexus brachialis entspringenden Rerven aufgezählt.

#### 2. Nervus cutaneus medius ober internus major.

Der mittlere Hautnerv, nervus cutaneus internus major s. medius, geht an der innern vordern Seite des Oberarms in der Segend des N. medianus, dicht unter der Fascia herab, giebt einen oder 2 Hautzweige, die sich über der Fascia zu der den Biceps bedestenden Haut begeben, durchbohrt etwa in der Mitte am Oberarme die Fascia, schiest einige Aeste über die V. mediana am Ellenbogen herab, und andere zur Haut am Condylus internus, und theilt sich am Ellenbogengelenke in 2 Aeste.

- 1) Ramus cutaneus ulnaris geht über die Vena basilica hin, giebt Aeste zur Haut unterhalb bes Olecranon Aeste, welche die V. mediana umschlingen, geht dann langs der Ulna zur Hand hinah, und verbreitet sich in der Haut.
- 2). Ramus cutaneus palmaris geht vor ober hinter bem Ende ber Mebianvene zur Beugeseite bes Unterarms und bicht unter ber haut hinab, und endigt sich in der Gegend bes Os pisiforme, wo er sich mit bem Handrudenaste bes Ulnarnerven verbindet.

#### 3. Nervus musculo-cutaneus, ober cutaneus externus.

Der außere Mustelhautnerv, ober ber außere Sautnerv, nervus cutaneus externus ober perforans Casseri, geht, vom N. medianus abweichend, an der innern Seite bes M. coracobrachialis hinab, durchbohrt benselben meistentheils unter einem sehr spitzigen Wintel, so, daß er an die außere Seite besselben gelangt, und liegt nun,

<sup>1)</sup> Klint, Cap. V. p. 35. sqq.

Nervus musculo-cutaneus, axillaris, medianus. 497

rachbem er beiben Aeste abgegeben hat zwischen ihm und bem M. viceps 1).

Dann geht er am Oberarme zwischen bem M. biceps und bem M. prachialis internus hinab, burchbohrt hinter ber Sehne bes Biceps ne Fascia, giebt kleine Hautzweige, und theilt sich, hoher ober tiefer, n 2 größere Hautafte.

Der innere ift bunner, und geht vor bem Supinator longus an er inneren Seite bes Radius bis zur handwurzel.

Der außere Aft, ber an ber innern Seite bes Latus radiale bis ur hand hinabgeht, und sich nach und nach in der haut vertheilt, geht ben unter ber V. mediana hinweg. In der Segend des Flexor adialis und M. palmaris longus, theilt er sich nach und nach in leste, welche in die haut gehen. Am Borderarme begleitet dieser Aft ie Vena cephalica, und in der Ellenbogenbuge schlagen sich gemeisiglich einige Aeste desseben über diese Wene hinüber.

#### 4. Nervus axillaris.

Der Achselnerb, nervus axillaris s. articularis, giebt Aefte zur hant und ben Drusen ber Achsel, geht zum untern Rande bes Schulterslatts hinab, giebt zuweilen Aeste zum M. teres major und subscapuris, schlägt sich bann zwischen jenen 2 Muskeln und bem M. triceps m bas Schulterblattgelenk rudwarts herum, begleitet also bie A. cirumsexa scapulae, und giebt einen Hautnerven, der sich um den hins men Rand des Deltamuskels berumwendet.

Die Fortsetzung besselben geht mit ber A. circumflexa humeri vosterior in ben Teres minor zur Haut und in ben Deltamustel.

#### 5. Nervus medianus.

Der Mittelnerv, nervus wedianus, ist nachst bem N. radialis er bickte Nerv bes Arms, umfaßt gemeiniglich, indem er sich spaltet, der aus 2 Wurzeln entsteht, die Arteria axillaris, giebt Faben zum Stamme des Nervus cubitalis und cutaneus internus ab, meist auch men Ramus cutaneus, der seltner aus jenem Stamme kommt, und seht dann an der innern Seite des Oberarms, auf der Arteria brachiais, und weiter unten an ihrer inneren Seite dis in das Interstitium uditi. Er liegt hierauf zwischen dem Pronator teres und dem Suinator longus, und wird unter der Aponeurosis des M. diceps und der Arterie selbst erhält auf diesem Wege von ihm kleine weige.

<sup>1)</sup> Gin kleiner Aft bringt nach Rlint mit einer A. mutritia in ben Oberarmfnochen. (Rlint & 3.)

Geoffere Zweige giebt er aber bis hieher meistentheils nicht. Am zuweilen verbindet er sich hinter dem Biceps durch einen Querzweig mit dem N. musculo-cutaneus.

Im Interstitium cubiti burchbohrt er entweber ben M. pronator teres, ober geht unter ihm meg, giebt einen Uft zum Pronator teres, ber einen Zweig burch ben Muskel zur haut schickt, ferner einen Zweig zum Flexor radialis, und kleinere Zweige zum Flexor sublimis.

Außerdem entspringt hier der wichtige Nervus interosseus volaris, den manche Anatomen auch den tiefen Ast des N. medianus nennen, (der bisweilen von einem Faden des Nervus radialis, welcher das Ligamentum interosseum durchbohrt, verstärkt mird.) Er giebt Ask dem Flexor longus pollicis, dem Flexor profundus, dann geht a die Vasa interossea begleitend hinab, und schickt dem Flexor prosundus, dem Flexor pollicis longus, und dem Pronator quadratus Aeste.

Die Fortsetzung bes Stammes bes Nervus medianus ober fein oberflächlicher Zweig geht zwischen bem Flexor sublimis und bem Flexor profundus hinab, giebt unterweges einen Aft bem Flexor sublimis, und einen langen Hautnerven für die Hohlhand 1).

Nun theilt er sich erst in 2 Aeste, geht mit den Beugestechen unter bem Ligamentum carpi proprium durch (oder theilt sich erst unter biesem). Während dieses Durchgangs giebt er einen Ast zum Abductor pollicis, und einen Ramus communicans zum Ramus volaris bes N. ulnaris, und spaltet sich hierauf von neuem, so daß 4 Inveige ente frehen.

Seine Rami digitales volares gehen unter ber Aponeurosis palmaris an ben Beugestechsen bes M. sublimis hinab zu ben Fingem, für welche sie bestimmt sind. Diese Aeste sind: ein Aft für die Radialsseite bes Daumens; ein Aft für die 2 einander zugekehrten Seiten bes Daumens und bes Beigesingers; ein Ast für die einander zugekehrten Seiten bes Beigesingers und bes Mittelfingers, und endlich ein Aft sür die einander zugekehrten Seiten bes Mittelfingers und des 4ten Fingere. Mehrere dieser Zweige geben Aeste zur haut und zu einigen Lumbricalmuskeln.

#### 6. Nervus radialis.

Der Speichennerv, nervus radialis, ift ber bidfte aller Remm bes Urms, liegt anfangs zwifchen ber A. axillaris und bem N. cubi-

<sup>1)</sup> Diefer bie Fascia bes Borbergems burchbohrende Sautnerv entfpringt jeweilen aus ber Bereinigung bes Musculo-cutaneus und bes Ramus dorsalis bes N. radialis.

alis, begleitet bann die A. profunda brachii, giebt einen Hautzweig zu em Theile der Haut, welcher den Anconaeus longus bedeckt; einen ist zu dem Anconaeus longus selbst, und Aeste zum Anconaeus inzernus und externus. Bor dem zu dem Anconaeus internus gezeinden Iweige kommt, nach Bod, ein langer Faden, welcher neben der L. collateralis ulnaris zur Kapsel des Ellendogengelenks geht.

Run geht det Nerv in dem Zwischenraume zwischen den 3 Köpsen to Triceps hinter dem Oberarmknochen herum, und giebt den oberen ußeren Hautnerven des Arms, der zwischen dem Brachialis insernus und Supinator die Fascia durchbehrt, und sich auf der Strecksite des Unterarms zuweilen dis zur Hand herad verbreitet. Der N. acialis schickt nun einen Ast zum Flexor radialis, einige zum Supinator longus und brevis, und theilt sich dann in den Ramus supercialis und profundus.

Der tiefe Aft, ramus profundus, könnte auch N. interosseus orsalis heißen, benn er geht zu ben nämlichen Sheilen als die A. interssea dorsalis, mit dem Unterschiede jedoch, daß er nicht das Ligazentum interosseum durchbohrt, fondern um den Radius herum zur duckenseite des Borderarms geht, indem er meistens den Supinator
revis durchbohrt, bisweilen um ihn herumgeht. Er gehört den am
ducken des Borderarms liegenden Streckmusteln an, und erstreckt sich
uch zur Kapsel des Handgelenks.

Det oberflächliche Aft, ramus superficialis, giebt Aefte ben intensoribus radialibus, und geht neben ber A. radialis hinab.

Der vordere Ust besselben hat Gemeinschaft mit dem N. musculoutaneus, giebt Aeste dem Abductor brevis, dem Opponens, und und hann Ramus dorsalis radialis Pollicis.

Der hintere Aft geht zwischen bem Os metacarpi pollicis und adicis gegen ben Handruden hinab, giebt Hautzweige zur Haut ber dandwurzel und der Mittelhand, und spaltet sich wieder in 2 Aeste: der eine Aft, nachdem er kleine Zweige zur Haut gegeben, und einen wischen den Mittelhandknochen des Daumens und des Zeigefingers einzingenden Faden abgegeben hat, spaltet sich gabelsormig in den N. doralis uknaris pollicis und in den N. radialis indicis.

Der andere Aft, nachdem er kleine Hautzweige zur Mittelhand egeben hat, spaktet sich in den N. dorsalis ulnaris indicis und in en N. radialis digiti medli. Oft spaktet sich bieser lettere Aft nochstals, und schiedt also einen Zweig, der den einander zugewendeten Ransern des Mittels und Ringsingers Aeste giebt. Bisweilen kommen auch iese letteren Aeste aus einer Verbindung des Radials und Ulnarnerven uf den Handruden.

#### 7. Nervus ulnaris.

Der Ellenbogennerv, nervus ulnaris s. cubitalis, we burch einen Faben mit bem N. radialis Gemeinschaft hat, liegt anshinter ben Vasis axillaribus, geht an der innern Seite des Obere hinab, und giebt bisweilen einen innern Hautnerven des Oberatmsssich in der Haut am Olecranon etwas tieser herab vertheilt; der Ulnerv erreicht nun die Bertiesung am Condylus internus, und durch dieselbe 1) zum Unterarme, wo er am Latus ulnare liegt.

Noch in jener Bertiefung giebt er einen Ast bem Flexor ulm geht bann neben ber Arteria ulnaris langs ber Ulna zwischen Flexor ulnaris und dem Sublimis hinab, giebt unterweges einen 2 Aeste dem Flexor prosundus; einen langen Ast, der sich um A. ulnaris herumkrummt, und zur Haut der Vola hinabgeht, theilt sich an der Handwurzel in 2 Aeste:

Der Handrudenast, ramus dorsalis, kommt zwischen Flexor ulnaris und der Ulna auf den Ruden der Hand und zugl durch die Fascia, giebt Ramos cutaneos zu dem benachbarten Theile Haut der Hand, schieft ferner einen Ramus carpeus dorsalis, und th sich dann in Ramos digitales dorsales, nämlich in den Ramus uln digiti minimi, und in 2 zweige, von welchen der eine den 2 ander zugewendeten Seiten des 5ten und 4ten Fingers, der and den einander zugewendeten Seiten des 4ten und des 3ten Kingers stimmt ist. Der letztere zweig verbindet sich mit dem Rudenzweige Speichennerven, und ist zuweilen so dunn, daß er nur die Verbindbewirft, und daß die 2 zuletzt genannten Seiten der Kinger vom L dialnerven ihre Nervensäden erhalten, oder daß wenigstens die Uln seite des 3ten Kingers noch vom Radialnerven ihre Nerven erhält.

Der Hohlhandast, ramus volaris, ist die Fortsetzung des Sta mes. Er lenkt sich zwischen dem Os pisisorme und dem Ligam tum carpi volare proprium auf die Hohlhandseite der Handwur giebt einen Ast zum Abductor digiti minimi, schickt die beiden I mos volares digiti minimi, und den Ramus volaris ulnaris giti quarti, welcher sich mit einem Aste des Mediannerven verein und einen Ramus prosundus, der sich so, wie der Arcus prosund der A. ulnaris unter den Beugessechsen verbirgt und gegen das Laradiale der Hand hinkrummt, und den M. M. lumbricalidus t interosseis Aeste giebt.

<sup>1)</sup> Wenn man fich an biefe Stelle ftogt, fo fühlt man einen empfindlichen Schmerg, pon einem eleftriichen Stofe, ber fich bis in ben fleinen Finger hinab erftreckt.

Berbreitung ber Nerven an ben Fingern.

Seber Finger hat 2 größere Hohlhandzweige, die an seinen 2 Ranern fortgehen und 2 bunne Rudennerven, welche an ben 2 Ranern jedes Fingers bis an das 2te Gelenk gehen. Rur bei dem Daunen erstreden sich die Rudenzweige bis zur Nagelwurzel.

Sowohl jene als biese geben lange ben Fingern Aestchen gur Haut verfelben.

Der Hohlhandnerv jedes Fingers giebt nach Bod in der Nahe des rsien Fingergelenks einen ansehnlichen Ast zum Ruden des Fingers, der ich am ersten Gelenke mit 3weigen des Rudennerven verbindet, und sich vann zur haut des Rudens des 3ten Gliedes begiebt. Jeder Rudennerv mb Hohlhandnerv der Finger giebt eine Menge kurzer 3weige zur haut. Diese 3weige vereinigen sich, nach Bod, nicht an der Mittellinie jedes singers und eben so wenig an der Spike, wo sich die Endaste auf jeder Beite mehrsach spalten. Sinige 3weige dringen aber nahe am Knochensande durch die Flechsenscheide, und gehen in die Kapseln der Fingerselenke über.

Es ist sehr merkwurdig, daß die Anastomosen, welche an den Geichtsnerven und an den Rudenmarksnerven in der Nahe der Wirbelziele so häusig sind, nach den Enden der Ertremitäten hin immer solemer werden. Beständig sind hier nur die Verbindungen zwischen em Endaste des Musculo-cutaneus und dem Rudenaste des N. ratialis, des Cutaneus medius und dem Rudenaste des N. ulnaris, es N. radialis und des Ramus dorsalis nervi ulnaris, endlich die es N. medianus und des Ramus volaris n. ulnaris 1).

teberficht über bie haut= und Mustelnerven, welche von ben vier unteren halsnerven und vom Bersbindungszweige bes erften Bruftnerven ent= fpringen.

Buerst wollen wir die am Halse, dann die an ber Schulter und an em Oberarme, und endlich die am Oberarme, Borberarme und an ber hand gelegenen Musteln nennen, welche von den 4 unteren Halsnersen Aeste erhalten. Die Musteln am Halse wollen wir selbst wieder n hintere Musteln, Seitenmusteln und vordere Musteln unterscheiden: wen so wollen wir zuerst die Hautnerven am Halse und dann die am Irme aufzählen.

<sup>2)</sup> Siehe A. Bod in feinem werthvollen Werle: Die Rudenmartsnerven nach ihren ganjen Berlaufe, Berthellungen und Berbindungen, nebft Ubbildungen berfelben auf 4 K. Leiwig 1827. G. 78.

502 Uebersicht d. Haut u. Muskelaste der vier unt. Galonerven.

Uebersicht über die Halsmuskeln, welche von den vier unteren Halenerven Zweige erhalten.

Bon ben hinteren Meften berfelben erhalten Sweige bie Musculi interspinales und intertransversales posteriores, der Al. multifidus spinae, semispinalis cervicis, splenius capitis und colli, biventer cervicis, complexus, cervica-

lis descendens, trachelomastoideus und cucullaris.

Bon ben vorderen Meften derfelben erhalten Bweige theils Die Seiten-musteln, namentlich die Musculi intertransversales anteriores, ber M. serraposterior, medius und anterior, theils die porderen Musteln, namentich der M. longus colli, rectus capitis anticus major und minor, und das Zwerchfell.

Uebersicht über bie Schulter= und Armmuskeln, welche Nerven aus dem Plexus brachialis bekommen 1).

Der M. supraspinatus und infraspinatus erhalt feine Nerven von bem N. suprascapularis, der M. pectoralis major und minor bekommt fie von den Ner-yis thoracicis externis, der M. subscapularis, teres major, latissimus dorsi, teres minor, und deltoideus empfangen fie aus den Subscapularnerven und Ad-

Uebersicht über die Muskeln des Oberarms, Unterarms und der Band, die ihre Nerven von den Stammen der Armnerven erhalten.

Die Beugemusteln bes Oberarms und bes Borberarms, 14 mentich ber M. coraco-brachialis biceps und brachialis internus befommen ibn

Rerven vom N. musculo-cutaneus.

Die Stredmusteln bes Oberarms und bes Borberarms, mentich bie 3 Kopfe bes M. triceps, ethalten ihre Nerven von bem N. radialis. Die auf bem Rucken bes Borberarms gelegenen Supinatoren und bie Stredmusteln ber Sand und ber Finger betommen ihre Nerven vom N. radialis, die febr tiefliegenden Stredmusteln der Sand und ber Finger

bon einem Ufte beffelben, von bem N. interosseus dorsalis. Die Pronatoren, die Beugemuskeln der Sand und der Finger, namentlich ber M. flexor carpi radialis, ber M. palmaris longus, ber M. flexor digitorum communis sublimis und profundus, bekommen ihre Nerben rom N. medianus, und amar bie tiefgelegenen Muskeln rom Ramus interosseus volaris bestelben.

Der N. ulnaris giebt nur einigen Beugemuskeln Leste, namentlich bem Fle-

xor digitorum profundus und dem Flexor carpi ulnaris.

Die kurzen an der Sand gelegenen Muskeln erhalten ihre Nerven vom N. medianus und ulnaris, nicht vom N. radialis und zwar alle diese Muskeln erhalten sie von der Sohlhand aus, namentlich der M. palmaris brevis die kurzen Muskeln am Ballen des kleinen Fingers und die M. interossei interni und externi sämmtlicher 4 kleineren Finger vom N. ulnaris, vorzüglich vom Remus prosundus desselhen, der in der Sohlhand neben dem Arcus prosundus der Arterien liegt. Die meisten Lumbricalmuskeln (Beuger des ersten Gliedes der Finger) und die kleinen Muskeln am Ballen des Daumens erhalten ihre Nerven rom N. medianus.

Uebersicht über die Hautnerven am Halse.

Die von ben hinteren Meften entipringenben Sautnerven ichlagen fich theils wie ber N. occipitalis magnus binten am Ropfe bis jum Scheitel hinauf, theils geben einige berfelben, bie aber nicht immer vorhanden fint, am mittleren und unteren Theile bes Ractene nach binten.

<sup>1)</sup> Bod (a. a. C.) in der Berrede, bat gezeigt, bag ber M. teren minor und subsea-pularis ihre Nerven nicht vom N. suprascapularis, wie Silbebrandt (fiebe oben C. 405) und die meiden anderen Anatomen annahmen, erhalte, fendern von ben Subicapular . und Achielnerven. Rach ihm fchiden auch bie Nervi thoracici anteriores gar feine hautnerven unt feine Rerpen fur bie Mamma ab.

Die von den vorderen Aesten entspringenden hautnerven bem
gen sich nicht wie an der Brust bogenförmig um den Sals nach vorn herum,
sondern verhalten sich wie die an der Brust besindlichen Seitenäste der vorderen
hautnerven. Sie schlagen sich jum Theil am Kopfe hinauf, jum Theil an der Brust und Schulter hinab. Der 3te, 4te und 5te Salsnerv sind der Mittelpunct,
von welchem diese Nerven ausgehen. Bom 3ten Salsnerven geht nämlich an der Seite des Kopfs hinauf der N. occipitalis minor und auricularis magnus, an
der Seite des Halband werthwinande mitden Medallis einen vorn herum läuft, ber bom 3ten Salenerven entspringende, mit dem N. facialis communicirende mitt. ler e Sautnerv bee Salfes, und jumeilen noch einer aus bem 4ten. Endlich tome men aus ihnen die über die Schulter und an ber Bruft eine Eleine Strecke herabgehenben Supraclavicularnerven. Befondere vordere Santnerven giebt es am Saffe nicht.

#### Uebersicht über die Hautnerven bes Arms.

Der N. phrenicus, ber N. dorsalis scapulae, ber N. thoracicus posterior, ber N. suprascapularis, bie Nervi subscapulares, und bie Nervi thoracici externi find Mustelnerven, und icheinen keine hautnerven abzugeben. Der N. cu-

Ein oberer Sautnerv bes Urms, ber zu bem ben Deltoideus bebeden-ben Theile ber Saut geht, und fich hinten um biefen Mustel herumtrummt, ents ipringt vom N. axillaris, (bie übrigen Spautnerven ber Schulter kommen von ben Supraclavicularnerven).

Die hinter en Sautnerven am Oberarme, die gu bem ben Triceps bebe denben Theile ber Sant geben, entspringen vom N. cutaneus internus, und von einem aus dem 2ten Rudennerven abgehenden Sautafte.

Die hautnerven für ben Ruden bes Borberarms entspringen von dem zwischen bem M. brachialis internus und M. triceps hervorkommenden hautafte

bes Rabialnerven.

Die Sautnerven für bie innere Seite bes Dberarms tommen vom N. radialis und cutaneus medius, bie für ben Ructen und für bie Bolarfeite bes Borberarms in ber Rabe ber Ulna tommen aus bem Cutaneus medius.

Dies Santnerven reichen meistenes bis an die Sand herab.
Die Spantnerven für die Rücken, und Volarseite des Vorderarms in der Radius entspringen vom N. musculo-cutaneus, und reichen meistens dis gur Sant der Sand hinab.
Die Sobisand bekommt einen besondern beträchtlichen Santnerven pom Medianus, und einen nicht unbeträchtlichen Santnerven vom Ulnaris.

Der Sanbruden erhalt bagegen nur tleinere Mefte vom N. radialis und N. ulnaris.

## Nervi pectorales, die Bruft= oder Rudennerven.

Ihrer find in ber Regel 12 auf jeber Seite. Der erfte liegt zwischen bem Iften und bem 2ten Bruftwirbel, ber lette zwischen bem 12ten Bruftwirbel und bem erften Benbenwirbel. (Saller nahm nur 11 Bruft.

nerven an und gablte ben 12ten ju ben Lenbennerven.)

Rechnet man den Iften Bruftnerven hinweg, fo find bie ubrigen, mit ben 4 unteren Salonerven und mit ben Lenbennerven verglichen, febr bunn. Saufig verbinden fie fich innerhalb bes Birbelcanals burch Raden, welche von ber Burgel bes einen gur Burgel bes anderen Rerven herübergeben. Bei ben 2 erften ift biefe Berbinbung am beftans bigften. Dageger vereinigen fich, wie Bod bewiesen hat, die vorbern und bintern Aefte ber Rudenmarkenerven nicht burch conftante und in ber Regel porbandene anaftomostrenbe Zweige. Rabe am Zwischenwir: belloche spaltet fich jeber Rerv in ben größeren vorderen und in ben kleineren binteren Aft.

Bordere Aefte der Bruftnerven, ober die 3wischen. rippennerpen. Nervi intercostales.

Seber vorbere Aft verbindet fich burch einen ober 2 Raben mit bem benachbarten Anoten bes fympathischen Nerven, ober mit bem Greng: ftrange beffelben. Unfangs liegen bie vorberen Zeste in ber Rinne am unteren Rande ber Rippen über bem M. intercostalis, und find unter ben Gehnenfafern ber innern Intercostalmusteln verborgen. Sierauf verlaffen fie biefe Rinne, und liegen unter bem unteren Ranbe ber Rippent Die 3 oberften Intercoftalnerven liegen inbessen nach Baur zuweilen in ber Ritte bes Zwischenrippenraums, ober neben bem oberen Rande ber tieferen Rippe, welche biefen Raum einschließen hilft. Alle Zwischenrippennerven, mit Ausnahme ber oberen, geben nach Baur zwischen ben außeren und inneren Intercostalmusten bin. Rur die oberen fand er oft zwischen der Pleura und ben Intercostalmusten

Die Aeste benachbarter Intercostalnerven vereinigen fich nach Bod zuweiten, indem dieser oder jener Aft über die benachbarte Rippe zu dem nachsten Bwifcen rippenraume herab oder hinauf geht.

Beber Intercostalnerv giebt mehrere kleinere Aeste, an bie Interofialmusteln, zu dem M, serratus posticus superior oder zu dem inferior, bann 2 größere Aeste zu ben Intercostalmusteln, einen namlich binten und einen zweiten etwas weiter vorn. Dieser lettere acht awischen bem M. intercostalis externus und internus am oberen Rande der nachst tieferen Rippe vorwarts, und gehört dem M. intercostalis internus an. Buweilen find an seiner Statt 2 kleinere Aeste vorhanben.

Nur sehr kleine und unbestimmte Nervenfaben geben zum Serratus anticus major.

Außer biesen Mustelaften giebt jeber Intercoftalnerv vom 2ten Bruft nerven an, nach Baur und Bod ungefahr auf ber Balfte feines Begs, einen Sautnerven fur bie Seite ber Bruft ober bes Bauchs, ben man ben außeren Sautnerven nennt.

Der vom 2 ten bis 7 ten Bruftnerven entspringende au-Bete Sautnery tritt zwischen ben Baden bes Serratus anticus major, ber vom 8ten bis 11ten Bruftnerven fommende tritt amiichen ben Baden bes Obliquus externus hervor gur Saut. Beber ift schon ba, mo er noch zwischen biesen Muskeln verborgen liegt in 2 Breige gespalten, pon meldem ber eine fich nach Bod quer nach porn, ber andere quer nach binten um die Bruft ober um den Bauch berumschlägt.

Jene vorderen Bweige der angeren Sautnerven find bider, jumal die, welche vom Sten bis 11ten Unterrippennerven entspringen, benn diese übertreffen noch die nämlichen Aeste an Umsang, welche vom 2ten bis 7ten Unterrippennerven abgegeben werden. Sie gehören der haut an, sind indessen nicht überall nur der haut bestimmt, sondern die vom 8ten bis 11ten Unterrippennerven entspringenden geben auch einen Faden an den M. obliquus externus. Unstreitig sind sie eben deswegen etwas dicker.

Die hinteren Zweige ber außeren Hautnerven sind im Allgemeinen kleiner, schlagen sich nach hinten herum, und verbreiten sich in ber Haut ber Seite und in ber bes Rudens, welche ben Latissimus dorsi bebedt.

Die Fortsetzung bes Stamms ber Intercostalnerven geht bei bem 2 ten bis 7 ten Intercostalnerven an ben Rippien und Rippenknorpeln bogensormig nach vorn. Sie bringt, nachbem se kleine Zweige zu ben Intercostalmuskeln und hier und ba zu bem U. triangularis sterni gegeben hat, an bem Ranbe bes Brustbeins urch ben großen Brustmuskel, jedoch nach Bod, ohne ihm Zweige u geben, verbreitet sich baselbst, bildet die vordersten Sautnerven ert Brust, und gehet mit einem Aste den außeren Hautnerven entgegen.

Nach Baur sollen auch von biesen vorberen Enden der 6 oberen Intercolasteren Aleste jum M. triangularis sterni gehen, auch sollen bunne Zweige zur A. sarmmaria interna gelangen. Da, wo diese Arterie die A. pericardiaco - phroica abgiebt, kommt nach ihm ein sehr dunner Zweig zu dem pericardium um um Zwerchselle; auch begleiten, wie er behauptet, kleine Alesthen des Sten, 6ten nd 7ten Intercostalnerven die anderen Aeste der A. mammaria interna, vorzügsich den Ramus epigastricus berselben. Einmal glaubt er sogar ein Fädchen zur leura versolgt zu haben 1).

Die Fortsetzung des Stammes des 8ten bis 11ten Bruftserven ift fiarter als die ber hoher oben gelegenen Bruftnerven. Diese derven treten, nachdem sie auch kleine Zweige zu den Intercostalmusseln gegeben haben, hinter den Anorpeln der falschen Rippen (der Bauchsippen) und zwischen den Zaden des Zwerchsells 2), und dann zwischen em M. obliquus internus und transversus in ziemlich querer Richsung vorwärts, und zugleich etwas abwärts, geben diesen 2 Musteln zweige, verbinden sich bier und da unter einander 5), treten dann in die

<sup>4)</sup> Chr. Jac. Baur, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani, thoracis praesertim abdominisque. Tubingae 1818. 4. p. 23, 24. Much Vieussens (Neurographia univers. Francof. 1690. p. 440) unb Frotscher (Desoriptio medullae spinalis ejusque nervorum p. 16) ctwähnten Meste die jum Mediastino anteriori gesten.

<sup>9)</sup> An Diefer Stelle follen fle nach Baur mehrere Rervenzweige dem Zwerchfelle abgeben, Die aber Bod nicht gefunden hat.

B) Rach Banr entstehen burch Theilung jener Rervenzweige 8 bis 10 Rerven, welche in querer Richtung verlaufen und fich alle regelmäßig unter einander verdinden, so daß alle biefe, vom iften bis zu dem inten Bruftnerven entspringenden, Rerven fich unter einander vereinigen. Der vom inten Bruftnerven entspringende Zweig vereinigt fich aber selbst wieder mit dem vom iffen Lephenuerven tommenden.

Scheibe bes Rectus abdominis, liegen an bessen binterer Oberstäche und geben ihm selbst Bweige, schiden aber auch einige durch ibn him burchgebende Aeste zur hant bes Bauchs, welche ben außeren hautenerven bes Bauchs entgegen gehen 13.

Ueberficht über bie Musteln, welche von ten rorderen Aeften ber Bruftnerven Zweige erhalten.

Sierher gehören erstlich die Seiten musteln, namentlich der Serratus posticus superior und interior, der Serratus anticus major und die Mosculi intercostales externi und interni. Ferner die verdern Mustell, asmentich der Triangularis sterni, Rectus abdominis, Obliquus externus, Obliquus internus, Transversus und der Pyramidalis.

Bintere Mefte ber Bruft= ober Rudennerven.

Sie find kleiner als die vorderen, und theilen sich zurichen ben Processibus transversis der Wirbel in einen inneren und in einen anseren Aft.

Die außeren Bweige find nicht bei allen hinteren Meften ber Rudennerven gleich groß.

Die von bem Isten bis zu bem 7ten Rudennerven enriveringenden außeren Bweige sind kleiner. Diese bringen zwischen dem M. dengissimus dorsi und sacro-lumbalis hervor, geben diesen Muskeln, dem Transversalis cervicis, und den Levatoribus costarum Aeste und schiefen nur hier und ba kleine Aeste, welche den Latissimus dorsi (ohne ihm Zweige zu geben) durchbobern, zur Haut.

Bom Sten ober Iten Rudennerven an fint tiefe außerten Bweige ber hinteren Zeste bider. Gie turchbeten ba bie Sehne bes Serratus posticus inserior und bes Latissimus dorsi, und geten nur jur haut, an ber sie bis zur huftgegent herab und noch weiter verfolgt werben konnen.

<sup>1)</sup> Rad Bant bilten ber Ite, Die und ber ite Sntercolafuren, intem Ge fich mater eis anter vereinigen, einen Mervenftamm ober 2 Rervenftamme, welne an ber Genge ba an einander fiegenten Riepenfnervel vermarts geben, bann im: den bie oberfiet Inferticnen bee M. rootus einbringen und bis jur Sant ber Gemprabe fortgefen, Die Mefte bee toten und itten und bes taten bagegen burdbabren bie Edente bee M. rectus, ba me bie Cebne bes M. obliquus internus fich in I Latten ipaltet. Bit biefen letteren Rerren, welche fich febr oft unter einander verein gent. geben nach ibm mehrere Beite jur A. erigastrica. Bu beiben Geiten biefer Anterien Cabet man im mer 2 Rerrenife, melde an ber Stelle, mo fich bie Gentienent bes Beliquus in ternus und bes fernevereite vereinigt, biefelbe burdbober, und imiden ibr und ber Baudbant jem Rabel geit, und jur Vena umbilicalis und in ben Arteriis umbilicalibus mit großer Mube verfelgt merten fonnen. Die an ber Arteriis umbelicalibus befindlichen gaben geben an irgen nach bem Beden ju, Die an ber Veil umbilicalis geben aufwarts nach ber Leber ju, jun Rabeifrange fann man fie M Embronen nicht verfolgen. Riele fab, bag biere 4 Rerven ber bem Ralbefotut et Ret bilbeten. (Dies. inaug. qua investigatur, utrum funiculus umbilicalis pervis polleat, an careat. Tubingae 1817. p. 22.

Die ber Mittellinie naheren inneren Zweige ber hineren Rudennervenäfte sind auch nicht von gleicher Dide. Aber
ier sind umgekehrt die der oberen Rudennerven (bis zum 7ten) die
ideren. Diese gelangen an die Oberstäche des Multisidus spinas,
redinden sich daselbst hier und da vorzüglich oben mit einander, geben
em M. multisidus spinas, semispinalis colli und dorsi; dem M.
pinalis und den Musculis interspinalidus Zweige, durchbohren dann
abe an den Dornsortsägen die oberstächlicheren Lagen der Rucenmusin (den M. splenius, rhomboideus inferior und den M. cuculuris, oder den M. latissimus dorsi), ohne denselden Zweige zu geben,
mmen in ziemlich regelmäßigen Abständen zur Haut des Rucens
nd gehen den hinteren Aesten der äußeren Hautnerven der Brust und
vo Bauchs entgegen. Bisweilen vereinigen sich einige dieser benachurten Zweige unter einander.

Die inneren Zweige ber hinteren Aefte der Rudenner= en vom 8ten an find kleiner, und geben jum Multifidus spinae, ohne trachtliche Hautzweige zu geben.

Befondere Befdreibung einzelner Rudennerven.

Der erfte und ber lette Rudennerv find bie beiben rogten Rudennerven.

Der vordere Aft des 1 sten und 2 ten Rudennerven unsescheidet sich dadurch von dem der übrigen Rudennerven, daß er keisen außern Hautnerven der Brust abgiebt, sondern statt deselben einen Nerven jum Arme schiedt, der erste Rudennerv nämlich eism sehr dicken Ast zum Plexus brachialis, der sich mit dem Sten salonerven alsbald verbindet, der 2te Rudennerv einen viel hunneren sautast zum binteren und inneren Theile des Oberarms.

Der vorbere Aft bes Isten Rudennerven giebt zwar keinen Saut= rven für ben Arm, sondern einen sehr großen außeren Sautnerven für e Bruft, indessen verbindet derfelbe sich doch mit dem von bem vorsregehenden gegebenen Sautnerven für ben Arm durch einen Zweig.

Der 12te Rudennerv zeichnet sich baburch aus, daß sein vorsrer Aft meistens sogleich ansangs mit dem des Isten Lendennerven uch einen dicken Communicationszweig verbunden wird. Nicht selten ebt er einen langen Zweig, welcher zugleich mit der Fortsetzung des stes zwischen der letzten Zacke und dem außeren Schenkel des Zwerchalls an die Wand der Bauchhöhle tritt, vor der hintern Sehne des ransversus abdominis herabsteigt, und zum M. transversus und bliquus internus gelangt, auch sich mit Lesten der Lendennerven reinigt.

Die Fortsetzung bes vorderen Asies burchbohrt die Sehne bes Transversus, und giebtzwischen ihm und dem Obliquus internus (zuweilen auch früher) ben Ast, welcher dem außeren Hautaste der andern Brustnerven entspricht, und der den Obliquus externus (welchem er Iweige giebt) durchbohrt und zum Gesäse herabsteigt. Hierauf endigt sich der vordere Ast mit dem nach vorn und abwärts gehenden Mustelzweige. Diefer liegt zwischen dem M. transversus und dem Obliquus internus, und gelangt zu dem untersten Theile dieser Musteln und zu dem Pramidalis, verbindet sich mit Aesten des 11ten Rückennerven und bes isten Lendennerven, und ist sehr lang, wenn der oden erwähnte lange Bweig sehlt, denn er ersetz ihn dann. Er verbindet sich auch mit Bweis aen der Isten Lendennerven, welche sich am Leistenringe verbreiten.

Buweilen giebt er auch einige Sautzweige, bie vorzüglich bann feft groß find, wenn jener lange Uft fehlt.

# Uebersicht über bie Hautzweige ber Bruftnerven im Allgemeinen.

Fast man bas Gesagte zusammen, so sieht man, bag bie Hauts nerven ber Bruft und bes Bauchs auf jeder Seite in 4 Reihen zwisichen ben Musteln hervorkommen, 2 Reihen von den vordern, 2 Reihen von den hinteren Aesten. Die 2 vorderen Reihen stehen weiter von einander ab, und bestehen aus größeren Nerven. Die 2 hinteren Reihen liegen dicht neben einander.

Die vorberfte Reihe ber Sautnerven ober die vorderen Saute nerven kommen neben bem Bruftbeine, und tiefer auch an einzelnen Stellen bes Rectus abdominis neben ber Linea alba zum Borfchein, und schlagen fich vorzüglich nach hinten zu herum.

Die 2te Reihe ber Hautnerven, bie mittleren ober außeren Hautnerven kommen oben burch ben Serratus anticus, unten burch ben Obliquus externus hindurch, und liegen also genau an der Seite bes Rumpfs. Bon ihnen aus geht eine Reihe Zweige nach vorn ju, und eine 2te Reihe Zweige nach hinten zu.

Die von ben hinteren Aesten entspringenden hautners ven ber 3ten hauptreihe burchbohren an den Spigen der Querfortsfäge die oberstächliche Lage der Rudenmuskeln und nehmen vorzüglich ihre Richtung nach vorn zu.

Die gleichfalls von ben hinteren Aesten entspringenden Sautnerven ber 4ten Reihe sind sehr klein, gelangen neben ben Processibus spinosis zur Haut, und wenden sich vorzüglich nach vorn herum.

Bei ben 2 oberften Rudennerven werben bie Aefte, bie ben Meften

ber 2ten Reihe, b. h. ben außeren Sautnerven, entsprechen, in Arms nerven verwandelt.

Ueberficht über die Musteln, welche von ben Rudennerven Zweige erhalten.

Was die Musteln anlangt, welche von den Rudennerven Zweige erhalten, so ist es bemerkenswerth, daß es nur die Musculi intercostales, der Triangularis sterni, alle Serrati und die Bauchmussken, namentlich der Obliquus externus, internus, transversus, rectus und pyramidalis sind, welche von ihnen Zweige erhalten. Das gegen die zum Arme und zur Schulter gehenden oberstächlichen Rudensmuskeln keine Zweige von ihnen erhalten. Wohl aber werden alle am krüden liegenden tiesen Musteln von ihnen mit Zweigen versehen.

Es verbient ferner mit Baur und Bod bemerkt zu werben, baß bie Bauchmuskelnerven nicht von ben Lendennerven, sondern von den Rumpfnerven, welche oben wie die Stude eines Ringes den Rumpf umgeben,
nach unten mehr und mehr eine schiefe Lage annehmen, und endlich bei
ben Lendennerven sehr gerade herabsteigen, kommen, und daß baher die untersten Intercostalnerven Aeste bergeben, welche das für den Bauch sind,
was die vorderen Aeste der höheren Intercostalnerven für die Brust sind.

## Nervi lumbales, Lenbennerven.

Ihre von ber unteren Anschwellung bes Rudenmarkes entspringenben Burzeln liegen bicht an einander, aber es findet innerhalb bes Rudsgratcanales kein Uebergang von Faben aus ber Wurzel des einen in die bes andern Nerven Statt.

Der erste tritt burch bas Intervertebralloch zwischen bem 1sten und 2ten Lenbenwirbel, ber lette burch bas zwischen bem letten Lenbenwirbel und bem Kreuzbeine befindliche Loch hervor.

## Die vorderen Aeste.

Die vorberen Aeste sind besto größer, je weiter unten sie von einem Benbennerven entspringen. Sie verbinden sich mit den Knoten oder mit dern Grenzstrange des sympathischen Nerven meistens durch doppelte Berbindungsfäden. Ein dunnerer Berbindungsfaden durchbohrt nämlich meistens den M. psoas, und kommt entsernter von der Wirbelsause ver-

laufend zu bem sympathetischen Rerven, ein biderer geht bicht an ben Lenbenwirbelkorpern vorwarts und ift von Sehnenfasern bebedt.

Die vorderen Acfte bringen selbst in ben Psoas ein, geben ihm und bem Quadratus lumborum Zweige, und verbinden sich vor ben Quetzfortsägen unter einander durch Communicationszweige. Hierdurch entsteht das Bendengeslecht, plexus lumbalis. Aus diesem gehen, wie Schmidt, Baur und Bod gezeigt haben, kleinere Aeste zur Inguinalgegend und zur Haut ber Guste und bes Schenkels bin. Diese letzteren Aeste können vielleicht mit der vorderen Fortsetzung der Intercostalinerven verglichen werden.

Biel biderere Aeste vereinigen sich zu bem N. cruralis und obturatorius, und indem sich die von den 2 untersten Lendennerven kommenden Aeste mit den Krenznerven verbinden, entsteht der Nervus ischiadicus. Sie konnen vielleicht mit den Seitenasten der Intercostalnerven erglichen werden.

## Die hinteren Mefte.

Die hinteren Aeste ber Lendennerven verhalten sich im wesentlichen wie die der Ruckennerven. Jeder theilt sich in einen inneren und in einen außeren Zweig. Die inneren Zweige gehen zwischen den Quersortsaten bicht am Bogen der Wirbel nach hinten, sind von Sehnensasern bedeckt und gehören dem M. multisidus spinae und den Musculis interspinalibus an. Der des letzten Lendennerven verbindet sich mit einem ähnlichen Aste des Isten Kreuznerven. Die außeren Zweige gehören den Musculis intertransversalibus und dem gemeinschaftlichen Bauche des M. longissimus dorsi und sacrolumbalis an. Dunne Zweige derselben verbinden sich unter einander, und endlich geben sie Hautzweige, welche jenen großen Muskelbauch und den Latissimus dorsi dicht über den Crista ilei durchbohren, zu der die Glutaeos bes bestenden Haut des Gesäses herabgehen, und verbinden sich auch durch Rebenzweige unter einander.

Einige kleinere Zweige ber vorderen Aefte ber Lens bennerven im Gingelnen.

#### 1) Des erften Lenbennerven.

Bom Isten Benbennerven entspringen 2 Aeste, welche mit ber vors beren Fortsetung ber Intercostalnerven verglichen werden können, ber eine, N. ileo-hypogastricus nach Schmidt, liegt erst hinter bem Psoas, giebt ihm und dem Quadratus lumborum Zweige, durchbohrt dann den Psoas, geht über dem Quadratus lumborum nach außen gegen den Histamm, brinat durch den M. transversus, und giebt zuweilen einen den M.

transversus burchbohrenden kleinen Sautast zur Saut des Schenkels, welche den Tensor kasciac bedeckt, hierauf läuft er zwischen dem Transversus und Obliquus internus nach vorn und verbindet sich einerseits mit dem vorderen Aste des lehten Intercostalnerven, anderer Seits mit dem N. ileo-inguinalis. Bisweiten ist er so lang, daß er durch den Inguinaleanal aeht, durch den Bauchring hervordringt, und sich daselbst wie der N. ileo-inguinalis verbreitet.

Der andere Uff, der N. ileo-inguinalis nach Schmidt, ift hinsichtlich seines Ursprungs veränderlich. Meistens entspringt er vom Isten Lendennerzen, durchbohrt den M. psoas, geht über den M. quadratus lumborum und iliacus internus hinweg, durchbohrt dann nicht weit von der Spina anterior superior ossis ilei den M. transversus und obliquus internus, geht durch den Canalis inguinalis und den Bauchzing berah, und giebt dem Schaamberge, dem vorderen Theile des Hoztensaches, oder bei dem weiblichen Geschlechte der außeren Schaamlippe Ieste. Dieser Nerv ist nicht selten, und zwar öfterer auf der linken als auf der rechten Seite, ein Ust des N. obturatorius.

#### 2) Des erften und zweiten Lenbennerben.

Der Nervus spermaticus externus entspringt zuweilen auch nur vom Communicationszweige zwischen beiden Lendennerven oder vom 2ten allein. Er geht durch den M. psoas hindurch und spaltet sich vor ihm. Der außere Ast gelangt in 2 Aeste gespalten mit der Arteria cruralis und vor dem M. iliacus zur Haut des Schenkels. Zuweilen entspringt dieser Ast ein besonderer Nerv aus dem 2ten Lendennerven und versindet sich mit dem Nervus ileo-inguinalis. Der dieser inn ere Ast giedt steine Zweige zur Gegend des Annalus cruralis und zur A. opigastrica, dringt beim Manne durch die hintere Dessinang oder neben derselben in den Canalis inguinalis, begleitet den Funiculus spermaticus und schiest zum Cremaster, zum Kopse des Nebenhoden und bisweilen auch zum Sodensacke Zweige. Beim Weibe des gleitet er das Ligamentum uteri rotundum zum Schaamberge.

Der Nervus cutaneus anterior externus, ber vorbere außere Sautnerv bes Schenkels entspringt aus bem Communicationsstrange bes 2ten und 3ten Lenbennerven ober noch mit einer 2ten Wurzel vom 2ten Lenbennerven, b. h. von bem Verbindungsstrange, durch den der 2te Lendennerv mit dem Isten zusammenhängt. Er geht auf dem M. iliacus vorwärts und tritt unter der Spina anterior superior, d. h. unter dem äußersten Theile des Poupartischen Bandes, jum Schenkel. Ein kleiner nach innen gehender Zweig vereinigt ihn nun hinter der Schenkelbinde mit dem mittleren vorderen Sautnerven. Er theilt sich außerdem in mehrere Aeste, von denen sich einige äußerlich nach der hinteren Seite des Schenkels hinkrummen, der längste reicht den die zur Haut in geringer Entsernung über der Kniescheibe.

Ueberficht über die Musteln am Bauche, welche von ben vorderen Zesten der Lendennerven Zweige erhalten.

Bon ben vorberen Aesten ber Lendennerven erhalten unter ben Seitenmusteln der Psoas und Quadratus lumborum, unter ben vorberen Mustein nur der Cremaster und vielleicht der. Obliquus internus und der Transversus in der Rabe ihred Insummenhangs mit dem Cremaster Bueige.

## . Rreuznerben.

Ihrer find, wo 5 Kreuzwirbel vorhanden find, 5 bis 6. Rad Bod findet man in der Regel 6 Kreuznerven auch da, wo nur 5 Kreywirbel vorhanden find.

Sie entstehen, mit Ausnahme ber 2 letztern Kreuznerven, welche burch ben Hiatus canalis sacralis hervortreten, bicht neben einander von der unteren Anschwellung des Ruckenmarks. Die 2 letzten Rezven aber entspringen von der Seite und von der Spite des kugelstemisgen Endes des Ruckenmarks. Der Spinalknoten liegt dei den Kreuznerven noch innerhalb des Kanales des Kreuzdeins. Der Abeil der Wurzeln derselben, welcher zwischen der Oberstäche des Ruckenmarks und den Spinalknoten liegt, ist dei ihnen länger als dei andern Ruckenmarksnerven. Die vorderen Aeste der 4 oberen Kreuznerven treten durch die vorderen, die hinteren durch die hinteren Dessnungen des Kreuzdeins heraus, die 2 letzten Kreuznerven treten nicht durch die Foramina sacralia, sondern durch die Lücke, welche zwischen den Hörnern des Schwanzund Kreuzdeins hinten übrig bleibt, hervor, und haben keine Knoten.

## Die vorderen Aefte.

Die vorderen Aeste nehmen vom Isten, noch mehr aber vom 2ten Rreugnerven an sehr an Dide ab, und nachdem sie durch bie vorderen Sacrallocher hervorgetreten sind, verbinden sie sich gewöhnlich burch 2 kurge Zweige mit ben Kreugknoten bes sympathischen Nerven.

Kleine Zeste ber 3 oberen Kreuznerven geben zu bem M. piriformis, andere (2 bis 4) kleine Zweige kommen vom 3ten und
4ten Kreuznerven zu bem Mastdarme, zu bem Halse ber Harnblase
und zu bem Plexus hypogastricus bes N. sympathicus, und beim
Weibe außerbem noch zur Scheibe. Sie bilben namentlich bie mitteleren Mastdarmnerven und bie unteren Harnblasennerven.
Ranche Fäben gelangen zu biesen Theilen, ohne durch Ganglien bes

mpathischen Nerven hindurchgegangen zu fein. Die vorberen Zeste 28 3ten und 4ten Lenbennerven und alle Rreugnerven find unter ein= nber burch Berbindungeftrange vereinigt; aus ben fich verflechtenben Bunbeln biefer Strange und aus ber Fortsetzung ber vorberen Aeffe Ibst entsteht ber Plexus ischiadicus ober sacralis. Er geht burch bie ncisura ischiadica major hinten hervor.

Mus bem 4ten Rreugnerven und aus bem in ben Plexus ischiadius eingetretenen 3ten Rreugnerven entspringt ber Nervus pudendus. er große Schaamnerv. Er liegt unter bem M. piriformis im nteren Theile ber Incisura ischiadica major, geht burch biese Incir aus der Höhle des kleinen Bedens hervor und durch die Incisura chiadica minor, amischen bem Ligamentum tuberoso-sacrum und sinoso-sacrum, zur Mittelsleischgegend (regio perinaei), b. h. zu ber ateren Seite ber fleischigen Band, welche ben Boben bes kleinen Beens bilben bilft.

Der untere Aft gebort ben Musteln und ber Saut bes Perizeum, ber Saut bes Sobenfactes und bem Ufter an. Denn er giebt eis

n Zweig zum M. ischio-cavernosus, vereinigt sich mit dem von dem Iten und en Arenzurerven gegebenen unteren Mastdaumnerven. Einer von dem Iten und tsprungenen Hautnerven der Regio perinaei vereiniget sich mit dem vom N. indiadicus gegebenen gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Mehrere tiefere Zweige geben Aeste zum M. sphincter und externus, M. unsversus perinaei supersicialis und profundus, beim Manne zum M. dulbovernosus, zur Harnöhre und zum hinteren Theile des Hobensacks, dem Weibe dem Constrictor cunni, zu dem vordersten Theile der Scheibe; zur äußerent die inneren Schaamsippe und sogar dies an den Schaamsprag, und vereinigen sich mit den gemeinschaftlichen Hautnerven des Oberschenkels.

Der obere Aft ist ber Nervus dorsalis penis ober clitoridis. r geht in einem Bogen bicht am M. obturator internus und an r inneren Seite bes Sit = und Schaambeins zur Schaambeinvereini= ing, und neben dem Aufhängebande des Penis ober der Clitoris zum uden bes Gliebes. Die größten und langften Zweige beffelben geben beiben Seiten neben ber V. dorsalis penis auf ber fehnigen Saut 8 Corpus cavernosum bis zur Eichel und endigen fich in der Saut rfelben.

Unbere fleinere Zweige umgeben bie Vena dorsalis penis, noch ibere gehen gut Saut. Biele bringen auch burch bie fibrose Saut in e Corpora cavernosa penis ein 1).

Der Nervus dorsalis clitoridis verhalt fich ziemlich ebenso, wie r bes Penis. Aber er ift viel kleiner.

<sup>1)</sup> Borgualich aut abgebildet find biefe Rerven von Langenbed, icones anat. Neurolog. Tab. IX — XII. An einigen Stellen diefer Abbildungen scheinen fich die Aefte bes N. dorsalis pouis ber rechten und ber linken Geite unter einander zu vereinigen. Bach den Untersuchungen von Bod aber findet eine folche Bereinigung bei Rerveusteben, bie nich dentita flatter find, nicht Statt.

#### 514 hintere Aefte ber Kreuznerven. Nerven bes Schenkels.

#### Sintere Mefte.

Die hinteren Aeste ber Kreuznerven sind bei weitem kleiner als bie vorberen. Sie vereinigen sich meistentheils unter einander und mit ben unteren Bendennerven durch Berbinbungszweige. Aus biesen Berbins bungen entspringen Aeste für die Haut des Gesässes.

## Merven bes Schenkels.

Aus dem Lenden und Kreuzgestechte entspringen 3 Nerven für den Schenkel. Der unter dem Ligamentum Poupartii weggehende Schenkelnerv, N. cruralis, liegt vorn, der durch das Foramen obturatorium hindurchgehende Huftlochnerv, N. obturatorius, verzweigt sich in der Mitte zwischen dem oberen Theile der Schenkelmuskeln, der durch den Huftausschnitt, incisura ischiadica major, hindurchgebende Huftausschlich, N. ischiadicus, liegt am Schenkel hinten.

Der N. cruralis und obturatorius gehen nicht zu Ruskeln, die am Unterschenkel, sondern nur zu denen, die am Oberschenkel liegen. Da N. cruralis nämlich geht zu den Muskeln, welche den Unterschenkel und den Oberschenkel nach vorn ziehen und heben, (Psoas, Iliacus, Pectinaeus, Sartorius, Rectus, Cruralis, Vastus externus und internus), der N. obturatorius zu den Muskeln, die den Schenkel nach innen ziehen und erheben (Adductores und Gracilis) außerdem aber zu dem M. obturator externus.

Der N. ischiadicus nehst ben kleinen aus bem Plexus ischiadicus entspringenden Nerven geht sowohl zu Muskeln des Oberschenkels als zu benen des Unterschenkels, und zwar zu benjenigen Muskeln des Oberschenkels, welche ihn nach hinten ziehen und erheben, und zu benen, welche ihn rollen (um die Längenare drehen). Diese Angabe der Bertheilung trifft völlig zu, mit der einzigen Ausnahme, daß der M. obturator externus von dem N. obturatorius und der hintere Theil des Adductor magnus vom N. ischiadicus Iweige erhält.

## Der Schenkelnerv.

Der Schenkelnert, Nervus cruralis, wird von Bunbeln jufams mengefett, bie vom 1ften bis jum 4ten Lenbennerven ihren Urfprung

nen. Die Berbindungsstränge zwischen ben Lendennerven werden alich bis zum 4ten Lendennerven immer dicker, an diesem entspringt N. cruralis, und nimmt einen großen Theil der Bundel auf, aus hen der Berbindungsstrang zwischen dem 3ten und 4ten Lendenners besteht. Daher ist der Berbindungsstrang, der den 5ten und 4ten dennerven verbindet, viel dunner, als der zwischen dem 4ten und z Lendennerven. Gewöhnlich gehen seine Bundel in einen Nerven inigt zwischen dem M. psoas und dem Iliacus internus hervor, weilen wird er jedoch in 2 Fascisel gespalten, welche sich unter dem amentum Poupartii wieder vereinigen.

Er geht in einer Rinne bes M. iliacus und von ber Aponeurose elben bebeckt, und durch diese von der A. cruralis geschieden unter Poupartischen Bande durch den Schenkelring herab, und liegt hier en der Arterie nach außen. Auf diesem Wege giedt er etwa 2 innere zere Hautnerven, von welchen sich der eine die an die innere Seite Knies, erstreckt und sich bisweilen daselbst mit dem N. saphenus mit dem langen Hautzweige des N. ischiadicus verbindet. Auch kt er einen oder einige Nerven zur A. cruralis.

Die auf biesem Wege vom N. cruralis entspringenden Muskelzweige bren dem M. psoas, iliacus und dem pectinaeus. Hierauf theilt der N. cruralis in einen vorderen und in einen hinteren Zweig. Der hintere Zweig gehört allen den Muskeln an, deren gemeinsstliche Sehne über die Kniescheibe weggeht, dem M. rectus, crura-vastus externus, vastus internus und sudcruraeus. Zugleich ingt ein, zwischen diesen Muskeln hingehender, Nervensaden zur Kapbes Knies, und ein wichtiger, nachher zu beschreibender Hautnerv, Nervus saphenus, geht an der inneren Seite des Knies vorbei. Der vordere Zweig des Schenkelnerven giebt dem vorderen ttleren Hautnerven des Oberschenkels und dem Sartorius Aeste. Ger Hautnerv geht in 2 Zweige gespalten durch den Sartorius Meste. Ere Hautnerv geht in 2 Zweige gespalten durch den Sartorius hinsch zur Haut, von der Mitte des Schenkels an dis zur inneren Seite Knies. Er verbindet sich oben oft mit einem Aste des N. spermans externus.

Der Nervus saphenus, der große innere Hautnerv des Schens, ist meistens die Fortsetzung des hinteren Zweiges des Schenkelnerven, t an der außeren Seite der A. cruralis herad. Wo biese durch den adductor magnus in die Kniekehle tritt, verläßt er sie, und giebt ten Hautast, der sich zuweilen mit einem Aste des N. obturatois vereinigt und um den Sartorius herum zur inneren Seite des ties begiebt. Der Sartorius erhält hier oft selbst einen Zweig. Die rtsehung desselben geht hinter dem Sartorius, zuweilen durch ihn

516 N. obturatorius. Rleine Aefte des Plexus ischiadicus.

hindurch, an der inneren Seite des Unterschenkels und an der Ver sapkenn herab, und verdreitet sich in der vor dem Schienbeine und i der an der inneren Seite der Wade gelegenen Haut, und reicht bis zu haut am inneren Knöchel und dis zur inneren Seite bes Fusirader berab.

## Der Huftlochnerv.

Der Hüftlochnerv, nervus obturatorius, geht auch vom 4ten ober vom 4ten und 3ten Lendennerven ab, nimmt aber auch aus die Lendennerven verbindenden Berbindungssträngen Fäden auf, so die man annehmen kann, er entspringe vom 2ten, 3ten und 4ten Lendennerven. Er geht hinter dem M. psoas und mit der A. und V. obturatoria unter der Linea arcuata des Beckens zum Hüstloche in Durch die oben besindliche Lücke des Ligamentum obturatorium.

Er giebt einen Ast zum M. obturator externus, und theilt sich it einen vorberen, für ben M. adductor brevis und longus, und sie ben M. græilis bestimmten Ast, ber auch noch einen zwischen ben deiben Anziehern hervortretenden Hautzweig für die Haut des Oberschenkels, und, wenn er sehr lang ist, auch für die innere Seite des Unterschenkels abgiebt, und in einen hinteren Zweig. Dieser dringt durch die obere Portion des M. obturator externus, giebt ihr Zweige, und geshört ganz dem Adductor magnus an.

## Kleinere Merven des Suftgeflechtes.

Aus biesem Gestechte, welches burch die Bereinigung des vorden Astes des 4ten und 5ten Lendennerven, sowie auch aus dem der 3 obren Rreuznerven gebilbet wird, entspringen folgende kleinere Nerven:

Der obere Gefäßnern, N. glutaeus superior, geht über ben M. piriformis zur Incisura ischiadica major aus bem Beden ber vor, schieft bem Piriformis, ben 3 Musculis glutaeis und bem M. tensor fasciae Aeste, giebt ferner ben unteren Gefäßnernen, Nervuglutaeus inserior, ber meistens unter bem Pirisormis (zuweilen über ihm) aus ber Incisura ischiadica major bervorgeht und ben M. glutaeus magnus angehört. Buweilen verbindet er sich mittelst eines tiebren Bweige mit bem N. ischiadicus, ober mit bem gemeinschaftlichen hautenne bes Oberschenkels, ober mit beiben angleich.

Endlich entspringt aus bem Plexus ischiadicus ber große hinere Sautnerv bes Oberichenkels, welcher mit 2 bis 3 Burgeln aus vem Plexus ischiadicus anfangt, mit ber A. ischiadica an ber innes en Flace bes Glutaeus maximus zur Gegend bes Tuber ischii und ves Trochanter major herabsteigt, und Sautaste zum Gesäse giebt. velche fich um ben unteren Rand bes M. glutaeus maximus aufmarts erumichlagen. Gin ober 2 Sautzweige beffelben fommen unter em M. glutaeus bervor, und ichlagen fich unter bem Siehoder auf er Schenkelbinbe nach innen gur Saut bes Dammes bes Sobenfactes, eim Beibe bis zur außeren Schaamlippe und bis an den Mons Veneris. fin Aeftchen berfelben verbindet fich mit bem N. pudendus. 3mei bis turgere und 1 langer 3meig kommen unter bem M. glutaeus maxiaus hervor, und gehen am Oberschenkel herab. Der langfte Zweig (bie 1 wetfetung bes Stammes) fleigt auf ber Mitte ber hinteren Dberflache es Schenkels, auf ber Schenkelbinbe meiftens bis gur Kniekehle und eiter, zuweilen bis unter bie Babe, berab, und giebt rechts und links weige jur Saut. Wenn biefer Nero fehr lang ift, fo erfett er oft ben ittleren Sautnerven bes Unterschenkels.

## Nervus ischiadicus, ber Buftnerv.

Der Suffrnerv, ber größte Nerv bes gangen Korpers, ift bie Fouts gung bes Plexus ischiadicus. Seine Nervenfaben ruhren vorzüglich in ben 2 letten Lenbennerven und von ben 3 erften Kreugnerven her.

Er kommt unter bem M. piriformis hervor, geht bann zwischen n Musculis gemellis, bem Quadratus femoris und bem M. glueus maximus in dem Zwischenraume zwischen dem Tuber ischii ab Trochanter major herab, wird bann vom langen Kopse des M. iceps von hinten her bedeckt, und gelangt endlich zwischen dem M. iceps und dem M. semitendinosus und semimembranosus in n obersten Theil der Kniekehle, und theilt sich daselbst bald höher oben, ild tieser unten in den kleineren Ast, den Wadenbeinnerven, N. eronaeus, und in den größeren Ast, den Schienbeinnerven, N. bialis. Genau genommen ist er immer schon hoch oben nahe an der zeisura ischiadica gespalten, aber die beiden genannten Aeste liegen ne nicht undeträchtliche Strecke hindurch durch lockeres Zellgewebe mit agnder verbunden.

Der Babenbeinnerv ift fur bie Saut an ber vorberen Seite bes nterfchenteis und am Fugruden, und fur bie Dusteln, welche vorn in

bem Bwischenraume zwischen ber Tibia und ber Fibula und am Tußruden liegen, bestimmt. Er geht aber nicht wie die A. tibialis antiea, bie die nämliche Bestimmung hat, zwischen ber Tibia und ber Fibula burch das Ligamentum interosseum von der hinteren Seite auf die vordere Seite des Unterschenkels über, sondern außerlich um das Wadenbein herum.

Der Schienbeinnerve ift bem hinteren Theile bes Unterfchenstels und ber Fußsohle bestimmt, ju ber er unter bem Malleolus inter-

nus übergebt.

Auf dem oben beschriebenen Wege bes N. ischiadicus erhält der M. odturator internus einen Meineren, die Musculi gemini, der Quadratus semoris einen größeren gemeinschaftlichen Zweig. Diese Aeste nehmen iedoch zuweilen nicht dom Stamme des Nerven, soudern von dem Plexus ischiadicus ihren Ausau. Der N. ischiadicus ist auf diese oder auf jene Weise mit dem N. glutaeus inferior, oder mit dem hinteren Hautenven verbunden, schiecht dierauf kurze Zweige zum sangen Kopse des M. dieces, und einen langen Zweig zum M. semimendermosus, semitendinosus und adductor magnus, einen gleichfalls langen Zweig zum langen Kopse des Biceps, und endlich einen Zweig zum kurzen Kopse besselben.

#### Der Babenbeinnerv.

Der Babenbeinnerv, Nervus peronaeus s. poplitaeus externus, ist ber außere Ast des N. ischiadicus, lenkt sich im hinabgehen auswärts gegen den Condylus externus des Schenkelbeins, giebt einen Ast zum kurzen Kopse des M. diceps, und einen hautnewen, den sogenannten Ramus communicans.

Dieser Ramus communicans geht hinter dem kurzen Kopse des M. diceps, dann hinter dem Condylus externus des Schenkels, und hinter dem außern Kopse des M. gastrocnemius hinab, und verbindet sich meistens tieser unten oder höher oden, oder an beiden Stellen mit dem Ramus communicans des N. tidialis; giebt Aeste der Hant, welche die Achillesslechse deck, lenkt sich dann auf den außern Abeil des Rudens des Fußes und vertheilt sich in der Haut. Ein zur Mitte der hinteren Seite des Unterschenkels gehender Hautzweig, der von ihm zuweilen entspringt, kommt auch oft vom N. peronaeus selbst, oder vom N. tidialis. Er giebt dicht über dem Kopse des Wadenbeins einen Aft zum M. peronaeus longus und zur Kapsel des Wadenbeins.

Der Stamm bes Nervus peronaeus lenkt sich um bas Babenbein außerlich herum, bringt nun in ben M. peronaeus longus ein, und theilt sich zugleich in einen Ramus profundus und superficialis.

Der oberflächliche Aft ober ber Hautaft, ramus superficialis, burche bohrt ben M. peronaeus longus vollends, geht an ber außen Seite

ver Kniegelenks und bes Unterschenkels, von der flechsigen Scheibe einz geschlossen, hinab, durchbohrt dieselbe hierauf, geht in der Haut vor den Flechsen des Extensor pollicis longus und des Extensor digitorum communis longus auf den Rücken des Fußes und theilt sich über dem Fußgelenke in 2 Aeste, in den mittleren und in den inneren Fußrückennerven. Durch eine abermalige Theilung jener 2 Aeste entstehen in der Regel 4 Zweige, welche zu den Zwischenraumen der Beschen hingehen. Jeder theilt sich für die einander zugekehrten Ränder je zweier Zehen in 2 Nerven, welche an den Rändern der Zehen hingehen und Nervi digitales dorsales heißen. Außer diesen werden mehrere Aeste zur Haut des Fußrückens abgegeben. Sehr ost verbindet sich der äußere Ast (oder der mittlere Fußrückennerv) mit dem N. communicans tidialis et sidularis (dem äußeren Fußrückennerven).

Der tiefe Aft, ramus profundus, giebt erft Zefte gum M. tibialis anticus ic., geht bann zwischen biesem Muskel und bem Extensor digitorum communis, hierauf zwischen ihm und bem Extensor hallucis longus mit ber A. tibialis antica por bem Ligamentum interosseum hinab, giebt Ueste bem M. tibialis anticus, Extensor digitorum longus und Extensor pollicis longus; fommt unter ber Flechse biefes letteren hervor auf den Ruden des Fußes, giebt Aeste den Extensoribus brovibus, ben Musculis interosseis dorsalibus, geht unter bem Extensor pollicis brevis burch, zwischen ben Mittelfußknochen ber gro-Ben und zweiten Bebe vormarts, und verbindet fich fo mit bem inneren Afte bes Ramus superficialis, so bag ber Ramus dorsalis externus pollicis ber großen, und ber dorsalis internus digiti secundi mehr ibm, als bem Afte bes Ramus superficialis geboren. Settener werben Die Behennerven bis gur inneren Seite ber 3ten Bebe vom Ramus profundus bes N. peronaeus gegeben. Der außere Rero fur bie fleine Bebe ents fieht aus bem Ramus communicans bes N. tibialis und N. peronaeus. Bisweilen giebt auch biefer Zweig mehrere Bebennerven, bie in ber Regel vom Peronaeus entspringen.

## Der Schienbeinnerp.

Der Schienbeinnerv ift ber innere startere Aft bes Suftnerven, welscher in ber geraden Richtung bes Stammes an ber hinteren Seite ber Aniefehlengefäße burch bas Fett ber Aniefehle herabgeht.

Bismeilen giebt er noch über ber Aniekehle ben mittleben Sautnerven bes Unterschenkles, welcher gewöhnlich ein Alft bes N. peronaeus ist, ober auch gang fehlt, wenn er nämlich burch ben Endzweig bes gemeinschaftlichen Sautsnerven bes Oberschenkels ersest wird.

Bierauf entweinat aus bem N. tibialis gewohnlich ber lange Sautnerv bes Unterschenkels und Außes, ben man auch Ramus communicans tibialis nennt, weil er sich mit einem abulichen, vom N. peronaeus entspringenden Sautnerven zu verbinden pflegt. Dieser lenkt fich in ber Anielehle vor die MM. gastrocnemios, geht unter ber Fascia bis gur Achillessehne herab, burchbohrt die Fascia bier ober auweilen auch schon hoher oben, und vereinigt fich in der Regel bier, ober auch schon bober oben, ober an beiben Stellen mit bem Ramus communicans bes N. peronaeus, und bilft baburch ben außeren Augrudennerven, N. exterpus dorsi pedis, mit bilben. Bismeilen bilbet er allein ben außeren Jus. rudennerven und ift nur burch einen fleinen Sweig mit dem N. peronzens verbunden. Der außere Fußrudennero geht am außeren Rande ber Adillessehne und unter bem außeren Andchel neben ber V. saphena parva nach vorn, giebt verschiebene Zweige, welche fich unter bem außeren Indchel gur Saut bes Aufrudens und ber Ferse begeben. Dann theilt er .fich in einen inneren Aft, welcher fich mit bem mittleren gufti: dennerven (aus bem N. peronaeus) vereinigt. Aus bem hierburch entftebenben Nerven kommen bie Aeste, bic zu ben einander zugekehrten Raubern ber 3ten und 4ten, und ber 4ten und 5ten Bebe gelangen. Buweilen ift er fehr bick, und vertritt allein bie Stelle bes mittleren Fugruden nerven, juweilen fehlt bagegen ber innere Aft bes außeren Fußrudennerven, und jene Behennerven tommen com N. peronaeus. Der außere Aft bes außeren Fugrudennerven, welcher gewöhnlich etwas flarter ift, geht am au-Beren Rande des Aufrudens vorwarts, giebt kleine hautzweige und enbigt fich an ber kleinen Bebe als außerer Rudennerv berfelben. len aber kommen aus ber Berbindung bes außeren und bes mittleren Fugruden nerven nur bie Rerven fur bie einander jugekehrten Rander ber Steu und ber 4ten Bebe.

Der Schienbeinnerv giebt in der Kniekehle 2 ober mehrere bick Aeste für die 2 MM. gastrocnemios, einen sür den M. soleus, einen sür den M. plantaris, und sür den M. poplitaeus, von welchem letzteren ein Faden zur Tibialarterie überzugehen pslegt. Barte Bweige, welche aus einigen von diesen Aesten, oder vom Stamme unmittelbar entspringen, kommen unter andern mit der mittleren und mit der oberen inneren Gelenkarterie zur Kapsel des Knies. Der Stamm des N. tidialis liegt nun zwischen dem unteren Rande des M. poplitaeus und dem Soleus, geht dann dicht an der hinteren Tidialarterie zwischen dem M. soleus, dem Flexor longus hallucis und dem Tidialis posticus, denen er meistens schon höher oben Nervenzweige gegeben hat, zur inneren Kapsel herad zwischen dem Knöchel und dem M. soleus wird er nur von, der Fascia bedeckt. Noch ehe er zum Knöchel kommt, gehen Hautzweige zur inneren Seite der Ferse und zum Hohlfuße, die der Bahl und Größe nach verschieden sind. Je weniger es sind, desto größer

find fie. Buweilen ift es ein ziemlich großer Sohlennerv, welcher hier entspringt; bon welchem auch zuweilen ber Abductor hallucis einen Aft bekommt.

Indem ber Tibialnero uber bem Abductor hallucis in bie guß= foble gu treten im Begriffe ift, theilt er fich in einen bunneren Uft, ben außeren, und in einen bideren Uft, ben inneren Sohlennerven.

Der innere Sohlennerv, N. plantaris internus, geht über bem M. abductor hallucis, und bann zwischen ihm und bem M. flexor digitorum brevis vorwärts, giebt ihnen Zweige und theilt sich in einen inneren Aft, ber am inneren Rande ber Fußschle und ber großen Zehe fortgeht, und bem Abductor und Flexor brevis hallucis Aeste, zum Zehengelenke ein Fädchen, vorzüglich aber ber Haut Zweige giebt. Der äußere Ast best inneren Sohlennerven spaltet sich auch wiederholt in Zweige und schickt ben Lumbricalmuskeln und ben einander zugewendeten Rändern der großen und der 2ten, der 2ten und ber 3ten, der 3ten und ber 4ten Zehe Nervenzweige, die zwischen ben Schenkeln der Aponeurosis plantaris und den Sehnen der Beugemußkeln zur Haut übergehen.

Der außere Sohlennerv, N. plantaris externus, wendet sich gegen den äußeren Fußrand, giebt der Caro quadrata, dem Abductor digiti minimi und dem Flexor digitorum brevis Zweige, geht zwisschen den 2 sehteren Muskeln nach vorn und spaltet sich in 2 Aeste. Der oberflächliche Ast desselben giebt der Fußschle und den einandurzugekehrten Rändern der 4ten und der 5ten Zehe, sowie auch dem äußeren Rande der 5ten Zehe Zweige. Der tiefe Ast begleitet den Arcus plantaris in die Tiese und gehört dem M. slexor digiti minimi, dem Transversus und Adductor hallucis und den MM. intersosseis an.

Buweiten verbindet fich ber oberflächtiche Zweig mit bem inneren Sohlennersten, wo bann die Nerven fur die einander zugekehrten Ränder ber 3ten und 4ten 3che aus dem Ufte, der durch diese Bereinigung entsteht, hervorkommen.

Jebe Behe hat an ihren 2 Ranbern einen bunnen Ruden-, und eisen biden Sohlennerven, ber Sohlennerv berfelben giebt Zweige zur Rustenseite hinüber, durch die er sich mit den Rudennerven vereinigt. Aber n der Mittellinie der Zehen hangen weder die Sohlennerven, noch die Rudennerven der beiden Rander der Zehen durch deutlich sichtbare Unastwompfen zusammen.

#### Ueberficht uber die Sautnerven bes Schenfels.

Die vord eren Haufnerven des Schenkels, welche unter dem Ligamentem Poupartii hervorkommen und über der Fascia zur Hauf gehen, sind der N. ataneus anterior externus, der größte unter ihnen, welcher dicht unter der Spina uterior superior ossis ilei zum Borschein kommt, und äußerlich dis zum Anie oder gar die unter das Anie herabreicht. Außer ihm kommen etwa noch 3 andere einere Hautzweige unter dem Ligamentum Poupartii zur Haut, welche vom N. vermaticus externus entspringen. Derjenige von ihnen, welcher dem Cutaneus

anterior am nächsten ist, ist oft ein Ast von biesem. Tieser unten in einiger Entsernung vom Ligamentum Poupartii, in der Gegend des M. sartorius, liegt der mittlere Hautnerv, N. cutaneus anterior medius, ein Iweig des N. cruralis, und ein innerer Hautnerv des Oberschenkels oder 2 vom N. cruralis. Bur Haut des Gesäßes gehen von oben aus über die Crista ilei Iweige der vorderen Aeste der Lendennerven herab, von hinten her Iweige der hinteren Aeste der Kreuzuerven, und von unten um den Glutaeus maximus herum, Aeste des Plexus ischiadicus und des großen hinteren Hautnerven hinaus. Hinten steigt an der Haut, welche den M. diceps und semitendinosus bedeckt, der große hintere Hautnerv die zur Kniekehle herab, die Haut des Perinaei und der Geschlechtsorgane erhält vom N. spermaticus externus (des Zeu Leudennerven) vom N. ileo-inguinalis und ileo-hypogastricus des Isten Lendennerven, Iweige, welche durch den Bauchring, oder zum Theil bisweisen durch die Lendennerven) vom N. ileo-inguinalis und ileo-hypogastricus des isten Lendennerven, Iweige, welche durch den Bauchring, oder zum Theil bisweilen durch die Sehnenhaut in der Nähe des Bauchrings zu der Haut der Geschlechtstheile geben. Hauptsächlich wird sie aber vom N. pudendus mit Iweigen versehen. End lich bekommt sie auch einige Iweige vom gemeinschaftlichen hinteren Hautnerven des Schenkels aus dem Plexus ischiadicus.

An der außeren Seite des Knies und nach hinten kommt in der Kniekble neben dem M. diceps der N. communicans peronaei, an der inneren Seite beforen und innen an dem M. semitendinasus der N. communicans tibialis zum Bot

felben nach innen an bem M. semitendinosus ber N. communicans tibialis jum Bot

schein und intern un bem M. senterentions ber N. communicans undans gam Bob schein. Beibe laufen an der die M. gastrocnemios bedeckenden Hauf herab. Bwischen ihnen liegt oft ein mittlerer Hautnerd für die hintere Seite des Unterschenkels, der von dem N. peronaeus oder tidialis entspringt.

Born an der inneren Seite des Anies dringt unter oder durch den Sartorius der N. saphenus, ein Ust des N. cruralis, hervor, und läuft neben der V. saphena an der inneren Seite des Unterschenkels herab.

ungefähr in der Unteren Seite des Unterschenkels nach außen kommt der Ramus superficialis des N. peronaeus jum Vorschein, und geht in 2 Zweige getheilt auf der Mitte der Beugeseite des Fußgelenks jum Rücken des Fußes über.

Der Fußrücken erhält an seiner inneren Seite und in seiner Mitte Zweige von diesen Vesten, an seinem außeren Nande aber endigt sich die Fortie pung des N. communicans tidialis und peronaei.

Der hintere Theil der Tussische mird non kleinen Ameigen des Nervus übia-

Der hintere Theil ber Fußsohle wird von kleinen Zweigen bes Nervus tibialis, ber übrige Theil berfelben vom N. plantaris externus und internus mit 3wcigen berfeben.

## Der sympathische Nerv, Nervus sympathicus, oder bas Gangliensnstem, Systema gangliosum.

An allen Ruckenmarkenerven, mit Ausnahme des untersten ober der 2 unterften befinden sich an ber Stelle, wo fie durch die Intervertebral locher hindurch bringen ober hindurch ju bringen im Begriffe fieben, und furz por ber Stelle, mo fich bie porberen und hinteren Burgeln unter einander vereinigen, Nervenknoten, Ganglia spinalia.

Ein abnlicher Knoten, Ganglion Gasseri, liegt an bem 5ten Gehirnnervenpaare, N. trigeminus, da, wo er im Begriffe ist, aus dem Schabel herauszugehen, und seine Kleine Wurzel an ben 3ten Aft ba großen sich anzuschließen anfängt; ein abnliches, nur sehr selten fellenbes Knotchen, Ganglion petrosum, sieht man an bem 9ten him

nervenpaare, N. glossopharyngeus, da, wo es durch das Foramen jugulare hervortritt, einen ähnlichen, ziemlich beständigen Knoten am 10ten Hirnnervenpaare, N. vagus, da, wo es noch im Foramen jugulare liegt, und ein wenig tieser ein 2tes, da, wo der Nerv schon aus dem Foramen jugulare ausgetreten ist. Hierher gehort auch vielleicht die Anschwellung des N. sacialis an seiner kniesdrmigen Beugung, da, wo er den Ramus supersicialis des N. Vidianus ausnimmt.

Auch an einigen Aesten ber Gehirnnerven kommen Knoten vor. Das beständigste unter ihnen, der Augenknoten, ganglion ophthalmicum, oder ciliare, nahe am unteren Aste des Iten Nervenpaars, N. oculi motorius, an der außeren Seite des Sehnerven in der Augenhöhle, serner das weniger des ständige Ganglion sphenopalatinum am Ramus sphenopalatinus des 2ten Astes des Trigeminus in der Nähe der unteren Augenhöhlenspatte, und das noch von Manchem in Zweisel gezogene Ganglion nasopalatinum im Foramen incisivum, endlich das häusig fehlende Ganglion submaxillare an den aus dem Zungenaste des N. trigeminus in die Submaxillarbrüse eindringenden Fäden.

Die Nervenstämme, ober bie Nervenzweige, an welchen sich biese Knoten befinden, und viele von den übrigen Nervenstämmen, an welchen keine solche Knoten sind, siehen durch Nervensäden mit einer mitt= Ieren Reihe von Nervenknoten in Berbindung, welche zu beiden Seiten des Grundtheiles des Schädels und der Körper aller Wirbel der Wirbelsäule liegt, und hängen auf jeder Seite unter einander durch Nersvenstränge zusamsten, welche von einem Ganglion dieser mittleren Reihe immer zu dem nächsten gehen, und bald die, bald dunn, bald einssach, bald doppelt oder mehrsach sind. Diese der Länge des Rumpss nach und neben seinen Grundtheilen verlausenden 2 Knotenstränge nannte man ehemahls, und zum Theil thut man es noch, den Stamm des Nervus sympathicus, oder den Hauptstrang oder den Grenzesstrang des sympathicus, oder den Hauptstrang oder den Grenzesstrang des sympathicus, oder den Hauptstrang oder den Grenzesstrang des sympathicus, oder den Harven.

Die von den Gehirn= und Rudenmarksnerven zu diesem Knotensstrange hinzutretenden. Nervensäden kommen, wie Scarpa, Wuser und Andere gelehrt haben, theils von derjenigen Portion dieser Nerven, die in ein Ganglion anschwillt, theils aber auch von der, Die an der Bildung der Knoten der Isten Reihe keinen Antheil nimmt, und folgslich kommen sowohl von den hinteren als von den vorderen Wurzeln der Rudenmarksnerven Fäden zu dem Stamme des sympathischen Nerven, und diese Fäden vereinigen sich gewöhnlich an einer solchen Stelle mit diesem Knotenstrange, an welcher ein Knoten liegt. Bisweilen geht indessen auch ein oder der andere dieser Fäden in den zwischen Zknozten der mittleren Reihe gelegenen Verbindungsstrang über, wo dann aber der hinzukommende Faden sich vielleicht doch nur an jenen Strang anlegt, mit ihm zum nächsten Knoten geht, und sich erst da mit dem Hauptstrange des sympathischen Nerven innig verbindet.

Von biesem Hauptstrange bes sympathischen Nerven gehen nun auch anderntheils Nervensäden zu ben am Halse, vorzüglich aber an der Brust und Bauchhöhle, zum Theil auch zu den neben der Bauchhöhle im Hodensäde gelegenen Absonderungs=, und der Willführ entzogenen Bewegungsorganen, welche sich vielsach unter einander vereinigen, häussig den Arterien dieser Theile solgen und oft in eine 3te Classe von Nervenknoten eintreten, die ihrer Form, Bahl, Lage und Größe nach noch undestimmter und veränderlicher sind als die 2te Reihe von Knosten, oder vollends als die 1ste Reihe berselben, und die sich dadurch auszeichnen, daß die größten und beständigsten nahe an oder in der mittleren Ebene liegen, durch welche man sich den Körper in eine rechte und linke Hälste getheilt benken kann, und welche also oft selbst unpaar sind, oder wenigstens mit den Knoten und Gestechten des sympathischen Nerven der entgegengesetzen Seite in einer sehr nahen Verbindung stehen.

Auch diese Faben geben am häufigsten aus ben Knoten bes Sauptsstranges. Seltener aus ben die Knoten besselben verbindenden Strangen ab, und auch in diesem letteren Falle stehen sie mit den Strangen, von welchen sie abgehen, in keiner so innigen Berbindung, als mit einem ber nächsten Knoten; benn sie lassen sich beutlich in diesem Strange weiter dis zu einem benachbarten Knoten verfolgen, mit welchem sie aber dann inniger vereinigt sind.

Man barf baber nicht glauben, bag ber hauptstrang bes sympathiichen Nerven nur aus Raben bestehe, Die ben 3med hatten, Die Berbinbung ber auf jeder Seite in einer Reihe liegenden Anoten ber 2ten Claffe zu bewirken, sonbern er schließt auch an vielen Stellen Raben ein, welche schon von biefen Knoten abgegeben worben find, und ju gewiffen absondernden, ober ohne Buthun ber Seele fich bewegenden Drganen geben, welche aber noch eine Beit lang mit ben bie Berbinbung ber Anoten bewirkenben Faben verbunden bleiben. Daber kommt es benn, baf ber bie Anoten verbindenbe Strang, wenn lange fein betrachtlicher Rerv zu jenen Organen abgegeben worden ift, von Knoten zu Knoten an Dice zunimmt, weil nämlich nur scheinbar von ben Knoten keine Kaben abgeben, indem bie wirklich von ihnen abgebenben Kas ben nur nicht fogleich fichtbar werben, weil fie eine Strede hindurch mit bem Knotenftrange in Berbinbung bleiben, und baber erklart et fich auch, warum, wenn an einer Stelle von einem Knoten ober von einem Stude bes bie Knoten verbindenden Stranges ein febr bicker Nerd ju ben oben naber bezeichneten Organen abgebt, immer ber zu bem nachft tieferen Anoten gebende Berbindungsftrang ploslich viel bunner wird.

Daß der Knotenstrang des sympathischen Nerven langs der Birbel- saule liegt, scheint mit dem Bwede zusammen zu hangen, daß alle Fa-

ben ber Rudenmarksnerven, welche zu ben großen, in ber mittleren Ebene bes Korpers liegenben großen Blutgefäßen heruber geben, auf ihn treffen und fich mit ihm burchkreuzen sollen.

Um halse geht ber Grenzstrang bes sympathischen Nerven hinter ber A. carotis vor bem Seitentheile ber Körper ber halswirbel herab, in ber Brusthöhle geht er von einem Nippenköpschen zum andern herunter, im Bauche nähert er sich mehr ber Mittellinie und bem ber andern Seite und liegt vor ben Körpern ber Lenbenwirbel; im kleinen Becken liegt er nach innen neben ben vorderen Sacrallöchern, und zuweisen bicht an ben baselbst hervortretenden Nervenstämmen. Nach unten nähert er sich dann ber andern Seite sehr, und vereinigt sich endlich mit ihm auf dem Kreuz und Steistbeine.

Die in biefem Strange liegenben Anoten , und bie bie Anoten unter einanber verbinbenben Raben ber rechten und ber linken Geite bangen nur an biefer letteren Stelle burch bogenformige, quer uber bie Mittellinie bes Rorpers weggebenbe Faben unter einander gufammen. Un anbern Stellen wird biefer Bufammenbang burch Rerven bewirft, welche abmarts zu ben Organen abgeben und fich in ber Mittellinie in Geflechten ober Anoten vereinigen. Muf ber vorberen Seite bes Schwanzbeine fommen bie Knotenftrange beiber Seiten in einem febr fleinen, aumeilen faum bemerklichen Anoten, bem Steifbeinknoten, Ganglion cocevgeum, jufammen. Gine folche Bereinigung ber beiben Knotenftrange ift am anbern Enbe berfelben in ber Rabe bes Gebirns noch nicht nach= gewiesen. Man hat von biefer Bereinigung bes rechten und bes linken Anotenftranges bes fompathifden Merven auf bem Schwanzbeine burch bas Ganglion coccygeum baufig eine ju große Wirfung binfichtlich ber Bereinigung beiber Seitentheile bes fympathifden Nerven erwartet. Beibe Anotenftrange vereinigen fich, wie gefagt, icon porber auf bem Rreugbeine fo innig burch Querfaben, und hangen auch hober oben burch bie ber mittleren Chene bes Rorpers junachftliegenben Anoten und Geflechte fo genau gufammen, bag berfelbe Bufammenhang beiber Geitentheile bes fympathischen Nerven weit vollkommener bober oben als ba unten gefchieht.

Die Knoten des Knotenstranges entsprechen im Allgemeinen der Größe und Bahl der Gehirn= und Rückenmarksnervensäden, mit welchen sie in Berbindung siehen. Um Halse, wo auf 8 Halsnerven und mehrere Gehirnnerven nur 2 bis 3 Halsknoten, Ganglia cervicalia kommen, sind 2 Knoten, die mit vielen Nerven in Berbindung siehen, das Ganglion cervicale supremum und bisweilen das Insimum vorzügzlich groß. Dasselbe ist auch dei dem Ganglion thoracicum primum der Fall, welches auch meistens von mehreren Halsnerven mit Faben vers

sehen wird. Die übrigen Knoten bes Knotenstranges in ber Bru ganglia thoracica, von welchen immer eines auf einen Rudenmarksnetz ven kommt, sind kleiner. Die Lendennerven, ganglia lumbalia, sind dann sehr groß, wenn nicht ihrer 5, sondern wenigere sind, wenn namlich hier und da 2 Knoten zu einem vereinigt sind. Die Größe der Nervenknoten des Knotenstrangs stimmt aber nicht mit der Größe der Rudenmarksnerven überein. Mehrere Kreuzknoten, ganglia sacralia, sind ziemlich klein, ungeachtet die Nerven groß sind, von welchen die zu den Knoten gehenden Faben ausgehen.

Die Größe der Anoten stimmt aber im Allgemeinen ungefähr mit der Größe der Faden überein, welche von ihnen zu den Organen abgegeben werben, wenn man nämlich auch die Faden berücksichtigt, welche ben Anotenstrang noch ein Stud begleiten.

Die gange Abtheilung bes Mervenspftems, welcher man ben Ramen bes sompathischen Rerven ober berorganischen, ber vegetativen Abtheilung bes Nervenspftems beilegt, hat unter Unbern offenbar ben Bweck, viele aus bem Gebirne und Rudenmarte gefommene, jum Theile in bie Anoten ber Gehirn = und Rudenmarknerven nicht eingetretene, gum Theil aber auch burch biese Knoten getretene Nervenfaben unter einanber zu verbinden, und fie in bie Knoten ber 2ten Rlaffe (in bie Anne ten bes Knotenftranges bes sympathischen Rerven) aufzunehmen, und von biefen Knoten aus, Mervengeflechte abzuleiten, welche fich in ber mittleren Ebene, burch welche man fich ben Korper in eine rechte und linke Salfte getheilt benten tann, auf bas innigfte vereinigen, und gemiffe, bem Einflusse ber Seele entzogene Organe mit Rervenfaben an verseben. Alle Nervenknoten, sowohl bie an ben Stammen ber Gebirn = und Rudenmarknerven befindlichen, als auch die übrigen icheis nen burch bie Faben bes sympathischen Merven unter einander ausam= men zu bangen, und es scheint fein Ganglion zu eriffiren, zu melchem nicht auf eine entweder mehr offenbare ober auch mehr verborgene Beife Nervenfaben bes sompathischen Nerven gelangten.

Der Nervus sympathicus, und ganz vorzüglich seine Knoten sind bei dem Embryo verhältnismäßig sehr groß. Schon J. F. Meckel 1) be obachtete bei einem vom Scheitel bis zum Steißbeine 3½ 30ll langen menscheichen Embryo, daß unter den Nerven der N. vagus und die Ganglien des N. sympathicus vorzüglich durch ihre Größe aussielen. Das erste Ganglion war fast 2 Linien lang, eine breit, und über ¼ Linie dick. In demselben Verhältnisse waren die durch die Verbindung des Intercostalnerven mit den Nückennerven entstehenden Ganglien gleichfalls sehr groß, so daß mehrere einander unmittelbar berührten. Der Zwerchsellnerv und die Nerven der Extremitäten waren dagegen nicht auf

J. F. Meckel, Abhandlungen aus der menschlichen und vergleichenden Anatomie der Physiologie. Halle 1806.

allend groß. Dieselbe Bemerkung machte neuerlich Joh. Fr. Lobstein 1). such er fand, daß die Ganglien sehr groß waren und in der Brusthobse einander hr nahe standen. Bei einem 3 Boll langen Embryo war das Ganglion cerviale supremum 2½ Lin. lang. Bei einem 5monatlichen, 6 Boll langen Embryo var das Ganglion cervicale supremum weniger platt als dei Erwachsenen, und Linien sang und 1 Linie dick. Das Ganglion coeliacum werde von ihm bei eisem andern, 3 Pfund schweren Embryo von 7 Monaten, 1 und 1 Linie im Durchstesse gefunden.

Man kann ben Anotenstrang bes sympathischen Nerven in ben am topse (pars cophalica), am Halse (pars cervicalis), in ber Brustschle (pars thoracica), in ber Bauchhöhle (pars lumbalis), und in er Bedenhöhle (pars sacralis) gelegenen Theil eintheilen, und an Uen biesen Stellen die die Anoten unter einander verbindenden Versind und ustretenden dußeren Nervenfaden, und Mudenmart zu ihnen hinsutretenden dußeren Nervenfaden, und endlich die von ihnen zu den em Einsusse der Seele entzogenen Organen abgegebenen, der mittleren sibene des Körpers sich nähernden inneren Nervensäden unterscheiden.

Der am Kopfe gelegene Theil bes sympathischen Nerven, Pars cephalica nervi sympathici 2).

So nennt man biejenige Fortsetung bes Nervus sympathicus, selche sich vom obersten Halsknoten, ganglion cervicale suprenum aus, burch ben Canalis caroticus, ober auf anderen Wegen in ie Schäbelhohle begiebt, und sich baselbst mit noch mehreren Gehirnserven vereinigt und auch baselbst zu gewissen Organen Fäben schiedt. Der zum Kopfe aussteigende Strang des sympathischen Nerven vereinigt ch nämlich mit mehreren Gehirnnerven auf eine sehr offenbare und sich ihr gleichbleibende Weise.

1) Ramentlich vereinigt er sich durch einen von dem oberen Ende bes langlion cervicale supremum ausgehenden, in dem Canalis caroicus emporsteigenden Strang, welcher sich in 2, theils vor, theils hins re der Carotis gelegene Faden spaltet, mit dem Ganglion sphenoalatinum des 5ten Nervenpaars, und an der Seite des Kurkensattels nit dem 6ten Nervenpaare. (Diese Verbindung betrachtete man ehestals als den Ursprung des Knotenstranges des sympathischen Nerven,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joh. Frid. Lobstein, de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis, commentatio anatomico - pathologica, Tabulis aen. et lithogr. illustrata. Parisiis 1823. 4. p. 47 cap. III. De nervi sympathetici in foetu evolutione.

B) Hard. Wilh. Taube, Diss. inaug. de vera nervi intercostalis origine, praes. Hallero. Goettingae 1743, enthalt die Geschichte der Entdedungen über den ober-ften Theil des sumpathischen Rerven bis auf haller.

Leonhard Hirzel, Untersuchungen über die Berbindungen des sumpathischen Rerven mit den Hörnerven; in Tiedemann und Treviranus Zeitschrift für Physiologie B. I. 1824. p. 197 — 236. und F. Arnold, der Kopftheil des vegetativen Nervensystems beim Menschen. Heidelberg 1831. 4. haben die Geschichte dieses Rerven bis auf die neueste Zeit fortgesept.

und sah ben Theil bes Bibischen Nerven, Ramus profundus N. Vidiani, welcher hier vom Ganglion cervicale supremum als jum Ganglion sphenopalatinum gebend, beschrieben worben ift, als von biesem letteren abgebend und zum Ganglion cervicale supremum tommend an). Chaleich tiefe Berbindung bes Ganglion cervicale supremum nicht leicht fehlt, fo ift boch die Bahl der Rervenfaden, welche gum bten Paare geben, und bie Ordnung, in welcher fie mit bem Bibifchen Nerven gufammen flogen, nicht immer dieselbe.

Nimmt man hypothetisch an, baß ber vom Ganglion sphenopalatinum ober in besten Rabe ausgehende, im Foramen incisivum sich von beiden Seiten ber vereinigende N. nasopalatinus Scarpae Faden enthalte, welche zum Theil eine Fortsepung jenes Ramus profundus Nervi Vidiani sint, so kann auch biefer Nervals eine weitere Fortsepung bes Grengstranges des Nervus sympathicus angesehen werben, und man hat bann ben N. nasopalatinus als eine Unftatt ju betrachten, durch welche ber Knotenstrang ber rechten und ber linten Seite fich auch im Ropfe unter einander verbinden; benn bekanntlich vereinigen sich beide Nersi nasopalatini im Foramen incisivum, und also in der Mittellinie des Körpers unter einander. Diese Anstigen man profundus N. Vidiani und den N. nasopalatinus als eine Fortsehung des Anotenstrangs des N. sympathicus anzusehen, hat unter Andern aus dem Grunde viel für sich, weil, wie neuerlich Bock ges zeigt hat, die Gehirn und Ruckenmarksnerven (den N. vagus abgerechnet) sich nicht in der mittleren Gbene bes Korpers von beiden Seiten her aurch beutlich sichtbare 3weige vereinigen, selbst ba nicht, wo große Nerven einander an diefer Sbene fehr nachkommen, wie an ber Junge und am Penis. Der N. nasopalatinus wurde bemnach eine auffallende Ausnahme bilben, ware er nicht als ein Theil bes N. sympathicus anzusehen, beffen Eigenthumlichkeit unter Anderen gerade barin besteht, baf sich seine Aeste an vielen Stellen in der mittleren Gbene auf eine sehr offenbare Beise unter einander vereinigen, woher es benn auch jn ruhren icheint, daß bei der halbseitigen gahmung wohl zuweilen ber halbe Mund und die halbe Bunge ihre Bewegung ober Empfindung verliert, nicht aber bas halbe Berg ober ber halbe Darmcanal. Uebrigens unterscheibet fich auch ber Ramus profundus des N. Vidianus vom Ramus superficialis beffelben burch bie rothliche Farbe, welche an vielen Faben bes fompathischen Rerven fo auffallent ift, baber man auch aus biefem Grunde geneigt fein tann, ihn fur einen rom N. sympathicus ju tem Ganglion sphenopalatinum hingufommenden Nerven gu halten.

Mehrere Unatomen 1), unter ihnen neuerlich auch S. Cloquet 7, glauben an ber Stelle ber Bereinigung bes rechten und linken N. nasopalatiaus einen up paaren, in der mittleren Gbene bes Körpers liegenden Nervenknoten gefunden je haben. Gin solcher unpaarer Knoten kommt sonst an keinem andern Gehirn ober Rudenmarksnerven, wohl aber an vielen Stellen des sompathischen Nerven vor. Much bie Grifteng eines folchen Knotens wurde es mahricheinlich machen, bag ber N. nasopalatinus jum fympathischen Nerven zu rechnen fei, ware fie nicht neuerlich von Urnold in Zweifel gezogen worden, und noch nicht gehörig erwiefen.

2) Ferner vereinigt sich ber oberste Halbknoten burch einen in ba Regel zum Ganglion petrosum bes Nervus glossopharyngeus auf steigenden, von da durch die Paukenhohle zur Anschwellung bes kniesde mig gebogenen Nervus facialis übergebenden gaben, mit bem 9ten und 7ten Behirnnervenvaare. Da biefe knieformige Beugung bes N. vagus burd ben Ramus superficialis bes N. Vidianus mit bem Ganglion sphenopalatinus

<sup>1)</sup> Siehe bie Ausgabe biefes Sandbuchs vom Jahre 1802 bei ter Beidreibung bes !. nasopalatinus.

<sup>2)</sup> Hippol. Cloquet, Traité d'anat. déscr. rédigé d'après l'ordre adopté à la le culté de méd. de Paris; 2me éd. Tome II. à Paris 1822. 8. p. 201 und befor Diss. sur les odeurs, sur le sens et les organes de l'olfaction etc. Paris 1815, 4

nd bon ba burch ben N. nasopalatinus mit bem Ganglion nasopalatinum atts ammenhangt, so könnte man vielleicht auch auf ben Gebanken kommen, auch iesen Strang sur eine Fortsetzung bes Knotenstranges des N. sympathicus u halten, ungefähr so wie es bei den Fröschen offenbar der Fall ist, wo ein dops elter Strang das obere Ende des Knotenstranges des sympathischen Merven mit em 5ten Nervenpaare in Verdindung bringt.

3) Endlich vereinigt fich bas Ganglion cervicale supremum burch inen oft zur oberen, oft auch zur unteren Unschwellung bes Nervus agus übergehenden Faden mit dem 10ten Gehirnnervenpaare, welche Berbindung aber zuweilen zu fehlen scheint, und baher von einigen. pie von Wuber, geläugnet worden ift.

Auger biefen offenbaren Berbindungefaben, welche bas Ganglion ervicale supremum mit Behirnuerven vereinigen, giebt es noch mehrere weniser offenbare, weniger beständige und gemiffe Berbindungen.

er offenbare, weniger beständige und gewisse Verbindungen.

Nach Haler, Suber, Iwanoff, H. Cloquet und Arnold verbindet ch oben der sommathische Nerv auch mit dem N. hypoglossus oder mit dem Ren Paare. Arnold sah diese Berbindung nie sehlen; nach Sommerring nd Hirzel ist sie nur selten vorhanden, nach J. F. Lobstein immer nnr heinbar. Nach Gerold, Laumonier, Munniks, Bock, H. Cloquet, Firzel, Arnold und Langenbeck verbindet sich der sompathische Nerv auch uweisen mit dem N. oculi motorius, oder mit dem Iten Paare.

Mit dem N. accessorius Villisii kann er vielleicht auf eine verborgenere Beise an der Stelle verbunden sein, wo dieser mit der hinteren Burzel des ersten lückenmarksnerven oder mit der knotenartigen Anschwellung des N. vagus verbunsen ist. Denn durch diese letztere Anschwellung hängt nach Bock auch zuweisen er N. hypoglossus mit dem Ganglion cervicale supremum zusammen.

Man sicht hieraus, daß sich das Ganglion cervicale supremum aft mit ber Salfte aller Gehirnnerven verbinde, und bag zuweilen nur ie 3 burch ihre Structur so sehr ausgezeichneten Sinnesnerven, der N. Ifactorius, opticus und acusticus, so wie bas 4te Paar von dieser Berbindung ausgenommen zu fein icheinen.

Mit mehreren biefer hirnnerven ist bas Ganglion cervicale suremum nicht bloß burch einen einfachen Faben, fonbern burch mehrere iaben verbunden.

Aus bem die Carolis interna umgebenden Geffechte geht zuweilen nur ein inziger Faben, oft aber fommen 2 oder 3 Faben zum N. abducens an ber belle, mo er burch ben Sinus cavernosus und an der außeren Seite ber A. ca-

otis cerebralis porbeigeht.

Die an ber Carotis cerebralis im Canalis caroticus emporsteigenden Faden es erften Salsknotens bes fympatifchen Rerven bilben bafelbft oft ein Beffecht. for biefem Gestechte gehen nach Schmibel Fabrien jum erften und zum 3ten ifte bes 5ten Nervenpaars, nach Laumonier zu bem in ber Schabelhöhle bei ablichen Theile bes isten und 2ten Ales besselben, nach Laum Gasserschen Rnoten, nach Arnold zum Isten Ale und zum Gasserschen noten, nach Langenbe tu bem isten und 2ten Ales des 5ten Nervenpaars ber Schadelhöhle.

Außerdem faben Fontana 1), S. Cloquet, Sirzel und Arnold Fd.
n von diefem Geflechte jum Sirnanhange, und S. Cloquet, jum Triche r gehen. Boct 2) hatte fich auch ungefahr wie jene Anatomen ausgebrückt.

<sup>1)</sup> Siehe Girardi de nervo intercostali. Florentiae 1791; in Ludwig script, neurol. min. Tom. III. p. 78.

Bock Beschreibung des fünften Nervenpaares p. 66. Sildebrandt, Anatomie. III,

Mit Recht bestimmt er aber bas, mas er gesehen hat, in einer neueren Schrift ') genauer, indem er sagt, » ein kleiner Zweig geht an einer Arterie zur Schleind bruse bes Gehirns, und bann verliert er sich früher ober später in den Santen berfelben." Ich meines Theils habe früher mit möchlichster Sorgsalt Untersuchungen über eine solche Berbindung des N. sympathicus mit der Glandula pituitaria bei Sangethieren und Wögeln angestellt, und mich völlig überzeugt, daß keine solche Berbindung der Substanz der Glandula pituitaria und des N. sympathicus bei diesen Episteren eristirt.

Anoten, welche ber Pars cephalica bes sympathischen Rerven, und Nervenzweige besselben, die ben in ber Nahe gelegenen Organen angehören.

Der beständigste unter diesen Knoten ist das in der Augenhöhle an der außeren Seite des Sehnerven gelegene Ganglion ciliare oder ophthalmicum, der Augenknoten, ein 2ter auch häusig, aber doch nicht immer vorhandener Knoten ist der an der 3ten Beugung der A. carotis neben dem Zurkensattel hinter dem 6ten hirnnerven gelegene Knoten, ganglion caroticum, oder cavernosum, der Zellknoten.

Das Ganglion caroticum, welches schon von Petit und von Schmibel?) oberflächlich bemerkt und von lesterem auch abgebildet, bann von Laumonier, Boch, H. Cloquet, J. F. Lobstein und hirzel beschrieben, und von Urnold neuerlich ganzlich geläugnet worden ist, ist wenigsens nicht beständig vorhanden. Es liegt in dem Nervengestechte, welches die Carotis interna umgiebt an der äußeren Seite der Carotis, ist meistens kleiner als das Ganglion ophibalmicum, und hat also etwa 1 Linie im langeren Durchmesser. Bon ihm gehen mehrere dunne Fäden aus, von welchen einige schon erwähnt worden sink, nämlich die zum Iten Nitrenerven zum Isten Alte und zum Ganglion des 5ten Paares und zu dem Litarknoten, oder zu den Burzeln tesselben. Darüber, eb die (Behirnarkerien von Aesten des sumpathischen Nerven dis zum Gehirne begleichen werden, ist noch Streit. Laucisi, Reil, Ribes, Bock, Arneld und Lang en beck sind theils dieses anzunehmen geneigt, theils glauben sie dergleichen Bweige wirklich wahrgenommen zu haben.

Das Ganglion ophthalmicum, welches schon oben beschrieben worden ist, steht mit dem Nervus nasociliaris des Isten Astes des N. trigeminus durch die lange dunne, und mit dem unteren Aste des N. oculorum motorius durch die kurze und dide Wurzel in Verbindung. Auserdem gehen zu ihm nach Ribes, Bock, H. Cloquet, Hirzel, Annelt und Langenbeck ein oder einige sehr kleine Fäden von dem an der Carolis interna gelegenen Gestechte des sompathischen Nerven hin. Zuweilen gelangen diek Käden nicht unmittelbar die zu dem Anoten, sondern sollen nach Bock, H. Cloquet in den N. oculi motorius, oder in den Isten Ast des Sten Nervenpaars eindringen, und sich unter der Scheide dieser Nerven bis zu den Wurzein des Augenknoten versolgen lassen. Tiedem ann sand einmal, daß ein ziemlich starker Faden vom Ganglion sphenopalatinum abzing, durch die untere Augendöhlenspalte in die Augenhöhle drang und mit der von M. oculi motorius ser rührenden Wurzel in das Ganglion ophthalmicum eindrang.

<sup>1)</sup> Bod, Sandbuch ber practifden Anatomie. Deigen 1820. 3. B. 1. C. 202.

c) C. G. Schmidel, epistola anatomica, qua de controversa nervi intercostilus origine quaedam disseruntur ad. Joh. With. Wernerum. Erlangae 1747.

<sup>5)</sup> Giche Arnelb a. a. D. B. H. G. 157.

Chaussier und Riebes 1) Aufel 1 Langenbeck fanden ein bunnes Rervensachen, welches aus dem an der Carotis int. gelegenen Gestechte, ober nach Tiebemann, Aufel und Langenbeck aus bem Ganglion ciliare selbst mit der A. centralis retinae in den Sehnerven eindrang. Caussier und Ris bes sahen unter Waster, daß ein Bundel des Nervengestechts an der Carotis interna zur A. ophthalmica überging, und sich für alle ihre Aeste verzweigte und auch die Nethautpulsader versah. Urn old verfolgte auch dergleichen Aeste eine Strecke an der A. ophthalmica.

Tiedem ann 1) sah an den Augen größerer Thiere, deren Arterien sehr vollkommen angefüllt worden waren, seine, aus dem Ganglion ophthalmicum entsprungene Nervensäden, die die in den Sehnerven eindringenden Arterienzweige und die Eiliararterien begleiteten, und theils in die side bed Sehnerven, theils in die Horose die Saute des Augapfels eindrangen und zur Netina gelangten, und glaubte sis an die Zonula ciliaris verfolgen zu können. Diesen Eintritt von Nervensäden mit der A. centralis und auf anderen kleinen Arterienzweigen in den Sehnerven und mit den AA. ciliaridus in den Augapfel nahm er auch an menschlüchen Augen wahr.

Langenbeck bilbet ben in ben Sehnerven einbringenden Mervenfaben fo ab, als ob er in ber Are besselben bis jur Retina verfolgt worden, und sich auf ber Retina in Zweige getheilt habe. Bell und Langenbeck sahen auch, baß bie Aeste ber A ophthalmica von kleinen, vom isten Afte bes 5ten Paars bergegebe-

nen Raben begleitet merben.

## Der am Halfe gelegene Theil bes sympathischen Rerven.

Der oberste Halsknoten, ganglion cervicale supremum, ist långlich, und läuft nach oben und nach unten schmal zu. Er sieht von vielen Blutgefäßen rothlich aus, übrigens ist er von unbeständiger Gestialt 6) und Länge 7), liegt vor den obersten Halswirbeln, und erstreckt sich, je nachdem er kurzer oder länger ist, vom ersten bis zum 3ten Halswirbel hinab.

Er enthalt einen Faben ober mehrere Faben vom Vereinigungsafte bes erften und zweiten Salsnerven 8); einen Faben ober mehrere

<sup>2)</sup> Tiedemanns etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 167.

<sup>2)</sup> Ticdemanns etc. Zeitschr. für Physiol. B. II. p. 227.

Ribes, Mémoires de la societé méd. d'émulation. Paris 1811. Vol. VII. p. 97 sq. unb Meckels Archiv B. IV. S. 620.

<sup>4)</sup> Langenbeck, Icones anatomicae; Neurologia; Faso. 3. Tab. XVIII und XX.

<sup>5)</sup> Zeitschrift für Physiologie. Heidelberg 1824. 4. B. 1. 254-457.

<sup>6)</sup> Bisweilen ift er in der Mitte einmal ober zweimal schmäler, so das er ein zweisacher ober dreisacher Anoten ist, bisweiten ist er mehr platt, in andern mehr rund. Langenbeck sab ihn völlig in 2 Knoten getheilt. Icones anat. Neurologia; Fasc. III. Tab. XVIII.

<sup>7)</sup> In einigen ift er nur einige Linien, in andern über 2 Bolle lang. Neubauer fand einen von 3 Boll 9 Linien lang. (Do nerv. intercost. h. 9.) Wenn er aber sehr lang ist, vertritt er oft jugleich die Stelle des Ganglion cervicale medium. Dieser Anoten und der sumpathische Nerv überhaupt verhält sich oft auf der einen Seite nicht eben so wie auf der andern. Der obere halssneten z. B. sann auf der einen Gette sehr lang, auf der andern sehr stezien, auf der einen Gette sehr lang, auf der andern fehr surzieln, auf der andere fann es gan; seinen Geite fann das Ganglion cervicale medium da sein, auf der andern kann es gan; seinen. (Siehe hieruber Lodstein de nervi aympathetici humani fabrica, weu et mordis. Pariais 1823. 4. p. 6.)

<sup>3)</sup> Diefe Berbindungefaben find nicht ba, wenn ber Stamm über bem Ruoten einen Gaben vom erften Salonerven erhalt. (Renbauer 4. 11.)

Fähen von dem des 2ten und 3ten Halsnerven, oder auch vom 2ten und vom 3ten Halsnerven einzeln. Der letztere Faden geht jedoch nicht felten unterhalb des Anotens zum Stamme des Nerven.

Vom untern Ende dieses obersten Halsknotens geht der Stamm bes Nervens vor den Halswirbeln, und zwar zunächst vor dem M. rectus anticus major, dann vor dem M. longus colli, hinter der Carotis hinab, an welchem er jedoch so wenig anhängt, daß, wenn man die Carotis, den N. vagus und die V. jugularis in die Hohe hebt, der Stamm des N. sympathicus nicht an ihnen, sondern an jenen Musteln hängen bleibt.

Auf diesem Wege erhalt er, wie schon bemerkt worden, bisweilen Faben vom Vereinigungsafie bes 3ten, 4ten 1) und 5ten Halbnewen, bie bisweilen aber zum untern Anoten gehen.

Saufig, nach I. F. Medel b. j., im Verhältnisse wie 3:1 befinset sich zwischen bem obern und untern 2) Halsknoten, noch ein mittslerer Halsknoten, ganglion cervicale medium, in ber Gegend bes 5ten ober bes 6ten und bes 7ten Halswirbels, meistens aber über ber A. thyreoidca inserior 5). Dieser ist immer kleiner, als ber obere, meist auch kleiner als ber untere Knoten, selten größer als er.

Er erhalt einen ober mehrere Faben vom 3ten bis 5ten, feltener vom 6ten Salenerven 4).

Endlich endigt sich das Halsstud des Nerven im untern Halsknoten, ganglion cervicale insimum 5). Dieser liegt gewöhnlich vor der Wurzel des Quersortsatzes des 7ten Halswirdels, hinter, über oder vor der A. thyreoidea inferior. Bisweisen hängt er mit dem obersten Brustknoten zusammen. Meistens liegen der mittlere und der untere Halsknoten nahe bei einander, zuweisen so nahe, daß sie in einen Knoten sich zu vereinigen ansangen.

Der untere Halsknoten ist immer kleiner als ber obere, und von verschiedener Gestalt, platt, langlich, rundlich, edig, oval, 2c. bisweilen doppelt.

Er erhalt einen ober 2 Saben vom 4ten, 5ten und 6ten, feltner

<sup>3)</sup> Gelten, wenn ber untere Anoten fehr tief liegt, erhalt er noch einen Gaben vom Sten. noch feliner einen vom oten Salenerven.

<sup>2)</sup> Bisweilen spaltet fich ber Nerv, fo bag ein Aft beffelben bas Ganglion medium, ber andere bas infimum bitben hilft. (Haller el. phys. IV. p. 158.).

<sup>5)</sup> Gelten unter berfelben, ober vor ihr (Commerring Rervenlehre §. 320. 3meite Unig. §. 272.).

<sup>\*)</sup> Neubauer &. 26. glaubte auch eine Berbindung mit dem N. phrenicus gefunden ju haben.

<sup>5)</sup> Oft fpaltet fich der Nerv über dem untern Ganglion, und vereinigt fich wieder, is baß er die A. thyrcoidea inforior umschlingt. Neubauer tab. n. 31. 32.

vom 7ten ober vom 8ten Halsnerven, je nachbem er größer ober kleiner ift. Manche von biesen Faben geben nach Bod im Canalis vertebralis ber Querfortsate ber Halswirbel zu ihm herab 1).

Aus dem untern halbknoten geht der Stamm bes Nervus sympathicus in den sehr nahe bei ihm gelegenen obersten Brustknoten über. Dies geschieht auf verschiedene Beise, doch meistens so, daß er mit ihm durch einige kurze Kaden verbunden ist, und daß durch langere Kaden eine oder 2 Schlingen, ansae, entstehen, welche die A. subclavia umgeben. Benn diese Schlingen hier sehlen, so besinden sie sich meisstend zwischen dem Ganglion cervicale medium und insimum. Buweisen theilt sich der Sauptstraug des N. sympathicus da, wo er aus dem Ganglion cervicale medium in das Ganglion cervicale insimum übergeht, so, daß ein Theil deflecken unmittelbar vom Ganglion cervicale medium in das Ganglion thoracicum primum tritt 2).

# Zweige der Halsknoten und bes Stranges zu benachbarten Organen.

An der vorderen Seite des obersten Halbknotens kommen erst über der Stelle, wo sich die A. carotis communis spaltet, die rothelichen sogenannten weichen Nerven, nervi molles 3), oder Gefäßenerven 4) von unbeständiger Anzahl, (2, 3 bis 6) hervor. — Sie schlingen sich um die Carotis cerebralis und facialis, und verbinden sich unter einander, auch mit Fäden von den Ramis pharyngeis des Glossopharyngens und des Vagus, und machen so ein zartes Geslecht aus. Zuweilen bilden sie auch ein kleines, zwischen der Carotis cerebralis und facialis gelegenes Knötchen. Sie begleiten die Aeste der Carotis facialis, und stoßen am Schlunde, an der Submarillardrüse und an den Stellen mit den beschriebenen Aesten der Gebirnnerven ausammen.

Einer bieser Acfte bes obersten Salsknotens ober 2 verbinden sich mit einem Afte bes N. laryngeus superior. Borzüglich ftark find bie

<sup>1)</sup> Bock, die Rückenmarksnerven nebst Abbildungen auf 7 Kupsertaseln in Fol. Leipz. 1827. S. (Text in S. 543. J.F. Lobstein, (De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 10) behamptet, daß dieses Ganglion bei den meisten Leichnamen, welche er untersuchte, teine Gemeinschaft mit den halsnerven gehabt habe.

<sup>3)</sup> Mach 3. G. Lobstein a. a. D. G. 11 hangt bas Ganglion cervicale insimum mit bem Ganglion thoracicum primum, bas von ihm nur etwa 2 Linien weit entfernt ift, gewöhnlich auf eine breifache Weiche jusammen, burch bie Fortsegung bes bitden, mes, durch 2 bunne Iweige, welche um die A. vertebralis eine Schlinge bilben, und endlich durch einen einsachen ober auch nicht selten doppelten Iweig, welcher nur die A. subclavia eine Schlinge bilbet.

<sup>5)</sup> Buerft ermähnt in Lancisi de gangliis p. 109. Racher bestimmt und mit jenem Ramen benannt in Haller (el. phys. IV. p. 236.) Aeußerst genau und umftanblich nach mehreren Praparaten beschrieben in Neubauer deser, nerv. card. §. 12 — 18.

<sup>4)</sup> Go nennt fie Commerring (Mervenlehre 6. 318. 2te Ausg. 6. 270.), weil fie porjuglich ben Gelagabern angehören.

Rervensaben, welche sich, wie gesagt, bem Plaxus pharyngeus, welcher vom N. vagus, accessorius und glossopharyngeus gebildet wird, beigesellen. Einige Faben begleiten auch die A. thyreoidea superior zur Schildbruse. Einige steigen an der Carotis cerebralis empor, und bilden baselbst mit Aesten des N. glossopharyngeus ein Net, in welchem zuweilen ein kleiner platter Knoten besindlich ist.

Ein langer Jaben, nervus cardiacus longus, ber balb aus bem unteren Ende bes Ganglion cervicale supremum, balb aus bem Strange bes N. sympathicus entspringt, zuweilen sehlt, nicht selten aber mit einem Faben vom N. laryngeus superior, oder weiter unten mit einem Aste vom N. vagus in Berbindung sieht, geht zum Plexus cardiacus hinab. Er liegt mehr nach innen als der Hauptstrang bes N. sympathicus, und ist dunner als er.

Aus bem mittlern Halbknoten, wenn er ba ist, ober wenn er seilt, aus bem Stamme bes N. sympathicus in ber Gegend besselben, geben oft einer ober 2 Faben zu bem an ber Aorta liegenden Plexus cardiacus hinab, die sich auch mit dem Nervus cardiacus longus und mit dem Recurrens verbinden, und Faben zu den Kranzadern bes Gerzens und zuweilen auch zum Schlunde schieden.

Undere Zweige umgeben die A. thyreoidea inserior, die A. vertebralis und die A. subclavia mit einem Netze. Aus dem Stamme des N. sympathicus über dem untern Halsknoten kommen einer oder 2 Käden, die sich mit den ebengenannten Käden, auch mit Käden des N. cardiacus longus und des N. vagus 2c. zum Plexus cardiacus verbinden.

Aus dem untern Halsknoten gehen einer, 2 oder mehrere Fäben hinab, die zum Plexus cardiacus kommen, sich mit Faden des Stammes des N. vagus und des von ihm entspringenden N. recurrens, serner mit Faden des Nervus cardiacus longus, mit den des mittlern Halsknotens oder des Stammes des sympathischen Nerven verbinden. Buweilen entspringt der dickte von den Faden, die zu dem Herzgestechte gehen, von dem untern Halsknoten oder von dem Ganglion thoracicum primum, zuweilen aber auch von dem mittleren Halsknoten.

In bem Plexus cardiacus kommt bisweilen ein kleines Knotchen vor, und unter ben Gerznerven, bie burch bie Bereinigung mehrerer Faben in biesem Gestechte zusammengesetzt werden, zeichnet sich einer burch seine Größe vorzüglich aus. Wrisberg 1) gab ihm ben Namen nervus cardiacus maximus. Er und noch ein 2ter ziemlich bicker

<sup>1)</sup> Wrisberg, de nervis arterias venasque comitantibus comment, §. 25. und Sylloge comment. anat. Goetting. 1786. 4. p. 59.

Aft liegen zwischen ber Lustrohre und ber Aorta, und gehen bann zwisschen ber Aorta und ber A. pulmonalis zum Herzen, und stehen das selbst, von der rechten und linken Seite kommend, in wechselseitiger Versbindung. Nach den Untersuchungen von Ribes 1), so wie auch nach des nen von Baur 2) gehen von den Gestechten, welche die A. subclavia umgeben, Fäden auch an der Armarterie hin. Nach Scarpa 3) bes gleiten einige Fäden, die aus diesem Gestechte kommen, die A. mammaria interna und die A. thymica in die Cavitas mediastini antica. G. Coopmann glaubte sogar Aeste vom N. vagus und vom N. sympathicus zum Herzbeutel und zur V. cava superior versolgt zu haben 4).

Der in der Brusthohle gelegene Theil des sympasthischen Rerven. Pars thoracica nervi sympathici.

Der Ansang dieses Theiles des Nervus sympathicus ist der ob 're oder große Brustknoten, ganglion thoracicum primum s. supremum s. magnum. Dieser Anoten ist nachst dem obersten Halesknoten der größte des Anotenstrangs. Immer ist er größer als die fols genden Brustknoten und als der untere Halsknoten. Er liegt vor dem Köpschen der ersten Rippe, hinter der A. subolavia, und reicht mehr oder weniger hinauf oder hinab, und verschmilzt bisweilen mit dem Iten Brustknoten oder mit dem untersten Halsknoten. Seine Gestalt ist unbeständig, plattrundlich, oval, edig, cylindrisch ic.

Er empfängt die Fortsetzung des Stammes des Nervus sympathicus, serner einen ansehnlichen Faden vom 1 sten Rudennerven, auch Fäden vom 8 ten, 7 ten, 6 ten Halsnerven ic. Mehrere aus dem Canalis vertebralis der Querfortsähe der Halswirbel hervortretende Fäden stehen mit ihm in Berbindung. Einige von ihnen sind Ueste der unsteren Halsnerven, die auf hiesem Wege zu ihm gelangen, andere scheinen die A. vertebralis als Gesähnerven zu begleiten. Diese letztere versfolgte Bod bis zum 2 ten Halswirbel binauf 5).

Das Ganglion thoracicum primum giebt Faben jum Plexus

<sup>2)</sup> Ribes, Mém. de la soc. d'émulat. VIII. 1817, und in Meckele Archiv V. p. 442.

S) Chr. Jac. Baur, Tractatus de nervis anterioris superficiei trunci humani etc. Tubingae 1818. 4. p. 15.

A. Scarpa, Tabulae neurologicae ad illustrandam historiam cardiacorum nervorum. Ticini 1794. p. 28.

<sup>4)</sup> G. Coopmann, Neurologia Francck 1781. p. 106 und 342.

<sup>5)</sup> S. F. Lobstein fab vom Ganglion cervicale medium 3meige swischen bem 4ten und 5ten halswirbel in den Bertebralcanal treten, jur A. vortebralis geben, und in ihr endigen.

cardiacus, von welcher bisweilen einer ober einige ben großen Bergenerven bilben helfen.

Vom obersten Brustknoten geht ber Nervus sympathicus an ber vordern Flache ber Kopschen ber Rippen, neben ben Rudenwirbeln hinab, und hat noch elf 1) Brustknoten, ganglia thoracica, welche kleiner als ber obere, platt, übrigens von verschiedener Gestalt, meist breiedig, auch von verschiedener Größe sind. Der Stamm bes Nerven geht von jedem dieser Knoten zum nächst untern hinab. Die Dide bes Stamms ist nicht in allen Zwischenraumen gleich, auch ist er bisweilen in einem ober dem andern Zwischenraume boppelt so groß.

In jedem Spatium intercostale liegt ein solcher Knoten. Jeder Knoten empfängt einen, 2 ober 3 Fäden vom Ramus intercostalis bes nächsten Rudennervens. Wo nur ein Faden zu ihm kommt, ba ift bieser dicker, zc.

Aus den Anoten gehen Teste zur absteigenden Aorta, auch Teste zum Plexus oesophageus des N. vagus.

Die Knoten, ungefahr vom sten bis zum 11ten geben statere Faben schräg einwarts hinab, welche an ben Korpern ber Wirbelsaule ben Nervus splanchnicus major zusammensehen und zuweilen, wenn ein vom Iten oder 10ten und 11ten Ganglion kommender Faden sich nicht mit ben großen Eingeweibenerven vereinigt, noch einen 2ten kleizneren Eingeweibenerven vereinigt, noch einen 2ten kleizneren Eingeweibenerven ben Nervus splanchnicus minor bilzben 2). Der N. splanchnicus major läuft hinter der Brusthaut gewöhnlich zwischen dem mittleren und inneren Schenkel des Zwerchsells, selten durch den Hiatus aorticus in die Unterleibshöhle. Der N. splanchnicus minor, wenn er vorhanden ist, durchbohrt meistens die Kasern des Zwerchsells am mittlern Zwerchsellschenkel.

Bisweilen kommt von ben letten Bruftnerven ein Nervus renalis posterior superior, ber hinter bem Schenkel bes Zwerchfelles herab, und über ben Nierenadern zur Niere geht.

Diesen Nerven führt Brisberg unter bem Namen N. splanchnicus minor auf, weil er ben Nerven, welchen Balter N. splanchnicus minor nennt, nicht fand.

<sup>2)</sup> Bon welchem Theile bes Anotenstranges die ben N. splanelniew jusammensegenden Merven auf eine sichtbare Weise abgehen, ist sehr unbestimmt. In der That kommt auch darauf nicht wiel an, ob die von einem Anoten zu ihm gegebenen Fäden sogleich den Anotenstrang vertallen, oder sie nech eine Strecke hindurch mit dem Anotenstrange verbunden bleiben. Be länger keine Fäden von ihm abgehen, desto diese wird der Anotenstrange. Rach Brisberg wird der N. splanehnieus major mindestens aus 3, höchtens aber aus 8 Fäden zusammengeiest.

<sup>2)</sup> Mifo insgesammt elf ober swolf Ganglia thoracica.

)er an ben Lenbenwirbeln gelegene Theil bes fym = pathischen Rerven, Pars lumbaris nervi sympathici.

Bom untersten Brustknoten tritt die Fortsetzung des Nervus symathicus magnus zwischen dem Crus externum und medium, oder urch das Crus externum der Pars lumbaris des Zwerchsells aus r Brust in den Unterleib, geht dann an der Seite der Lendenwirdel veiter nach der Mitte zu liegend, als in der Brust,) hinab, und bildet ie Lendenkonerven (ganglia lumbaria). Meist sind ihrer sünse, eizer dei jedem Lendennerven, doch disweisen auf einer Seite oder auf eiden nur 4, seltner nur 3. Bisweisen sind 2 Knoten in einen länglichen knoten vereinigt. Die 4 oberen liegen wie gesagt weiter von ihren Nerven ach innen entsernt, als die Brustsnoten und Kreuzdeinknoten. Sie nd meistens länglich und nehmen im Allgemeinen vom 1sten bis zum ten an Größe zu, doch ist disweisen das 2te größer, als das 3te, 2c. die Dicke des Stamms ist nicht in allen Zwischenräumen gleich; auch i er bei einigen in einem oder dem andern Zwischenraume doppelt, reisach 2c.

Feber Knoten empfangt Faben von bem nachstobern Benbennerven, bis 5, bie je mehr, besto bunner sind. Bisweilen geht auch einer ber ber andere Faben zum Nerven zwischen 2 Knoten, ober auch, es mmen Faben, welche von 2 benachbarten Benbennerven abgegeben worsen sind, zu einem Knoten.

Aus ben Lenbenknoten, theils auch aus bem Strange zwischen ben= Iben, fommen Faben, bie zur Aorte, zu ben A. A. iliacis lumbarius 2c. gehen.

Einige Faben vereinigen fich vor ben Lenbenwirbeln mit einanber i Nebenknotchen, die weiter nach ber Mitte liegen, andere kommen sweilen vor ben Lenbenwirbeln mit Faben ber andern Seite zusammen.

Aus bem obersten Theile bes Strauges, ober aus bem obersten anglion lumbare, ober noch höher, kommt der Nervus renalis poerior inferior, ber hinter ben Schenkeln bes Zwerchsells zur Niere iht.

#### Pars sacralis.

Von der vorderen Flache des letten Lendenwirdels gelangt der Nerus sympathicus auf die vordere Flache des Kreuzbeins, geht auf der lben, weiter nach der Mitte liegend, als die vorderen Kreuzbeinlöcher, nab, lenkt sich, wie der Kreuzbeinknochen allmählig schmäler wird, auch Imählig mehr nach der Mitte, so daß er sich dem nämlichen Nerven er anderen Seite nähert, und endlich auf der vorderen Fläche bes

Steißbeins beibe Nervi sympathici mit einander unter einem spihigen Winkel ober in einer Schlinge 1), vereiniget werben 2).

Auf biesem Wege bilbet er die Kreuzbeinknoten, ganglia sacralia, deren gemeiniglich fünf, selten einer mehr oder weniger sind. Die 4 oberen liegen neben den 4 vorderen Kreuzbeinlöchern, der 5te liegt neben dem Ausgange des 5ten Kreuzbeinnerven zwischen dem Kreuzbeine und dem Steißbeine. Sie sind platt, übrigens von verschiener Gestalt, meist eckig, und nehmen vom ersten dis zum letzen an Größe ab. Der Stamm ist zwischen diesen Knoten von verschiedener Dick, und viel dunner, als in der Pars lumbaris; auch ist er bei einigen in einem und dem andern Swischenraume doppelt, dreisach 2c.

Jeber Knoten empfängt einen, 2, 3 Faben vom nächsten höheren, zuweilen auch von tieseren Kreuzbeinnerven, die, je mehrere ihrer sind, besto dunner gefunden werden. Auch geben theils Faben zu dem zwisschen den Knoten gelegenen Strange bes Rerven. Diese zu den Kreuzenerven gehenden Faben sind an manchen Stellen sehr kurz, so daß die Knoten den Kreuznerven sehr nabe sind.

Aus ben Kreuzbeinknoten, theils auch aus ben Theilen bes Rewen zwischen benselben, gehen Fäben zu bem Bedengestechte, plexus bypogastricus bes N. sympathicus, zum Mastdarme und zu den Arteriis sacralibus, zc.

Einige Bereinigungsfaben kommen an ber vorberen Flache bes Kreugbeins schrag ober auch quer zum Nervus sympathicus ber andern Seite binuber, so baß sie beibe Nerven mit einander verbinden.

Indem endlich beibe Nervi sympathici vor bem Steißbeine sich vereinigen, entsteht baraus bas unpaare von oben nach unten langliche Steißbeinknotchen, ganglion coccygeum, aus welchem einige Fadchen in bas benachbarte Bellgewebe geben. Nicht selten sehlt bas Knotchen ganz, und es ist bann nur eine Schlinge vorhanden, aus wels der jene kleinen Nervenzweige austreten.

Geflechte des sompathischen Rerven in der Bruft= und Unterleibshohle.

Beflecte in ber Brufthofle, bas Beflect fur bas Berg, fur bie Lungen und fur bie Speiferobre.

Abeils vor bem Aortenbogen, noch mehr aber zwischen ber auffteis genten Aorta und bem rechten Ante ber Lungenarterie, und auch endlich

<sup>1)</sup> Diefe Cabigung und Bereinigung beiber grefer fempathisber Rerven bat jurit 3. G. Batter entbeeft und abgebilbet auf f. Tab. L Fig. 1, nervor, thoracis et abdominis.

<sup>2)</sup> Jo. Frid. Lobstein, de nervi sympathetici humani febrica, usu et merbis p. 30.

eben ihr, daß heißt vor und hinter bem Stamme ber Lungenarterie, egt das Gerzgeflecht, plexus cardiacus, welches meistentheils von en schon erwähnten Bweigen der 3 halbknoten und des ersten Bruststotens, ferner von einigen kleineren Aesten des N. vagus und seines stes, des N. recurrens, zusammengesetzt wird. In einigen von den Angmen ausgezeichneten Fällen soll auch der Ramus descendens des N. hypoglosis damit im Ausammenhange gestanden haben.

Immer kommen in biesem Gestechte bie Nerven von beiben Seiten, on ber rechten und von ber linken Seite her in ber mittleren Ebene, je ben Rorper in 2 Salften theilt, gusammen.

Die Bahl und die Große ber vom obersten, mittleren und unteren baloknoten, und vom ersten Bruftknoten kommenden in dieses Gestecht etenden Rerven, ist unbestimmt. Meistentheils ist die Bahl, die Große nd die Anordnung biefer Faben, nicht einmal auf ber rechten Scite ben so beschaffen wie auf ber linken.

Die Nervenzweige bes N. sympathicus, welche auf ber rechten seite vor ber A. anonyma und auf ber linken Seite vor bem Aortensogen herabgehen, nennen manche Anatomen plexus cardiacus supercialis, die viel bideren und zahlreicheren Nervenzweige dagegen, welche om sympathischen Nerven und vom N. vagns hinter dem Aortenbogen vischen ihm und der Luftröhre herabgehen, nennen dieselben plexus ardiacus magnus oder profundus. Beide Gestechte hängen unter nander zusammen, und können nicht einzeln zum Herzen versolgt wersen, auch gehört der N. cardiacus longus, wenn er vorhanden ist, beisen Gestechten an.

Einige von den Nerven, welche hinter der Aorta weggehen und ch durch ihre Dicke vorzüglich auszeichnen, entspringen zwar hauptsächsch aus Käden des Ganglion cervicale medium, insimum und thoscicum primum. Indessen stehen sie auch mit den Käden, die der I. vagus, und namentlich auch sein Ast der N. recurrens giebt, und it dem N. cardiacus longus, wenn er vorhanden ist, in Berbindung. die von der rechten und von der linken Seite gekommenen Nervensäden oßen zwischen der A. aorta und dem rechten Aste der A. pulmonas zusammen. An dieser Stelle zuweilen aber auch schon höher oben, nd hier und da an den Bercinigungsstellen der Nerven kleine, sich aber icht bei verschiedenen Menschen gleich bleibende Berdickungen, die man ir kleine Nervenknoten halten könnte, sichtbar.

Von ber Stelle aus an bem Anfange ber hinteren Wand ber Aorta, 10 sich die von der rechten und linken Seite gekommenen Nervenfaben im Theil vereinigt haben, geben Nervenfaben zum Atrium dextrum. finige laufen nämlich zur A. coronaria dextra und geben mit berselben

zur Luersurche bes herzens und zum rechten Bentrikel, andere geben uns mittelbar zu bem in der Quersurche herungebogenen Afte der A. coronaria dextra, und versiatken das aus jenen Rervensäden entstandene Gestecht, das man plexus coronarius dexter nennt. Die Zahl und Größe der diesen Plexus bildenden Rervensäden, sieht mit der viel geringeren Menge der Fleischassern im Berhältnisse, welche in der rechten herzhälste enthalten sind; der Plexus coronarius dexter ist das her kleiner als der Sinister. Uedrigens bekommen sewehl das rechte Atrium als der rechte Bentrikel von jenem Plexus seine Rerven. Ans dere hinter dem Ansange der Aerta und der Lungenarterie gelegene Rervenzweige begeben sich zur linken herzhälste, indem sie zum Steil zwisschen der Aorta und der A. pulmonalis vorn zum Verschein kommen und die A. coronaria sinistra begleiten, theils hinter dem Ansanze der A. pulmonalis und dem Atrio sinistro hin zu dieser herzhälste gehen.

3war begleiten bie herznerven großentheils Aefte ber herzarterien, inbessen trifft man auch, wie Scarpa und Lobftein gezeigt haben, bei einer genauen Berfolgung ber Aeste berselben Rervenfaben an, welche ihren eigenen von bem Laufe ber Arterien verschiebenen Beg verfolgen.

So fabe Lobftein 1) einige Faben ber Art, tie nicht von Arterien begleitet wurden, zu bem Fleische bes rechten und bes linfen Atrii geben. Ginen an ber Baffs bes linfen Bentrifels liegenden Nerven fabe er in bie Tiefe bringen und fich in einem Papillarmuskel und auch einige andere Iweige fich im Fleische bes linten Bentrifels endigen.

Bas bie Frage anlangt, ob bie auf ber rechten und bie auf ber line ten Seite bes Korpers entsprungenen herznerven sich gleichmäßig zu allen 4 Abtheilungen bes herzens verbreiten, so hat schen Scarva? ben Sah ausgesprochen, baß sie von beiben Seiten ber an ber Grundssläche bes herzens so zusammentommen und sich so burchfreuzen, baß sowohl bie vorbere als auch bie bintere Seite beiber herzhälften aus ben auf ber rechten und auf ber linken Seite bes Korpers entsprungenen herznerven Faben erhalten.

Uebersicht man nun ben Ursprung ber Herznerven und ber mit ter Bungenarterie in bie Lungen eindringenden Merven, so sindet man, wie auch Lobstein versichert, baß zwar kein einziger Bweig bes N. vagus unmittelbar in die Substanz bes Herzens eindringe, daß aber wohl mehrere Aeste besielben sich dem Herzgestecht beimischen. Indessen entsstehen immer die meisten Herznerven aus dem N. sympathicus. Bei den Nerven der Lungen verbält sich's umgekehrt. Sie sind übrem größ-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Joh. Fr. Loistein, De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis etc. Parisiis 1823. 4. p. 15, 14.

<sup>5)</sup> Searpa a. a. O. 5. 7.

ten Theile nach fortgesetzte Aeste bes N. vagus. Nach Lob stein stossen ber Plexus pulmonalis und ber Plexus cardiacus an ber A. pulmonalis unter einander zusammen. Auch am Eungengestechte bes sinden sich bisweilen kleine Nervenknoten eingestreuet, welche kurzlich Langenbeck abgebildet hat. Nach Sabathier sollen auch kleine Nervenzweige zu den Lungenvenen gehen, welche aber Behrends und Lobstein nicht sinden konnten 1).

Der Oesophagus erhalt feine Rerven fast gang allein vom N. vagus.

Geflechte in ber Bauchhohle, Plexus coeliacus.

Beibe Nervi splanchnici kommen unter bem 3werchfelle in bem Bauchgeffecte (plexus coeliacus s. semilunaris ober solaris) aufams fammen, in welchem fich 2 unter einander verbundene, fehr große Rnos ten, einer auf ber rechten ber anbere auf ber linken Seite neben ber A. cocliaca befinden. Man nennt biese Anoten ganglia coeliaca, ober ganglia semilunaria, ober ganglia solaria abdominalia, ober splanchnica 2). Sie find die größten Nervenknoten bes gangen Rorpers. Ihre Gestalt aber bleibt sich nicht gleich. Diefes vor ber Aorta liegenbe und langs ben Aesten ber von ihm umgebenen A. coeliaca sich bingies bende Geflecht nimmt auch Saben vom Par vagum auf, und fieht mit ben Nervis phrenicis in Berbindung. Auch vom unterften Ganglion thoracicum erhalt es einen 3meig. Die Gestalt biefes Geflechtes ift in verschiedenen Korpern sehr verschieden. Im Allgemeinen beffeht es aus vielen Nervenfaben und Nervenknoten, in welchen biefe Raben mit einander verbunden find. Diese Anoten find platt, edig, rothlich, bismeilen burchlochert.

Plexus gastrici, hepatici, splenici etc.

So heißen nach ben Arterien, welche sie mit Neten umgeben, die Fortsetzungen des Plexus coeliacus.

Aus Diefem Geflechte tommen :

1) Rami phrenici zur unteren Flache bes 3merchfells.

2) Rami suprarenales gur Nebenniere.

1) Lobs ein a. a. O. p. 17.

Buerst beschrieb bieses Gestecht mit einer unvollommenen Abbildung Breuffens (neurograph. p. 188. sqq. Tab. XXIII.) Die erste richtige und schone Abbildung, auf welcher aber die Rerven jum Theil etwas ju bunn vorgestellt sind, ist die von Balter auf seiner Tab. II. III. nervor. thor, et abd. — Sehr genau beschreibt die Berschiebenheit dieses Gestechtes: Brisberg in s. obss. de nerv. visc. abd. Seot. IV. Reuerlich ist es von Manec, (Anatomie analytique. Paris 1823. Fol.) und auf vielen Taseln von Langenbeck abgebildet worden, und Buser ist noch jest damit beschäftigt, über die Berschiedenheit der Gestalt des Ganglion coeliaeum Untersuchungen ju machen.

- 3) Plexus gastricus superior s. coronarius ventriculi, ber bie A. A. coronarias am concaven Bogen bes Magens begleitet, an befen Bilbung aber bie Aeste bes N. vagus ben größten Antheil nehmen.
- 4) Plexus hepaticus sinister s. anterior, ber mit ber A. hepatica zur Leber gebt.
- 5) Plexus hepaticus dexter s. posterior, ber mit ber Vem portarum zur Leber geht, bem gemeinen Gallengange, bem Blafensgange, bet Gallenblase, bem Lebergange, bem Magen, bem 3wölffingers barme, bem Pankreas und auch bem Nete auf ber rechten Seite Aeste giebt, bie am converen Bogen bes Magens hingehen und zum Magen und zum großen Nete Zweige geben.
- 6) Plexus splenicus ist ein Net, bas etwa aus 2 Faben entstet, von welchen ber eine nach Lobstein eine Fortsetzung bes N. vagus zu seln scheint. Er geht mit ber A. splenica hinter bem Pankreas fort. Die Nerven ber Milz sind sehr klein. In bas Pankreas bringen einzelne Nerven aus bem Ganglion coeliacum und Faben von bem Milze gestechte ein.

Die zum großen Nete gehenden Teste bleiben in ber Substanz ber Schlagabern besselben, ohne sich in ber hautigen Substanz bes Retes felbst auf eine sichtbare Weise zu verbreiten 1).

#### Plexus mesentericus superior.

Dieser ist eine Fortsetzung bes Plexus coeliacus, so baß aus ben Gangliis coeliacis Faben kommen, die ihn zusammensetzen. Er geht an der A. mesenterica superior, dieselbe umgebend, hin, und zertheilt sich in eine Menge Acste, welche im Mesenterium und Mesocolon zum ganzen dunnen Darme, zum rechten Grimmbarme und zum queren Grimmbarme gehen.

#### Plexus renales.

Bu ben beiben Nieren gehen bie beiben Plexus renales, welche vom Plexus coeliacus und mesentericus superior entspringen, der ren jeder die A. renalis begleitet, und Knoten (ganglia renalia) in unbeständiger Anzahl hat, zu benen noch der Nervus renalis posterior und posterior inferior kommen.

### Plexus spermatici.

Bu ben beiben Saamenstrangen kommen bie beiben Plexus spermatici, beren jeber von bem Plexus renalis seiner Seite entspringt,

<sup>1)</sup> Walter tabb. nerv. ther. et abd, p. 17.

= aus 3 bis 4 bunne Raben befieht und an ben Vasis spermaticis. im mannlichen Rorper zum Soben, im weiblichen zur Mutter und ben Gi= - erfiden binabaeht.

Unterwegs geben biefe Plexus Raben gum Barnagnge ab.

Bu ihnen kommen noch Kaben von ben Gangliis spermaticis, welche am unteren Theile ber Aorte liegen, und vom Plexus mesen-- tericus superior und inferior, somie auch von den Renalibus, Fas ben erbalten.

#### Plexus mesentericus inferior.

Dieser wird aus Faben bes Plexus mesentericus superior, ber Plexuum renalium, die an der Aorte hinabgeben, und von binzukommenden Raben ber Lendenfnoten und bes Stranges bes Nervus sympathicus felbst ze. zusammengesett, und vertheilt sich im Mesocolon zum linken Grimmbarme und zum Mastdarme.

Ginige allgemeine Bemerkungen über ben Bufammenhang biefer Plexus unter einander und mit bem N. vagus.

Rach Cobffeins Untersuchung ber Berbreitung bes N. Vagus und bes N. sympathicus im Unterleibe, hing die Fortsetung bes rechten N. vagus, welche an die vordere Seite bes Magens trat, nicht mit bem Plexus solaris jusammen, fondern fchict eine Ungahl Faben, die an der tleinen Curvatur bes Dagens bine laufend, nach linke dinner murden und bie in bas zwischen ber Mustelhaut und Schleimhaut liegende Bellgewebe verfolgt werden konnten. Gine folche Berbreis

Schleimhaut liegende Jellgemede versolgt werden kounten. Eine solche Berbreistung dieser Nerven in der Muskelhaut, aus welcher geschlossen werden könnte, daß gewisse Fähne des Oesophagus schien ein Fähchen sich so zu verhalten.

Die Leber erhält nach ihm sowohl vom Ganglion semilunare dextrum als auch von dem sinistrum Nervensäden, mit welchen sich bie des linken N. vagus verbinden. Die vom sinken Ganglion semilunare zu ihr gehenden Nervensäden lansen auch nach ihm mehr an der vorderen Seite der A. hepatica, die vom rechten mehr an der V. portae hin. Nach Lobskein gehen von jenem Gestechte mehrere Fäden mit der A. gastro-duodenalis zum Duodenum und zum Pancreas ab. Er glaubt ferner einige Nervenzweige versolgt zu haben, welche sich in den Hatten des Ductus choledochus endigten. Obgleich die von dem Ganglion semilunare dextrum entspringenden, zur Leber gehenden Nervensäden locker an die V. portae augehestet sind, so ist es doch schwer, Nervensäden zu beodachten, die der V. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Leber v. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Leber v. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Leber v. portae selbst angehören und sie fortwährend begleiten. Indessen glaubt Leber v. melche die Mitzarterie zur Mitz begleiten, bestehen nach Lobskein den Beit der Reven, welche die Mitzarterie zur Mitz begleiten, bestehen nach Lobskein eine Mervensäden. Dies Renen nach Lobskein teine Nervensäden. Diese Teren bilden ein die Mitzarterie umgebendes Res. Um Hilus lienalis begleiten immer je 2 Nerven einen Arterienast. Aber schol der Eten Theilung dieser Arterie verlassen seinen Arterienasse.

Der Ropf bes Pancreas erhalt nach Lobstein feine Nerven vorzüglich von bem rechten Ganglion semilunare, ber linte Zing beffelben vorzüglich aus bem

Bu bem Plexus mesentericus superior, ber mit beiben Gangliis semilunari-

bus zusammenhangt, sest sich nach Lobstein ein Zweig bes rechten N. vagus fort. Ein kleiner Zweig besselben konnte von demselben Anatomen sogar bis zur A. coliaca media versolgt werden.

Da nun von dem Plexus mesentericus superior eine unmittelbare Fortsehung zur A. mesenterica inserior geht, so ist dieser selbst als eine unmittelbare Verlängerung des Plexus coeliacus anzusehen. Die Plexus renales stehen nicht in einer so unmittelbaren Verbindung mit bem Plexus coeliacus.

## Plexus hypogastricus superior bei Frauen 1).

Er ift unvaar, entsteht aus Raben welche vom Plexus mesentericus inferior, von bem unteren Theile bes Lenbenflucks bes fompathis fcen Nerven binter ber A. iliaca und von bem Anoten im Nierengeflechte zu ihm übergeben. Er liegt auf ber Mitte bes Korpers bes letten Lenbenwirbels und auf dem Promontorio amischen ben Arteriis iliacis und theilt sich unten in 2 um den Mastdarm seitwarts berumgebende Plexus, welche einigen jum Uterue, jur harnblafe und jum Mastbarme gelenden Aesten ber A. hypogastrica folgen. Bon ihm entspringen wie B. Sunter, und vorzüglich Tiebemann und gangenbed gezeigt haben, wichtige Rerven fur ben Uterus.

#### Plexus hypogastricus inferior.

Dieser ist nicht unvaar, sonbern boppelt, einer gehort ber rechten, ber andere ber linken Seite an. Er liegt theils neben, theils vor bem Mafibarme, vor ben Lenbenwirbeln und bem beiligen Beine, entflett aus Kaben bes Plexus hypogastricus superior, bes Nervus sympathicus und aus Kaben, welche von dem Areuzknoten beffelben kommen. In ihn geben aber auch vom 3ten und 4ten Kreugnerven fehr bebeutende Zweige über. In ihm liegen einige Knoten, ganglia hypogastrica, eingestreuet. Seine Zweige vertheilen fich ju ben Schlagatern bes Bedens, zum Maftbarme, zur harnblafe, und zu bem unterften Theile ber Barngange, in Mannern gut ben Saamenblaschen, in Beibern gu bem unteren Theile ber Gebarmutter und gur Scheibe.

Ueber die Nerven des Uterus stimmen die Untersuchungen verschiebener Anatomen nicht überein. Darüber find gwar alle Anatomen berfelben Meinung, baß fie bei alten Frauen und unreifen Matchen febr bunn sind. Aber nach B. Sunter 2) sollen sie bei den Frauen matrend ber Schwangerschaft an Dide junehmen, und so fand fie auch Diebemann bei 3 nach ber Geburt gestorbenen Frauen und behaup:

<sup>1)</sup> Giche Tictemanns unten angeführte Schrift.

<sup>2)</sup> W. Hunter, anatomische Beschreibung des menschlichen schwangeren Uterus, a. d. Engl. übers, von Freier. Weimar 1802. und F. Tiedemann, Tabulae nervorum uteri. Heidelbergae 1822. Fel. 5. 10. Ehrmann in Lobstein de nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis. Parisiis 1823. 4. p. 160.

tete, sie auch bis in die Substanz des Uterus versolgt zu haben. Lobssie in 1) dagegen, ob er gleich auch den Uterus kurze Zeit nach der Gesburt untersuchte, konnte doch keine deutliche, im Uterus sich verbreitens de Nerven sinden.

Die Berschiedenheit des Plexus spermaticus und hypogastricus beim mannlichen und weiblichen Geschlechte ist noch nicht gehörig auseinandergesest worden.
Seb. Göse hat neuerlich den Plexus spermaticus des mannlichen Geschlechts (wie es schient auf der rechten Seite) mit vieler Mühe untersucht. Aus seinen Beschreibung geht hervor, daß die die A. spermatica begleitenden Rervens gestechte viel zahlreicher sind als man glauben sollte. Sie entspringen von Ganglien, welche an der Aorta liegen, vom Plexus mesentericus superior und inserior, vom Plexus renalis und vom hypogastricus. In diesen die Arteria spermatica begleitenden Gestechten besanden sich im Unterseibe vorzüglich 2 sich durch ihre Größe auszeichnende Ganglien, und außer ihnen kamen noch 2 Ganglien in diesem Gestechte vor, nachdem es die Unterseibshöhle verlassen hatte. Das obere sag auf der Vena cava unter der A. spermatica, stand mit den Ganglien an der Aorta, mit dem Plexus renalis und mit dem Plexus spermaticus in Berbindung, und war rundlich und von einem großen Umfange.

Das untere Ganglion, daß sich durch seine Große so sehr auszeichnete, lag auf der A. iliaca ungefähr 2 Boll vom Annulus abdominalis entsernt, war dreiedig, und stand nicht nur mit dem Plexus spermaticus, sondern auch mit dem bypogastricus in Berbindung. Um Annulus abdominalis kamen ungefähr 6 größere und viele kleinere Nervensäden an.

Won ben Anoten, welche bem Gefiechte eingestreuet waren, nachdem es die Unterleibshöhle verlassen hat, lag einer an der Stelle, wo der Funiculus spermaticus über das Ligamentum Poupartii weggeht. Er war dreiedig, der andere lag tiefer. Uebrigens wurde auch der Ureter von sehr dunen Nerven begleitet, die ihren Ursprung theils aus dem Plexus renalis, theils aus dem Plexus spermaticus hatten, auch sahe Gög, daß das Vas deserens von einem sehr reichen und eleganten, aus dem Plexus bypogastricus stammenden Nerven nache umgeben sei ...

Ç,

<sup>1)</sup> Joh. Fr. Lobstein, De nervi sympathetici humani fabrica, usu et morbis Commentatio 1823. 4. p. 31. Rarissime in uteri substantiam, tum vacui tum gravidi, sese immittere videntur nervorum surculi. In utero puerperae, duodecim horas post partum mortuae, accurato examine instituto, nullos reperi nervos, neque a plexu spermatico neque ab hypogastico emissos, quamvis vasa sanguinea et lymphatica admodum fuerint distensa. Hac occasione inquirere volui ope microscopii, an tunicis istorum vasorum aliquis adhaeserit surculus nerveus; sed omni cura adhibita detegere potui nullum.

<sup>2)</sup> Sebastianus Götz, Prodromus neurologiae partium genitalium masculinarum-Erlangae 1825. 4.

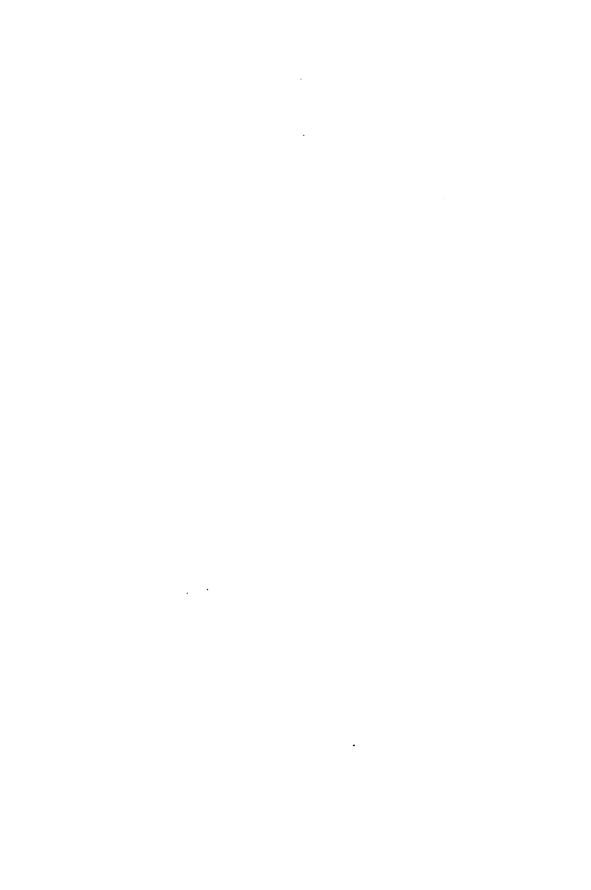

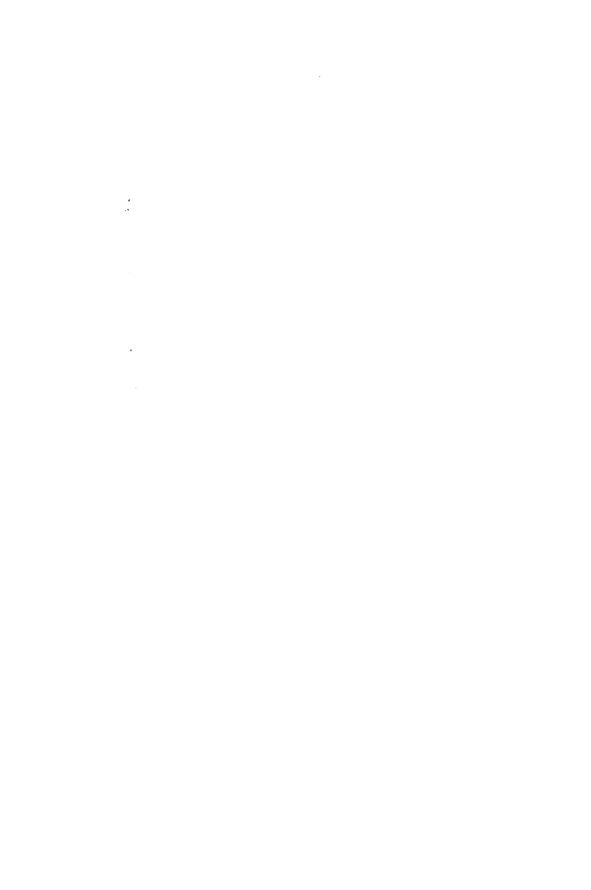

•

1

